

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# Inversity of Michigan Michigan

.

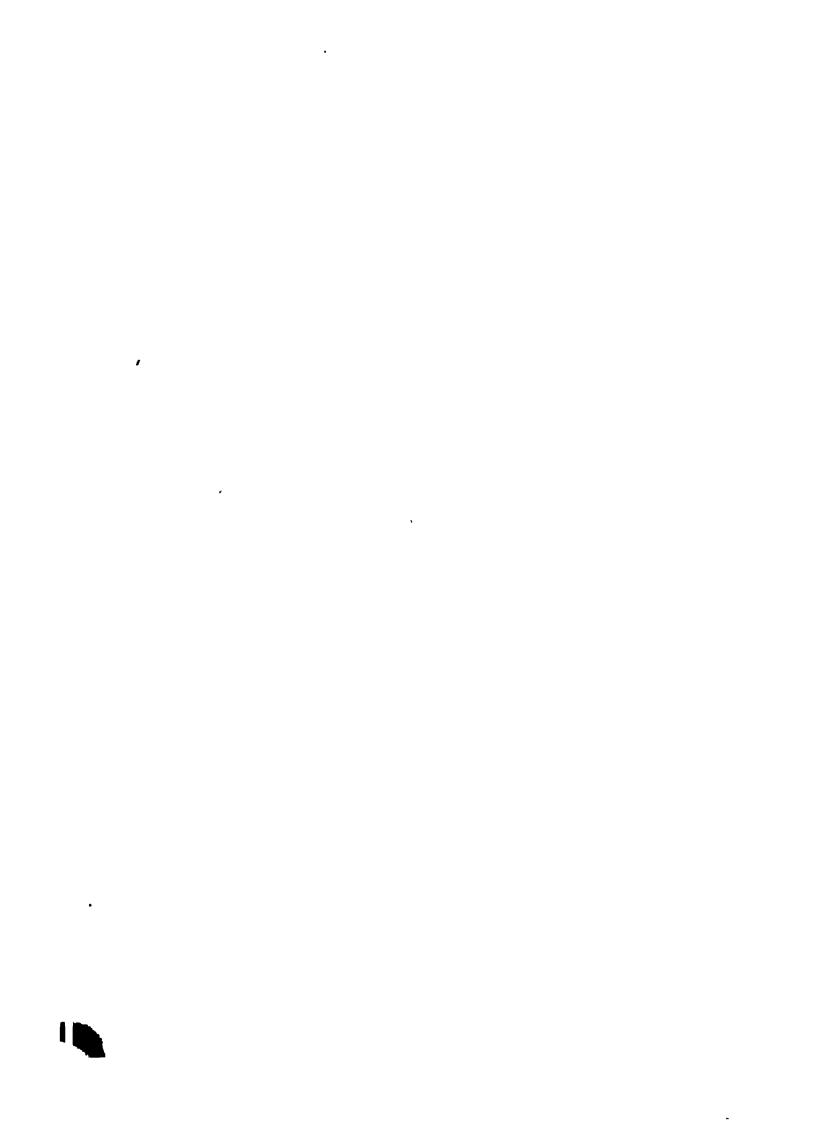

41 • • • ٠ • i. • • •

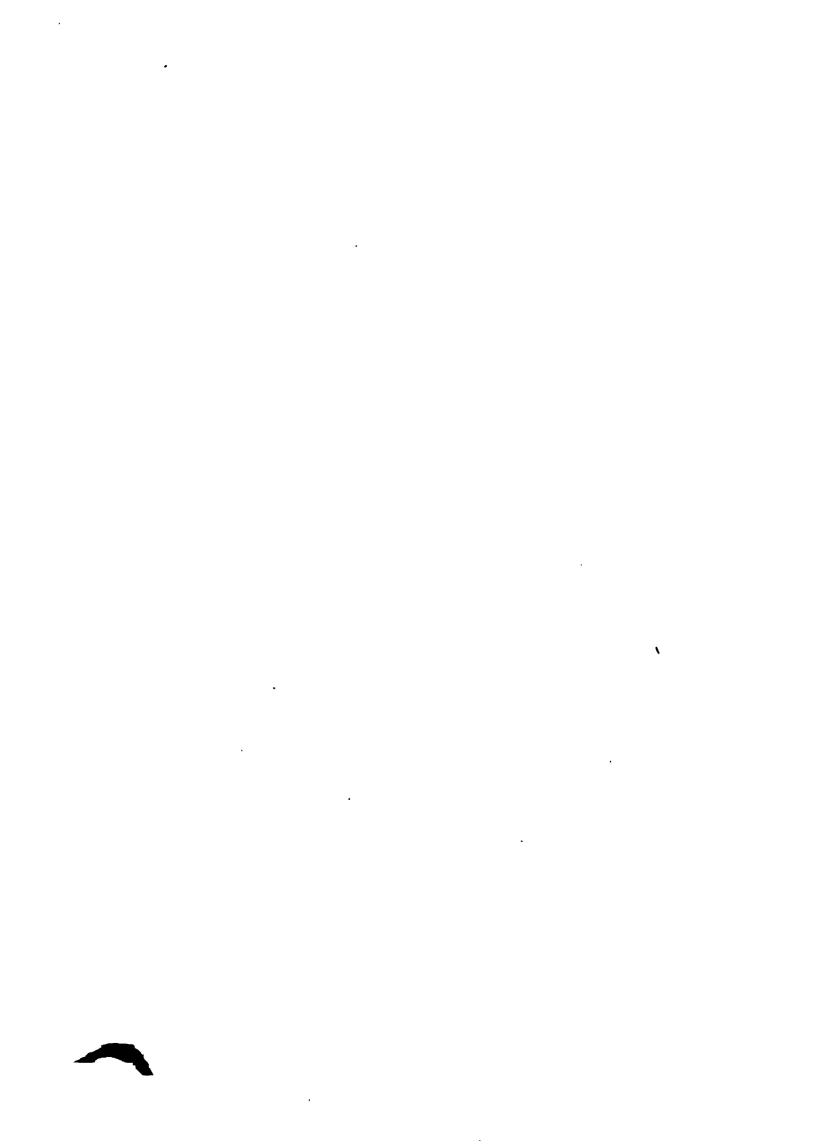

# Heinrich Zschoffe's

# Gesammelte Schriften.

Siebenter Theil.

Aarau.

Druck und Berlag von H. R. Sauerländer.

1851.

838 292 Vol. 788

うじ

# Erste Abtheilung.

# Movellen und Pichtungen.

In fünfzehn Bandchen.

Siebenter Theil.

, . · . .

## Beinrich Bschokke's

# Novellen und Dichtungen.

Reunte vermehrte Ausgabe in fünfzehn Bändchen.

Siebenter Theil.

Aaran.

Druck und Berlag von B. R. Sauerlanber,

1851.

١ • ; • . • • • . . 1 • • . • • • •

## Inhalt.

| •                                              |     |                | Seite |
|------------------------------------------------|-----|----------------|-------|
| Die Prinzessin von Wolfenbüttel                | •   | •              | 1     |
| <b>Mgathofles,</b> Tyrann von Sprafus          | •   | •              | 191   |
| Der Pflanzer in Suba                           | •   | •              | 232   |
| Permingarba. (Rach einer alten Hanbschrift aus | bem | se <b>ds</b> - |       |
| zehnten Jahrhundert.)                          | •   | •              | 257   |

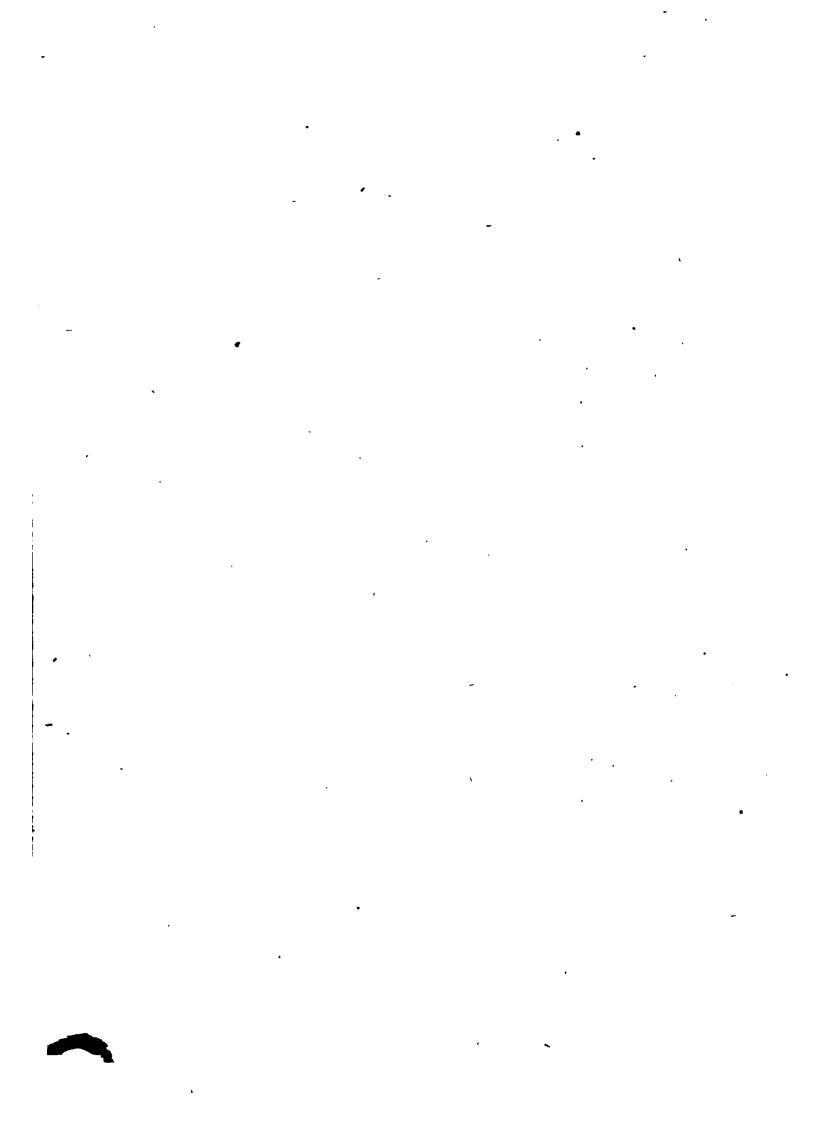

## Die

# Prinzessin von Wolfenbüttel.

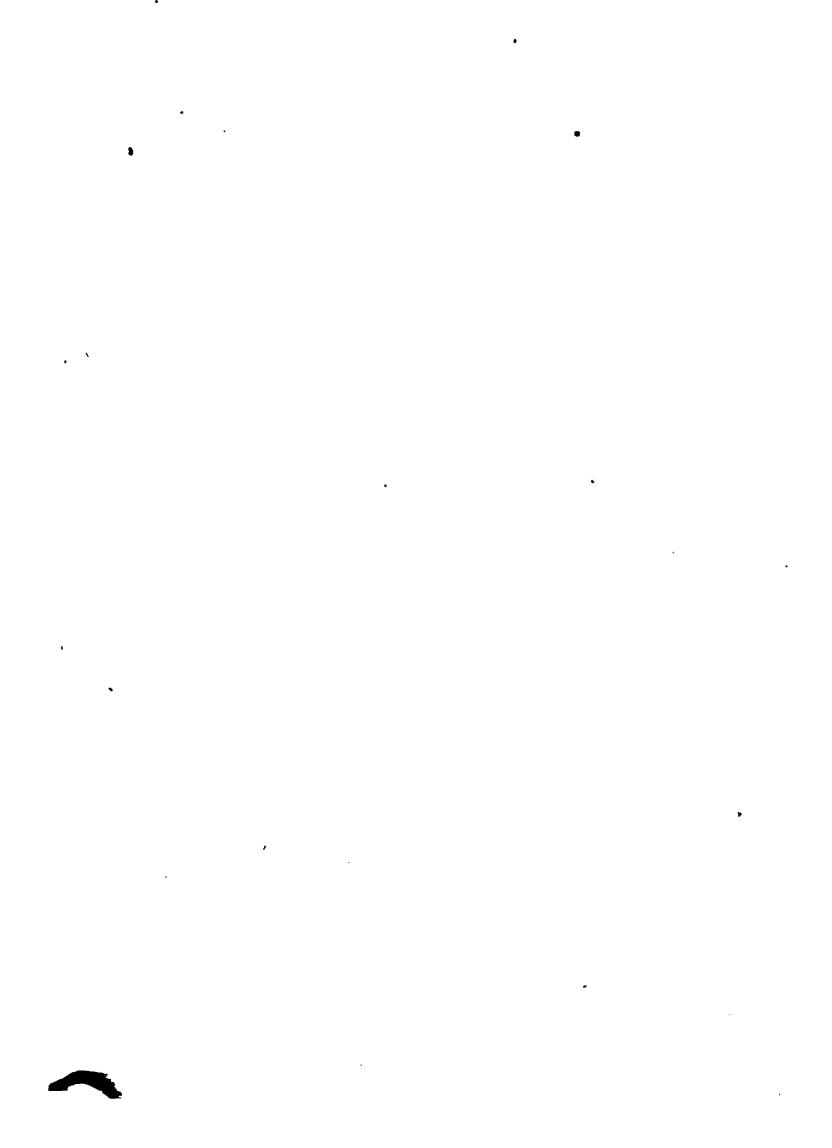

Der Stoff bieser Geschichte ist nicht mehr ganz unbekannt. Reisebeschreiber und Historiker erwähnten der außerordentlichen Begebenheit, welche in diesen Blättern erzählt ist. — Mit vielen Nebenumständen machte sie zuerst ein Unbekannter in den Pièces intéressantes et peu connues, pour servir à l'Histoire etc. weltkundig. — Fast auf gleiche Art beschrieb sie der Chevalier le Bossu in seinen Nouveaux voyages d'Amérique septentrionale. Doch ihm selbst schien sie an Fabel zu grenzen. Je vous avoue (sagt ex Seite 48), que quoique je tienne tous ces saits d'un assez grand nombre de personnes dignes de foi, je ne voudrais cependant pas en garantir l'authenticité.

Die Geschichtschreiber Rußlands verschweigen das Faktum, oder erzählen es, wie es öffentlich angegeben ward. Peter Deinrich Bruce meldet sogar den Tod der Großfürstin mit einer Umständlichkeit, welche fast die Wahrheit desselben nicht bezweifeln läßt.

In dem Journal: Flora, Deutschlands Töchtern geweiht (Jahrgang 1797, Mai), besindet sich unter der Rubrik: die deutsche Prinzessin, ebenfalls ein Auszug jener Geschichte, mit einigen nähern Umfkänden über den letten Aufenthalt der Fürstin in Europa.

## Erftes Buch.

An Laurent Bellisle der Chevalier d'Aubant.

Petersburg, 13. August 1714.

Endlich, geliebter Belliste, endlich find meine Wünsche gekrönt! Bald kehr' ich nun in Ihre Arme zurück, um im Schoose ber lands lichen Natur mit Ihnen auf Ihren Gütern einige Monden zu vers leben. D wie ungebuldig sehn' ich mich nach bem Augenblicke bei ersten Umarmung! und wie viele hundert Stunden find es von hier, dem traurigen Norden, bis zu den blühenden Gestlben Frankreichs!

Schon seit einem halben Jahre bat ich um Entlaffung. wenigen Tagen erst erhielt ich fie, und zwar von Gr. Majestat, bem großen Czar felbst, in ben gnabigsten Ausbruden. 3ch wohnte bem in ben Jahrbuchern ber russischen Monarchie unvergeßlicher Tage von Aland bei, wo fast die ganze schwedische Flotte erober ward. Das Gluck war mir hold. Ich focht auf bem Schiffe unt an ber Seite bes Czar, welcher biesmal unter bem Abmiral Apra: rin die Vorhut befehligte. Der schwedische Bize-Abmiral Eren: fcild, une fast an Starte gleich, eröffnete ben Angriff, inbem er eine Fregatte vorruden ließ, um unfere Bewegungen und unfere Macht zu beobachten. Balb ward bas Treffen allgemein; balt bonnerten aus tausend Schlünden alle Schiffe einander Verwüstung und Tob entgegen. Der Czar, mitten in Dampf, Flamme und Vernichtung, war so kalt, ich möchte fagen, heiter, als schwebe er in seinem eigenthumlichen Element, wie ber Salamander im Feuer. Eins ums aubere, warb er balb Matrose, balb General, bald Steuermann, bald Solbat. Seine Geistesgegenwart, sein Helbenmuth hatte auch ben feigsten Knecht beseelen muffen. 3wei Stunden dauerte der höllische Rampf; Trummer und Leichname tanzten auf den wilben Wogen bes Meeres, und bas Geschüt rauschte unaufhörlich, bas ungeheure Elend zu vermehren. Durch eine fühne Wendung gelang es une, ber feindlichen Flotte ben Wind abzugewinnen, sie zu trennen, einen Theil berselben zu ums zingeln zwischen den Klippen, und sie erobert in ben Safen von Abo zu führen.

Der Czar war nach diesem Siege so vergnügt, wie ich ihn nie gesehen. Mehrere der vornehmsten Ofstziers von den andern Schiffen kamen herbei, ihm Glück zu wünschen. "Wer hatte das vor zwanzig

Jahren benken sollen," rief der Czar, "daß wir Ruffen in selbste erbauten Schiffen heut auf dem baltischen Meere schlagen und siegen könnten!"

Nachdem er die nöthigen Befehle ertheilt hatte, die Segel gegen die Insel Aland zu richten, um sich ihrer zu bemächtigen, ließ er mich vor sich berusen. Er unterschrieb noch einige Besehle, trank ein großes Glas voll Branntewein mit einem Zuge leer, stand dann auf, umarmte mich und sagte: "Junger Mann, du hast dich brav gehalten! Wie heißt du?" — Chevalier d'Aubant, Ihre Majestät. — "Gut, sollst Obrist sein! geh' an deinen Posten, und diene mir ferner wie heut'!"

Die Gnade des Czaren rührte mich tief. Doch benutte ich den vortheilhaften Augenblick, meine Entlassung zu begehren. Ich ers zählte ihm das Wesentlichste von meinen Verhältnissen in Frankreich, vom Tode meines Vaters, und von der Nothwendigkeit meiner Heimfehr, die zerrütteten Vermögensumstände meiner Familie in Ordnung zu bringen. Der Monarch hörte mich schweigend an, drückte mir dann die Hand, und sagte: "Ich verliere ungern wackere Leute; aber geh' denn, ich will's nicht wehren."

Bald nachher, sobald wir wieder in Petersburg angekommen waren, ward mir der Entlassungsbrief ausgefertigt, nebst der Einladung, an allen Feierlichkeiten und Festen des Hoses Theil zu nehmen, so lange ich noch in Petersburg verweile. Dergleichen schlägt man nun nicht gern aus, besonders, da ich noch einen Theil meiner sahrenden Habe erwarten muß, welche in Moskau zurückgeblieben ist. Ich beschäftigte mich inzwischen, die neuen Anlagen zu sehen, welche der Monarch mit sedem Tage vervielsacht; und wahrlich, man muß Jahre zu Hilfe nehmen, um nur das Alles mit seinen Augen durchlausen zu können, was dieser außerordentsliche Mensch in einem so kurzen Zeitraum erschaffen hat. O wie elend winzig ist das Leben von tausend Königen gegen das Leben

dieses Einzigen, in welchem fast jebe Stunde bie Geburtestund eines riesenhaften Werkes ist!

Das Schlachtfelb von Pultawa, wo Peter seinen fürchter lichen Rebenbuhler Karl XII bestegte und Schwebens Macht zer trümmerte, reihete ihn zu ben ersten Feldherren seiner Zeit; au den Gewässern von Aland gewann er den Ruhm des Seehelden und sich, von ihm selber, die Würde eines Vize-Admirals. Sel eilf Jahren gründete er an den Sümpfen des Newastroms ein neue Stadt, er selbst war Baumeister und Meßtünstler; jest dehn sich dort das unermeßliche Petersburg Meilen weit aus. Noc immer wird hier gearbeitet; über vierzigtausend Aussen und ein zahllose Menge schwedischer Kriegsgefangener sind täglich beim Bar beschäftigt.

Und alles das, wovon die Salfte hinreicht, einen Fürsten un fterblich zu machen, find nur feine geringsten Thaten. Er ift Ge setgeber und Umwandler seines Bolks zugleich. Er führt die bar barischen Nationen bes unbekannten Nordens in die gesittete Wel ein; er hat ber herrschfüchtigen Priefter Glaubenswüthigkeit un' Aberglauben gezähmt, ihre Gewalt zerbrochen, ben Titel bes Pa triarchen abgeschafft; er selbst ist bas Haupt bes Klerus. Er ha fich ein neues Volk gebildet, sich Armeen geschaffen, eine Haupt stadt des Reichs gebaut, sich Flotten auf dem Meere gezimmert und ben Künsten und Mufen Roms und Griechenlands in den Bal bern bes moskowitischen Landes Altare errichtet. — Diesem Mann barf seine Nachwelt kein Denkmal bauen, benn jebes ware arm feliger Tand und Zeuge eines beschränften Geiftes ber Erbauer Sein ungeheures Monument, welches er mit eigener hand für bie Ewigfeit aufführte, steht. Europa und Affen find die Bafis beffelben fein Rame ift - Ruglanb.

Aber was treib' ich? Verzeihen Sie, lieber Belliste, wenr Sie statt eines Briefes eine Lobschrift auf ben großen Mann er: halten; ber, so lange die Geschichte ber Welt erzählt, keinen Nebensbuhler in ihr sindet unter all den tausend Kürsten der tausend Wölker, die einst waren. Romulus und Numa, wenn sie eine Räuberhorde zum regelmäßigen Staat bildeten, thaten viel; aber was ist ihr Werklein neben dem russischen Roloß, umringt von ungleich polizirten Staaten? Rarl der Große dürste vielleicht mit dem Ruhm Peters in die Schranken treten, wenn gleich ohne Hoffnung des Sieges!

Ich kehre zuruck nach Frankreich; aber die Erinnerung an das, was ich Großes gesehen, wird mich dahin begleiten, und unter dem ungeheuern Maßstab, mit welchem ich künftig die Verdienste unserer Minister, Feldherren und Fürsten messen werde, wird zu einer Erbärmlichkeit zusammenschrumpfen, was ich sonst für beswundernswerth gehalten. Jum Hosmann wenigstens bin ich eins mal bis auf den Grund verdorben.

D Bellisle, wie dünkt sich jedes Fürstlein groß, wenn es von dem Uhrwerk des Staats, welches einmal eingerichtet ist, den Staub abgeblasen hat, daß es nicht stocke! Wie blaht sich ein Ge=neral, und meint, wenn er einige Schlachten gewonnen, es dürse Niemand ferner mit ihm verglichen werden! Was träumt nicht ein Minister oder Nathsherr von seiner Herrlichseit, wenn er einen Gesetzesentwurf gegeben und bessen glückliche Folgen wahrnimmt! Eitelseit und Dünkel sind die unsehlbaren Zeugen der Geistesklein=heit. Mit stiller Majestät geht der Strom, wo er reichbefrachtete Schisse führt.

Der Czar hat übrigens das Schickfal aller Sterblichen, welche von Zeit zu Zeit, wie Erscheinungen aus einer bessern Welt, in die unsrige treten, um sie zu erleuchten, zu veredeln, zu erheben. Wo man ihn verehren sollte, wird er gehaßt. Sein Werk war ihm nicht leicht. Er hatte mit Gesahren von tausend Arten zu ringen. Die Pfassen versluchen ihn heimlich; die Bauern vers

wünschen ihn; die Bojeren verlästern ihn; die Strelisen möchte ihn umbringen — genug, all das reichere und ärmere Sesindel der träge erdenklößige Pöbel in allen Ständen, deren Ansehen Geburtsrang, Herrschaft, Privilegien, Borurtheile, Aberglauben Einbildungen und Grillen verletzt wurden, diese moralischen Biel fraße, welche nichts als ihr eigenes, schwammiges Etwas kennen und unbesümmert um das von Bernunft gebotene Bessere, sie nur in ihrem alten, hergebrachten Schlamme wohl sühlen — all diese bilden eine alberne, seige Verschwörung um den Erhabenen An ihrer Spite steht des Czars eigener Sohn — der Großsürf Alexis.

Diefer junge Mensch, weit entfernt, wie einst Alexander um die Großthaten seines Baters zu weinen, baß fie ihm nichte zu thun mehr übrig laffen, spielt ben Altflugen, und zuckt bie Achseln über die Erhabenheit beffen, der sein Urbild sein sollte Er meibet ben hof, und gibt fich mit unwiffenben Ruffen ab, bie seiner Eitelkeit schmeicheln, und mit ihm im Brannteweinsaufer wetteifern. Ift er in Moskau ober Petersburg, fo fieht man ihn, ftatt von Kunftlern, Gelehrten, Feldherren und Staatsman: nern, von schmutigen Pfaffen umgeben, die ihn benebeien, ale ächten, altgläubigen, braven Ruffen, ber ben heiligen Schlenbrian liebt, und Reuerungen haßt, in benen fie nicht glanzen konnen, weil sie nicht Geist, Bilbung und Kraft genug haben. ber Großfürst Alexis in den Babern von Karlsbab, wohin er seine Beischläferin Euphrofine, ein Mabchen aus ber niebrigften Bolfeflaffe, eine Finnlanderin, glaub' ich, mitgeschleppt hat. Sein Bater, ber Czar, soll beswegen aufgebracht gegen ihn fein, besonders ba die Gemahlin bes Großfürsten erft feit Kurzem von einer Prinzeffin entbunden worden, und in gefährlichen Umftanden war. — Doch kein Wort mehr von biesem Unwürdigen, auf ben alle Moskowiten

hoffen, daß er der Wiederhersteller ihrer langen Bärte und abensteuerlichen Landestrachten sein soll.

Morgen mehr! Heute ift Ball im Peterhof.

14. August.

Sie muffen nun freilich nicht glauben, lieber Belliste, baß bie weitläufige Hauptstadt des ruffischen Reichs, welche kaum seit zehn Jahren basteht, an Pracht und Schönheit wetteifern könne mit unserm Paris. Sie suchen vergebens die Louvres, Tuilerien, Notrebames, Boulevards und Quais. Hier find die meisten Häufer noch von Holz, und zwar Balten auf Balten gelegt, bie nur nach ber innern Seite zu mit ber Art glatt gehauen find, ungefähr wie bie hutten schweizerischer Alpendörfer. Sie find mit Schindeln ober auch nur mit Brettern gebeckt, und um ben Regen beffer abzuwehren, hat man die untere Dachseite entweber mit Rinden von Birtenbaumen ober bie obere mit grunen Rafen belegt, baß fie im Sommer, von oben herab angesehen, Bruchftuden einer von Erbbeben gebrochenen Wiese gleichen. Es gibt bis jest in Peters= burg nur wenige von Steinen aufgeführte Gebaube. Die Bohnung bes Czaren, bes mächtigften Monarchen von Europa und Aften, erhebt fich am Ufer ber Newa, aus Mauersteinen erbaut, zwei Stock hoch. Sie hat das einzige Annehmliche, daß man von hier aus ben größten Theil ber Stadt und ber Festung übersehen fann. Auf Befehl bes Czaren muffen jest alle Großen bes Reichs ihre Gebäude massiv aufführen. Ueberall erblickt man Fuhren, Steinhauer, Kalfbrenner, Maurer und Zimmerleute. Das unermeßliche Petersburg stellt im Rleinen ein Bild von bem Weben und Treis ben in ber ganzen Monarchie bar, welche gleichsam von Grund auf neu errichtet wird. In der Stadt selbst ist noch Alles so neu, daß ich Ihnen nicht einmal sagen kann, wo ich wohne; benn bie

wenigsten Straßen haben allgemein eingeführte Ramen. Man muß sich burch befannte Leute führen lassen, um nicht in dem weiten Labyrinth Tage lang zu verirren.

Die Gegend umher ist nicht reizend, sondern unwirthlich, reich an Sumpsen, Gewässern, unfruchtbaren Heiden und Wildnissen. Alles das erwartet noch eine ordnende, verschönernde Hand späterer Zeiten. Der Pflug hat diesen kaltgründigen Boden nur in sparssamen Versuchen hin und wieder ausgebrochen. Alles ist daher theuer, weil die Lebensmittel aus den entlegensten Gegenden viele hundert Stunden weit zugeführt werden müssen. Nicht einmal zahmes Obst wächst hier umher, sondern die einzige genießbare Frucht, die von der Erde freiwillig gegeben wird, sind Erdschwämme. Die Waldungen herrschen noch unübersehbar; aber meistens von düsterm, traurigem Ansehen. Statt des lachenden Grüns der Buchen und Eichen sieht man nur Weiße und Rothtannen, allenfalls auch Birken, Ulmen, Espen und Erlen. Die Eichen muß man von Kasan holen. Ein zlücklicher Einfall des Czaren war der Besehl, welcher jeden Hausbesster verpslichtete, Linden vor seinen Thüren zu pflanzen.

Um Ihnen von dieser Haupistadt der größten Monarchie Eurospens mit wenigen Worten einen Begriff zu geben, darf ich Ihnen nur sagen, daß man noch letzten Winter vor den Thoren derselben auf Wölfe und Bären Jagd machte; daß man hier fast acht Wosnate lang Winter, und an den fürzesten Tagen desselben die Soune kaum drei Stunden lang sieht, so wie man sie in den längsten Tagen des Sommers kaum drei Stunden am Himmel vermist, und die Sommernächte eigentlich nur aus Morgens und Abends dämmerung zusammengesetzt sind.

26. August.

Sie werben mir's baher gern glauben, daß ich nicht ehrgeizig genug bin, mein Leben, welcher Preis mir auch angeboten werben könnte, in dieser Wilde zu beschließen. Doch eben so wenig würd' ich die ranhen Tage, so ich in derselben unter Kriegsgetümmel und Gesahren aller Art genoß, meinem Gedächtniß abkausen lassen. Wir leben unterm Monde nur einmal! und ein Thor ist's, welcher sich nicht so wohl bettet, als er immer kann. Jest sehne ich mich nach Stille, und in die Schatten meiner heimathlichen haine zurück. Ich stehe in der Mitte meiner irdischen Lausbahn, und will die zweite Hälste meiner Stunden in süßer Ruhe verzehren, da ich die erste in mannigsaltiger Geschäftigkeit durchslogen habe.

Ich benke mir ben Erbball zuweilen wie einen weitläufigen Ameisenhaufen; und vergleiche die Menschen mit jenen betriebsamen, raftlosen Thierchen. Wie flein erscheinen mir ba bie Sterb= lichen mit ihrem Thun; fie bauen für einen Tag; ber folgenbe Das Geschöpfchen, welches eine weite Kammer voll Beihrauch zusammengeschleppt hat, und fich in seinem eingebilbeten Reichthum gefällt, ist's benn reicher und glücklicher, als bie andere Ameise, welche nur immer so viel hat, als sie eben be= darf? Dem Menschen gehört nicht, was er genießen kann, son= bern nur, was er genoß und genießt. Ein Hauch! und was er hatte, wird bas habe von Anbern. Drum qualt mich ber Rummer um Reichthum nicht; wer seine Bedürfnisse eben stillt, ist reich der Besitz alles Andern nur Besitz todten Staubes. Und wenn die Ameise Tausenden Besehle gibt, die um sie herum irren, und Tausende ste nennen, ist sie barum mehr, als ein schwaches, hin= fälliges Insett? Was ist's mit bem Ruhm ber Menschen anders? Rein wirkliches Gut, sondern ein verächtliches, kleines Spiel ber fich felbst kigelnben Phantaste. Ich lobe mir bas Thierchen, wel= ches fein furges Dafein mit Bucher anlegt; überall ift, Alles fieht, Alles genießt, und nicht mit hohlen Einbildungen fich begnügt, und so ift's mir wohl. Der Erbball ist mein Baterlanb; ich hab' ihn ziemlich durchfreuzt; ich bin mit Bettlern und Fürsten

zu Tisch gesessen; ich habe mit Katholiken, Juben, Griechen und Lutheranern Brüberschaft geschlossen; ich habe die Kriege der Menschen mitgemacht, und es fast in allen Ständen längere ober kurzere Zeit versucht, wie sich's barin lebt.

Das hat mich zum Philosophen gemacht; doch bin ich's nur erst halb. Es kleben mir noch so viele Ammenmährchen und Grillen aus meinen Kindheitstagen an. Ich will sie aber abstreisen, wie man Kletten abstreist, die man anffängt, während Blumen gesammelt werden sollen. Wir glauben nicht mehr an Gespenster und Teuselskünste; aber wir glauben noch an viel ans dere, viel schädlichere Dinge, die unsern Geist verkrüppeln, und unser ganzes Dasein verbittern können. Unsere Erziehungskunst liegt surwahr noch in der Wiege, trop aller hochberühmten Mänsner, die sie zu veredeln glaubten, und trop aller Bibliotheken, die sie zusammen schreiben.

Sie verstehen mich nicht, geliebter Belliste! und ich glaub' es gern. Wollen Sie Gebuld mit mir haben, so will ich Ihnen die Erklärungen geben in diesem Briefe. Legen Sie dies Blatt tausenden Ihrer Mitbürger vor; sie werden es lesen und wieder lesen und doch nicht verstehen. Wer die Weihe in meine Mystezien haben will, muß die Welt so von allen Seiten gesehen haben, wie ich, und gelernt haben, daß das Wesen nicht Schein, und der Schein nicht Wesen sei.

Ich habe die beste Erziehung von der Welt genossen, was man nun so hentiges Tages die beste nennt, und bin doch sehr verdorben worden durch die Menge der Borurtheile, welche mir mit der Muttermilch eingestößt wurden. Ein gesunder Leib ist nicht berjenige, dessen bleiche Wangen mit Carmin geröthet, dessen sehlende Jähne mit Elsenbein ergänzt, dessen mangelnde Gliedemaßen durch Kissen und Holzsormen verheimlicht werden.

Aber sehen Sie umher und suchen Sie unter den Millionen Wesen, von denen Sie umgeben sind, einen gesunden Geist! — Suchen Sie einen wirklichen frastvollen, unverstümmelten Mensichen, der mit der Natur eins ist! — Der Spaß von Diogenes Laterne ist von den meisten Erzählern und Görern gar nicht versstanden worden.

Man erzählt uns in der Kindheit zwar keine albernen Gefpenftergeschichten mehr, aber man vergiftet unfere garte Seelengefundheit mit Afterglauben anderer Art. Wir werben angelehrt, Werth in Reichthum zu fegen, und ben Millionar hoch zu preifen; ber Besit einer Tonne Golbes wird, wie ein erhabenes Menschen: ziel, gerühmt. — Fürchterliche Thorheit! so impft man bem Kinde früh die ewige Unersättlichkeit nach Gelb und die ewige Unzufriedenheit ein mit bem, was wir haben. - Man rühmt uns, flatt ber einfachen Schönheit, bie prächtigen Rleiber; wir muffen uns früh vor bem Treffenrock beugen; wir lernen Genuß fegen in Gebrauch von Equipagen und Bebienten. Daber ein Geer von Albernheiten durch unfer ganzes Leben. Wir find nicht mehr zu= frieben, mit schlichten, reinlichen Gewändern unfern Leichnam zu beden; wir wollen mit beffern Lumpen prangen. Wir laffen bas Vorurtheil Wurzel schlagen, daß ber Mann nach bem Rleibe beurtheilt und durch feinere Tücher edler wird. — Man fann in unferer Kindheit nicht früh genug ben Durft nach Ehre und Ansehen erregen; ber Durft bauert unauslöschlich, bis ans Grab. Wir gewöhnen uns, ben berühmten Mann als einen erhabenen Menschen, ben Mann auf einer hohern Amtsftufe für einen außer= orbentlichen zu halten. Dabin geht nun unser unseliges Trachten; und haben wir endlich ein Chrenamt ober einen bekannten Namen gewonnen, so bunten wir uns größer, benn alle Anbern. schon genug, einen gestickten Stern auf bem Rock, einen feibenen Lappen im Knopfloch, einen Rammerherrn=Schluffel, ober wie Knochen zu tragen, um uns vergöttlichter zu wähnen. Kindisches Selbstbetrügen! Und dies ist so allgemein unter uns, die wir uns über die Wilben am Oronofo erhaben glauben und ihnen doch auf ein Haar gleichen; nur daß wir unsere Bedürfnisse auf einen Grad vermehrt, und unsere Thorheiten vermannigfaltigt haben, davon den Wilden keine Ahnung ansliegt.

Doppelt ist der Erfolg dieser Jugendbildung. Wir beten ben Staub an, und übersehen dessen Seele; unser besseres Selbst ersfäuft im Strudel der Einbildungen, albernen Leidenschaften und Thorheiten; wir leben nicht für das, was wir sind, sondern sür das, was teines Odemzuges werth ist. — Haben wir nicht Kraft genug, oder hindern uns Unfälle, das vorgestedte Ziel zu erreichen, so wollen wir doch die Welt glauben lassen, daß wir davon nicht mehr weit sind. Wir üben uns, alles das zu scheinen, was wir sein möchten. Wir werden Schauspieler, und stellen and ere Bersonen vor, die mit uns keine Aehnlichkeit haben.

D Belliste, sehen Sie um sich her, und vom königlichen Aubienzsfaat bis in die Werkstatt des Handarbeiters sinden Sie, statt der wirklichen Menschen, nur Larven. Jeder wird von Allen betrogen aber Jeder will dasur auch Alle betrügen. Es ist keine Natur— es ist Alles Einbildung und Hirngespinnst. Wir begehren nich den Schatz, sondern was glänzt. Wir fürchten nicht die eigentlich Gesahr, fondern sterben aus Verzweiflung und Angst vor Einbil dungen. — Es ist Alles Gespensterfurcht oder Schatzgräberei eine andern Art — und an Allem ist unsere Erziehung schuldig. Si haben lange keine Briese von mir empfangen, geliebter Bestiste Sie haben mich lange nicht gesehen. Darum ist's wohl gut, da Sie auch meinen innern Menschen kennen lernen: daß ich Ihne schreibe, wie ich denke. Sie können freilich auch in Büchern, wen Sie Lust haben, moralische Abhandlungen lesen — aber ich wei

nicht, ob Sie ben Gebanken barin finden, der in diesem Briefeliegt. Ich erzählte Ihnen nicht meine Abenteuer, aber bas Erz. gebniß berselben.

## Rad Mitternacht.

Wuhe unfähig. Das Blut in meinen Abern ist Feuer geworden; meine Odemzüge sind eben so viele Senfzer; mein Geist tanmelt durch die Höllen und Himmel des Wahnsinns. Ich bin nicht mehr ich selbst. Ich weiß es. Mitten in der Raserei des Fieders hasch'ich die Feder. Es wird Unsinn geben; ich kann es voraus wissen. Aber ich will's wieder lesen, wenn ich gesund bin, um zu sehen, wie ich mich in dieser Verwandlung benahm. Daß ich noch dies denken fann, überzeugt mich von der Hoheit meines Geistes, welscher über dem Sturm der chaotisch in einander wogenden Sinnslichkeit, wie ein Abler, schwebt über Gewittern und empörten. Dzeanen. Stolz gibt diese Höhe; aber süßer ist's im schönen Wahnsinn drunten. Ich will mich wieder hinabtauchen; ich will nicht mehr Ich sein — einst werd' ich wieder erwachen.

D Belliste! daß ich noch in diesem Augenblicke an Sie benken, daß ich noch in dieser Verwilderung Ihren Namen schreiben kann, ist der höchste Beweis der Liebe, so ich Ihnen jemals gegeben. Aber keine Worte mehr — zur Sache! Ich versluche die Langsamskeit meiner Feder, neben deren trägen Stricken in jeder Sekunde Millionen meiner Gedanken vorüberblitzen, und der elendeste, lahmste allein nur auf dem Papier liegen bleibt, wie ansgelebter Leichnam. Doch nein, ich kann ja mein Entzücken, meinen Jammer, Alles, Alles, was über und unter den Sternen Himmlisches und Höllissches wohnt, mit Einem Worte ausdrücken. — Ich will's! Ehrisstine, Ehristine, Ehristine heißt das Wort, und ich zittere, indem ich's

schreibe, und mein ganzes Wesen finkt, wie unter einer Feuer flamme verzehrt, aufgelöset, aschenhaft zusammen.

Nein, ich liebe nicht, o Belliste, gewiß nicht. Ich weiß je wohl, was Liebe ist; ich habe ja geliebt. Nein, es ist Wahn: sinn, was mich durchglüht — wundersüßer Wahnstnn, Trunkenheit, Taumel — wie soll ich's nennen? Verwandlung, Zerstö: rung — Alles, seitdem ich Christinen gesehen habe. Als Semeliden Gott der Götter, Jupiter, in der ganzen Rajestät und Herrilicheit seines olympischen Wesens sehen wollte, die blöde Sterbiliche! und er nun erschien in seiner unermeßlichen, Alles verklätenden, Alles durchströmenden unverschleierten Gottesnatur, de fühlte sie, wie ich — nicht mehr Bewunderung, Entzücken, Liebe, sondern Vernichtung.

Und dies ist mein Zustand. Täuschen Sie sich nicht, Belliste, wenn Sie diese verworrenen Zeilen lesen — es ist nicht Liebe; Christine ist von mir entsernter, als die Sonne vom Erdball. In seiner Ewigseit durcheil' ich die endlose Klust von mir zu ihr. Auch begehr' ich's nicht, will nichts — ich verlasse Petersburg, Rus: land — Alles. Ich gehe nach Frankreich, ohne einen Schatter von Wunsch. Christine ist vermählt; Aleris, der Sohn Czai Peters des Großen, ist ihr Gemahl; die deutsche Kaiserin ist ihre Schwester; vielleicht hat das Schicksal die jedige Großsfürstin zur einstigen Selbstherrscherin des russischen Rox: dens bestimmt.

Rein, Belliele! — Doch ich will Sie nicht mit Schwärmereier behelligen. Ich will Ihnen die Geschichte meines heutigen Taget ohne Zwischensprung erzählen, ich will mich mit angenommener Gebuld quälen, bis ich wieder zu dem schönen Roman gelange, und in ihm die ganze Gluth meiner Gefühle niedergieße.

Diesen Abend war Ball im Peterhof. Das Schloß bes Czarer ist noch nicht ausgebaut; aber es schien, als sollte es mit dem

heutigen Feste die Beihe empfangen. Alles geschah zu Ehren ber schönen Großsürstin Christine, welche, des schönsten Looses werth, verehrt vom Czar, angebetet von allen Aussen, vergöttert selbst von den eisgrauen Bojaren, an einen Unhold vermählt ist, der eine verworfene Dirne aus Finnsand dem himmel in Christinens Herzen vorzieht. Setzt einem Eber die königliche Krone auf, er wird sich mit der Krone im Kothe wälzen, nach wie vor.

Die Großsurstin hat das Wochenbett verlassen. Um 23. Juli gebar sie ihrem Gemahl eine Prinzessin, welche in der Tause den Ramen Natalie empfing. Der unempfindliche Halbmensch Alexis blieb mit seiner sinnischen Mehe im Karlsbab; die Baterfreude lockte ihn nicht zurück. Sein Bater, der große Czar, erschöpft sich ins bessen fast, seiner Schwiegertochter die Ausschweisungen und die Rohheit des ungerathenen Sohnes vergessen zu machen. Er hat sie mit einem glänzenden Hossisiat umringt; Feste aller Art wechsseln, wie die Tage.

Und so sah ich ste an dem heutigen. Vor neun Tagen seierte man ihr zwanzigstes Geburtssest.

Ach, Bellisle, erinnern Sie sich noch eines Miniaturgemäldes, welches ich Ihnen vor einigen Jahren in Calais sehen ließ? Sie glaubten damals nicht, daß es das Wert meines Pinsels und meiner Einbildungstraft war. Ich erinnere mich wohl, wie Sie es mit dem stillen Lächeln des Beifalls anstarrten, und gen Himmel hoben, und riesen: "Unter deinem blauen Gewölbe wohnt so ein Engel nicht — ich kürbe noch heute gern, sänd' ich ihn droben!" Ste sahen mich erröthen, meine Augen von einer verheimilichten Thräne glänzen. Sie sorschten um mein Geheimniß; ach, ich selbst hätt' es mir so gern verschwiegen.

Ich taumle in einem Wundergarten. Mein Leben ist ein zaubers volles Labyrinth — ich begreife nichts — die Dinge erscheinen und verschwinden, schlingen eine Zauberschnur um meine Seele und

ziehen sie in ben Strom ber Begebenheiten nieber. Sie wird nicht genesen, bis im Tobe.

Als ich mich in das festliche Gewühl der Versammlung zu Peters hof mischte — als ich dem Czar vorgestellt war — öffneten sich die Flügel einer Rebenthür — am Arm der Gräfin von Königs: mark trat sie herein . . . o Belliste, soll ich sie Ihnen beschreiben? Wenn meine Einbildung das Innerste des himmels durchdringt, sinde ich unter den Seligen eine solche Gestalt nicht.

Sie war es wieber.

Doch nein, keine Silbe mehr. Ich erschrak vor meinen eigenen Worten — sie werfen mir meinen Wahnsinn zurück, wie der Spiegel eine Gestalt. — Schon stammen die Wellen der Newa vom Morgens roth. — Ich muß ruhen, und mein Fieber verglühen lassen, ehe ich die Feder wieder nehme.

## Die Großfürstin Christine an die Gräfin Julie von B\*\*.

Petersburg, ben 2. September 1714.

Wie rührend ist die Stimme beiner Liebe, meine Julie! Wenich beine Briefe lese, nur die Züge beiner Hand erblicke, dans vergesse ich träumend, wo ich bin; dann haucht mich wieder Deutsch lands milber Himmel an; dann seh' ich wieder die Schattengäng und die Lauben im Schloßgarten meines Baters, wo wir als Kinde in seliger Unschuld hüpften unter tausend Blumen, und seh' i diesen nordischen Wüsteneien, wohin mein Schicksal mich bannte die silberne Blüthenfülle der Fruchtbäume wieder, in deren Schatten wir unsere Kränze slochten.

Kalt und wild ist in der Nähe des Nordpols die Natur un ihr Mensch. Fast seit drei Jahren wohn' ich von meinen Liebe

fern, und noch immer leb' ich unter fremden Wesen. Keiner versteht meine Sprache, und die leisern Tone meines Herzens vers hallen und finden kein fühlendes Herz. Dhne die Gräfin von Königs mark, so wenig auch unsere Denkarten und Ansichten der Dinge zusammenstimmen, würd' ich glauben, schon gestorben, und auf einen traurigen Planeten vom Schöpfer verwiesen zu sein, wo ich eine Ewigseit lang Sünden abbüsen soll.

Meine Gesundheit ist wieder vollkommen. Dank sei es den unszerstörbaren Kräften der Jugend. Nun will ich dir öfter schreiben. Die Unterhaltung mit dir soll meine schönsten Morgenstunden ausstüllen. Dein Bild hängt vor mir, vergegenwärtigt den Traum der Bergangenheit und erfüllt mich mit Täuschungen.

Glaub' es boch nicht, ich beschwöre dich, daß in dieser Heimath des ewigen Winters auch mein Herz jemals erkaltet sei. Rein, Julie, du bleibst mir theuer, wie ein Kleinod, welches ich aus bessern Welten hierher gebracht; wie eine Schwester, deren schönes Herz die Hand der milden Natur an das meinige unauflöslich schloß.

Und, Julie, wenn ich dein zärtliches Bertrauen nicht erwies berte — wenn ich auf beine tausend Fragen seit Jahren schwieg — wenn ich dir mein häusliches Leben verschleierte — glaub' es mir, ich wünschte, du solltest mich glücklich wähnen. Ich wollte dich täuschen, um dich wegen meiner ohne Kummer zu sehen. Bin ich nun glücklicher, nun getrösteter, nun du mich beweinst?

Du sagft, ganz Europa kenne meine traurige Lage, ganz Europa die Bitterkeit meines Looses, und weihe mir Mitleiden — nur ich allein wollte mein unverdientes Elend dir verheimlichen.

Nun ja benn. Magst du es wissen: der Großfürst, mein Gesmahl, ist von Natur eines sinstern Charafters. Ich habe nicht — o Julie, wie herbe wird es mir, dies Wort zu schreiben! — ich habe nicht das Glück, ihm zu gefallen. Ich war nicht das Weib sreier Wahl — und daher stammt vielleicht sein Widerwillen.

Drei Jahre lang warb ich vergebens um seine Gunk. Man sogi wohl, wir Weiber können Bunder wirken mit einem Läckeln, einer Thrane — nichts ware uns unmöglich. Mir scheint leider die Ratur das glückliche Talent versagt zu haben. An den Launen meinet Alexis scheiterte jede Runft. Er scheint für mich von jenen bezauberten Duellen getrunken zu haben, aus denen Ariosts Kinaldiseinen unbestegbaren Haß gegen Angelika schöpfte.

Ich habe endlich — und drei Jahre sind eine lange Schulzeit — mich an den haß meines Gemahls gewöhnt; vielleicht gewöhnt e sich an meine Liebe, die ich ihm schuldig bin. Sehen wir am Ende wer den Preis gewinnt.

Ja, geliebte Julie, da du nun das Geheimniß meines Schic fals weißt, so wisse denn Alles. — Ich habe seit drei Jahren un aussprechlich gelitten, und der verborgene Kummer hat meine Kräft fast die zur Neige aufgezehrt.

Einst war ich ber Liebling meiner fürstlichen Aeltern. Die Liel wiegte mich groß; die Freuden erzogen mich. Wohin ich mich wandt flog mir das Herz freundlicher Menschen entgegen. Ich kannte der Welt keine Fremdlinge; kannte keine Sorgen, als die, Be gnügen zu geben und zu empfangen; keine Thränen, als solch welche beim Anblick der Leibenden, oder beim Lesen eines E dichts, oder unter den schwermüthigen Tönen der Musik stilles M gefühl meinen Augen entlockte. Jeder Morgen weckte mich zu einskleinen Feste; unter schmeichelnden Erwartungen schlummerte Abends ein. Ein Tag glich dem andern; jeder trat wie ein freut licher Genius lächelnd zu mir, und schied von mir lächelnd.

So ward ich dem Sohn des größten Monarchen vermählt. A mit weissagendem Kummer sah ich hinter mir das kleine Wolf büttel verschwinden, wie ein Eben, dessen ich werthlos exklärt sein-schien.

Schon ber erfte Anblick beffen, bem meine Sand bestimmt u

fästte mich mit bangen Ahnungen. Richt, daß Alexis kein Mann gewesen wäre, der durch sein Aeußeres wohl zu gefallen hoffen dürste. Der Großfürst ist von hohem schianken Wuchs und männslicher Haltung. Schwarzes Haar und schwarze Augen, ein ans genehmer Ernst in seinen Gesichtszügen, und ein gewisses, unerstlärbares Etwas, welches ihn, er siehe und thue, wie er wolle, den Erben des größten Reichs der Welt nennt, geben seiner Gesstalt Interesse. Er spricht die deutsche Sprache geläusig. Er kann, weun er will, sehr liebenswärdig sein — aber — er will es nie:

Bahrend ber Czar, fein er: Seine Erziehung war verfaumt. lauchter Bater, Europa burchreiste, Runfte und Biffenschaften milberer himmeleftriche auf seinen norbischen Schnee zu pflanzen; während er einem nie beschifften Meere Flotten, wilben Bolferflämmen Sitten, und undurchdringlichen Wälbern Städte gab, vergaß er, biefer neuen Schöpfung einen Thronerben, ihrer murbig, zu bilben. Der Pring, umgeben von migvergnügten Bojaren und aberglanbigen Pfaffen, fog mit der Muttermilch alle Borurtheile feiner Nation, und ben haß gegen alle Reuerungen feines erhabenen Baters ein. Das Schicksal seiner Mutter Euboxia, welche der Czar ins Kloster schickte, und sie den Schleier zu nehmen zwang,goß neue Bitterkeit in seine Seele. Ein finsterer Trop ward seinem Gemuth eigen. Er haßte, was von feinem Bater ftammte. Bas diefen frankte, machte ibm Frende. Er nahm ben Aberglauben der dummen Popen, die roben Sitten der Bojaren an, und gefiel fich, ber Abgott bes niedrigen Bobels zu werden. So verwilderte ber Prinz. Sein Betragen ift roh, seine Rleibung wahllos und unreinlich, feine Gefellschaft ein Saufen Monche und verborbener Buftlinge.

Julie, und biefer ift mein Gemabl!

Am Tage unserer Bermählung zog mich ber Czar zu fich an ein Fenker bes Bersammlungssaales, wo ber Prinz fand. "Sieh,"

fagte er zu seinem Sohn, "bu fannst bie alten Gebräuche vergessen, und die langen Barte verdrehen dir noch immer den I Mir folgst du nicht. So hoss ich denn Alles von der Herrseiner schonen, geistvollen, tugendhaften Frau über bein Hetz. gehst du auch aus dieser Schule ungebessert hervor, so bist du rhaftig für die ganze Welt verdorben."

Ich schlug die Augen nieder und fühlte es, wie meine Warbranten. Diese Aurede, welche alles Jartgefühl so tief vert dete, mußte den Prinzen mit Argwohn und Verdruß gegen stüllen. Ich hatte es schon in den ersten Tagen aus tausend kle Jügen bemerkt, daß Alexis mich nicht aus freier Wahl, sonl auf Besehl seines Bater zu seiner Gemahlin erhoben. Und ich mit surchtsamer Berlegenheit nun die Augen aufschlug, zu Neuvermählten — o Julie, da las ich in den düstern Falten seinen, in den sinster vor sich sunkelnden Augen den Schwur seinewigen Widerwillens, und mein entsehliches Schicksal.

So ward es — so blieb es.

Sei verschwiegen und liebe mich.

#### Die Großfürstin an dieselbe.

Raum hatte ich, geliebte Julie, den letten Brief abgesan so empfing ich den beinigen! — Wie bezaubernd ist das Famili gemälde, so du mir gibst, und in welchem du felbst die angebel Göttin bist!

Ich sehe bich auf-beinem ländlichen Schlosse, im Schatten mo flätischer Kastanien und Eichen, zu beinen Füßen den lacheni Garten, über welchen-selbst der Herbst noch hundert Blumen stre und das srohe Dorf im Hintergrunde, dessen Bewohner dich i ihren Schutzeist ehren. Ich sehe, dich glückliche Mutter, i schönen Sängling an beiner Bruft, wie er tändelnd die Aermchen nach beinen herabfallenden Locken streckt, und den Mann deines herzens, wie er entzückt vor der reizenden Gruppe dasteht, bald mit väterlicher Järtlichkeit dann den flügellosen Liebesgott auf beisnem Schoose küßt, bald seine glühenden Lippen mit der Junigskeit des Bräutigams an die beinigen schließt.

Ach, was habe ich verschulbet, daß ich auf biese Freuden Berzicht thun muß! Wie ware mein Gerz ganz für dieselben geschaffen, wie geringen Ersat gewährt mir der Glanz meines traurigen Ranges!

Töchter ber Fürsten, unter allen Weibern des Erdbodens die bestlagenswürdigsten, beneidet die Tochter eures armsten Unterthans; denn sie darf lieben, darf ihre Hand dem geliebtesten der Männer reichen, und an seiner Brust ihr Dasein verträumen, an seiner Brust mit stiller Seligkeit sterben. Wie die Sklavinnen des Morgenlandes geschmuckt, werden wir dem Mächtigen dahin gegeben, der uns fordert; die Staatskunst schließt den Vertrag, und unser gebrochenes Gerz ist eine Waare.

Man heißt uns Götter ber Erbe, aber nimmt uns ben Simmel. Wir sind Menschen, und man raubt uns das heilige Recht bes Willens; wir haben ein Herz, und wir dursen es nicht bestennen; die Natur ist unsere Mutter, und wir mussen sie verläugenen. Mit Thränen sehen wir von unserm Thron auf die häuslichen Freuden der Armuth, die uns versagt sind. Mit unsern Juwelen und Schätzen können wir die Glückseligkeit nicht kausen, die unter dem Strohdach des Laudmanns wohnt. Wir schmücken unsern Leib mit kosidaren Metallen und Steinen; wir hüllen uns in prächtige Stosse, und die Leckerdissen fremder Welttheile und Meere zieren unsere Taseln — aber den tiesern Ständen lassen wir die höhern Güter des Lebens; unsere Kleinodien erwärmen das Herz nicht; unsere Kronen werden uns keinen Freund; ach! und ob Millionen ihre Knie vor uns beugen, und die Völker des Erdballs und bes

wundern — diese tobte Herrlichkeit gilt nicht die lebendige Lief und Treue eines Einzigen.

Barbarische Ordnung, gestistet vom Bahnsinn des Chrgeizes welche dem Geringsten der Sterblichen alles gab, was das Lebe Reizendes tragen mag, und uns zu goldenen Kerkern verdammte! -

Berzeihe mir, Julie, wenn ich einen Augenblick unter bem Elent meines fürstlichen Standes erliege. Meine Klagen andern die Eir richtung der Welt nicht; das Bornrtheil des Ranges und der Geburt behauptet seine Herrschaft, so lange die Bölker ihrer Barbari nicht entbunden sind. Tausend bittere, heimliche Thranen benetzt schon den Purpur der Fürsten, und werden ihn noch lange benetzer Ich, Riemand versteht mich, als du — Riemandem klag' ich, als die

Ich lebe — empfange benn, als Gegenstück bes beinigen, am ein Familiengemälde von mir — das einsame Leben einer Wittwe ungeachtet des glänzenden Hospkaats, mit welchem die Güte de Czars mich umringt hat, und ungeachtet der Kette von Festiagen welche er durch mein Leben in Rußland flocht, um mir den Kun mer zu zerstreuen. Ich siehe in diesen seierlichen Versammlungen dei diesen Lustdarkeiten und Spielen, wie eine fremde Juschauerin meine Augen irren suchend durch das schimmernde Gewühl, mei herz bleibt leer, und meine Sehnfucht nach dem Bessern beweses allein.

Zuweilen seh' ich ben Czar und seint Gemahlin, die Kaiseri Katharina Alexiewna. Mir ist wohl bei diesem edeln Paar; don ihre Sorgen um das unermeßliche Reich erlauben ihnen selten eine freiern Augenblick.

Man erzählt in Europa so manches von dem wunderbaren Mant dem ich, wie einem zwetten Bater, mit kindlicher Liebe zugetha bin; sein Wesen erscheint in den tausend Mährchen oft sehr en kellt. Ich will meinem Briese eine Anesdote einstechten, die no zu neu ift, um dir bekannt zu sein, und einen bebeutenben Charafterzug von ihm und der Czarin gibt.

Es ift ungefähr ein Jahr, daß der Monarch bei einem hier ans gesessenen fremden Kansmann zu Mittag speiste. Er sah dessen Tochter, welche in der That den Namen einer Schönheit verdient, verliebte sich in sie, und verschwendete alle Künste der Beredsamsseit, sie zu bewagen, ihrem Gatten die Treue zu brechen. Sie aber widerkand mit edelm Muthe seinen Anträgen. — Sie zitterte vor den Folgen der Leidenschaft eines in seinem Staate allmächstigen Fürsten, nahm einiges Geld zu sich, und verschwand noch denselben Tag, ohne ihre Familie wissen zu lassen, wohin? — Sie stücktete in ein Dorf, wo ihre Anme ledte, die Frau eines Köhlers; ließ sich in den Wald führen, wo letzterer arbeitete, und derselbe ihr eine Hütte aufrichten mußte. In dieser wohnte sie nun, aller Weit verdorgen. Die getrene Anme brachte ihr tägs lich die nothwenigen Lebensmittel.

Den Tag nach, der Flucht fehrte der Czar in das haus des Kaufsmanns zurück. Er wollte die Tochter sehen. Zitternd erzählte der Bater, wie sie sich entfernt habe. Der Fürst war wüthend vor Jorn, ließ das ganze haus und die Häuser aller Verwandten durchs suchen, und sah alle seine Bemühungen fruchtles.

Es verstrich ein Jahr. Man vernahm nichts mehr von dem schönen und tugendhaften Flüchtling. Man hielt sie für todt, wie denn ihr Gatte ebenfalls in der Zeit gestorben war. Durchs Ohnsgesähr entdeckte sie ein Oberster, der in demselben Walde jagte, worin ihre Hütte stand. Es gelang ihm, sie wegen der Nachstelz lungen des Czar zu beruhigen, und sie in das Haus ihrer Aeltern zurückzusühren. Er meldete seinen Fund der Kaiserin. Diese führte ihn selbst zum Czar, hier mußte er alles erzählen, was die tugends haste Frau während ihner Entweichung gelitten. Der Czar, gestähtet die zu Thränen, überhäufte sich selbst mit Borwürsen. Er

gelobte, sein Unrecht zu vergüten. Die junge Wittwe warl mahlin bes Obersten; ber Czar machte ben Chelenten bie an Lichken Geschenke, und sicherte bem ehemaligen Gegenstanb Liebe eine Bensson von breitausend Aubeln zu.

So wechseln in seinen Handlungen unaushörlich Seelengüt härte, Achtung für Tugend und rohe Leibenschaft. Er is Sohn der wilden Natur, die ihn umgibt, stürmisch, wohlt und erhaben, wie sie; mit unermestlichen Bünschen und furcht: Krast.

Die Fürstin von Oftfriesland und die Gräfin von nigemarf find meine alltäglichen Gesellschafterinnen. Es if unmöglich, mit jeuer ein enges, trautes Banb zu fnupfen. im Sofwesen athmenb, nur ber Etiquette hulbigenb, unbet mit edlern Gefühlen, fieht fie in mir ewig die funftige Rais Rußlands, nie bas leibenbe Weib. — Intereffanter ift bie immer, ungeachtet ihres Leichtfinns, liebenewurbige Roni marf. Sie schmiegt fich mit unenblicher Gewandtheit an je meiner Bunfche, an jebe meiner Rlagen. Sie ift eines von je garten, gefälligen Befen, welche, bas Gegentheil fprober Sel ständigkeit, tief in die Denkart Anderer eindringen, und unn fürlich die Laune, die Empfindungsweise des Andern zu ihrer eige machen. Unter ben Froben ift fie die Muthwilligste, unter Ernsten bie Philosophin, unter ben Ungludlichen bie Beflage würdigste; ste bildet sich felbst ein, das Alles zu fein, und ist b nur ein gartes Eco, ein liebenswürdiges Chamaleon.

Du kennst den alten Herbert? Erinnerst du dich seiner no wie er uns als Kinder bald in kleinen Wagen durch den Schligarten zog, und unser Pferdchen hieß; bald mit uns über Ja und Graben ging, bald unser Schissmann, bald unser Baumeis wurde? Dieser treue Diener ist noch immer bei mir, noch imn derselbe, und seine Laune noch immer die rosensarbene, wie son

Er ift mir unentbehrlich geworben. Wenn ich ihn verlieren follte, ich mare untröftlich.

Siehe da, nun kennst du die wichtigsten Personen, welche mich umgeben. Alle übrigen gleiten vorüber, wie Schattenspiel an der Wand; ich sehe sie, und vergesse sie. Jedes treibt sich in seinen Sphären umber, macht mir den Hof, um sich glänzend zu zeigen, und kummert sich minder um mich, als um Spieltische und Tafeln.

Die einzige Freude, so mir gewährt ist — du bist Mutter, meine Julie, und erräthst es voraus — ist meine kleine Natalie. Wie reizend ist der kleine Engel! Wie beklag' ich ihn schon jest, daß er eine Fürstentochter ist, daß er einst das Loos seiner Mutter tragen soll.

Indem ich diesen Brief schließen will, kömmt Herbert und meldet die Ankunft des Großfürsten Alexis, meines Gemahls. D Julie,
mit zitternder Hand schried ich diese Zeilen. Herbert, um mir ein
Schrecken zu ersparen, bereitete mich lange auf diese Nachricht vor,
und doch vergebens. Mein Elend erneuert sich nun. Ach, daß ich
den mit Furcht und Beben begrüßen muß, dem ich mit der Wonne
des Wiedersehens an die Brust sliegen sollte! — Lebe wohl, und
beweine mich.

Chevalier d'Aubant an Laurent Bellisle.

Roch immer batiren sich meine Briefe aus ber Hamptstadt bes russischen Reiches. Ich bin an biesen wilden Boben gebannt, wie durch einen Zauber. Während in Frankreich noch alle Lauben grünen, noch hundert Blumen glänzen, und an den Hügeln der Gesang der Winzer schallt, verfürzen sich hier schon die neblichen Tage; das Laub sinkt welfend von den Bäumen, und von den sinstern Tannen glänzt schon der Reif kalter Rächte und verkündet den nahen Schnee.

Dennoch — in dem Augenblick, da ich sie verlasse — gesämir die ranhe Weltgegend. Auch sie hat ihren Schmuck und ih Bunder. Die Sonne, wenn sie röthlich durch den grauen Rebbricht, und melancholisches Licht über die schwarzen Wälder, üb die kahlen Gbenen und armseligen Hütten streut, hat einen Reiwie sie kaum zeigt, wenn sie über den üppigen Gesilden der Char pagne in voller Glorie schwedt. Die hölzernen Häuser haben etwo Einladend Feimliches. Die behagliche Wärme der Studen logu vertraulicher Geselligkeit.

Lachen Sie immer, mein Belliste: aber die Welt ist überg weber häßlich noch schön; sie ist ein farbenloses Bild, das sich unse Seele erst selbst ausmalen muß. Erst wir tragen Leben und Amuth hinein, wir erblicken sie nicht, sondern unser Selbst in ih Dem sibirischen Romaden gefällt sein Dorf in der Schneewüste wohl, als dem Pariser Künstler das prächtige Rom. Gewohnhumacht Alles erträglich; aber die Stimmung unsers Herzens ist t Zauberfraft, welche eine Sandsteppe zum Feengarten verwandel

Ich bin Ihnen noch die Erzählung von meiner Borstellung t ber Großfürstin Christine schuldig, und die Erklärung, des gehein nisvollen Gemäldes. Ich will mich selbst vergessen, und die fabs hafte Geschichte so einfach erzählen, als wär's ein Ammenmährche

Auf meiner Reise burch Deutschland streifte ich einst am Hal gebirge vorüber. Ich schickte Pferbe und Wagen in die näch Stadt voraus, um diese Gegend zu Fuß durchmandern zu könne Sie wissen, wie sehr ich Gebirgelandschaften liebe.

Eines Tages, die Mittagssonne brannte heftig, verließ ich i große Straße; ich glaube, es war in der Rahe eines Ortes Name Blankenburg; ich wählte den Fußweg, welcher im Schatten ein Gehölzes neben der Fahrstraße in gleicher Richtung zu lauf schien. Die Landlente, so im Felde arbeiteten, versicherten mit daß ich in Verfolg desselben nicht fehlen könnte. Ich gerieth immer tiefer in die Wildnis des Waldes. Der Pfad hatte sich unmerklich unter meinen Füsen verloren. Ich kehrte zurück, fand einen Weg, verfolgte ihn, entbeckte bald, daß er mich ganz von meiner Richtung ableitete, verließ ihn wieder, suchte den ersten, und verirrte mich zulest so tief, daß ich nicht wuste, woher ich gekommen sei, oder wohin ich follte.

Der Abend trat ein. Noch immer war ich in dem verwünschten Buchenwald; je weiter ich ging, unendlicher schien er zu werden. Ich machte mich schon gefaßt, mein Nachtlager auf weichem Mosse zu nehmen und mit Bären oder Wölsen ein Abenteuer zu bestehen. Indem drang ich aus dem verhaßten Dickicht auf eine vom Malde rings umschlossene kleine Wiese. Das Gras stand hoch. Ich berschloß, sie zu durchkreuzen, in der Hossung, eine betretene Spur zu entbeden.

Auch stand ich uneutschlossen, wohln ich mich zuerst wenden sollte, als auf der andern Seite der Wiese zwei Frauenzimmer aus der Finsterniß des Waldes, wie ein Paar frenndliche Elsen, hervortraten. Sie erblickten mich; sie riesen und winkten. Ich stog, der schönen Erscheinung froh, dahin. Ihre einsache, aber kostdare und geschmackvolle Kleidung ließ mich errathen, daß sie von gutem Hause seien; aus ihrer Verwirrung und Aengstlichkeit schloß ich, daß ihnen etwas Unangenehmes begegnet sei.

D Belliste, und als ich näher trat — als mir die jüngste zus rief: "Führen Sie uns nach dem Jagdhause zurück! wir haben uns verirrt — wir können keine halbe Viertelstunde weit davon sein!" da glaubte ich, die alten Wunderzeiten der Feenwelt haben sich in diesem Walde verjüngt. Die beglückteste Phantasie eines Dichters in Schäferstunden seiner Ruse sah kein solch Ideal edler Schöns heit, als hier mit unendlicher Anmuth meiner Hilfe begehrte.

Ich selbst ein Verlorner in bem bezauberten Forst, vergaß, baß ich biese unbekannten Gegenben zum erstenmal betrat. Das

Unmögliche fdien mir möglich zu werben. 3ch begleitete bie fu Damen in berjenigen Richtung gurud, in welcher fie bieber tommen zu fein ichienen. Sie maren ermattet. Sie rubten u Sie fragten um meinen Stanb, Ramen und Bater weas. 3d antwortete. "Bie?" rief bie jungfte ber Grazien läche "So find fie jelbft fremb hier und verirrt? Und Sie wollen führen?" 3ch fprach ihr mit einer Zuverfichtlichfeit Duth baß fie mir zulett glaubte. Wir setten unfern Beg fort. mubet lehnten fich beibe an meinen Arm. 3a, Bellisle, ich ber gludlichfte aller Sterblichen in biefen foftlichen Augenblie wo vertrauensvoll bas unbefannte Wefen neben mir schwebte, wel von nun an Abgott meiner Wünsche und Traume werben so Ach, wie fuß, wie unvergestlich find mir jene Augenblide, Gefprache, jene kleinen Sorgen, bie ich für ben wunberfa Engel tragen durfte. Balb mußte ich ihr Kleib von einem T befreien, balb ihr Bahn burchs verwachsene Gebusch brechen; wie fie bann jedesmal zum Dank mich fo gittig anlächelte, einem Blid, ber bie reinste Wolluft ber Seligen über mich g

Ploglich standen wir auf freiem Felde, an einem Fahrwe der neben dem Walde hinzog. Nicht weit von uns hielt wart ein prächtiger Wagen. Er fuhr heran. Die Damen dankten m stiegen ein und verschwanden.

Lange, wie ein Berauschter, wie ein Träumender, starrt' ohne Bewegung dem Wagen nach, dessen Spur der wolfende Ste bezeichnete. Mir war's, als wurde meine Seele mir entrissen. I folgte dem Wege, welchen die Unbefannte genommen. Nur e mal noch wollt' ich sie sehen —

Doch nein, ich wollte Ihnen meine Geschichte mit burren Weten erzählen. Nun benn, wie in stillem Wahnsinn lief ich t Weg hin, und bachte nur sie. Es war bunkel. Die Sterne leuch ten am himmel. Ich ward nicht mübe; kam kön Weg zu We

Gott weiß, wohin, bis ich gegen Mitternacht ein Dorf erreichte. Mein Forschen nach dem Wagen und den beiden Frauenzimmern war vergebens. Niemand wußte mir Auskunft zu geben. Wahrsscheinlich hatt' ich wieder zehnmal des Weges gesehlt, und mich mehr von denen, die ich suchte, entfernt, als mich ihnen genähert.

Genug, ich sah die Zauberin des Waldes nicht wieder; ersuhr weder ihren Namen, noch Wohnort, und kehrte mit einer hoffsnungslosen Sehnsucht in mein Vaterlaud zurück.

In einsamen Stunden verfucht' ich's, das liebliche Engelsgesicht, voll füßer Kindlichkeit und hoher Würde, aus dem Gedächtniß zu malen. Sie sahen das Bild.

Das ganze Abenteuer war einfach; aber es entschied über den Gang meines Lebens. Oft hat der Untergang eines Reiches nicht so viel Interesse, als die Geschichte eines Augenblicks. Ich liebte, was ich verloren — einen Traum, ein Ideal — aber genug, meine Seele hing mit unüberwindlichem Eigenstun daran. Kein Romanens held konnte lächerlicher sein, als ich mir selbst — aber ich liebte. Ich wagte keinem meiner Freunde eine Silbe zu gestehen, um nicht ihr Spott zu werden; aber das Geheimniß erfüllte dasur mein ganzes Wesen mit unsterblicher Glut.

Und nun bin ich in Rußland — in die fernsten Zonen folgte mir das zauberhafte Bild. Es gaufelte vor mir in den Schrecken der Schlacht; es ging mit mir durch die Prunksäle der Großen; es lächelte, wie ein tröstender Seraph, vor meinem Krankenlager; es zog den himmel in meine Fieberträume.

D Belliste, und biejenige; welche in der festlichen Bersamms lung zu Peterhof am Arm der Gräsin Königsmark in den Saaktrat, — die holde Fee des Buchenwaldes war es wieder — die längstwertorne — jest — Gemahlin des Größfürsten Alexis, die Erbin des ruffischen Throns.

Forbern Sie nicht, geliebter Belliele, baß ich Ihnen fage

wie mir ward. Ich zweiselte an Allem, was ich sah, an d Wahrheit des Tages selbst. Und während ich mir's tausendm rief: "Du bist dem Wahnsinn nahe, armer d'Aubant; glaub' nicht, du siehst es nicht; es ist wildes Blendwerk!" verging i in Anbetung und Entzücken.

Die Fremben wurden ihr nach der Reihe vorgestellt. Anch i mußte mich ihr nähern. Mir war's, als trat' ich in die Sphäle eines überirdischen Besens.

Sie bemerkte meine Berwirrung; mich zu schonen, schien f es zu übersehen. Der haushofmeister nannte ihr meinen Ramei

"Wie?" sagte sie, "Chevalier d'Aubant?" und sah mich au merksamer an, und zweiselnd setzte sie hinzu: "Ich erinnere mit dieses Namens dunkel; auch Ihrer, daß ich Sie schon einmal gisehen. Bielleicht in Deutschland." Und indem sie dies sprach, sie über ihr schönes Gesicht eine matte Röthe, wie ein Wiederschei des Morgenhimmels.

Ich zitterte. Die Antwort starb auf meinen Lippen. It stammelte endlich eine Lüge. Ich gab vor, die nie gesehen z haben, deren Bild mich seit Jahren nicht verließ. Ich wußte nicht was ich that und sagte.

. "Gewiß!" sagte sie nach einer turzen Pause: "Sie sind's, be eine meiner Freundinnen und mich einst aus dem Walde führte wo wir uns verloren hatten. Sie sehen, daß Dankbarkeit wenig stens ein treues Gedächtniß hat."

Wie gern gestand ich's nun, daß jener Tag der schönste, de unvergeßlichste von allen meines Lebens sei! — Sie nannte sid mit einem Lächeln, womit wohl auch ein Thron, ein Leben be zahlt worden wäre, meine Schuldnerin, und wandte sich zu der übrigen Fremden.

Jest, Belliele, kennen Sie meine Lage! — Und wenn mit bie Abvokaten baheim ben ganzen Rest meines kleinen Bermögens verschungen, und wenn ich baheim ein Betiler würde — ich kann Petersburg noch nicht verlassen. Fragen Sie nicht, was ich wolle, was ich hosse — schelten Sie meine Leidenschaft nicht — nennen Sie mich nicht einen Rasenden! Nein! Sie irren sich! Ich liebe die Großfürstin nicht — dies wäre Raserei. Aber ich verehre sie, wie man ein höheres Wesen ehrt, dessen Rähe uns über uns selbst erhöht. — In dieser Fürstin Dienst zu sterben, dies, Belliste, ist mein lester Wunsch.

# Die Großfürstin an Gräfin Julie.

In der That, der Großfürst, mein Herr und Gemahl, ist aus den Badern zurück mit seinem ganzen Gesolge. Erst den zweiten Tag nach seiner Ankunft in Petersburg würdigte er mich seines Besuchs. Was soll ich dir, meine Julie, von diesem Besuche erzählen. Er erfüllte, keine meiner Hoffnungen, mit denen ich mich so gern schmeichelte, ungeachtet ich die sinstere Gemüthsart des Czarewit kannte.

Alexis kam nach langer Abwesenheit die Gattin wieder zu finden, welche unterbessen an der Pforte des Todes gestanden. Ach, warum hatten sich diese Pforten nicht geöffnet!

Ich war auf seine Ankunft vorbereitet. Ich hoffte ihm biess mal liebenswürdiger benn je zu erscheinen, denn ich war ja Mutter. Ich schmückte mich mit meinem schönsten Kleinobe — Natalien in meinem Arme ging ich ihm entgegen. Dies reizenbe, holdselige Geschöpf sollte, mit dem Lächeln der Unschuld, für die Mutter das Herz des Baters gewinnen.

Alexis, als hatte er meine Entwürfe vorausgesehen, als hatte er gefürchtet, durch die Gewalt der Naturstimme, die zu ihm sprechen würde, übezwunden zu werden, hatte, sich mit aller ihm möglichen Kälte bewaffnet, und, um jedem vertraulichern Worte zu entrit ben tückischen Schmeichler, ben General Glebof, zur Gefells mit fich genommen.

Was konnten zwei Gatten in der Anwesenheit eines so Dritten sich sagen? Und doch vergaß ich den häßlichen Glisobald Alexis hereintrat. Ich eilte ihm lächelnd entgegen. dot ihm sein Kind dar; ich sagte ihm, was Liebe und Treue sagen konnten. Ach! ein Fremdling aus den entserntesten Egegenden würde mehr geantwortet haben, als Alexis. Reine armung belohnte die Gattin; kein väterlicher Kuß segnete Kind. Nicht einmal ein freundliches Lächeln konnte er sich zwingen. Er fragte in allgemeinen Ausdrücken nach meinen sundheitsumständen, nach meinen Beschäftigungen, besah m neuen Gemälde, und überließ es dem Glebof, mich mit schmeicheleien zu quälen. So verließ er mich nach einer hal Stunde wieder; und als er verschwunden war, weint' ich in me Einsamkeit bittere Thränen auf mein verlassenes, vom Vater geliebtes Kind.

Alexis verachtet mich. Auf keinem ber Balle, auf kein ber Feste, welche mir die Gnade des Kaisers veranstaltet, erschier. Immer hat er Borwände, sie zu meiden: bald ist er und lich, bald fällt auf den Tag eine Jagd, bald hindern ihn ant Geschäfte. Und während ich heimlich meinen Gram verschmer muß, folltest du es glauben, besindet sich Alexis in der rol Sesellschaft, die er wählte, sehr wohl, und berauscht er sich zuebersluß mit seinen Russen in starken Getränken.

Je mehr ihn sein Bater, ber Czar, wegen dieses Beiragi mit Vorwürsen überhäuft, je mehr Ursache glaubt er zu habi mich zu hassen. Ach! wenn er nur wüßte, wie oft ich den Kai mit Thränen beschworen habe, sein zu schonen! Wenn er es z wüßte, wie ich ihn unaushörlich entschuldige! Da bin ich nun wieber so einsam, und boch füllt jeder Tag meine Sale mit schimmernder Gesellschaft; ich din eine leidtragende Bittwe, und doch lebt mein Gemahl mit mir in den Ringmauern einer Stadt; ich din so arm, und doch die Gattin des Thronerben, und die Schwester einer Ralserin.

Riemand versteht mich; Niemand rebet zu meinem Bergen. . Es ist kalt, verschlossen; es liegt in meiner Bruft, wie in einem Sarge, nur die Geisterstimmen der Musik durchdringen zuweilen die tobte Welt und sprechen verständlich zu seinem Innern.

Julie, du hast geliebt, du wurdest geliebt; du kennst ein Glud, beffen Größe mir Geheimniß ist; du kennst die Größe beis nes Gluds, und also auch die meines Ungluds.

Was ist benn auch alle Herrlickeit bes Lebens, aller Glanz, alle Hoheit, wenn unsere eblern Gefühle barben? Was kimmernund freuen den Todien die Kroven und Fahnen, die Marmorsbilder und silbernen Ornamente neben seiner Asche? — Ehe ich Fürstin war, war ich ein Weib. Welch eine traurige Entartung des Menschengeschlechts! Es qualt sich von der Wiege zum Grabe im Unnatürlichen, und Millionen hauchen mit Thranen ihr elensdes Leben aus, und verdammen eine Welt, die an sich das Vollskommenste sist, worin nur sie selbst durch eigene Schuld das Unsvollsommenste sind. Jeder Stein, jede Pflanze, jedes Thier überstrisst uns im Preise der Vollendung; denn jedes ist, was es nach seiner Natur sein soll, und ist nie mehr, nie weniger, als dies. Nur wir Menschen, ausgerüstet mit hohen Gaben, verstümmeln uns selbst, und sind und bleiben jammernde Krüppel, häsliche Karrisaturen.

Julie, Julie! Meine Knie zittern, mein Herz ist gebrowhen! — D wie elend bin ich!

Es war ein heiterer Sonnentag, eine Seltenheit für ! Land. Ich hörte, daß mein Gemahl im neuen Schloßg wandle. Ich hüllte mich warm ein, und flog, ohne alle Bitung, dahin, ihn zu sehen, ihn zu sprechen, ihn durch freuni Unterhaltung zu binden.

D Inlie, bin ich benn so häßlich? Sagt nicht, wenn meine Selbstliebe und mein Spiegel mich belögen, ber Mund b die mich nicht lieben, daß ich wenigstens kein Gegenstand des scheu's sei? Wußt' ich sonst nicht Tausenden zu gefallen? : mich nicht Alles sonst auf seinen Händen, wie einen Liebling hat mein Geist nicht einige Bildung empfahen unter der zärtli Sorgfalt der Aeltern? Bin ich nicht tugendhaft gewesen in Auch Wandel; oder hätte nur mein Gewissen kein Gedächtniß!

Und doch bin ich so tief gesunken, daß ein Geschöpf von schlei Erziehung und noch schlechterm Wandel, ein Geschöpf, wel keinen Ansprach auf Schönheit und Geist machen kann — daß gemeines Mädchen, kaum gut genug, rohe Lüßlinge zu fessiene Dirne, auferzogen in den Schulen des Lasters, über i triumphirt, und das Herz meines Gemahls gewonnen hat!

Ich ging mit schüchterner Ungeduld durch den Garten. suchte Alexis, und fürchtete immer, ihn zu sinden. Ich hiehm unendlich viel zu erzählen und zu sagen, und war doch i legen, wie ich ihn anreden sollte.

Und wie ich nun um einen Heckengang bog — da sah ich in ei ger Entfernung ihn auf einer Bank sitzen neben — seiner Buhlerin. Ihre Hände lagen vertraulich in einander. Die Dirne schlug gellendes Gelächter auf, und hielt ihm die Hand vor den Mm als weigere sie sich, seine Zärtlichkeiten. oder Scherze zu hören.

Ich stand still, wie vom Strahl des Blipes getroffen, obe los, vænichtet. Die Dirne bemerkte mich, sprang auf und wold davon. Er hielt sie, sah nach mir, und lachte bald eben so at

gelaffen, wie sie vorhin. Unterbessen rang sie sich von ihm los, und lief den Gang hinunter. Er lachte nach wie vor, rief einige Mal: "Euphrosine! Euphrosine, sei keine Närrin!" und folgte ihr mit behenden Schritten.

Um mich, die dastand erniedrigt, verwirrt, vom Schmerz bestäubt, um mich, die ihm gern gefolgt wäre, wie ihn jene sich, um mich, seine Gattin — um mich bekümmerte sich Alexis nicht.

Nun denn, so will ich mich mit meinen zerstörten Hoffnungen verschließen, und mit meiner unendlichen Sehnsucht. Ach, warum bin ich noch so jung; warum find meine Kräfte noch so eisern — turbem findet mich der Lob nicht, er, der so manchen Seligen in der Frende entsührt?

## Chevalier d'Aubant an Laurent Bellisle.

Breslan, 3. Mai 1715.

Das erwarteten Sie nicht, geliebter Bellisle, so bald mich auf der heimreise nach Frankreich zu wissen! — Mich, der noch seinen letten Brief mit hohen Schwüren füllte, in Petersburg leben und sterben zu wollen; mich, der Sie noch ersuchte, statt meiner alle hänslichen Angelegenheiten im Baterlande zu berichtigen. — Erssparen Sie sich die Mühe nun; ich komme selbst. Sie sagen, der größte Theil meines Vermögens sei verloren; Sie trösten mich! — Postisch, die Nachricht hat mich wenig betrübt. Ich kann arm sein. Ich verliere nur einige Mittel, die ich zum Besten Anderer angewandt hätte; für mich bedürst' ich dessen Alles nicht.

Ich bin ein Flüchtling, habe ben größten Theil meiner Sachen in Petersburg gelaffen, und rettete, außer einigem Gelde, nichts, als mein Leben. Das also, und Kapitansrang, ist die ganze Ausbeute mühseliger Jahre, die ich in russischen Diensten verbrachte.

Andere thaten weniger als ich, und stiegen von Stusen zu Stu Andere hatten minder Kenntnisse, und brüsten sich mit Ans und Reichthümern. Man rühmte meine Talente, benutzte und vergaß mich; man überhäuste mich mit Schmeicheleien, wi gesellschaftlicher Tugenden; Jeder wollte mein Freund sein, Keiner war es. Die Meuschen sind in sich selbst verliebt, Lieben außer sich keinen andern. Wer sich für sie ausopfert, hihnen ein nühlicher Thor.

Glauben Sie aber nicht, daß es biefer fleinliche Berbruß we Bergeffenheit und Jurudsehung fei, was jest meine gange Si füllt. Rein, ich wurde mich beffen schämen, und ihn wie ei ekelhaften Flecken vor Ihnen verhüllen. — Ich hoffte von je mehr burch Launen bes Zufalls, burch ein gefälliges Infamm treffen holber Umftanbe, als burch Bute und Tugend ber De fchen gludlich zu werben. Wer bie Burger biefer feltsamen 2 nicht anschaut, wie fie sein follten, fonbern wie fie finb, beff hoffnungen fonnen nie getäuscht werben. Biele find ihrer berufe aber Wenige auserwählt. Jeber liebt bas allgemeine Wohl, i fofern es fein eigenes nicht schmälert, und bies wird Bate landsliebe geheißen; Jeder liebt und bient bem Anbern, wei er Gegendienste erwarten fann; bies heißt in der Sprache bes & bene Freundschaft. Nur Einer fieht immer unter Millone welcher ohne Rucksicht auf die Meinung ber klugen Menge, obi Rudficht auf eigenen Berluft und Gewinn, will und handelt, w er foll, und wenn auch Schmach und Armuth und Tob folgten.

Heiliger Enthusiasmus der Tugend, mag die rohe Menschhe dich ewig verkennen, dich, den tausend Dichter, tausend Priesten tausend Philosophen rühmen, obgleich keiner von allen oft Mut genug hat, ihn zu nähren in eigener Brust — ich lebe dir treu! – Ich kann versinken; aber in mir selbst gerechtsertigt, mag mit die Welt verdammen.

Doch zur Sache. Sie sehen wohl, lieber Belliele, ich bin alizue bewegt, ber Strom brauset; aber noch kennen Sie seine Quelle nicht.

Ich lebte still und froh zu Petersburg. Mein Gepäck war ans gekommen von Woskau, doch dacht' ich an keine Abreise. Ich wünschte — doch meine Wünsche sind Ihnen kein Geheimniß.

Nur die freundliche Gelegenheit erwartete ich, noch einmal der angebeteten Fürstin mich nähern zu können, ihr sagen zu dürsen, daß ich in ihren Diensten zu leben mein höchstes Glück nennen würde. Aber-sie hatte mein vergessen. Umsonst hofft' ich mit jedes Morgens Aubruch, daß er den schönen Tag verkünde, an welchem ich eine Einladung zum großfürstlichen Palast erhalten würde.

So verstrichen Wochen und Monden. Reine Unthätigkeit ward mir zur Last. Noch einmal Dienste beim Czar zu fordern schämt' ich mich, da er mir die Entlassung hatte aussertigen lassen. Und doch war es das einzige Mittel, durch welches ich mich in dieser Weltgegend erhalten konnte, die durch Christinens Segenwart die reizenbste des weiten Erbenrundes geworden.

Schon war ich, nach langem innerm Kampfe, entschlossen ends lich, bei einer der öffentlichen Audienzen, wo jeder Bittende das Recht hat, dem Czar sich unmittelbar zu nähern, den Monarchen Wiederaufnahme in sein Heer anzugehen, als der unglücklichste Jufall von der Welt mich aus Außland und für immer bannte.

Ich war eines Abends beim Obersten Larive zum Schmause in Gesellschaft vieler andern Ofstziere. Nachdem die Speisen abgestragen waren, ward auf gut russisch tapser gezecht. Jeder sprach nach seinem Sinn, und mancher Muthwille ward geübt. Unter andern lenkte sich auch das Gespräch auf den selt einiger Zeit aus den Bädern zurückgekommenen Großsürsten Alexis. Man redete ziemlich frei von den Ursachen der Spannung, die zwischen ihm und seiner Gemahlin herrschte. Man nahm Partei. Viele verstheidigten den Czarewiß, viele die tugendhafte Christine. Ein

junger rober Ansie, Offizier und naher Verwandter des Narsch Scheremetoff, versocht das Betragen des Großsürsten, und sie gröbsten Berleumdungen gegen Christinens Tugend aus. Andern belachten seine tollen Cinfälle; das gab ihm Nuth, er ward in seinen Reden gegen die Fürstin noch zehnmal fred Als Verwandten Scheremetoffs widersprach ihm Keiner, und es wollte, fürchtete sich doch vor den trunsenen Lachern.

Wenn ein elender Rensch ohne Geist und herz dasteht, mit seinem armseligen Berstand das Erhabene, was er nicht greisen kann, verspottet; wenn ein unwissender Tropf die Tha und Entwürse eines Weisen bekrittelt: dann kann ich auch zu lachern treten, oder die Achsel zuden über den ärmlichen Gesell der sich selbst an den Pranger stellt. Aber wenn ein Wicht es wa mit schadenfrohem Wis, was gut und edel ist, zu lästern; we er die Tugend verdächtigen und große Handlungen verkleinern wi dann ist snicht mehr Berstandesschwäche, die uns zum Lachen reiz kann, dann ist es Bosheit, die unser Herz empören muß. Wegelassen lächeln kann, wenn ein Bösewicht Tugend verhöhnt; in gelassen lächeln kann, wenn ein Bösewicht Leidende zum Gegestand des Gelächters macht — der ist mit ihm verwandt, us selbst Bösewicht.

Ich naherte mich bem Ruffen, und bat ihn ernft und höflid baß er sich zähmen möge; daß er nicht vergeffen solle, Christi sei die Tochter eines ebeln deutschen Fürsten, die Schwester ein Raiserin, die Schwiegertochter unsers erhabenen Monarchen.

Der Ruffe, wahrscheinlich einer von den Anhäugern des Alexidie fich durch ihren haß gegen die Fremden bei ihm einschmeichelt glaubte hier Gelegenheit zu finden, sich seines herrn würdig z bezeigen. Er sah mit höhnischem Blick mich seitwärts an und an wortete mit einer Grobheit, die man nur dem Mann des Pöbel nachsehen kann. Die Andern füllten ihre Becher und lachten au

poller Rehle über meine unftiste Absertigung. Die munterte ihn zu neuen Schmähreben and Ich bat ihn, zu schweigen — ich brohte. Alles umsoust. Er schimpste nur immer ärger; bie Ans 'bern aber lachten nur immer wilber. Was sollt' ich unter biesen Trunsenen? Ich ergriff hut und Degen, um mich zu entsernen. Der Elende, stolz auf seinen Sieg, ging mir gegen die Thur nach, und rief, indem er mir einen Fußtritt gab: "So soll man alle Fremdslinge, Glückritter und Abenteurer aus unserm Lande treiben!"

Ich drehte mich, gab bem unverschämten Laffen eine gellenbe Ohrfeige, und als er mit mir handgemein werden wollte, schleus berte ich ben Wüthenben mit ftarker Faust zu Boden, daß ihm die Lust verging.

Langsam schritt ich meiner Wohnung zu. Aber nach hatt' ich kaum zweihundert Schritte gethan, als mir der Ausse mit Kosem Säbel nachsprang, und mich mit hundert Schimpfreden zum Stillsstehen mahnte. Ich machte mich zur Gegenwehr bereit. Der Mond schien hell. In der Ferne blieben einige Andere aus unserer Gessellschaft stehen, um den Verlauf der Dinge abzuwarten. Ich verssprach dem Aussen Senugthuung zu geden auf den andern Tag, und dat ihn, seinen Rausch zu verschlasen. Eitle Mühe! Er griff mich rasend au; kaum konnt' ich mich vor seinen Säbelhieden decken: Es währte nicht zwei Minuten, so lag er entseelt zu meinen Füßen. Ich beugte mich zu ihm nieder. Er seufzte noch einmal und starb. Ich rief die Andern herbei. Sie trugen ihn zurück. Ich eilte in meine Wohnung, packte das Unentbehrlichste zusammen und versschwand mit Tagesanbruch aus Petersburg, um nicht nach Stöirien zu müssen.

Jest, mein Belliste, wissen Sie Alles. Ich hoffe in wenkgen Wochen bei Ihnen zu sein. Part ist mein Loos, und doch werd' ich's vielleicht einst segnent Ich habe mich gewöhnt, daran zu glauben, daß jedes Uebel die Quelle eines Wohls, und jede Lust

die Mutter eines Schmerzes sei. Entsernt von der Einzigen, ich von Allem, was unterm himmel wohnt, am höchsten el wird mein Herz die ganze Stille wieder gewinnen. Sie aber 1 von meiner That und meiner Flucht vielleicht vernehmen, und v Name wenigstens so glücklich sein, wieder von ihr gehört zu wert

Leben Sie wohl, mein Belliste, wir sehen uns bald wie Ach, ich habe Ihnen noch Bieles zu sagen; aber es efelt mich Buchstaben zu malen. Ich bin mißvergnügt — erbittert ge Menschen und Geschick — ich möchte mir eine wilbe, große! freuung geben, worin ich mich, wie in einem brausenden Strauchen und Alles — Alles — und mein Selbst vergessen könnte! Mein elendes, schlechtes Selbst, welches, so tief verwöhnt von Lurtheilen und Erziehung, immer sein Glück noch in äußern Tgen, nie in sich suchen, und immer Andern Borwürfe mac will, und nie sich, da es dieselben doch allein verdient.

Leben Sie wohl!

## Die Groffürstin an Grafin Julie.

Ja, Julie, ich will mein Schicksal tragen und beinem Ra folgen, ob ich gleich nicht die reizende Hoffnung im hintergruider Zukunft sehe, die du mir vorspiegeln willst. Es ist vergebidie Erwartung, daß ich den wilden Sinn meines Gemahls bidige. Er haßt, er verachtet mich; er ist nicht fähig, mich zu lieben. Sein Wesen ist neinmal so gesormt; er kann seine Natur nicht ablegen.

Aber auch ich, Julie, kann ihn nicht mehr lieben. Er sel hat zwischen mir und sich die unzerstörbare Scheibewand aufgeba Ich werde es als des himmels höchste Gunst empfahen, wenn war Tod von diesem qualvollen Justand freispricht, ober wenn !

Großfick einst, zu eigener Macht gestiegen, mich in irgend ein einfames Rloster verstoßen wirb.

Daß er die Finnländerin Cuphrosine mir vorzog — ich konnte es ertragen. Ich sühlte meinen Werth, und beklagte nur den versirrten Mann. — Aber — o daß ich's schreiben muß — Julie, ich bin eine Fürstentochter, ich bin einer ebeln Behandlung gewohnt — Julie, er mißhandelt mich, wie eine Sklavin kaum mißhandelt wird von ihrem barbarischen Herrn.

Gestern trat er in mein Rabinet, bufter, wie gewöhnlich. 3ch nahete mich ihm schmeichelnb. Ich hatte mir vorgenommen, ihn zu bewegen, ein Fürwort beim Raifer, feinem Bater, für ben Chevalier d'Aubant einzulegen. Dieser d'Aubant, ein Infanteries -Hauptmann, ift eben ber junge Mann, welchen wir einmal im Walbe bei Blankenburg fanden, wo wir uns verloren hatten, und ber uns auf die Straße gurudführte. Bielleicht erinnerft bu bich feiner nicht mehr. Er fant feitbem in ruffischen Dienften, gerieth vor einigen Tagen mit einem jungen Ruffen in Sanbel, ber zu Betereburg machtige Bermanbte hat, und erftach ihn in einem Duell. Man behauptet, ich sei unschulbiger Weise bes Streites Ursache gewesen; ber Ruffe habe schlecht von mir bei einem Trinkgelage geurtheilt, und b'Aubant habe fich meiner mit allzugroßer Beftig= keit angenommen. Genug, b'Anbant ist seit bem Tage unsichtbar geworben. Man vermuthet, er habe fich in Petersburg verborgen; überall wird er aufgesucht; und sollte ber Bedauernewurbige ertappt werben, so ift seine Berweifung nach Sibirien unvermeiblich. - Raum sprach ich ben Namen bes unglücklichen d'Aubant aus, fo warf ber Großfürst einen fürchterlichen Blid auf mich, und befahl mir, zu schweigen. Ich gehorchte mit Zittern. Die hatt' ich ihn so gesehen; nie hat ein Mensch jemals so zu mir gerebet.

Ich wollte mich entfernen. "Wohin?" schrie er, ergriff mich beim Arm und schleuberte mich mitten ins Zimmer zurück: "Ge= wie mir ward. Ich zweiselte an Allem, was ich sah, an Wahrheit des Tages selbst. Und während ich mir's tauseni rief: "On bist dem Wahnsinn nahe, armer d'Aubant; glauk nicht, du siehst es nicht; es ist wildes Blendwerk!" verging in Anbetung und Entzücken.

Die Fremben wurden ihr nach ber Reihe vorgestellt. Auch mußte mich ihr nähern. Mir war's, als trat' ich in die Spl eines überirdischen Wesens.

Sie bemerkte meine Berwirrung; mich zu schonen, schien es zu übersehen. Der Haushofmeister nannte ihr meinen Ram

"Bie?" sagte sie, "Chevalier d'Aubant?" und sah mich a merksamer an, und zweiselnd setzte sie hinzu: "Ich erinnere n dieses Namens dunkel; auch Ihrer, daß ich Sie schon einmal sehen. Bielleicht in Deutschland." Und indem sie dies sprach, süber ihr schönes Gesicht eine matte Röthe, wie ein Wiedersch des Morgenhimmels.

Ich zitterte. Die Antwort starb auf meinen Lippen. Istammelte endlich eine Lüge. Ich gab vor, die nie gesehen haben, deren Bild mich seit Jahren nicht verließ. Ich wußte nich was ich that und sagte.

. "Gewiß!" sagte sie nach einer kurzen Pause: "Sie sind's, b eine meiner Freundinnen und mich einst aus dem Walde führk wo wir uns verloren hatten. Sie sehen, daß Dankbarkeit wens stens ein treues Gedächtniß hat."

Wie gern gestand ich's nun, daß jener Tag der schönste, bi unvergeßlichste von allen meines Lebens sei! — Sie nannte sie mit einem Lächeln, womit wohl auch ein Thron, ein Leben bi zahlt worden wäre, meine Schuldnerin, und wandte sich zu de übrigen Fremden.

Jest, Belliste, kennen Sie meine Lage! — Und wenn mi bie Abvokaten baheim ben ganzen Rest meines kleinen Bermögen Petersburg noch nicht verlassen. Fragen Sie nicht, was ich wolle, was ich hoffe — schelten Sie meine Leibenschaft nicht — nennen Sie mich nicht einen Rasenben! Nein! Sie irren sich! Ich liebe die Großfürstin nicht — dies wäre Raserei. Aber ich verehre sie, wie man ein höheres Wesen ehrt, bessen Rahe uns über uns selbst erhöht. — In dieser Fürstin Dienst zu sterben, dies, Belliste, ist mein letzter Wunsch.

# Die Großfürstin an Gräfin Julie.

In der That, der Großfürst, mein Herr und Gemahl, ist aus den Babern zurück mit seinem ganzen Gesolge. Erst den zweiten Tag nach seiner Ankunft in Petersburg würdigte er mich seines Besuchs. Was soll ich dir, meine Julie, von diesem Besuche erzählen. Er erfüllte teine meiner Hoffnungen, mit denen ich mich so gern schmeichelte, ungeachtet ich die sinstere Gemütheart des Czarewip kannte.

Alexis kam nach langer Abwesenheit die Gattin wieder zu finden, welche unterdeffen an der Pforte des Todes gestanden. Ach, warum hatten sich diese Pforten nicht geöffnet!

Ich war auf seine Ankunft vorbereitet. Ich hoffte ihm diese mal liebenswürdiger benn je zu erscheinen, denn ich war ja Mutter. Ich schmäckte mich mit meinem schönken Kleinobe — Natalien in meinem Arme ging ich ihm entgegen. Dies reizenbe, holdselige Geschöpf sollte, mit dem Lächeln der Unschuld, für die Mutter das Herz des Baters gewinnen.

Alexis, als hatte er meine Entwürfe vorausgesehen, als hatte er gefürchtet, durch die Sewalt der Naturstimme, die zu ihm sprechen würde, überwunden zu werden, hatte, sich mit aller ihm möglichen

2

Kälte bewaffnet, und, um jedem vertraulichern Worte zu entrit ben tückischen Schmeichler, den General Glebof, zur Gefells mit sich genommen.

Was konnten zwei Gatten in der Anwesenheit eines so Dritten sich sagen? Und doch vergaß ich den häßlichen Gle sobald Alexis hereintrat. Ich eilte ihm lächelnd entgegen. dot ihm sein Kind dar; ich sagte ihm, was Liebe und Treue sagen konnten. Ach! ein Fremdling aus den entserntesten Sagenden würde mehr geantwortet haben, als Alexis. Reine armung belohnte die Gattin; kein väterlicher Kuß segnete Kind. Nicht einmal ein freundliches Lächeln konnte er sich zwingen. Er fragte in allgemeinen Ausdrücken nach meinen sundheitsumständen, nach meinen Beschäftigungen, besah m neuen Gemälde, und überließ es dem Glebos, mich mit sa Schmeicheleien zu quälen. So verließ er mich nach einer hal Stunde wieder; und als er verschwunden war, weint' ich in mei Einsamseit bittere Thränen auf mein verlassenes, vom Bater geliebtes Kind.

Alexis verachtet mich. Auf keinem der Balle, auf kein der Feste, welche mir die Gnade des Kaisers veranstaltet, ersche er. Immer hat er Borwände, sie zu meiden: bald ist er unplich, bald fällt auf den Tag eine Jagd, bald hindern ihn and Geschäfte. Und während ich heimlich meinen Gram verschmer; muß, solltest du es glauben, besindet sich Alexis in der roh Gesellschaft, die er wählte, sehr wohl, und berauscht er sich zu - Ueberstuß mit seinen Russen in starten Getränken.

Je mehr ihn sein Bater, ber Czar, wegen dieses Betrage mit Borwürfen überhäuft, je mehr Ursache glaubt er zu habe mich zu hassen. Ach! wenn er nur wüßte, wie oft ich den Kais mit Thränen beschworen habe, sein zu schonen! Wenn er es nwüßte, wie ich ihn unaufhörlich entschuldige!

Da bin ich nun wieder so einsam, und doch füllt jeder Tag meine Säle mit schimmernder Gesellschaft; ich bin eine leidtragende Wittwe, und doch lebt mein Gemahl mit mir in den Ringmauern einer Stadt; ich bin so arm, und doch die Gattin des Throns erben, und die Schwester einer Raiserin.

Riemand versteht mich; Riemand redet zu meinem Herzen. Es ist kalt, verschlossen; es liegt in meiner Brust, wie in einem Sarge, nur die Geisterstimmen der Musik durchdringen zuweilen die todte Welt und sprechen verständlich zu seinem Innern.

Julie, du hast geliebt, du wurdest geliebt; du kennst ein Glud, beffen Größe mir Geheimniß ist; du kennst die Größe beis nes Gluds, und also auch die meines Ungluds.

Was ist benn auch alle Herrlickeit bes Lebens, aller Glanz, alle Hoheit, wenn unsere eblern Gefühle barben? Was kimmern und freuen den Todten die Kronen und Fahnen, die Marmorsbilder und silbernen Ornamente neben seiner Asche? — Che ich Fürstin war, war ich ein Weib. Welch eine traurige Entartung des Menschengeschlechts! Es qualt sich von der Wiege zum Grabe im Unnatürlichen, und Millionen hauchen mit Thranen ihr elens des Leben aus, und verdammen eine Welt, die an sich das Bollssommenste sit, worin nur sie selbst durch eigene Schuld das Unsvollsommenste sind. Jeder Stein, jede Pflanze, jedes Thier überstrisst uns im Preise der Vollendung; benn jedes ist, was es nach seiner Kainr sein soll, und ist nie mehr, nie weniger, als dies. Rur wir Menschen, ausgerüstet mit hohen Gaben, verstümmeln uns selbst, und sind und bleiben jammernde Krüppel, häßliche Karrisaturen.

Julie, Julie! Meine Knie zittern, mein Herz ist gebrochen! — D wie elend bin ich!

Andere thaten weniger als ich, und stiegen von Stusen zu Stul Andere hatten minder Reuntnisse, und brüsten sich mit Anse und Reichthümern. Man rühmte meine Talente, benutzte und vergaß mich; man überhäuste mich mit Schmeicheleien, we gesellschaftlicher Tugenden; Jeder wollte mein Freund sein, Reiner war es. Die Menschen sind in sich selbst verliedt, lieben außer sich keinen andern. Wer sich für sie ausopfert, hi ihnen ein nühlicher Thor.

Blauben Sie aber nicht , daß es biefer fleinliche Berbruß we Vergeffenheit und Jurudsetzung fei, was jest meine gange Se füllt. Rein, ich wurde mich beffen schämen, und ihn wie eit ekelhaften Fleden, vor Ihnen verhüllen. — 3d hoffte von jel mehr burch Launen bes Zufalls, burch ein gefälliges Zufammi treffen holber Umftanbe, als burch Gute und Tugenb ber Di schen glücklich zu werben. Wer bie Bürger biefer feltsamen Wi nicht auschaut, wie sie sein follten, sondern wie sie find, beff Hoffnungen können nie getäuscht werben. Biele find ihrer berufe aber Wenige auserwählt. Jeber liebt bas allgemeine Bohl, i sofern es sein eigenes nicht schmalert, und bies wird Bate lanbeliebe geheißen; Jeber liebt und bient bem Anbern, wer er Gegendienste erwarten fann; bies heißt in der Sprache bes & bens Freundschaft. Rur Einer fieht immer unter Millione: welcher ohne Rucficht auf bie Meinung ber klugen Menge, ohr Rudficht auf eigenen Berluft und Gewinn, will und handelt, w er foll, und wenn auch Schmach und Armuth und Tob folgten.

Heiliger Enthusiasmus ber Tugend, mag die rohe Mensche dich ewig verkennen, dich, den tausend Dichter, tausend Prieste tausend Philosophen rühmen, obgleich keiner von allen oft Musgenug hat, ihn zu nähren in eigener Brust — ich lebe dir treu!—Ich kann versinken; aber in mir selbst gerechtsertigt, mag mie die Welt verdammen.

Doch zur Sache. Sie sehen wohl, lieber Belliste, ich bin allzus bewegt, ber Strom brauset; aber noch kennen Sie seine Quelle nicht.

Ich lebte still und froh zu Petersburg. Mein Gepäck war ans gefommen von Moskau, doch dacht' ich an keine Abreise. Ich wünschte — doch meine Wünsche sind Ihnen kein Geheimniß.

Nur die freundliche Gelegenheit erwartete ich, noch einmal der angebeieten Fürstin mich nähern zu können, ihr sagen zu dürsen, daß ich in ihren Diensten zu leben mein höchstes Glück nennen würde. Aber-sie hatte mein vergessen. Umsonst hofft' ich mit jedes Morgens Anbruch, daß er den schönen Tag verkunde, an welchem ich eine Einladung zum großfürstlichen Palast erhalten würde.

So verstrichen Wochen und Monden. Meine Unthätigkeit ward mir zur Last. Noch einmal Dienste beim Czar zu fordern schämt' ich mich, da er mir die Entlassung hatte aussertigen lassen. Und doch war es das einzige Mittel, durch welches ich mich in dieser Weltgegend erhalten konnte, die durch Christinens Gegenwart die reizendste des weiten Erdenrundes geworden.

Schon war ich, nach langem innerm Kampfe, entschlossen ends lich, bei einer ber öffentlichen Aubienzen, wo jeder Bittende das Recht hat, dem Czar sich unmittelbar zu nähern, den Monarchen Wiederaufnahme in sein Heer anzugehen, als der unglücklichste Jufall von der Welt mich aus Rußland und für immer bannte.

Ich war eines Abends beim Obersten Larive zum Schmause in Gesellschaft vieler andern Ofstziere. Nachdem die Speisen abgestragen waren, ward auf gut rufsisch tapfer gezecht. Jeder sprach uach seinem Sinn, und mancher Muthwille ward geübt. Unter andern leufte sich auch das Gespräch auf den seit einiger Zeit aus den Bädern zurückgekommenen Großsürsten Alexis. Man redete ziemlich frei von den Ursachen der Spannung, die zwischen ihm und seiner Gemahltn herrschte. Man nahm Partei. Viele verstheibigten den Czarewiß, viele die tugendhafte Christine. Ein

junger roher Ansie, Offizier und naher Verwandter des Marse Scheremetoff, versocht das Betragen des Großsürsten, und die gröhsten Berleumdungen gegen Christinens Tugend aus. Andern belachten seine tollen Einfälle; das gab ihm Muth, er ward in seinen Reden gegen die Fürstin noch zehnmal fre Als Verwandten Scheremetoffs widersprach ihm Keiner, und es wollte, fürchtete sich doch vor den trunkenen Lachern.

Wenn ein elender Rensch ohne Geist und Herz dasteht, mit seinem armseligen Berstand das Erhabene, was er nicht greisen kann, verspottet; wenn ein unwissender Tropf die Th und Entwürfe eines Weisen bekrittelt: dann kann ich auch zu Lachern treten, oder die Achsel zucken über den ärmlichen Gesel der sich selbst an den Pranger stellt. Aber wenn ein Wicht es w mit schadenfrohem Wis, was gut und ebel ist, zu lästern; wer die Tugend verdächtigen und große Handlungen verkleinern wann ist nicht mehr Verstandesschwäche, die uns zum Lachen rekann, dann ist es Bosheit, die unser Herz empören muß. Lelassen lächeln kann, wenn ein Bösewicht Tugend verhöhnt; gelassen lächeln kann, wenn ein Bösewicht Eeibende zum Gegstand des Gelächters macht — der ist mit ihm verwandt, selbst Bösewicht.

Ich näherte mich bem Ruffen, und bat ihn ernft und höfil daß er sich zähmen möge; daß er nicht vergeffen folle, Christ sei die Tochter eines ebeln deutschen Fürsten, die Schwester ei Kaiserin, die Schwiegertochter unsers erhabenen Monarchen.

Der Ruffe, wahrscheinlich einer von den Anhängern des Alen die sich durch ihren Haß gegen die Fremden bei ihm einschmeiche glaubte hier Gelegenheit zu sinden, sich seines herrn würdig bezeigen. Er sah mit höhnischem Blick mich seitwärts an und ar wortete mit einer Grobheit, die man nur dem Mann des Pöhlnachsehen kann. Die Andern füllten ihre Becher und lachten a

pollex Rehle über meine unstaffte Abfertigung. Die munterte ihn zu neuen Schmähreben aus Ich bat ihn, zu schweigen — ich brohte. Alles umsonft. Er schinufte nur immer ärger; die Ans bern aber luchten nur immer wilder. Was sollt' ich unter diesen Trunsenen? Ich ergriff hut und Degen, um mich zu entsernen. Der Elende, stolz auf seinen Sieg, ging mir gegen die Thür nach, und rief, indem er mir einen Fußtritt gab: "So soll man alle Fremdslinge, Glückeitter und Abenteurer aus unserm Lande treiben!"

Ich brehte mich, gab dem unverschämten Laffen eine gellende Ohrfeige, und als er mit mir handgemein werden wollte, schleus berte ich den Buthenden mit ftarker Faust zu Boden, daß ihm die Lust verging.

Langsam schritt ich meiner Wohnung zu. Aber noch hatt ich kaum zweihundert Schritte gethan, als mir der Ausse mit Kosem Sädel nachsprang, und mich mit hundert Schimpfreden zum Stillsstehen mahnte. Ich machte mich zur Gegenwehr bereit. Der Mondschen hell. In der Ferne blieben einige Andere aus unserer Gessellschaft stehen, um den Berlauf der Dinge abzuwarten. Ich verssprach dem Russen Genugthuung zu geden auf den andern Tag, und bat ihn, seinen Rausch zu verschlasen. Eitle Mühe! Er griffmich rasend an; kaum konnt' ich mich vor seinen Sädelhieben decken. Es währte nicht zwei Minuten, so lag er entseelt zu meinen Füßen. Ich beugte mich zu ihm nieder. Er seufzte noch einmal und starb. Ich rief die Andern herbei. Sie trugen ihn zurück. Ich eilte in meine Wohnung, packte das Unentbehrlichste zusammen und versschwand mit Tagesanbruch aus Petersburg, um nicht nach Stbirien zu müssen.

Jett, mein Belliste, wissen Sie Alles. Ich hosse in wenigen Wochen bei Ihnen zu sein. Sart ist mein Loos, und doch werd' ich's vielleicht einst segnenk Ich habe mich gewöhnt, daran zu glauben, daß jedes Uebel die Quelle eines Wohls, und jede Lust.

die Mutter eines Schmerzes sei. Entsernt von der Einzigen, die ich von Allem, was unterm himmel wohnt, am höchsten ehre, wird mein herz die ganze Stille wieder gewinnen. Sie aber wird von meiner That und meiner Flucht vielleicht vernehmen, und mein Name wenigstens so glücklich sein, wieder von ihr gehört zu werden.

Leben Sie wohl, mein Belliste, wir sehen uns bald wieder. Ach, ich habe Ihuen noch Vieles zu sagen; aber es ekelt mich an, Buchstaden zu malen. Ich din mißvergnügt — erbittert gegen Menschen und Geschick — ich möchte mir eine wilde, große Zersstreuung geben, worin ich mich, wie in einem brausenden Strom, tauchen und Alles — Alles — und mein Selbst vergessen könnte! — Mein elendes, schlechtes Selbst, welches, so tief verwöhnt von Vorzurtheilen und Erziehung, immer sein Glück noch in äußern Dinzgen, nie in sich suchen, und immer Andern Vorwürse machen will, und nie sich, da es dieselben doch allein verdient.

Leben Sie wohl!

## Die Großfürstin an Gräfin Julie.

Ja, Julie, ich will mein Schickfal tragen und beinem Rathe folgen, ob ich gleich nicht die reizende Hoffnung im hintergrunde der Zukunft sehe, die du mir vorspiegeln willst. Es ist vergebens die Erwartung, daß ich den wilden Sinn meines Gemahls ban- dige. Er haßt, er verachtet mich; er ist nicht fähig, mich zu versstehen; er ist nicht fähig, mich zu lieben. Sein Wesen ist nun einmal so gesormt; er kann seine Natur nicht ablegen.

Aber auch ich, Julie, kann ihn nicht mehr lieben. Er selbst hat zwischen mir und sich die unzerstörbare Scheibewand aufgebaut. Ich werbe es als des Himmels höchste Gunst empfahen, wenn mich der Tod von diesem qualvollen Justand freispricht, ober wenn der

Großfieft einft, zu eigener Dacht gestiegen, mich in irgend ein einsames Rlofter verstoßen wirb.

Daß er die Finnkanderin Cuphrosine mir vorzog — ich konnte es ertragen. Ich sühlte meinen Werth, und beklagte nur den versirrten Mann. — Aber — o daß ich's schreiben muß — Julie, ich bin eine Fürstentochter, ich bin einer edeln Behandlung gewohnt — Julie, er mißhandelt mich, wie eine Stavin kaum mißhandelt wird von ihrem barbarischen Herrn.

Gestern trat er in mein Rabinet, bufter, wie gewöhnlich. 3ch nahete mich ihm schmeichelnd. Ich hatte mir vorgenommen, ihn zu bewegen, ein Fürwort beim Raiser, seinem Bater, für ben Chevalier d'Aubant einzulegen. Diefer b'Aubant, ein Infanteries -Hauptmann, ift eben ber junge Mann, welchen wir einmal im Walbe bei Blankenburg fanden, wo wir uns verloren hatten, und der uns auf die Straße zuruckführte. Bielleicht erinnerst du dich feiner nicht mehr. Er fanb feitbem in ruffischen Diensten, gerieth vor einigen Tagen mit einem jungen Ruffen in Sanbel, ber zu Petersburg machtige Bermanbte hat, und erfach ihn in einem Duell. Man behauptet, ich sei unschuldiger Weise bes Streites Ursache gewesen; ber Auffe habe schlecht von mir bei einem Trinkgelage geurtheilt, und b'Aubant habe fich meiner mit allzugroßer Geftigs keit angenommen. Genug, d'Aubant ist seit bem Tage unsichtbar geworben. Man vermuthet, er habe fich in Petersburg verborgen; überall wird er aufgesucht; und sollte ber Bedauernewurdige ertappt werben, so ist seine Berweifung nach Sibirieu unvermeiblich.

- Kaum sprach ich ben Namen bes unglücklichen d'Aubant aus, so warf der Großsurst einen fürchterlichen Blick auf mich, und bes sahl mir, zu schweigen. Ich gehorchte mit Zittern. Nie hatt' ich ihn so gesehen; nie hat ein Mensch jemals so zu mir geredet.

Ich wollte mich entfernen. "Wohin?" schrie er, ergriff mich beim Arm und schleuberte mich mitten ins Zimmer zurück: "Ge= wiß wieder zum Raiset, um mich bei ihm anzuschwärzen, des ich seine Vorwürse überall und vor aller Welt hören muß! Aber, Madame, ich bin dieser Kabalen sait, und verbitte mir's ernstlich nud ein : für allemal, daß Sie nicht ferner sich bemühen, den haß des Kaisers gegen mich zu vermehren."

Ich konnte nicht antworten. Ich schluchzte und firecte meine Arme gegen ihn aus. Er achtete nicht darauf, sondern fuhr fort, mich zu bedrohen. "Wehe Ihnen!" rief er, "wenn es Sie ges lüsten follte, mich beim Kaiser zu verklagen. Ich schwör' es Ihnen, dann werd' ich anders mit Ihnen sprechen."

"Wer aber," erwiederte ich, "wer war boshaft genug, mich bei meinem Gemahl so zu verleumden? Und hatt' ich die gerechs testen Ursachen, zu klagen, so würde dennoch kein Wort wider den Gemahl über meine Lippen gehen."

"D!" schrie er: "Ich weiß Alles! Sie brennen sich nicht rein. Ich habe noch der Freunde mehr, als der Kaiser und seine neuerungssüchtigen Ausländer glauben. Das merken Sie sich. Es werden aber noch einmal andere Tage kommen. Rur Gebuld!"

"Ich bitte nur um die einzige Gnade," versetzte ich, "nennen Sie mir diejenigen, welche behaupten, daß ich Sie bei Gr. Masjestät angeklagt habe! Bin ich schuldig, so bin ich Ihres Hasses werth; bin ich unschuldig, o so verstoßen Sie die Liebe Ihrer Ges mahlin nicht. — Erlauben Sie also, daß ich mich wenigstens vor Ihnen rechtsertige gegen jeden Verdacht!"

Er befahl mir nun wieber, zu schweigen, und wiederholte seine Drohungen mit noch herbern Worten, solls ich dem Kaiser wieder plaudern würde. Thränen verhinderten meine Stimme. Ich konnte nichts, als stumm meine Arme gegen ihn ausbreiten. Ich wollte mich an seine Brust wersen, und an seinem Herzen Zustucht gegen meine Berleunder suchen. — Er stieß mich mit einer Heftigkeit, mit einem Ungestüm von sich, daß ich zu Boben gestürzt sein würde,

hatte ein vorstehender Sessel es nicht verhindert. Ich schling aber gegen die Wand mit der Stirn, daß sie verwundet ausschwoll. Der Großsürst achtete nicht auf mich, sondern verließ das Jimmer und schmetterte die Thur wüthend hinter sich zu.

Ich lag lange betäubt im Lehnstuhl; meine Sinne waren in dumpfer Thätigkeit, wie in einem Fieber. Erst nach und nach entnebelte sich Alles, und ich übersah das Fürchterliche meines Justandes. Ein Thränenstrom machte meinem gepresten Herzen Luft. Ich wollte mich zerstreuen, um meinen Schmerz vor frems den Augen verbergen zu können. Ich ging durchs Jimmer; aber meine Knie sanken unter mir ein. So auf dem Teppich des Fußsbodens daliegend, streckte ich meine Hände zum himmel und flehte den barmherzigen Gott um Rettung an, ober um Kraft, mein Bershängniß muthvoll zu ertragen.

D Julie, wie groß und schön ist die Kraft des Gebets! — Welche Seligkeit liegt schon in dem Gedanken an Gott allein! Wenn weit umber und Alles verläßt, wenn Renschen ihre Brust verschließen gegen unsere Leiden, wenn jede Hoffnung unter dem Gewittersturm des Lebens zusammenbricht, wenn wir einsam stehen mit unserm Schmerz in der weiten Schöpsung — dann, Julie ein Blick auf den, der unsern Schmerz versteht, und es ist und schon geholsen. Er war's, der uns in seine Welt gerusen; er ist's, zu dem allein die gequälte Seele Justucht nehmen kann.

Sestärkt erhob ich mich, und muthiger und heiliger, als vors her. Erstorben war in mir nun alle Leibenschaft, und aller Groll um die erlittene Schmach. — Gott klagte ich sie; — dir neun' ich sie. Aber trope mich nicht, Julie, benn ich bin schon getröstet!

Ich schellte meinen Kammerfrauen. Sie erschienen. Ich bes merfte, daß sie vor meiner Gestalt erschrafen. Ich nannte die Berletzung meiner Stirn eine Folge meiner Unvorsichtigkeit, ließ allen Besuch verbitten, und nahm, ba mir nicht wohl war, nur ben Besuch bes Arztes an.

Sieh, Julie, so steh' ich nun ba — fern von dir, von meinen Aeltern, in einem femben Lande, ungeliebt von den Aussen, ges haßt und mißhandelt von meinem Gemahl, ohne Jemanden, dem ich mich vertrauen darf, ohne Aussicht erträglicher Tage.

Schreibe mir bald. Schilbere mir bein Gluck. In bem Ges malbe beiner Freuden erhebt sich meine Seele wieder; ich vergesse meinen Gram und lebe dann nur in beinem himmel. D, wie gern wurd' ich mit ber armsten Bäuerin beines Dorfes tauschen, wenn ich nur in Deutschland, nur in beiner Rahe, unter beinem Schuse wohnen könnte!

Der Chevalier b'Aubant an Laurent Belliste.

Billiers, 25. Juli 1715.

"Den Muth nicht verlieren?" — D mein Belliele, wie urtheis len Sie von Ihrem d'Anbant! — Schüchtern im Schoos der Forstuna, aber muthvoll, wenn Noth und Tod gegen uns im Felde Tiègen! Das ist so mein Wahlspruch.

Nun ja! mein Bermögen ist dahin — rein verstogen, oder viels mehr, ich habe nie Vermögen gehabt! Ich habe gerechnet mit den Gläubigern meines Vaters, Alles ganz ausbezahlt. Güter, Heers den und Fahrhabe, Alles ist verkauft. Der mir bleibende Rest von den glänzenden Herrlichkeiten und Herrschaften meiner Ahnen besteht netto in sechsundbreißigtausend Livres, und kein Son darzüber und darunter. Wenn's mir wohl geht, bring' ich das Kapitälschen zu fünf Prozent unter, und habe dreihundert Thaler jährliches Einkommen; — der ärmste Dorspfass hat mehr für seine Messen. Ich begreis' es wohl, es läßt sich damit nicht figuriren — ich

wurde wahrlich ben Rifter von ber tranrigen Gestalt machen. — Ich foll meinem Stande gemäß leben, darf kein Handwerk treiben, darf nicht dreichen, barf nicht krümern — zu betteln schäm' ich mich.

Ich bin inswischen lange nicht so froh gewesen, als jest. Noch wir Bochen barf ich im väterlichen Saufe wohnen, bann gieht ber neue Eigenthumer formlich ein. Er läßt ichon jest überall ausbeffern, fagen, pupen und larmen in allen Eden. Diefer neue Eigenthumer ift ein großer, bider, guter Mann, Ramens Dails larb, ber sich als Raufmann eine runbe Summe zusammenspekulirt hat, und keinen andern Fehler zu haben scheint, als den, daß er weiß, er sei reich, und nun gern ben Großmuthigen, ben Gonner und Batron spielen will. Er bot mir, auch wenn er eingezogen sein würde, mit recht vornehmem Anstande Wohnung bei fich; ich aber, ungeachtet ich noch nicht weiß, wohin ich mein Saupt legen foll, schlug's natürlich aus. — Arm fein, Bellisle, thut nicht web; aber Protektionsmienen beguterter Bichte, benen ber himmel bas liebe Beld im Schlaf zuschüttete, Protektionsmienen reicher Wichte. die unterm himmel kein Berbienst haben, als den vollen Rasten p Belliste, die schmerzen. Ja, Belliste, ich wollte mir lieber, wenn ein Zufall meine paar taufend Livres und meine gesunden Gliebmaßen verschlänge, bas tägliche Brob von haus zu haus bei unfern Bauern zusammenbetteln, als Benfionen von Leuten mit Gonnermienen nehmen.

Was ist's benn mehr? Ich bin arm, aber mir ist's wohl babei. Was ich bin, warb ich ohne mein Verschulden; was ich werden werbe, soll ber Zeuge meiner Kraft — eigene Schöpfung sein.

Richt die Armuth ist's eigentlich, die den meisten Menschen beschwerlich fällt zu tragen, sondern der unbestiedigte Wunsch ihres Shrgeizes. Sie wollen in höhern Sphären schimmern. Brod und Wasser schmeden so übel nicht, aber daküber ertappt zu werden, das ist den Leuten bitter.

Armuth ist das Clement der großen Geister, die Mutter der Weicheit, die Erzieherin der Menscheit, die Ersieherin der Menscheit, die Ersieherin aller Aunst und Wissenschaft, die kühne Wegweiserin über Ozean und Gebirge, die Priesterin des bessern Lebens. Reichthum erschlasst Leib und Seele, lähmt den Flug des Geistes, erstickt und tödtet ihn Sie Sinneulust, entartet Bölker, zeugt unerhörte Kransheisen, uns erhörte Begierden, unerhörte Laster.

Der Arme ist reich an Hoffnungen, an Entwürfen; sein Leben stiegt vorüber unter Gedanken und Ahnungen, die der Reiche nicht kennt. Ihm mangelt die Ruße, sich selbst zu qualen. Jede Blume, jede Frucht, jeder freundliche Blick ist ihm ein neues Gnt. Die karge, selbstverdiente Mahlzeit ist ihm eine Schwelgerei; der suße Schlas mit goldenen Träumen erfällt. Armuth führt nus an die Brust der Natur zurück; Reichthum leitet uns zur Unnatur, zum Rangstreit, zur Unempsindlichkeit, zu weibischen Gelüsten.

Sehen Sie, Belliele, ohne daß ich's wollte, machte ich der Armuth eine Lobrede. Aber mit diefer ist's mein ganzer Ernst. Der Reiche fühlt nur, was er hat, -der Arme aber, was er ist. Auch ich empsinde zum erstenmal lebhaft, was ich bin, und dies Gefühl macht mich stolz und froh. Der von der vornehmen Welt so ges heißene "Bettelstolz" ist oft der edelste und ehrwürdigste Stolz, den ein Sterblicher nähren kann. Es ist die richtige Würdigung des wahren und falschen Werths, der wesentlichen und zufälligen Güter — Verachtung toder Titel, bordirter und gefranzter Kitzel eitler Geden, gefüllter Kisten, wohlgemästeter Dümmlinge, und Hochschaung der stillen Tugend, ohne Glanz — des Verdienstes ohne Prunken — der Weisheit ohne Charlatanerie.

Sie fragen, was ich anfangen werde? — Ich gehe in einigen Wochen nach Paris. Ich zeige mich meinen Berwandten; zeige mich den Ministern. Ich habe einige Kenntnisse, bin erfahren, man kann mich gebrauchen — ich werb' um eine Civil = ober Militär:

stelle, sei bie Einnahme auch noch so gering. Ich will mit Brob und Wasser mich begnügen, aber thatig, nühlich sein.

Und wenn's dann manchmal einen trüben Tag gibt — nun dann, Bellisle, seh' ich auf den Abgott meiner Träume — und ich bin wieder froh. Eine Welt, die solch ein Engel bewohnt, muß doch die beste Welt sein.

# Die Gräfin Königsmark an Gräfin Julie B.

Petersburg, 2. September 1715.

So traurig immerhin der Anlaß sein mag, wünsch' ich mit doch Glück, den Faden der Bekanntschaft mit Ihnen, Frau Gräfin, anschinnen zu können; mit einem Frauenzimmer, dessen Geist, dessen Seelengüte wenige Ihresgleichen haben müssen, da selbst unsere geliebte Größfürstin Christine nie ohne Bewunderung von Ihnen spricht, und bei ber-Nennung Ihres Namens selbst auf dem Krankens bett ihre Blicke vom schönen Enthussamus der Freundschaft glänzen.

Ja, unsere angebetete Fürstin ist frank. Auf Befehl berselben muß ich die Feber nehmen, um Ihnen dieses und damit die Ursache anzuzeigen, warum unsere gnädige Fürstin Ihre verschiebenen, freundschaftsvollen Briefe nie beantwortet seit einigen Monaten.

Sie hatten das Glück, die Jugendgespielin derselben zu sein; Sie blieben ihre einzige und geliebteste Vertraute. Ich ward nur durch die schrecklichsten Unfälle zum Rang Ihrer Nebenbuhlerin erhoben, ober zum Mittel, die vertraulichen Unterhaltungen unserer erhabenen Freundin mit Ihnen fortzusetzen.

Die unangenehmen Verhältnisse berselben mit ihrem Semahl, dem Großfürsten Alexis, sind Ihnen nicht mehr unbekannt. Aber schwerlich werden Sie wissen, welche unendliche Ausopferungen die Großfürstin machte, um sich die Huld ihres Gemahls zu erwerben, mit welcher Engelssanstmuth sie seine unversiente Harte trug; welche unbeschreibliche Geduld sie seiner unversöhnlichen Gransamseit ents gegensetze; wie sie ohne Unterlaß immer seine erste Fürsprecherin bei Sr. Majestät dem Kaiser war, wenn dieser dem Sohn mit den Ausbrüchen seines surchtbaren Jorns drohete; wie sie voll rührender Ergebenheit ihren Gemahl mit Wohlgefallen überhäuste, während sie von ihm die frankendsten Mißhandlungen duldete. Wohl glich sie der Balsamstande, welche die mörderische Hand noch mit ihren Wohlgerüchen bethaut, von der sie gesnickt wird.

Aber jede Liebkosung, jede Thräne, jede Wohlthat blieb fruchts los, bes Czarewiß Herz zu rühren. Geschenke, welche er aus den Händen seiner reizenden Semahlin empfing, Arbeiten, die sie selbst für ihn in einsamen Stuuden geschaffen, gab er in gleicher Stunde an seine Finnläuderin, die nicht erröthete, mit den schönen Arbeiten der Großfürstin öffentlich geschmückt zu erscheinen. Feste, die sie ihrem Gemahl zu Ehren veranstaltete, wurden entweder von ihm nicht besucht, oder nur Gelegenheiten, diejenige mit schmerzlichen Kränkungen zu beladen, die Alles einzig und allein für ihn that und war.

Wer die hartnäckige, wilde Denkart des Czarewitz kennt; wer seis nen haß kennt, welchen er theils durch seine vom Raiser ins Rloster verstößene Mutter, theils durch diejenigen, welche ihn während der öftern Entfernung des Kaisers umgeben, gegen alle dessen Unternehmungen einsog; wer da weiß, daß er aus eben der Ursache bie schöne und geistvolle Prinzessen von Wolfenbüttel haßte, weil sie ihm von der hand seines Baters zugeführt ward — der hofft nicht mehr auf Aussöhnung dieses nnglücklichen und erlauchten Chepaars. Der Czarewitz, täglich in der Gesellschaft verdorbener Menschen, ohne Erziehung, ohne Grundsähe, ohne Kenntnisse — täglich seine Geisteskräfte durch unmäßigen Genuß des Brannteweins zerstörend, wird täglich ausgelassener, roher, ihrannischer. Nichts, als seine

nur allzugerechte Furcht vor bem Kaiser, seinem Vater, halt ihn von größern Ausschweisungen zurud.

Unter solchen Berhältnissen bleibt ber leidenden Großfürstin keine andere Hossnung, als durch sörmliche Scheidung von ihrem Bersolger getrennt zu werden, oder mit Gelassenheit das qualreichste Leben ihrem Grabe entgegen zu tragen. Der Czarewith
hat es ihr selbst mit schrecklicher Freimuthigkeit gestanden, daß er
se eben so lange verabscheuen würde, als sie seine Gemahlin wäre.
Er deutete ihr selbst an, daß er die Trennung dieser Ehe von Hers
zen wünsche, aber von der Unbiegsamkeit des Kaisers nimmermehr
die Einwilligung zu erhalten hoffen dürfte.

Die Großfürstin hatte bie Gnade, mir ihr Vertrauen zu widsmen. Es sollte ein leiser Versuch gemacht werden, die allfälligen Gesinnungen des Kaisers über die Scheidung zu vernehmen. Ich wandte mich an den Fürsten Menzisoss, um durch diesen Liebling des Monarchen denselben zu erforschen. Die Gelegenheit dazu erschien. Meuzisoss warf mit seiner ihm eigenthümlichen Gewandtsheit einige verlorne Worte hin. Diese aber reizten den Jähzorn des Czaren, in einem so fürchterlichen Grade, daß Menzisoss nie wieder für einen ähnlichen Versuch Muth behielt:

"Wehe bem Alexis!" rief ber Kaiser: "Wenn ich biesen Unsgerathenen, diesen Widerspenstigen, diesen Unwürdigen, der tägslich tausend Mal des Baters Herz bricht, wenn ich ihn bisher mit wohlverdienter Strafe schonte, so ist's aus Achtung und Liebe für seine Gemahlin. Weh' ihm, wenn dieser Engel einst ihm sehlt!"

Ungeachtet Menzikoff bem Kaiser seierlich schwor, daß der Ges danke von einer Scheidung nie in die Seele des Großfürsten ges kommen, daß es nur eigener Einfall gewesen, schien jener doch den Argwohn beibehalten zu haben. Wenigstens sprach dafür die härtere Begegnung seines Sohnes von jenem Tage an, welche den Großfürsten die zur Raserei gegen seine Gemahlin erbitterte. Machen Sie sich nun barauf gesaßt, theuerste Gräsin, noch bas Entsetlichste zu ersahren. Man hat einen Bersuch gemacht, die Größsürstin durch Gift aus der Welt zu schassen. Jum Glück ist die Frevelthat nicht ganz gelungen. Die Größsürstin hat nur sehr wenig von der vergisteten Suppe genossen; die zufällige Ankunft des kaiserlichen Leibarztes in gleichem Augenblick, da die Fürstin die Wirkungen des Gistes empfand, die Schnelligkeit, mit der er das Uebel entdeckte, und die Kraft seiner Gegenmittel, verhüteten das größte Unglück.

Alles ward mit dem tiefsten Geheimniß behandelt, und soll es bleiben. Die Gesundheit der leibenden Großfürstin kehrt zurück. Bielleicht genießt sie schon in einigen Wochen das Vergnügen, Ihnen selbst wieder schreiben zu können.

Rie erschien an allen Hösen Europens eine liebenswürdigere und unglücklichere Fürstin; nie ein Weib, welches durch Schönheit und Tugend und Geistesgröße des schönsten Menschenlooses werther gewesen, und es minder empfangen hätte, als sie. Ich gestehe Ihnen, daß ich in Verzweiflung bin, und rathlos. Der Kaiser läßt sich nicht einreden, der Großfürst sich nicht verwandeln, und die Unschuldigste, die Edelste unsers Geschlechts wird das Opfer dieser Verhältnisse.

Richt ein einziges Mal hat der Czarewitz seine Gemahlin, wäh: rend der Krankheit, eines stücktigen Besuches gewürdigt; nicht ein einziges Mal den Anstand nur so weit beobachtet, nach ihrem Besinden fragen zu lassen. Denken Sie sich noch hinzu, daß die Großsürstin in einigen Monaten ihre abermalige Niederkunft erwartet.

Ich beschwöre Sie, wenn Sie uns vielleicht burch einen glücklichen Gebanken in hieser peinlichen Lage rathen können, saumen Sie nicht. Ich sehe keine Hilse — biese Heilige wird früher ober später durch namenlose Barbarei zu Grunde gerichtet. — Bereiten Sie fich baher immerhin vor, einft bas Schrecklichste erfahren zu muffen.

# Chevalier d'Aubant an L. Bellisle.

Paris, 2. Ottober 1715.

Acht Wochen lang, mein geliehter Belliste, tret' ich nun schon bas Straßenpflaster von Paris; lause von der Morgenfrühe bis zur Mitternacht; gahne halbe Tage lang in den Borzimmern der Großen; schreibe unterthänige Vorstellungen und Suppliken; lasse mich mit Hoffnungen und Möglichkeiten, mit Achselzucken und theilnehmenden Mienen abspeisen, din und bleibe nach wie vor der arme, amtlose Chevalier d'Aubant, und komme keinen Schritt weiter.

Man lobt meine Arbeiten, man findet Talente an mir — und das ist Alles. Rommt's bei einer erledigten Stelle zur Wahl, siehe, da springt ein Anderer rüstig vor, und pflanzt sich hin, wo ich sigen möchte — und immer ein Anderer, dem ich vielleicht an Kenntnissen, an Thätigkeit, an Güte des Willens gleich, auch wohl zehnmal überlegen wäre.

Ach, ich weiß es wohl, was mir gebricht. Schmude dich mit Salomons Weisheit, mit des Seraphs Tugend, und vereinige in dir die Gelehrsamkeit aller Akademien, du wirst nichts mehr sein und gelten, als eine kostbare Denkmunze, die aber im Handel und Wandel des Lebens nicht gangbar und bräuchlich ist. Gold ist der Firniß, welcher der Tugend erst Glanz, der Weisheit erst Ansehen gibt. Gold ist die moralische Universaltinktur, unter welcher sich Roth in Perlen, Albernheit in Grazie, Feigheit in Heldenthum, Kleinigkeitskrämerei in Geistesgröße verändern.

Run benn, die Universaltinktur fehlt — ich muß mich also ergeben.

"Aber Ihre Berwandten, Ihre Freunde in Paris!" werden Sie sagen. Ach, lieber Belliste, diese lieben Leute sind unendlich gütig. Sie laden mich zu ihren Festen ein, wo sie mit ihrem Uederstuß schimmern können; sie würden ein paar Tausend Thaler in einer einzigen Mahlzeit verschwenden, ohne es sich gereuen zu lassen; aber einen wahrhaften Dienst zu leisten, wo es nur um einsache, schlichte, biedere That zu ihun ist — baran denkt keine Seele.

So find bie Menschen; aber wer anbert fie?

Und was nun weiter beginnen? — Ich weiß es nicht. Ich bin so verlassen, daß es mir selbst an Rathgebern fehlt; und guter Rath ist doch das Wohlfeilste in der Welt, womit selbst der Geize hals verschwenderisch sein kann.

Doch nein, ich will nicht ungerecht sein. Mein alter, getreuer Anecht Claube, ber mich nie verließ, und ben ich nie verlasse, gibt mir alle Tage neuen Rath, und wird nicht mübe bamit. Balb meint er, ich soll bei irgend einem Regiment Oberster, ober wenn auch nur Hauptmann werden; balb in die Lotterie setzen, balb Mitglied des königlichen Staatsrathes werden, bald eine reiche Wittwe mit zehn Landgütern heirathen.

Heut' — ich hatte kaum meine schmale Mahlzeit beenbet — kam er vollen Sprungs gelaufen, und rief: "Herr Hauptmann! gute Nachricht! jest wollen wir der ganzen Welt ein Schnippchen schlagen."

"Daraus wird fich die ganze Welt nichts machen!" versetzte ich "Wollen Sie ein Marquisat, eine Baronie, ein kleines ober großes Fürstenthum?"

"Wenigstens ein großes!"

"Nun gottlob, herr Hauptmann, daß Sie das nur wollen; fo ist uns benn Allen geholfen. Machen Sie mich dann zu Ihrem Minister, ober zu was Sie wollen, benn ich bin Ihnen doch immer der Rächste gewesen: und einen treuern Menschen finden Sie unter Sonne, Mond und Sternen nicht wieder, als Ihren Claude. Ihre Pferde sollen die prächtigsten sein, tausend Meilen in der Runde. Lassen Sie mich nur dafür sorgen."

"Aber wo ift mein Fürstenthum, Claube?

"In der neuen Welt, Herr Hauptmann; da — warten Sie — ja, — am Mississppi, in dem großen Königreich Louistana, nicht weit von Amerika. Alles läuft jett dahin. Ich habe mit sechezehn Familien gesprochen heut' au der Wirthstafel; sie kommen weit her; es sind sogar Deutsche und Schweizer darunter. Alles geht nach der Louistana. Man bekömmt dort so viel Land, als man nur will, ohne einen Sou dasür zu zahlen; macht sich so viel Sklaven, als man Amerikaner sindet, und kann leben, wie ein König."

"Du bift ein Marr, Claube."

"Bahrhaftig aber ein Narr, der nicht mit Gold aufzuwiegen ist. Der Schisskapitän de Blaizot wohnt in der Straße Riches Lieu, Nummer 595, im zweiten Stock. Er macht Werbungen für die Louissana. Bei ihm muß man sich melden. Er hat die Landskarte auf dem Tisch, und theilt jedem, der zu ihm kommt. Bessitzungen darauf aus. Wenn Sie erlauben, geh' ich ohne anders zu ihm, und nehme für uns eine ganze Provinz in Beschlag, da es doch ein Fürstenthum geben soll. Ich bitte Sie, Wasser, Kalk, Waldungen umsonst: es sehlt nichts, so viel Städte frisch auszus bauen, als ganz Frankreich hat — nichts, als der Wille sehlt."

"Den Willen hab' ich wohl."

"Nun, Herr Hauptmann, so haben wir gewonnen Spiel. Bes denken Sie, Herr Hauptmann, was das sagen will, eine ganz neue Welt! noch total neu und nicht zum hundertsten Theil so abgenutt und verbraucht, wie unsere alte Welt hier zu Lande. In der Erde liegt dort gewiß das baare Gold klumpenweis bei=

fammen; die Baume find bort fo groß, daß unfere bickte Eiche nur ein Aft an foldem Baum fein warbe. Das haben mir bie Leute felbft gefagt. Sier fann man fich für fein baares Gelb faum fatt effen; bas Menschengebränge ift zu groß. Dort find eigents lich noch wenig Menschen; Alles muß baber spottwohlfeil sein. Mit einem Livre ftell' ich bort Bankette an; mit zwei Livres baue ich mir einen Balaft, ber fich neben ben Tuilerien sehen laffen barf. Für einen alten eifernen Ragel geben mir die bummen Bilben einen Rochtopf voll ungeprägter Dufaten; für eine Pfeife Tabaf, für ein Studchen Spiegel befomm' ich mehr Leibeigene, als ich will. Sie muffen nur wiffen, herr hauptmann, die Wilben kennen das Alles noch nicht! nur eine alte blinde Fensterscheibe gilt bei ihnen schon für ein Juweel. Aber, wie gefagt, wir muffen eilen, eh' Andere fommen und fie flüger machen. In meinem Leben follte man tein Bolt aufflaren und gescheut machen, wenn ehrliche Leute babei einen Schnitt für fich machen möchten!"

So schwärmte mir Claube eine ganze Stunde lang von den Herrlichkeiten in Louisiana vor, und ich lachte mir sast Kopsweh an. Es ist gewiß, daß Kapitan Blaizot Kolonisten für Louisiana wirdt, und daß die Herren Werber es nicht an Aufschneidereien mangeln lassen, Wenschen in ihr ödes Kanaan zu locken.

Für heut' beruhigte ich meinen glückstrunkenen Staatsminister Claube mit dem Versprechen, den Kapitan morgen selbst zu bessuchen und mir mein Fürstenthum mit eigenen Augen auszuwählen Worgen hat Claube aber gewiß schon einen andern Plan.

Und ich, wie er! Der Mensch ist nicht so froh durch das, was er besitzt, sondern durch das, was er hofft. Und so bin ich froh, wie ein Gott!

Kummern Sie sich, geliebter Belliste, meines Schickfals wegen nicht. Ein gesundes Herz in gesunder Brust, ein freier Geist im freien Körper — diesen gehört die Welt an. Schon sei Langem sehlen mir von Petersburg alle Nachrichten. Umsonst durchblättere ich alle Zeitungen und suche unter den Arztikeln Rußland. Keiner nennt die Nennenswürdigste des Nordens; nur meine Träume erzählen mir. Bald muß sich mein Horizont erhellen. Der Winter rückt heran, ich muß wählen.

# Die Groffürstin an Gräfin Julie.

Petersburg, 5. Ottober 1715.

Das erste Opfer meiner wiedergekehrten Kräfte wird bir, geliebte Julie, gebracht — vielleicht auch ist's das letzte; und wär' es, o so klage nicht, sondern wünsche deiner Freundin Glück, daß sie bald ihr Ziel errnngen.

Die gute Königsmark hat dir meine Krankheit und beren Ursache gemelbet. Du weißt's, daß mir nach dem Leben getrachtet wird — ich aber weiß, daß es mir endlich unmöglich wird, den Nachstelslungen meiner Meuchelmörder zu entrinnen. Und wer bürgt mir dafür, daß nicht jest schon wieder ein geheimes, langsames Gift durch meine Abern schleicht?

Niemand, als die Königsmark und du und meine bekannten Mörder wissen von dem schrecklichen Ereigniß. Einer meiner Köche ist seitbem unsichtbar geworden. Ich will ihn nicht verfolgen; den Bösewicht verfolgt die Erinnerung seiner That.

Ich fühle bas nahe Ziel meiner Laufbahn. Ich sehne mich nach ihm. Ein folches Leben zu verlieren, ist Gewinn.

D Julie, wie umgewandelt ist das Alles, seit wir beibe von einander schieden! Ach, hatt' ich's ahnen können damals, ich wäre im Schoose meiner schönen Heimath gestorben. Ausgerüstet mit Sinn für jede Schönheit der Natur, entzückt von jedem kommens den Frühling, begeistert schon durch jene rührenden Schilderungen,

welche Reisende uns von der Majestat der Alpen, von dem Zauberland Italien gaben, febnt' ich mich mit unanssprechlicher Begier, nur einmal jenen Wundergarten bes Erbballs sehen zu burfen mein Bunfc blieb unerfüllt. Die willenlose Fürstentochter ward auf ewig in die falten, traurigen Bilbniffe an ben entlegensten Enden unfere Welttheils verbannt, wie aus bem Parabiefe in bas Land, worauf bes Schöpfers Jorn haftete. Mit einem Herzen, welches voller Schwesterliebe fich an jebes Befen fchloß, und immer Liebe forberte, verwies bas Schickfal mich zu halbbarbaren, bie nur robe Instinkte kennen, mich nicht verstehen. 3ch febe fie ju Morb und haber eifrig, und nur vergnügt, wenn berauschenbe Getränke ihren Verstand verwirren. Roch find fie von ben umberschweifenden Tataren burch nichts geschieden, als daß fie zur Kennts niß eines geringen Theils vom Luxus bes gebilbeten Europa's gelangt find. — Könnt' ich Beherrscherin biefer Wilben fein, ich zoge ben Stand ber armften Unterthanen im freundlichen Deutschland vor.

Ich mußte abbrechen. Meine Kräfte verließen mich. Aber ich nehme die Feber wieder, theuerste Julie, um dir das Lebewohl zu sagen. Dies Blatt soll dir der stumme Zeuge meiner Treue sein, die mein Herz an dich knüpft, die der Tod es bricht. Wohl ist's der Zeuge — nnr ein letztes, unverständliches Stammeln — Zeuge meines Absterbens, daß ich selbst davor erschrecken möchte. Denn in mir glühen noch tausend Gesühle; ich möchte sie dir noch nennen; aber ich din gelähmt. Ich streue nur todte, kalte Worte auf dies heilige Blatt. Es ist mein Winter da. So steht die ewige Sonne in sich glühend, dunkel schimmernd-hinter falben Dezemberwolken; statt-der erwärmenden Strahlen vom himmel streut sie Schnees sloden auf die erkaltende Welt.

Glaube mir, Julie, ungeachtet meiner Jugend scheid' ich ohne Kummer von der Lebensbühne, wo ich überall Dornen fand, Mißstöne hörte. Ich klage nicht mit diesen Worten den Schöpfer an, sondern die Thorheit der Menschen, welche die Ordnung der Schöpfung verwirren. Aber diese Thorheit, ist sie nicht wieder eine traurige Nothwendigkeit in der Natur? Führt der Weg zur Wahrsheit nicht immer erst durch das Labyrinth des Irrthums? War's nicht Werk und Willen der Natur, daß der Mensch unermüdlich sein mußte, sein Glück zu erweitern; und war's beim Mangel seiner Erfahrungen seine Schuld, wenn er unter den Mitteln falsch wählte?

Der Mensch, im Stanbe ber Natur, ohne Entwickelung seiner schlummernden Kräfte, Begierben und Leibenschaften, nur noch Thier mit wenigen Erinnerungen und wenigen Hossnungen — und ber Mensch in seiner höchsten Vollendung, wo er mit gebildetem Geist, unermeßlichen Kenntnissen und erhabenen Gesühlen die einsachen Gesetz der Natur wieder lieb gewinnt, und den Despotiemus zersstört hat, welchen die gesetzgebende Leidenschaft übte — nur diese sind glücklich. Alles, was zwischen diesen beiden wandelt, die unsgeheure Wasse der Halbwilden — und von den Usern des Tajo bis zum Ladoga, seh' ich nur diese Halbwilden — ist elend durch Verswirrungen, durch Unnatürlichseiten, durch Widersprücke seiner Besgierden und Ordnungen mit den unbeugsamen Geboten der Natur.

Ach, Julie, vielleicht verstehst du mich nur kaum. Ich beute aus der Ferne nur bloß auf meine Todeswunden.

Erhebe dich mit mir über das rege Getümmel der armen Sterdslichen, und beobachte ihr Wirken und Treiben! Was erblickst du? — Sieh', überall Seufzer, überall Thränen, überall Sorge und Rumsmer! Wie sind der Glückseligen so wenig! Sie leben nur einzeln und einsam, und hüten sich wohl, der Berührungspunkte mit der Welt zu viel zu haben. Darin ift Alles nur eine Stimme, daß der Glücklichen wenige find; ja, die Leibenden kennen sogar die Ursache ihres Cleuds. Aber wer wagt den großen moralischen Aufruhr, welcher die Welt von ihrem Jammer befreit? Wer hat Muth genug, die Fesseln abszuwersen, die ihn hindern, einzutreten in sein Paradies? Wer füns det dem grauen, allmächtigen Vorurtheil Krieg an, und stiftet Versföhnung des entarteten Menschengeschlechts mit der Natur?

Mustere die selbstgeschaffenen Verfassungen und Ordnungen der Sterblichen — sind es nicht Werke der vernunftwidrigsten Begiers den? — Mustere ihre Heiligthümer, vor denen sie andetend knien: sind es nicht wahnwitzige Vorurtheile?

Um ihren Göttern angenehm zu sein, trennen sich Männer und Weiber, entsagen sie mit blutenden Herzen den heiligsten und schönssten Gefühlen; verdammen sie sich in Klöster zu ewigen Kerkern, zu Arbeiten, welche weber dem Himmel frommen, noch der Erde, und die Mächtigen des Erdballs schirmen die Barbarei, vor der der rohe Naturmensch, wie der vollendete Weise schaubert — und nennen es ein heiliges, gottgefälliges Leben.

Andere, um sich Wohnungen in den Gesilden einer bessern Welt zu bereiten, bezeichnen ihre Bahn zum ewigen Leben mit Strömen Brüderbluts. Den Dolch in der Faust und Gott auf den Lippen, versolgen sie den Mitbürger, der ihren Glauben oder ihre hirns gespinnste nicht theilen will. Selbst da, wo Bölfer sanstere Sitten angenommen haben, und Religionsfriege verabschenen, erröthen sie nicht, mit cristlichem Erdarmen Andersgläubige zu hassen, und sie von den Rechten der bürgerlichen Gesellschaft auszuschließen, so weit ihr Arm reicht.

Ein unersättlicher Ehrgeiz erfand die erblichen Vorrechte und Nachtheile der Geburt. — Menschen, aus gleichem Stoff gebildet, in gleiches Vaterland gestellt, zu gleichem Wohl und Weh erkoren, trennen sich in ihrem Wahnsinn, wie Wesen fremder Art, und verachten und verehren sich, als könnte es nun nicht anders sein. Der Evelmann blickt mitleidig auf den Bürger, der Graf auf den Evasen, der König auf den Evestenn, der kleine Fürst auf den Grasen, der König auf den Fürsten herab, und seber nennt es Entweihung, sich mit demjenigen zu verbrüdern, an dessen Wiege weniger Titel hingen. Und die Königin und die Bäuerin, und der Taglöhner und der Kaiser nennen sich doch Alle Kinder Gottes, und vor ihm gleich, und modern im Grabe auf gleiche Weise und lassen Alle ihre Titel über dem Aschenhügel zurück.

So durch unzählige Schranken, bald durch Meinungsfäße, bald durch Reichthum und Armuth, bald durch selbstgeschaffene Vorsstellungen von Ehre und Schande, bald durch weiße und schwarze Farbe der Haut, ist das Menschengeschlecht von einander geschieden, vereinzelt, ohne Liebe, ohne Freuden, stets im Widerspruch, ims mer wilder entartend.

D,- meine Julie, du begreifst nicht, was und warum ich bir dies fage! — Aber lies es, und lies es wieder, und vielleicht sleigt dir ans den Trümmern bieser Gebanken eine schöne Ahnung entsgegen, wie ein Geist aus dem Grabe, der dich einst tröstet, und dir die Thränen vom Auge trocknet, die ich dir nicht trocknen darf.

Wenn ich nur einmal, ach! Julie! nur noch einmal dich sehen könnte! — Es ist mein letter Wunsch, ben keine Hoffnung krönt. Ich wollte meine bleichen Wangen an dein herz legen, und mit dem Gedanken an die schönen Tage meiner Kindheit sterben und übergeben zur neuen Kindheit bes zweiten Lebens. —

Weine nicht, meine Einzige! — Früher ober später, wenn bie Gewalt des himmels nicht meinen Willen bricht, werde ich wieder vor dir erscheinen — nicht ich selbst, aber mein Geist! Er soll zu dir reden, ach! und vielleicht werd' ich beine Erwiederungen ver-

nehmen! — Zweifle immerhin an dieser Geistererscheinung; aber einst will ich dich meines Wortes erinnern.

Leb' wohl! — vergiß beiner Freundin nicht. Der Gebanke an beine Liebe soll mir den letten, schweren Kampf erleichtern, und in einem seligern Leben zu ben ersten meiner Freuden gehören.

Leb' wohl! — Immer werf' ich das Blatt hin, immer nehm' ich es wieder, und die Macht meines Schmerzes hindert mich, dir, was ich leibe, zu sagen. Liebe mich ewig! — Geister wers den nicht getrennt.

Noch eins, geliebte Julie, muß ich bir sagen. Betrachte, was ich dir anvertraue, als ein heiliges Vermächtniß beiner Freundin. — Es sind nun . . . .

Die Gräfin Königsmart an Gräfin Julie.

Petersburg, 9. Rovember 1715.

Wenn ich, was schon ganz Europa durch Trauerboten und Zeistungen ersahren hat, Ihnen erst jest melde, meine theuerste Frau Gräsin — o, so verzeihen Sie es meinem traurigen Gemüthsszustande, meiner Berwirrung, meinem unermeßlichen Schmerze. Ich will Ihnen weber diesen schilbern, noch Sie trösten. Die hochselige Fürstin, die wie eine Heilige lebte, wie eine Heilige starb, und schon längst von den Vorgefühlen ihres Todes umgeben war — sie ist wohl des Opfers unserer Thränen werth. Nur einige nähere Umstände ihres Todes, dessen Zeuge ich war, darf ich Ihnen nicht verschweigen.

Am zweiundzwanzigsten Oktober ward ich zur verewigten Großs fürstin gerufen. Ihre längst erwartete Rieberkunft war schon ges schehen. Sie hatte einen Prinzen geboren, ber in ber Tause ben Ramen Peter, und ben Titel eines Großfürsten empsing. Die Rachricht von dieser Geburt erfüllte ganz Petersburg mit Freude. Rie sah man Seine Majestät den Kaiser so vergnügt. Nur ein einziger Mensch mischte seine Stimme nicht in den allgemeinen Jubel, und dieser einzige Gefühllose war, — o Sie errathen ihn wohl.

Aber die öffentliche Freude ward bald durch die Nachricht vom Uebelbesinden der Großsürstiu getrübt. Sie ward das Opfer ihrer langen Leiden. Als sie die Annäherung ihres Todes empfand, verlangte sie nur noch den Czar zu sehen. Sie dankte ihm für seine väterliche Huld, nahm auf ewig Abschied von ihm und ihren Kindern, die sie mit Thränen benetzte. Sie empfahl beide dem Kaiser und übergab sie dann dem Czarewitz, ihrem Gemahl. Dieser nahm die Kinder mit sich in sein Gemach, und kehrte nicht mehr zu seiner sterdenden Gemahlin zurück, verlangte sogar nicht einmal Nachricht von ihrem Besinden, sondern begab sich auf eins seiner Landhäuser.

Die Aerzte wollten die Fürstin noch überreden, einige Arznei zu nehmen; sie aber rief mit hestiger Bewegung: "Beunruhigt mich nicht länger! Laßt mich in Ruhe sterben; ich habe keine Ursache mehr zu leben!"

Sie gab ihren Geist auf am ersten Rovember. Auf ihr ausbrückliches Berlangen wurde ihr Leichnam nicht geöffnet und eins balsamirt, sondern in aller Stille begraben \*) Eben dies befaht auch ihr Gemahl, der Großsürst, welchem der Todesfall durch Eils boten gemeldet worden war. Am siebenten Rovember wurde die Todtenseier in der Hauptsirche begangen, mit all' dem Pomp und den Chrenbezeugungen, welche ihrem erhabenen Range gebührten.

<sup>\*)</sup> Diese Rachrichten vom Tore der Prinzessin von Wolfenbüttel, Gemahlin des Czarewis, stimmen wörtlich überein mit denjenigen, welche Peter Beinrich Bruce erzählt hat.

Der schreckliche Tag, an welchem ihr Gemahl sie mit Schlägen und Fußtritten so abscheulich mißhandelt, und sie ohumächtig und im Blute schwimmend verlassen hatte — ich weiß nicht, od Ihnen die hochselige jemals von solchen Ereignissen, die leider öfters gesichahen, geschrieben hat — und jener Vergistungsversuch, welcher nur durch ihre Jugendkraft und die schnelle hilse der Aetzte verseitelt ward, haben ohne Iweisel den größten Anlaß zu ihrem frühen Tode gegeben. Sie war kaum einundzwanzig Jahre alt!

Ich enthalte mich aller Anmerkungen über biese Begebenheiten, burch welche die Tochter eines der edelsten Fürstenhäuser von Deutschstand der Brutalität eines Unmenschen preisgegeben, und eine Prinzessen von den seltensten Borzügen des Geistes und des herzens, mit deren Schönheit und deren Tugenden keine an allen enropäischen höfen wetteisern durfte, unverzeihlich grausam hingerichtet ward.

D wie elend ist das häusliche Leben der Großen, während, vom Glanz des Aeußern geblendet, die Menge des unwissenden Bolfs sie, wie beneidenswürdige Halbgötter, anstaunt! — Welche Berbrechen muß oft der Purpur bedecken, welchen Abschenlichsteiten dient oft die fürstliche Arone zum Schilde gegen das rächende Urtheil der Welt! — Könnte das Auge eines frommen Bettlers' in die schwarzen Geheimnisse manches mächtigen Hauses dringen, er würde schaudernd sich zu seinen verschimmelten Brodrinden wenz den, und mit dankbarem Blicke seinen Bettelstab segnen!

Unter den nachgelassenen Papieren der seligen Großfürstin fand ich noch einen langen, unvollendeten Brief, den sie bei ihrem Leben für Sie, meine theuerste Fran Gräfin, bestimmt hatte. Ich lege ihn, als ein köstliches Denkmal der treuen Liebe, diesem Schreisben bei.

Wir wollen mit Wehmuth bas Andenken ber erhabenen Duls berin ehren, und über ihrem Grabe ben Bund ber Freundschaft schließen. Chevalier d'Aubant an Laurent Bellisle.

Paris, 7. Revember 1715.

Wie sehr, geliebter Bellisle, rührt mich Ihre beispiellose Freundsschaft! — Wahrlich, eine That, wie die Ihrige, gehört heutiges Tages zu den schönen Fabeln! — Sie treten mir und meinen mögelichen Nachkommen die Hälfte Ihres großen Vermögens ab; schenken mir das prächtige Laudgut bei Bordeaur, das Ihnen die lepte Erdsschaft zuwarf, und sordern für dies Alles nichts, als meine Einswilligung.

Ich konnte, benn ich war allzubewegt, ich konnte mich nicht enthalten, Ihren Brief, diese köstliche Urkunde menschlicher Hersensgüte, einigen meiner Verwandten vorzulesen. — Alle waren — nicht gerührt, sondern erstaunt. Sie wünschten mir Glück. "Hat der Mann Kinder?" fragten Andere. "Allerdings, und zwar einen Sohn und eine Tochter!" erwiederte ich. Nun war die Verwunsderung noch größer. Ein alter, kinderloser, sehr begüterter Herre Vetter schüttelte bei dem Allem den Kopf, als dürste er dem Mährschen nicht trauen. Er fragte hundert Dinge über Sie, und all' die hundert Dinge, wie ich endlich merkte, zielten zulest nur das hin, um zu ersahren, ob Sie nicht dann und wann von Geistessschwäche und Blöbigkeit des Berkandes litten.

Sehen Sie, mein Bekisle, so unglaublich ift Ihre That den gewöhnlichen Menschen. Alle diese Leute bilden sich auch ein, zu wissen, was Freundschaft sei. Es gibt unter ihnen einige Herren, welche poetische Sachen gelesen haben mögen, und die sich sogar über den Mangel wahrer Freunde, und die Abwesenheit zarter und großer Empsindungen dei den Menschen beklagen. Aber daß sie irgend einen, der ihnen lied ist, beobachten sollten, ab und wo er leide; daß sie einen Theil ihres Vermögens, nur einen geringen, daran wenden sollten, den, so sie lieden, in glücklichere Verhälts

nisse zu sehen: das fällt diesen zarten, erhabenen Seelen weder wachend noch schlasend ein. Sie schreiben Ihnen die gefühlvollsten Episteln, sie schwören Ihnen Treue in Noth und Tod; sie heißen sehen ihren eigenen Feind, der Sie zu kränken wagt; sie vermessen sich, in den seierlichsten Ausdrücken, ihr Blut sür Sie hinzugeben, wenn die Noth es begehrt; sie wollen ihres eigenen Lebens nicht achten, wenn es darauf ankömmt, Sie glücklich zu machen. — Aber, mein Lieber, nur kein Geld müssen Sie erwarten, und wenn ein paar hundert Louisd'or von der Hölle und vom Tode loskausen könnten! — Alle bilden sich auch gutmüthig genug ein, wirkliche Freunde zu sein, und wahre Freunde zu haben: es erinnert sich aber wahrlich keiner von ihnen, weder eine große Freundesthat gethan, noch empfangen zu haben.

Doch kein Wort mehr von biesen armen Sündern, die, wenn sie Geschichte edler Freunde in einem Buche lesen, oder auf der Bühne dargestellt sehen, entzückt die Hände zerklatschen, oder sich wehe muthvoll die Augen roth greinen; in der Wirklichkeit aber nicht den hundertsten Theil ihrer Habe an die Erhaltung eines treuen Herzens wenden möchten.

Ja, mein geliebter Belliste, ich banke Ihnen. Ihr Geschenk ist mehr werth, wenigstens achte ich es höher, als wenn Sie selbst sur mich bas Leben geopsert hätten. Deuten Sie meine Worte nicht übel. Man wird weit leichter Menschen sinden, die, hinzgerissen von einer schönen Schwärmerei gegenfeitiger Juneigung, ihr Leben für einander lassen, als eine Jahl folcher, die ihr Hab und Gut, oder auch nur einen namhasten Theil desselben, einem Freunde schenkten. Aller Enthusiasmus, und wenn eine seiner gesheimen Quellen selbst nur Eigenliebe gewesen wäre, vergist baldseines dunkeln Ursprungs und vernichtet die kriechende, gestäßige Selbstsucht. Hingegen beim Geldzählen will kaltes Blut sein; da hat der Egoismus wieder sein Wort, und er wörtelt und kalkulirt

fo lange, bis die schon dem Freunde gewidmeten Geldsäde in den heimathlichen Rasten zurücksehren. Dann besinnt sich der zärtliche Freund auf irgend eine poetische Tirade; weint auch, wenn es nicht zu vermeiden ist, eine bittere Thräne der Wehmuth an Ihrer Brust, und klagt die Grausamkeit des unerbittlichen Verhängnisses an.

Und nun, geliebter Bellisle, am Schluß meines ewigen Gesschwähes noch eine Bitte. Ihre Güte enthob mich aller Nahrungssforgen, und setze mich in den Stand, meinem Range, meinen Bershältnissen gemäß, sogar mit einigem Auswand, leben zu können. Aber ich würde im Besitz dieses Geschenks minder glücklich sein, als ich's jest bin — erlauben Sie daher, daß ich's Ihnen zurückgebe, ohne Gebrauch davon zu machen. Ich behalte nichts, als die ewige Verbindlichkeit, Ihnen dankbar zu sein — ach! daß ich's sein könnte.

Zürnen Sie mir nicht, baß ich Ihre Gabe zurückweise. Wenn — bas Bedürsniß mich brückte, ich würde ohne Zaubern mich an Sie wenden, und fordern; ich würde Ihr Eigenthum als einen Theil bes meinigen ansehen, so wie ich nichts besitze, was nicht Ihnen gehört.

Aber ich wandle noch unter den Blüthen meines Lebens; ich fühle meine Kraft, und ich bin noch nicht aller Mittel beraubt, mir so viel zu erwerben, als ich für die Kummerlosigseit späterer Jahre bedarf. — Und ein Bäumchen von unserer eigenen Haub gepflanzt, gewährt uns höheres Bergnügen, als ein ganzer Wald, den uns der Zufall scheufte.

Und — warum soll ich's Ihnen verbergen! — Ich liebe Sie zu sehr, als daß ich's ertragen könnte, von Ihnen in den schönsten Beweisen der Freundschaft überwunden worden zu sein. Ich fürchte, Sie weniger lieben zu können, wenn ich Sie als meinen Wohlthäter ehren muß. Nichts darf unser Gleichgewicht stören, keiner erhaben über den andern stehen, wenn wir nicht die zarten Gefühle verändern wollen, welche bisher unsere Gerzen erwärmten. Und nun noch ein seltsames Abenteuer!

Vorgestern, als ich burch ben Hof des Louvre ging — es war schon spät und Dämmerung — zog mich ein Bekannter mit sich zu einem benachbarten Billard.

3ch fand großes Gewühl. In allen Zimmern waren die Spielstische besetzt. Ich ging von einem zum andern.

"Rennen Sie den Rothrock da?" fragte mein Bekannter, und deutete verstohlen auf die Seite. Es stand nicht weit von mir ein kleiner, breitschultriger Rann, in scharlachenem Ueberrock, dessen Farbe zu den pechschwarzen, ungepuberten Haaren, und dem bleichen, starktnochigen Gesicht grell abstach. Er sach den Spielern gelassen in die Rarte.

"Ich kenne ihn nicht!" gab ich zur Antwort.

"Er verläßt Sie mit seinen Augen nicht!" fagte mein Befannter. Ich achtete beffen nicht weiter, ließ Punsch geben, und trat ins Rebenzimmer. Da fant ich ben Rothrod wieber, und bemerkte wirklich, bag-er mich von Zeit zu Zeik scharf mit seinen vorragenben großen Augen anblidte: Mir behagte weber ber Menfch, noch fein Blick. Ich eilte in ben Saal zum Billard; ber Rothrock war auch ba. 3ch ftellte mich vors Raminfener. Rein wiberlicher Beobachter pflanzte fich neben mich. Ich spann ein Gespräch mit ihm an; seine Sprache verrieth ihn als einen Frembling. Ich würde ihn ber Aussprache nach für einen Englander gehalten haben, wenn er nicht fo ein widriges Zigennergeficht gehabt hatte. Er antwortete mir meistens fehr einfilbig. Rach einer Beile zog er plötlich bie Uhr hervor, drehte fich zu mir, und fagte: "Die Gemahlin bes Czarewiß, die Prinzeskin von Wolfenbuttel, ift gestorben!" — 3ch erstarrte, indem er diese Worte sprach. Er wandte sich von mir. Ich suchte ihn in bem Gewühl. Er war verftoben. Auch hatte ihn keiner gefannt, von alleu, so gegenwärtig waren; jeber sagte, er habe. thn biefen Abend jum ersten Dal gefeben.

Ich eilte sogleich zum Gefretär der russtschen Gesandischaft, den ich wohl kannte. Ich theilte ihm, noch zitternd vom Schreck, die entsehliche Renigseit mit; ich fragte um Bestätigung oder Grunds lostgieit. Er lächelte, und sagte: "Die letten Auriere melden das Wohlbesinden der Prinzessin von Wolsenbüttel, und daß ihre Niederstunft täglich erwartet werde."

D! ich war selig bei diesen Worten, wie ein Gott. Was konnte auch der Rothkittel für eine Absicht haben, mir das abscheuliche Mährchen auszubürden? Und wenn er mich, wie es doch sein muß, gekannt hätte, wie wußte er um das Geheimniß meiner Brust, und was ich für die göttliche Christine empfinde?

Doch ber fabe Spaß ist schon vergeffen. Ich wünsche Ihnen, solche Zigenner selbst nicht im Traum zu sehen.

## Chevalier b'Aubant an Laurent Bellisle.

Paris, 18. Dezember 1715.

Benn keiner Ihrer lieben Briefe seit sechs Wochen von mir beantwortet wurde, o so verzeihen Sie mir — ich gehörte mir selbst nicht an; — war Beute eines grenzenlosen Schmerzes, welcher mir endlich mit wohlthätiger Gewalt das Bewußtseln raubte. Ich rang mit suchterlichen Fiebern. Heute ist's der dritte Tag, daß ich das Bett auf einige Stunden verlassen darf. Mit matter, zitterns der Hand kann ich Ihnen meine Genesung melden, Dank sei es dem beaven Arzt, der mit mir im gleichen Hause wohnt, und dem Beistand meines treuen Clande.

Sie lebt nicht mehr! D, Belliste! die Einzige, die Götts lichfte unter den Welbern — fie lebt nicht mehr.

Labeln Sie nicht meinen unmäßigen Schmerz; — nur wenn ich mich ihm ganz überlaffe, ist's mir erträglicher.

Ich mag, ich kann Ihnen nicht erzählen, wie ich litt, seit ich bie unglückliche Zeitung in die Hand nahm, und die ausführliche Rachricht vom Tobe der Großfürstin las; wie ich an Claube's Arm bewußtlos über die Straße nach meiner Wohnung zurücktaumelte, wie ich da entfräftet zusammensank und balb alle Bekinnung verlor.

Seit ich Christinen in ihren väterlichen Hainen zum ersten Mak gesehen, lebte ich, athmete ich nur für sie. In meinem Wesen war eine wunderbare Veränderung ergangen; die ganze Welt war mir um dieses ihres schönsten Schmuckes willen reizender gewors ben, und jede Erscheinung der Natur bedeutungsvoller.

Sie mir zu benken in der Glorie unaussprechlichen Liebreizes, fie mir gegenwärtig zu benken bei den wichtigern Augenblicken meisnes Lebens, im hintergrunde aller meiner Träume auch den besseligendsten schimmern zu sehen, einst wieder in Deutschland ober Rußland mich ihrem Hose nahen, in ihren Diensten leben zu dürssen, — das war mir Alles Bedürfniß geworden, und Bedingung meines handelns und Denkens, wie das Leben selbst.

Liebe — was man nur im Umgang mit Weibern Liebe heißt — war meine Empfindung nicht. Es war ein unendliches Entzücken in der Erinnerung des Heiligsten und Schönsten, was je in den Bunderfreis der Schöpfung trat.

Und nun mußt' ich alle meine Hoffnungen so plotilch auslöschen, und an das Bild meiner Heiligen den Gedanken an das Vergängliche knüpfen, an Tob, an Verwesung . . . .

Ach, Belliste! die große Verwandlung mit mir ist geschen: Hinter mir liegt verschwebend der Lenz meines Daseins, und vor mir der ewige Winter. Glanz und Anmuth sind aus der Natur; ich lebe für nichts mehr, als für den verzögernden Tod.

Daß ich biese Stunde und biesen Justand erfahren mußte! baß weine Tauschungen von mir geriffen wurden, wie ein Schleier, ber mir meine und bes Lebens Elenbigkeit bisher so wohlthätig ver-

barg! — Die Schöpfung mit ihren Herrlichkeiten ist ein entsetzliches Gähren, welches Geburten neben Geburten auswirst, wie einen süchtigen Schaum, ber in sich selbst zusammenfällt. Wo hast du, Ratur, im weiten Reiche deiner Geheimnisse einen einz zigen Balsam für die ewige Wunde eines Herzens, das du selbst so sühlend schusst? Warum riest du meinen Ramen in die dunkle Welt todter Stosse und Reime herein, und mich aus dem stillen, bez wußtlosen Richts lebend hervor? Rannst du einen einzigeu Schmerz, den wir dulden müssen, mit deinen tausend Frenden bezahlen? — Furchtbare, eherne Despotie der Natur, die, weil sie es will, uns zu leben besiehlt, statt nicht zu sein; zwischen Dornen und Rosen uns wirst, und uns tödtet, wenn sie es will.

### Paris, 3. Januar 1716.

Es kann sein, lieber Bellisle, wie Sie sagen, daß mein letter Brief noch sehr sieberhaften Puls hat. — Ihre gute Laune ist unsüberwindlich! Ihre Einfälle beleben die meinigen wieder. Ich will Alles versuchen, mich in meine ehemalige Heiterkeit zuruckzufünsteln; ich will mich mit Gewalt in Täuschungen wersen, und den Rest meines Lebens, wie in einem Rausch, verbringen; denn wahrlich, nüchtern ist dies armselige Dasein nicht werth, genossen zu werden. Das sihhlen alle Menschen, sobald sie dem verworrenen, nebelhaften Kindesalter entwachsen sind, und deutlicher zu sehen und zu denken beginnen. Woher entspräche auch sonst wohl der hang der Rationen, durch Wein der Trauben und Valmen, durch Biere, gebrannte Wasser, Opiate und betäubende Tabatspstanzen ihre Sinne auf längere und kürzere Zeit zu verwirren? Es muß doch eine sehr allgemein empfundene Wollust sein, die Welt, diese langweilige Prosa, nicht zu genießen, wie sie uns ausgetischt ward.

Europa gefällt mir nicht; ich suche mir einen neuen Beltthell zur Wohnung; auch war' es mir gleichgültig, wenn ich ber newe Robinson eines undewohnten Eilandes würde. Was ist am Ende daran gelegen, wohin mein Staub sällt! Ich lebe; und eine Zeit wird kommen, wo ich nicht mehr bin.

Sie werben sagen: "Aendere dich, aber nicht den Welttheil!" Der alte Gemeinspruch hat an mir sein Recht verloren. Ich bin frei; warum soll ich bei Schlasenden wohnen, wenn ich wachen, bei läppischen Buben, wenn ich ernst sein will? Mich efelt Europa mit seiner halben Kultur an. Ich will unter Weisen, oder einsfältigen Kindern der Natur leben; beide sind gleich liebenswürdig, weil sie einsach, wahrhaft, ungeziert einhergehen. Die Wölser unsers Welttheils stehen noch in den Knabenschuhen, und sind linkisch, widerspruchsvoll, und reich an unreiser Schulweisheit, wie Knaben. Jeder scheint, Niemand ist.

Mein Handel mit dem Schiffstapitan de Blaizot ist im Reinen Ich verlasse Europa und gehe in die Louisiana. An den schönen Usern des Mississppi will ich meine Wohnung dauen, und Obershaupt einen kleinen Kolonie werden, die mich zu ihrem Führer gewählt hat. Es sind sechs Handwerksleute, welche auf eigene Kosten unch Nordamerisa gehen wollen; diese treten in meine Dienste. Schon habe ich ausehnliche Bestellungen in Vordeaux zum Ansamf von allertei Samen, Bieh, Acker= und Hausgeräth gemacht. Künstigen Monat reise ich von Paris ab, und im Märzschissen wir uns ein.

Manben Sie nicht, daß ich, wie tausend Andere, dahin eite, um Schätze von ebeln Metallen zu sammeln, die Ponce de Leon bort gesunden haben soll. Mögen sie für mich in Frieden ruhen nach manches Jahrtausend; ich werde ihretwillen keines Indianers Auhe stören. Reine Leidenschaft, anßer derjenigen, welche Relis gionseiser zeugt, ist so fürchterlich, Alles verheerend, ist gransamer Gold. Millionen Menschen wurden ihren Zweden, als der Durft nach Gold. Millionen Menschen wurden ihre Schlachtopfer; Millionen zugen über entlegene Moere und verdarben elend in den Wüsten fremder Weltiheile unter ihren Gossnungen. Die Unglücklichen! Und wenn sie nun Gausen Goldes zusammengescharrt und nach Europa zurückgeschleppt hätten, wären sie froher, glücklicher, reicher gewesen? Konnten sie mehr, als ihren Hunger stillen, sich in Kleiber hüllen gegen Frost und Sitze, und sanst schlasen? — Was ist eine Tonne Goldes neben einem siechen Körper? Was ist ein ganzes Potosi neben einem kennen Herzen?

Rein, barum verlasse ich den vaterländischen Boden nicht. Ich sehne mich nach einem schönern Leben. Ich will der Stifter einer gläcklichen Gesellschaft werden, welche durch Arbeitsamkeit blühend, durch Unterricht weise, durch dürgerliche und religiöse Freiheit krastvoll und deneidenswürdig sein soll. Ich werde mich tief in das Invere des Landes ziehen, von den Pslanzstätten habsüchtiger Europäer und von den bennruhigten Meeresküsten sern. Ich werde Berträge mit meinen indtanischen Nachbarn schließen, und unsere einsachen Bündnisse sollen heiliger sein, als die ewigen Frieden arglistiger Politik der Europäer.

Sivran, 20. Februar 1716.

An den reizenden Ufern der Charente, schon neunzig Stunden von Paris entfernt, schreib' ich Ihnen. Die-ersten Blumen des jungen Frühlings sollen mich vom Boden fremder Inseln anlächeln; nichts wird mich zurückhalten, wäre auch ganz Frankreich voller Zauberei, wie eine Feenwelt.

Vielleicht erftaunen Sie, Geliebter, mich entfernt von ber gewöhnlichen Straße in einem armen, unbebentenben Stabtchen raften zu sehen. Sie haben Recht. Sie werden noch mehr erstannen, wenn ich Ihnen sage, daß ich schon seit neun vollen Tagen diese Gegenden nach allen Richtungen durchtreuze, wie ein Jäger, der die Fährte eines kostbaren Wildes verfolgt. Aber — lächeln Sie nur immerhin — Jauberei umgibt mich überall. Ich weiß nicht mehr, ob ich träume, ob ich wache, ob ich rase? Die unnatürlichen Dinge werden zur Wirklichkeit; meine Träume verkörpern sich, und Engel, die ich in den Entzückungen meiner Einbildungsfrast sehe, schweben mich hier auf Erden als menschliche Wesen an.

Bon meinem Claube begleitet, verließ ich die Hauptstadt. Meine Seele wandelte schon in jenen Gestlen am Mississpie, welche mit Negypten, dem glücklichen Demen, Indostan und China unter gleichem himmelsstrich ruhen. Ich sah mich dort schon umgeden von meinen hütten, meinen Pflanzungen, meinen Geerden in phislosophischer Einsamseit; sah meinen Garten von allen Blitchen geschmückt, welche der ewige Lenz zwischen den Wendezirkeln streut, und sah im sinstersten Beiligthum meiner selbstgepflanzten Gebüsche das Monument, welches ich dem Andenken der angedeteten Fürstin weihen wollte. — Sie ist nicht mehr, aber ich din noch, und din und athme nur für sie. Ich werde sie beweinen, so lange meine Augen Thränen haben; ich kann das Unvergestliche nicht vergessen, und keine Freude der Welt gilt meinem Herzen so viel, als die stille, hossnungslose, immer rege Sehnsucht nach ihr.

So kamen wir nach Poitiers. Hier macht' ich Rastag, um einen alten Kriegsgefährten, ben Obersten Brouin, zu besuchen im Borbeigehen. — Es war Morgens. Ich fand ihn nicht zu-Hause. Ein Lohnbedienter führte mich burch die Stadt umher, mir die Merkwürdigkeiten und Alterthümer berselben zu zeigen.

Die schönste Gegend von Poitiers ist vor dem Thore St. Las zare. hier erheben sich von verschiebenen Seiten Trummer ein= gesunkener Römerwerke; auch ein altes, zerfallenes Schloß, und nicht weit davon fällt ein kleiner Fluß in den Clainstrom.

Die Laubschaft hatte ungemein viel Anmuth und ein romans tisches Leben. Ermubet sett' ich mich, unweit ber Burg, auf ein zerfallenes Manerstuck, und, während mir mein wohlunterrichteter Cicerone von der alten Herrlichkeit Poitiers erzählte, und wie Rais fer Augustus sie selbst gebaut habe, wie vorzeiten hier berühmte Rirchenverfammlungen gehalten worben waren, und unter Karl VII. fogar bas Parlament von Paris fich hieber gefinchtet habe, gebacht' ich bes Berstäubens und Berwesens alles Irbischen. liche Augustus und ber ungluckliche Rarl, bie frommen Manner ber Konzilien und bie Demosthene bes Parlaments find nicht mehr, und ihre Berke find vergangen. Alle haberten, sorgten und litten um uns, und ftarben nach einem freubenarmen, verfummerten Leben. Und ich gedachte ber schonen Rirchenlehre von ber Auferstehung und bem Wieberkommen aller Dinge. Da fcauberte meine Seele froh. Unter ben Millionen wurde bann auch bie Einzige verklart fiehen, und ich wurde fie unter ben Millionen finden.

Und indem ich's dachte — v Bellisle — trat sie hinter der halbverschütteten Ringmauer des Schlosses hervor, in der Mitte einiger herren und Frauen, ging den Steig hinab gegen den Fluß, wo ein Schissein sie erwartete, und suhr mit ihren Gesellschaftern den Strom hin, wo sie mir zwischen den Gebüschen und Uferkrümsmungen verschwand, ehe ich mich von meinem Schrecken, von meiner unaussprechlichen Berwirrung erholte. — War sie's selbst? war's ihr Geist? war's dugentrug? war's ein Wunderspiel der Natur, die ihr schönstes Wert zweimal erschuf, um durch den Tod der Großfürstin nicht das edelste Glied in der Kette ihrer Schöpfungen sehlen zu lassen?

Spriftine ist nicht mehr, und doch fah ich sie — sie war's. Ihre Geftalt, ihre Grazie, ihr Angesicht, ihr lichtbraunes, üppiges Haupthaar, ihre Bewegung — Alles war sie selbst!

Ich sprang auf und eitte dem Ufer zu, da es schon zu spät war. Ich fragte den Lohnbedienten um die Ramen der Gesellsschaft. Der Trops wuste mir nichts zu antworten. Er schwatzte mir statt bessen, mit behender Junge, viele Mährchen von einem großen Steine vor, der bei Pottiers auf vier andern Steinen lies gen soll, und wollte mich dahin sühren. Ich lief das User entslang, um das Schist noch in der Ferne einmal zu entdeden; allein die Gesträuche hinderten mich, vorzubringen.

Wie ein Beranschter fehrt' ich in die Stadt zurud. Der Oberst Brouin nahm mich mit Liebe auf; vergebens forscht' ich aber nach ben Ramen der Bersonen, die mich so lebhast angezogen hatten.

Urtheilen Sie nicht zu früh über mich ab, Belliste. Lefen Sie biefen Brief zu Ende! Was ich gesehen zu haben glaube, ist mehr als Wahnstun!

Am Abend deffelben Tages — ich weiß nicht, welches Fest die Leute in Pottlers hatten — ging ich mit Brouin und seiner Familie in die Wesse. Wir traten in das Innere einer altgothissichen, prächtigen Kirche, deren habe, kühne Mussen, Pfeiler, Wölsbungen und hundert Altäre vom Glanz unzähliger Lampen und Kerzen erleuchtet waren. Kaum sanden wir noch Raum für uns, so groß war die Menge des Bolis.

Sei es die Feierlichkeit des Orts, die Pracht der Erleuchtung, die Gewalt der Musik und der Chore, zuweilen vom majestätischen Ton der Orgeln unterbrochen — genug, ich erlag dalb unter den hestigen Empsindungen der Wehmnih. Christinens Bild umschwebte mich; meine Sehnsucht ward ungestümer, und ich sühlte all den namenlosen Schmerz wieder, der mich bei der Nachricht von ihrem Tode und Begräbniß sast getöbtet hatte. Meine Augen schwame men in Thräuen, und ich seufzte mit zitternder Stimme gen hims mel: "O warum gabst du mir dies Herz und des Jammers so viel!"
Indem ich die Augen wieder senste, überslogen sie seitwarts die

Stühle ver Frauenzimmer, und Belliste — da sah ich dieselbe Gestatt wieder, welche mir diesen Morgen dei dem alten Schlosse erschienen war. Ihre seelenvollen Blicke ruhten auf mir! — Bets liele, auf mir! — Sie war es wieder, ganz die Großfürstin, in allen Jügen, in allen Bewegungen, nur möcht' ich sagen, frischer, blühender, schöner, als ich sie in Petersburg zulezt gesehen hatte, wo schon der Gram sie dem Tode langsam zusührte. Wie am Morgen, war sie auch jest in schwarzen Trauerkleidern, und am Busen trug sie wenige Blumen.

Meine starren Blicke hingen an der Wundergestalt. Sie bes merkte es, schien betroffen und zog den schwarzen Schleier schnell über ihr himmlisches Angesicht. Und doch war mir's, als bevbachtete mich ihr Auge noch durch die Finkerniß des Schleiers.

Ich aber hatte fast mein Gelbst verloren in blefen lyrischen Angenbliden meines Dafeins, in biefen feltenen Licht : und Berklarungebunften meines schattenvollen Lebensgemälbes. ich Ihnen meinen Juftanb schilbern? Ich gebachte nicht bes ungeheuern Wiberfpruche, bag bie enffische Groffürstin im faiferlichen Begräbniß zu Petersburg den tiefen Schlaf des Todes schlafe, und zugleich in einer Kirche zu Boitiers Meffe bore. Ich sah nicht mehr bie Rirche mit ihren glanzenben Altaren und verbämmernben Schwibbogen und Sallen, sonbern es war mir, als athm' ich in einer Borhalle bes himmels, wo die seligen Geister, alles Irbis schen entkleibet, sich fammeln unter sußen Ahnungen, ehe sie gerufen werben in bas Allerheiligste. Und die Fulle ber Strahlen. bie aus ber Finsterniß auf mich niebersanken, und bie Betenben alle, und bas Gewühl beiliger Barmonien aus ber Sobe, fügten fich in meinen Traum ober in meine überirbische Biston. Ich fand nichts mehr unbegreiflich; und hatte ein Gott mir biesen Zustand verewigt, ich wurde unter allen Wesen ber Schöpfung bas feligke geblieben fein.

Die Zeit verstoß. Biele verließen die Kirche. Auch das wunders bare Chepbild Christinens schien sich zum Ansbruch zu rüften. Da erst genas ich von meinem Taumel. "Wer ist die schwarze Dame dort?" fragt' ich ängstlich den Obersten Brouin neben mir. "Ich senne sie nicht!" — Also eine Fremde? — "Sehr wahrscheinlich; denn ich sah sie nie in Poitiers. Die junge Dame neben ihr, mit der sie sich unterhält, ist eine Tochter aus dem Gasthose zum goldenen Stern." — Rennen Sie diese genauer? — "Ich sah sie einigemal auf Bällen. Sie tanzte vortresslich." — Ich beschwöre Sie, lieber Oberst, fragen Sie Ihre Besannten um Namen und Baterland der schwarzen Dame. — "Mit Bergnügen!"

Während unfere Gespräche hatten fich jene Frauenzimmer schon im Gewühl der Menge verloren. Wie gern war' ich ihnen nache geeilt! aber ich mußte dem Anstand ein Opfer bringen.

Am folgenden Morgen ließ ich vom Obersten nicht ab, bis wir mit einander zum Gasthof vom goldenen Stern gingen. Der Oberst erfundigte sich bei der artigen Tochter bes Wirthes nach der fremden Dame.

"Sie ist von Lyon!" war die Antwort: "Ihr Bater heißt de l'Ecluse; er scheint ein Kausmann zu sein. Diesen Morgen ließ er in aller Frühe auspannen, und reiste mit seiner liebenswürdigen Tochter ab."

"Bobin?" rief ich.

"Wir wissen es nicht. Er erkundigte sich gestern nach der Route von Sivray!" antwortete die Besragte: "Es scheint," setzte sie lächelnd hinzu, indem sie mich schalkhaft ausah, "Sie haben sich einander in Lyon gekannt, und hier bei uns unerwartet zusammensgetrossen. Waren Sie nicht gestern Abend mit dem Herrn Obersten in der Kirche St. Eustache?"—

3ch bejahte es.

"Ann wohl, Mabemoiselle be l'Ecluse befragte mich um Gle. Ich konnte ihr nur erwiebern, daß Ste ein Frember wären."

Dies war nun Alles, was wir von der Unbefannten erfahren fonnten, die sich mit ihrem Bater kaum zwei Tage in Poitiers aufgehalten hatte.

Bergebens waren Bronins Bitten. Ich reiste noch benfelben Morgen ab nach Sivrap. Wohin ich kam, forscht' ich nach bem Kansmann von Lyon und seiner Reisegesellschaft. Man wies mich balb rechts, balb links. Immer glaubt' ich die Spur entbeckt zu haben; immer fand ich mich wieder getäuscht, die ich die Hoffnung aufgab, jemals das räthselvolle Abenteuer aufklären zu können.

Morgen reis ich ab von hier. Mögen Sie auch, mein Bellsiele, immerhin sagen, daß die lebhaste Einbildungstrast mir den Streich gespielt, daß ich ein artiges Mädchen von Lyon, einiger Achnlichkeit wegen, für eine Geistererscheinung genommen; daß es nichts weniger, als wunderbar sei, wenn ein Franenzimmer, unaushörlich von den Augen eines jungen Mannes verfolgt, endlich neugierig genug werde, nach dem Namen dieses Mannes zu frasgen — den Tag von Poitiers vergess ich nicht. Auch ihm ban' ich in meiner Einsiedelei am Mississpielen Monument.

#### Borbeaur, 13. Mary 1716.

Rachbem ich kaum meine ersten Besuche in biefer blühenben Sandelsstadt abgestattet hatte, erschien bei mir der Banquier Herr Duchat, und fragte, ob ich die in seinem Bureau für mich liegens den Geldsummen in Wechselbriefen oder baar beziehen wolle? Welche Geldsummen? Herr Duchat hatte, ehe ich nach Bordeaux gekome men, weber mich noch einen meiner nähern Freunde zum Korressspoudenten. Richt einmal eine Karte hatte ich an ihn durch Sie, geliebter Bellisse, erhalten. Ich bezeigte ihm meine Verwundes

umschwebt mich mit reizender Farbenmischung; selbst jene Baume, die ihre ungeheuern, sinstern Aeste durch diese Lüste schwingen, jene Gesträuche am Fuße des Sügels fenn' ich nicht, und aus den Wiesen steigen unbefannte Blumen.

hier ift mir wohl, und hier beginnt neues Leben, hier meine Rube und meine Sicherheit.

Sei mir gegrüßt, bu wundervolle, freundliche Wildniß, im will beine Bewohnerin sein. Ich will eure Schwester heißen, ihr gutmuthigen Wilden, die ihr eure Rinder und eure Toden zwischen ben Zweigen der Baume wieget. So soll mich einst eure Hand in den ewigen Schlaf wiegen unter fühlen Zweigen. Fürchtet das schwache Weib von Europa nicht. Neichet mir die Hand, ihr Kinsder der Natur, lasset mich in eure Hütten treten, einsach zwischen Pfählen und Reisern gestochten und mit Laub bedeckt; ich will die Gesänge eurer Weiber lernen, und sie die Künste meines Baterslandes lehren. Ich will die Zeugin eurer Feste, eurer Tänze sein, und eure Sieger mit den schönsten Glasperlen schmücken, und eure killen Wohnungen mit nühlichem Geräth bereichern.

2.

Julie, o meine Julie! benn bu bist's, mit ber ich immer in meinen Gebanken rebe; dir weih' ich diese Blätter meines Tages buchs, diese Früchte der Einsamkeit und Schwermuth — Inlie, die du von mir in unendlicher Ferne wohnest, und mich beweinst, wie man die Todten beweint — beine Freundin wandelt unter einem fremden Himmel und liebt dich noch, und gräbt mit zärtlichem Sinnen beinen Namen in die Zedern eines fremden Welttheils.

Ich sehe dich erblaffen und mit zitternber Sand die Bapiere aufschließen, die einst — wenn unser beiber Leben schon zur Reige eilt, und Europa mich längst vergaß und das Gedächtniß meiner nur in beiner treuen Liebe einsam bauert — die bann vielleicht bein Eigenthum sein werben.

Warum bebest du ohnmächtig zusammen? Hast du der Versteisung vergessen, daß mein Geist dir einmal wieder erscheinen werde nach langer Zeit? — Du wankst und zweiselst? D meine Julie, erkennst du nicht die Züge meiner Hand mehr? Es ist diesselbe Hand, die in den Gärten unserer Kindheit dir so manchen Blumenstrauß gewunden; es ist dieselbe, die dir mit leisem Druck ewige Freundschaft schwor; es ist dieselbe, die krampshaft einst die deinige umschloß, und von dir-nicht lassen wollte, als wir scheis den mußten.

Ja, Julie, ich lebe. Dahinten blieb meine erhabene Verwandts schaft, meine Aussicht. Selbst meinen Namen überließ ich dem Moder bes Grabes; Augustine Holden ist ein neugebornes Wesen.

Vor meiner Thur, wo sonst Rammerherren und Gräsinnen Bes
fehlen entgegenhorchten, sitzen jett Indianerinnen, welche ihre Kinsber säugen. Statt der Konzerte und Redouten hör' ich den Ges
sang eines Wilden, der einsam durch den Wald irrt, oder das
Lied unbekannter Bögel, oder sehe den Tanz der Eingebornen im Mondenschein. Moostissen liegen an der Stelle meiner Sammets
polster, und Kräuter, Mais und kühlende Früchte der heißen Zone
füllen meinen Tisch. — Und doch, Inlie, beklage mich nicht, denn
ich din glücklich! Noch ist keine Thräne des Heimwehs um Europa
aus meinen Augen gefallen, seit ich den Boben Amerika's berührte!

In meiner Bruft, o Julie, ist ein himmelreich, und ein neuer Sinn ist in mir aufgeschlossen für ben Werth des Lebeus. Ich gehe mit Entzücken durch die grüne Nacht dieser ungehenern Wälber; site mit frohem Schauer am Abhang dieser einsamen Wasserfälle; athme tieser in diesen lanen Lüsten unter balfamischen Gesträuschen, und weine nur Thränen schwermuthiger Wollust, wenn Abends des grauen herberts Flöte durch die horchende Einöbe tont, und

fle das liebliche Bild meiner verwaiseten Kinder, ihr Lächeln, ihr anmuthiges Liebkosen, ihre unschuldsvollen Tändeleien in meiner Phantaske erneuert. — Ach, Julie, nur diese holden Kleinen noch einmal zu sehen — nur ungefannt im Gewähl anderer Juschauer stehen, und aus der Ferne ihre Spiele sehen zu dürsen — dies ist mein letzter, brennender Bunsch. Aber sie hatten ihre Mutier kaum gefannt; sie werden den Berlust derselben nie beweinen. Nur ich betraure euer Loos, o meine Natalie, mein Peter!

3.

Rur dir, Geliebte, will ich das Geheimniß meines Lebens entsichleiern. Aber ich beschwöre dich, ftreue diese Blätter in die Flammen, daß keine uneingeweihten Augen sie durchftreisen, und die Berrätherei nie den Gram meiner Aeltern verjüngen. Ach, was sollte sie trösten, wenn sie nun wüßten, daß ihr geliebtes Kind unter den Wilden wohne, im Innern von Amerika? — Wer würde die Wenigen retten, die meine Flucht mitleidsvoll veranstalteten? Würde man nicht, und wär' es noch so spät, mich wieder in die Heimath zurücksordern? Würde man nicht diese Einöden durchs sorschen lassen, um mich zu sinden? — Wir graut vor der entsetzlichen Möglichkeit — ich würde entschlossen sein, lieber den Tod, als die Küsten von Europa zu sehen.

Glaube es, Julie, nur die schrecklichsten Schicksale konuten mir gebieten, das Außerordentlichste zu wählen. Ich habe einem großen Kampf gekämpfet, und habe Blut geweint über der Wiege meiner verlassenen Kinder. — Berzeih' es Gott meinem Gemahl.

Unter Thränen entschlief ich jeben Abend, mit Bangigkeit ers wacht' ich jeben Morgen vom leichten, unruhigen Schlummer. Es verlor sich fast kein Tag, an welchem ich nicht Beschimpfungen von meinem Gemahl erlitt, und die peinlichsten Drohungen. Es war

warb mein Jammer neu. Meistens zeigte er sich nur, wenn er vom Branntwein beranscht, ohne Berstand und Sinn, an mir den Jorn sühlen wollte, weichen die erbitterten Bojaren, Streligen und Popen gegen seinen Bater in ihm angefacht hatten; ober wenn er aus dem Rloster sam, worin seine Mutter, mit ihrem abschenzlichen Galan Glebof, Känke und Plane gegen den Kaiser gesichmiedet hatten; oder von seiner Tante, der Prinzessin Marie, die gegen ihren kaiserlichen Bruder den Haß der-verstoßenen Czarin theilte.

"Gebuld, Sebuld!" schrie er bann oft, "ber Czar ist nicht von Eisen. Besteig' ich einst den Thron, Madame, dann hat unssere The ein Ende, und ich jage Sie in dasselbe Kloster, worin jett meine unschuldige Mutter schmachtet. Den schelmischen Großstanzler, den Graf Golossin, will ich zur Belohnung seiner Aupps lerei lebendig auf einen Pfahl spiesen lassen; denn er ist Schuldällein, daß ich eine Wolfenbüttlerin heirathen mußte. Und den Fürsten Menzisoss und seinen Schwager will ich edenfalls lebendig spiesen lassen, dem Galossin zur Gesellschaft. Die Favoriten des Czar sollen in Sibirien Zobel fangen lernen, und all' die verzmaledeiten Fremden mit ihren neuen Sitten und Künsten, diese Glücksritter, Lungerer und Abenteurer — ich will sie mit eiser nen Ruthen ans Außland wegsegen, wie ein lästiges Ungezieser, und mit Kunten soll man ihnen den Zehepfennig auf dem Heim: weg reichen."

Dies wiederholte er mir oft — bies schwor er mir mit den gräßlichsten Flüchen vor. Einst hing ich mich liebkssend, weinend an seinen Hals, um seinen Unmuth zu beschwichtigen: da warf er mich, wie eine freche Bettlerin, zurück und gab mir einen Backenstreich, der mich betäubte. — Ach! Julie, dies ist die erste Wißshandlung, die ich in meinem Leben bulden mußte — ich, die von

Tansenden immer nur, seit meinen Kinderjahren, geschmeichelt worden war, ich, der Liebling meiner Aeltern — ich, die Fürstin! — Rein, und wenn ich könnte, ich würde dir nicht die Empfindungen schilbern, unter welchen ich damals verging.

Aber keiner Seele offenbarte ich meine Kränkung, die nachher nur allzuoft wiederholt ward. Bielleicht hätte ich mein herbes Loos versüßen können, wenn ich in die Berwünschungen meines Semahls gegen des Raisers Günstlinge, gegen die Weisesten und Tugendhaftesten des Landes eingestimmt — wenn ich mit all den Mönchen und ausschweisenden Wollüstlingen, die meinen Gemahl umgaben, zügelloses Leben begonnen, und mit seiner schändlichen Buhlerin, die ihn bezaubert hielt, Schwesterschaft geschlossen hätte. — Ich konnt' es nicht.

Beklagenswürdiger ist kein Geschöpf, als das schirmlose Weib, welches vor dem Manne unaufhörlich zittert, von dem es Schutz empfahen sollte. Es ist kein qualenreicherer Justand zu ersinnen. Die Unglückselige steht vereinzelt in der Welt, mit und neben ihrem Mörder; sein Name ist der ihrige, seine Ehre die ihrige. Sie muß die Grausamkeit ihres Folterers verheimlichen, um ihren Leusmund in der Welt nicht zu entweihen. Sie muß den Mund rühsmen, der sie schilt, und die Haud schmeicheln, von der sie geschlagen wird. Durch tausend kleine häusliche Verhältnisse mit ihm zusamsmengestochten, wird jedes ihr zum neuen Dorn im Märtirerkranz.

Lange konnt' ich, lange all mein Elend tragen. Jahre hindurch versuchte ich jedes Mittel, den Unempfindlichen zu rühren. Ich stellte seinem Hasse meine Liebe, seinen Flüchen meine Thränen, seiner Brutalität meine Liebkosungen, seiner Wuth meine Gelassens heit, seinen Niederträchtigkeiten oft den edeln Stolz entgegen, mit welchem Unschuld und Bewnstsein uns bewassnen — ich siegte nicht. Meine Sanstmuth stärkte nur die Rohheit seines Sinnes, mein Ernst brachte ihn zur Raserei.

Ginst fand mich so, bu weißt es, von ihm mißhandelt, die Gräfin ron Königsmark. Ihr Mieletd regte meine Kraft auf. Er hatte mir oft die Scheitung angeboten, doch surchtsam vor des Kaissers Jorn nie gewagt, das Wort öffentlich auszusprechen. Ich wagte es, den Borschlag zur Trennung dem Monarchen wissen zu tassen. Fürst Menzisos sollte ihm den Gedanken annehmlich machen. Menzisoss Kunst scheiterte an des Kaisers undeweglichem Stun. Der Czar, welcher in seinen Staaten keinen surchtbarern Keind kennt, als den ungerathenen Sohn, der, überall in der Mitte der Wispergnügten, des dummen Pödels und der beleidigten Mönche Liedling, das große Werk seines Baters zu zerstören droht — der Czar hätte eher seine Wassen vor Karl XII. strecken, als sich in einen Wunsch und eine Reigung dieses Sohnes stagen können.

Ich wandie mich flehend in eigenhändigen Briefen an meinen theuern Bater in Deutschland um Einwilligung, und um sein hohes Fürstenwort zu meiner Erlösung. Mit väterlichem Ernst wies er die unglückliche Tochter zurück. So ward ich für die Ehre meines Hauses hingeopfert — nicht einmal gestattet wurde mir die Gunst, nach Walfenbüttel auf einige Zeit zurücksehren zu dürfen.

So mir selbst und meiner Berzweiflung überlassen, gab ich jebe Hoffnung eines frohen Lebens auf. Wein Gemahl verdoppelte feine Unmenschlichkeit. Meine jugendlichen Kräfte vereitelten seine Mühe, mich durch Gram und Rummer. früher zum Tobe reif zu nichen. Da ward ich vergiftet, und — gerettet.

4.

Düsterer, benn jemals — es war ein melancholischer Abend, Wind und Regen rauschten gegen die Fenster meines einsamen Gesmachs — erwog ich einst mein Schickfal, musterte die freudenarme Gegenwart und die furchtbaren Möglichkeiten der Zukunft. Ich

verlor mich in verzweistungsvollen Planen, und beflagte, baß bie Amst ber Aerzie mein elendes Leben aus den Gefahren des Gifts todes gerettet hatten.

"Bas hab' ich," so sprach ich in mir selbst, "Bas hab' ich zu hossen? Ik benn irgend für mich Friede, als im Grabe? Wird ber grausame Czarewih, den ich Gemahl heißen muß, wird er nicht jedes Mittel wählen, sich meiner zu entledigen? Bin ich nicht in seiner Gewalt? Früher ober später falle ich durch ihn. Wer einmal das Entsehen vor einer Gränelthat verlernt hat, dem ist kein Verbrechen weiter unmöglich. Er kann mir den Tod in meinen Lieblingsspelsen reichen; er kann ihn in meinen Wein füllen; er kann mich im Schlaf an seiner Seite erwürgen.

"Bas hatt' ich zu erwarten, wenn biefer Wilbe einst ben Thron seiner Bater bestiege? — Den Tob, ober ben ewigen Kerfer? — Ber' ist mein Schut? Verlaffen bin ich von Allen.

"Der Schlaf des Todes ist süß. Gott erbarme sich meines unmündigen Kindes — mein Leben ist ihm unnüs. Mein Tod wird vielleicht den graufamen Mann erschüttern, und ihn zu einem zärtlichen Bater machen, da er kein zärtlicher Gemahl war."

Schnell reifte ber Entschluß zum Seibstmord. Ich ging zu meinem Arzneischrunk, und zog die Flasche mit Opinm herror. Ich süllte einen Becher. Ich ließ mir meine Tuchter Natzlie bringen, um sie noch einmal zu segnen. Ich nahm das holde Gesschöpf an meine Brust; ich weinte bitterlich; es schlief unter meisnen Thränen ein.

Als ich das Kind zurückgegeben hatte, befahl ich den Kammersfrauen, mich allein zu lassen, und erst am folgenden Morgen zu kommen, denn ich wollte schlafen gehen. — Sie gehorchten. — Ich verschloß das Kabinet. Ich sank auf meine Anie, um zu beten.

Aber ich konnte die hande nicht emporheben, meine Seele war wie vernichtet. "Selbstmörberin und Mörberin des Kindes unter

beinem Herzen, kannst du zu beinem Schöpfer reben, während bu über Berbrechen bentest?" So rief's in mir. Ich sonnte nicht beten. Ich sauf weinend zur Erbe, meine Stirn berührte ben Boben. "Rein, o mein Gott, mein Schöpfer," stammelte ich, "ich bleibe dir getren, ich will mein Leiden tragen, und den bittern Reich leeren — vergib dem schwachen, verzweiselnden Weibe!"

So lag ich ba. Es war still und dunkel umher. Ich war ets matiet und ohnmächtig. Es sehlte mir an Kraft, mich empors zurichten; zwischen Schlaf und Ohnmacht, in wohlthätiger Beständung, verlor sich allmählig mein Bewußtsein.

Grüne; schimmernbe Inseln schwammen, wie in einem Morgenstraume, vor mir vorüber. Sie faßten mich auf; ich irrie in unsbefannten Hainen, und über pfablose, blühenbe Auen, und von allen Zweigen tönten mir Gesänge ber Bögel entgegen, und links und rechts gauselten fallenbe Blüthen purpurn und filbern in ber Luft um mein Haupt. Ach, mir war's, als leb' und web' ich wieber in einem ber wunderschönen Frühlinge des reizenden Deutschstands; und meine Brust erweiterte sich tiefathmend, als möcht' ich ben ganzen Himmel mit einem Zuge trinken.

"Aber wo bin ich benn?" fragte ich einen Greis, der ehrswürdig mit schneehellem Haupt und Bart, und weißen Kleidern, gleich einem Braminen am Ganges, neben mir wandelte. "Dies ist Amerika!" sprach er, "und hier follst bu, wie eine Selige, wohnen!"

Da stiegen mir heiße Freudenthränen ins Auge. "Also entssichen dem unerwestlichen, winterlichen Kerker Rußlands? Ich bin frei — für mich ist kein Rußland, kein Czarewis mehr! — Und hier werd' ich fortan wie eine Selige wohnen." So dacht' ich und bog mich nieder, und küßte segnend den blühenden Boden Amerika's.

Mein Traum erlosch und mein Schlaf verflog. Ich erhob mich

vom Fußteppich. Schon war es um Mitternacht. Ich warf mich in meinen Kleibern aufs Bett, ben schönen Traum zu erneuern.

Julie, wenn es noch göttliche Eingebungen gibt — und warum soll ich sie bezweiseln? warum soll ber Bater ber Welt nicht mit 'seinen leibenden Kindern reden, wie einst, er, der noch jetzt, wie sonst, ihre Gedanken regiert? — so war dies eine göttliche Stimme, die mir's sprach: Hier ist Amerika, und hier sollst du, wie eine Selige, wohnen! — Heiter erwachte ich spät am Morgen; mein Herz aber war voll unnennbarer, tieser, schmerzlicher Sehnsucht nach dem blühenden Boden des sernen Welttheils.

Die Grafin von Königsmart besuchte mich. Sie erschraf über die Blässe meines Angesichts. Ihre Augen wurden seucht. Ste füßte meine hand mit ber Heftigkeit des lebhaften Mitgefühls, und ich fühlte ihre warmen Thräuen fallen auf meine hand.

"Rein," rief sie, "meine Fürstin, ich kann, es nicht ertragen. Ich kann Sie nicht so hinsterbeu sehen unter der Grausamkeit Ihres - Gemahls. Gebieten Sie über mich, und weun es mein Leben gelten sollte, ich will Sie erretten. Fliehen Sie nach Wolfen: düttel, in den Schut Ihrer erlauchten Aeltern; ich nehm' es auf mich, Ihr Entrinnen zu veranstalten. Reine Seele soll es früher vernehmen, die Sie den deutschen Boden betreten haben werden."

Ich umarmte schweigend bas gute Weib, und reichte ihr ben harten Brief meines. Baters, worin er mir bie heimkehr untersagte.

"Mag er es boch!" rief sie: "Sind Sie nur einmal in Wolfenbittel, so wird er Sie nicht zurückstoßen."

— Aber er wird mich wieder nach Petersburg ausliefern, und mein ganzes Leben ist mit heillofer Schmach bedeckt. Wie könnt' er dem gebietenden Fordern des Kaisers widerstehen? Ja, liebe Königsmark, Sie verdienen mein Bertrauen. Ich fühle es, daß ich mein qualenreiches Dasein nicht lange mehr führen könne. War' ich nur getröstet um das Loos meines Kindes, und bessenigen, so ich unter meinem herzen trage - mein Entschluß ware schon genommen.

"Bas können Sie für Ihre Kinder fürchten? Der Czar wird sie nicht verlassen. Die ganze Liebe des Monarchen, so er jest Ihnen weiht, wird sich über seine Enkel ausdehnen. Er wird ihr Loos zu sichern wissen, selbst wenn der Großfürst ein so unnatürzlicher Bater wäre, wie er ein unnatürlicher Sohn ist. Und gestet, theure Kürstin, Sie blieben in Petersburg, sind darum Ihre Kinder beschützter? Oder wenn Sie die Beute Ihres Kummers werden, und srüh aus dem Leben gehen — ist Ihren Nachsommen damit mehr geholsen? Ich beschwöre Sie, retten Sie sich! In Petersburg ist Ihr Leben in täglicher Gesahr."

- Ich weiß es, Gräfin. Ich will mich retten. "Und wie?"
- Durch eine neue, freiwillige Tobesart. Erschrecken Sie nicht! 3ch will feinen Selbstmord begehen. Aber fterben will ich, für Petersburg, für Europa — ich flüchte mich übers Meer und verberge mich unter frembent Ramen im Innern eines ent= legenen Welttheils in unbefannten Gegenden, welche nie ber Suß eines Europäers betrat. Da werb' ich gleichsam in ein zweites Leben treten; wie ein Kind anfangen, eine neue Sprache zu stams meln, neue Berbindungen ju schließen, neue Dinge fennen ju ler= nen. 3ch werde in einer neuen Welt, wie auf einem neuen Sterne wandeln, und, gleich einer Abgestorbenen, mich ber Bergangens heit bunkel nur, wie eines frühern Lebens auf bem Erbylaneten, erinnern. 3ch werbe nichts mehr erfahren von meinen Freunden, von meinen Kindern, meinen Aeltern, von Allem, was in ber befannten Welt geschieht. Man wird nichts mehr von mir erbliden; man wird mich, wie eine Begrabene, betrauern und vergeffen. 3ch werbe einem abgeschiebenen feligen Beifte gleichen, ohne ben Tob empfunden ju haben. Sie schaubern vor diesem

Gebanken, liebe Adnigsmark? Mir gewährt er namenlose Lust. Es ist ein Selbstmord ohne Sande. Ich erfulle eine heilige Pflicht, und reite mein Leben, ohne die Borurtheile der Welt, ohne die Begrisse meiner Berwandten von fürstlicher Ehre zu verwunden. Alles hängt nur von der Berheimlichung meiner Flucht ab. Sollte das Geheimniß jemals verrathen werden, wahrlich, untröstlich würden meine Berwandten sein, vielleicht minder wegen meines Looses, als wegen der vermeintlichen Schande, die ich auf unset hans werfe. Menschen, unvertrant mit meinem Elende und all den tausend Ursachen des verzweiselten Entschlusses, würden mich in den Rang der Abenteurer sehen, und statt den Muth zu ehren, mit welchem ich dieses Borurtheil zertrat, um die verlorne Ruhe und Freiheit wieder zu gewinnen, mich verdammen mit hartem Gerzen.

So ungefähr sprach ich zur Gräfin. Wenig Mühe galt es, sie zum Beistand zu überreden, und manche Besorgnisse um ben gewagten Plan zu zerstreuen. Sie schwor mir treue Verschwiegenstet und veranstaltete das Röthige zu meiner Flucht, die nach meiner Niederkunst geschehen sollte, sobald mir die nöthigen Kräfte zur großen Reise wieder gesommen sein würden.

5.

Mein alter, treuer Diener Herbert, ein Mann von Tugend und großem Muthe, war der erste, welchen ich in unser Geheimsniß zog. Seine Hilfe war uns unentbehrlich; ich wollte mich nicht ohne Begleitung in die weite Welt hineinstürzen. Seit meinen Kinderjahren war er mein Freund, mein Vertrauter; ihm hatt' ich viele meiner bessern Kenntnisse zu danken. Ich ehre ihn mehr, wie einen zärtlichen Bater, als daß ich ihn wie einen Diener am Hofe behandelt hätte.

Chemals war er der Zeuge meines Frohsinns, nun seit dem Tage der Vermählung der meines Grams gewesen. Oft fland er von serne, mit einem Antlit voller Schmerz, und beobachtete mich; oft, wenn ich ihm klagte, wußt' er mir Muth einzustößen; oft, wenn ich verzweiseln wollte, wußt' er durch seine Vorstellungen wir neue Hossungen anzuzunden. Mir war's, als sei es die hehre Gestalt des himmlischen Traumes, durch welchen mein Schutzeist zu mir geredet hatte.

Herbert, als ich ihm das große Vorhaben enthüllt hatte, fland betroffen und sprachlos vor mir.

"Warum schweigst bu, lieber Gerbert?" fragt' ich ihn.

"Gnädige Fürstin, der Gedanke ist entsetzlich. Sie, gewöhnt an den Glanz des Hoses, an tausend kleine, unentbehrliche Bedürf: nisse, an den Genuß, welchen Wissenschaft und Kunst in der ges bildeten Welt gewähren, Sie wollen Ihre Wohnung wählen unter den Horden wilder Indianer, in den unbekannten Wüsten eines fremden Weltiheils?"

"Leben, Freiheit, Ruhe und Armuth sind süßer, als der Jamsmer unter Gold und Seiden. Herbert, ich will, ich muß mein Leben retien. Ich frage dich, folgst du beiner Fürstin lieber zum Grabe, oder in eine andere Weltgegend? Wir sliehen, Herbert. Ich höre auf, Fürstin zu sein. Ich will dich Vater nennen; ich will beine Tochter sein. Es wird einen schönen Winfel des Erdsbodens geben, wo wir verborgen vor den Menschen in Einsamkeit und kummerloser Muße wohnen dürsen. Ich düße meine Kinder ein – du nichts. Was sesselt dich an die Wildniß von Rußland, daß du sie nicht gegen die blühende Einöde eines mildern himmelss striches verwechseln möchtest?"

"Nichts!" rief Herbert, und siel auf seine Knie vor mir hin, bruckte meine Hand an seinen Mund und schwor mir Treue bis in den Tod.

Schon am folgenden Tag mußt' er, so war es unsere Berabs redung, öffentlich seine Entlassung fordern, damit er von Peterss burg entsernt die Fortsetzung meiner Flucht beschleunigen könne, ohne durch sein späteres Verschwinden bei meinem Scheintode Vers dacht zu erregen.

D wie unendlich lang wurden mir seit diesem Tage alle Stunsben! Und doch nicht ohne Furcht und Schwerz sah ich, als sidhen sie zu schnell, die Wochen vorübergehen. — Ich wünschie und scheute zugleich die große Entwickelung; die Stunde meiner Erslösung war der ewige Berlust meiner kleinen Natalia.

Holber, stiller Engel, noch seh' ich dich auf meinen Anien, in meinen Armen gauteln — ach! beinem kindlich=frohen Jauchzen antworteten der Mutter tiese Seufzer; beinem füßen Lächeln, deisnem freundlichen Winken begegneten nur der Mutter thränenschwere Blicke! — On verstandest, selige Unschuld, noch nicht die Sprache des Grams — schon gedenkst du nicht mehr der verwaiseten Mutster — aber ich, ost irr' ich weinend am Ufer des Meeres hin, und strecke die mütterlichen Arme umsonst gegen Osten, und nenne taus sendmal mit leiser, schwerzlicher Stimme beinen Namen: Natalie!

6.

Je naher die Zeit meiner Entbindung rückte, je seltener wurs den die Besuche meines Gemahls. Mir ward wohl dabei. Ich träumte mir vom Glück der Freiheit — ich rüstete mich geschäftig zur ungeheuern Wanderschaft. Die Gräsin Königsmark versorgte mich mit neuen Kleidern, mit Wechselbriefen und Abressen; ich versah mich mit Gold und Juwelen; auch mein treuer herbert hatte schon Kapitalien in Sicherheit gebracht.

Am 22. Oftober ward ich von einem jungen Prinzen entbuns ben, welcher in ber Taufe ben Namen seines erlauchten Groß= vaters erhielt. Wie unverstellt, wie rührend war die Freude des ebeln Kaisers! Nur Alexis, mein Gemahl, blieb sich gleich, empsindungslos und kalt.

Ich fühlte mich wundersam stark und genesen. Ich hätte schon wenige Tage nachher bas Bett verlassen können, wenn nicht die gute Königsmark meiner Ungeduld Schranken gebaut hätte. So spielt' ich nun, um die Welt über mein Vorhaben in Täuschung zu erhalten, die Sterbenskranke, und, unerfahren in den Künsten des Betrugs, half die Begierde, frei zu werden, meiner Ungesschicklichkeit nach.

Bon allen benen, welche mein Krankenlager umgaben, war ber Schmerz keines einzigen so tief, so trostlos, als ber eines meiner Kräulein, Namens Agathe von Dienholm. Sie war ein liebens, würdiges Mädchen, meines Altere, aus einem verarmten, adelichen Geschlecht, ohne Aeltern, ohne nahe Verwandte. Auf Empsehlung ber Königsmark hatte ich das gute Kind angenommen. Sie lohnte meine Freundschast mit einer unbegrenzten Dankbarkeit, mit einer Anhänglichkeit, die selten ihres Gleichen sindet. Es war mir nicht unbekannt, daß sie einen jungen, angesehenen Ofsizier aus einem der besten Häuser von Petersburg, der um ihre Hand geworden, der ihr sogar nichts weniger als gleichgültig gewesen, mit Unersbittlichkeit von sich entsernt hatte, weil er in einer Gesellschaft ans derer Ofsiziere zum Vortheil des Czarewiß wider mich das Wort gesührt haben sollte.

Als man nun an meinem Leben zu zweiseln begann, überließ fie sich bem wüthendsten Schmerz. Sie erschien nicht mehr vor meinem Bette. Ich erkundigte mich nach ihr, und ersuhr, daß sie selbst erkrankt sei, aus Kummer um mich.

Bie follt' ich so viel Liebe unbelohnt lassen! Ich beschloß, sie zur Vertrauten meines Geheimnisses, und zur Gefährtin meiner Pilgerschaft zu machen. Die Gräsin von Königsmark eilte zu ihr,

bereitete fie auf die große Entbedung vor, und machte ihr meine Gefinnung kund.

Agathe, am Arm der Gräfin gelehnt, trat in mein Zimmer. Sie war bleich und entstellt; aber Lieb' und Entzücken leuchteten mich an aus ihren schönen, seelenvollen Augen. Sie siel auf ihre Knie vor mein Bett — ohne Sprache, ohne Thränen; aber ihr Busen stog ungestüm und verrieth, welch' ein Sturm in ihrem Herzen wühlte. Sie schloß ihre brennenven Lippen an meine Hand; mir selbst war bange um das gute Kind und um die Berborgens heit meines Plans.

"Willst dn, liebe Agathe, kunftig meine Schwester sein?" sagt' ich ihr leise.

Sie seuszte tief und laut, und sah gen himmel und dann mit Zärtlichkeit auf mich, und stammelte halb odemlos: "Treu ewig! ewig!" Dann nahm sie vom Tisch ein Messer, und rief: "Ich will mir selbst die Brust durchbohren, wenn ich Sie je verz lasse, meine Fürstin, je verrathe!"

Ich ließ sie von mir; und gleiches Tages ging sie schon ges nesen unter den Andern umber. Sie schien veredelter, seierlicher; sie trug ben himmel im herzen und auf dem Antlit erkunstelten Schmerz.

Warum genoß ich Liebe von so vielen fremden Wesen; warum mußte ber Einzige mich hassen, an den mein Schicksal mich ges bunden hielt!

7.

Schon war der Tag meiner Flucht bestimmt. Die Gräfin von Königsmark, die treueste Freundin, bürgte für mein glückliches Entkommen, und für die Vollendung der allgemeinen Täuschung. Herbert hatte für Schlitten überall gesorgt, und harrte mein in

einem Walbe, nahe bei ber Hauptstabt, während Kuriere bereit kanden, meinen Tob burch ganz Europa zu verkünden.

Ich sagte als Sterbenbe Allen meines Hofes Lebewohl. Ich verweigerte von den Händen der verzweiselnden Aerzte neue Hilse zu nehmen, und wünschte nur mit sehnlichem Verlangen noch eins mal den Kaiser zu sehen.

Er kam, und mit ihm mein Gemahl. In meinen Armen ruhten zum letztenmale meine Kinder. — D welch' ein herber Abschied! Der Kaiser gab sich den Gesühlen seines Schmerzes hin; er wollte keinen Dank von meinen Lippen für seine Liebe hören; er segnete mich und meine Kinder, und schwor mir, fortan ihnen Alles zu sein.

Mir brach bas Berg; ich schluchzte laut. D meine Rinder! meine Rinber! — 3ch umarmte fie wechselsweise hunbertmal und babete fie mit meinen Thränen, und hundertmal nahm ich fie wieder. Fast verlor ich in biefem schrecklichen Augenblick Besonnenheit und Ents schluß. Ich fand das qualenreichste Leben erträglicher, als bie ewige Trennung von diefen Engeln. Der Raifer fab meine heftige Bewegung; er fürchtete von ihr die Beschleunigung meines Tobes. Er hieß ber Gräfin Königemark die holben Geschöpfe hinwegtragen. Rein Gemahl begleitete fie. Roch einmal, ehe er ging, reichte er ftumm und dufter mir bie Sand. Ach, hatt' ich noch in seinen Mienen eine zarte Spur einigen Schmerzes und leifer Juneigung gefunden, ich würde meine Rolle verworfen, und mein altes Leben in Rußland erneuert haben. Aber finfter war sein Blick. Beuge meines Todes, zu fein, war ihm mehr unbehaglich, peinlich, als fcmerglich. Sein Banbebruck war falt, und wie von Wohlanstanbigkeit erzwungen. Er schien auf fich felbst zu gurnen, bag feine Augen feine Thranen finden fonnten, die er feinem Bater, bem betrübten Raiser, hatte aufweisen konnen.

Er ging, und war von mir vergeffen, wie er ben Rucken wandte. Ach, mein Herz schrie nur meinen Kindern nach. Erschöpft sank ich zusammer. Man ließ mich einsam; nur bie Gräfin Rönigsmark bewachte mich. Ihr Juspruch gab mir ben verlornen Muth zuruck Ich schlummerte einen kurzen Schlummer und fühlte mich gestärkt. Nach Mitternacht wurde die Anzeige meines Todes verbreitet. Mein Gemahl hatte schon Petersburg verslassen, und sich mit einigen seiner Gesellen auf ein Landgut bezgeben. Er empfing die Botschaft meiner Auslösung, und gab Bessehl, wie ich es selbst besohlen hatte, meinen Leichnam in der Stille zu beerdigen. — Der Sarg erschien. Agathe und die Königssmark legten mich ein und verhüllten mein Gesicht. Viele meines Hoses forderten mich noch zu sehen. Sie umgaben weinend die Bahre. Bon Zeit zu Zeit lüpste die Königsmark den Schleier von meinem Antlit, und der Schmerz der Zuschauer ward nur reger, und für jeglichen Verdacht der Zusunft mein Absterben zweiselloser.

Berkleibet warb ich in der Nacht, als mein verschlossener Sarg zur Auhe geführt worden war, aus meiner Wohnung von der Kösnigsmark entführt. Ich blieb verborgen in ihrem Palast. In der dritten Nacht erschien der treue Bater Herbert am Thore der Stadt. Agathe von Dienholm und ich verließen in männlichen, altrussischen Kleibern Petersburg. Es war ein großer Schnee gefallen; doch schwieg der Sturm. Die Sterne funkelten hell.

Herbert regierte selbst ben Schlitten; er slog mit Bogelschnelle über ben Schnee hin, sanft wie in Wolken. Reiner sprach. Ims mer zittert' ich, verrathen und eingeholt zu werben. Oft wünscht' ich's heimlich, um wieber, ware es auch im Kerker, meinen Kinsbern nahe zu sein. — Unaussprechliche Angst und tiesnagender Mutsterschmerz qualten mein Herz. Agathe, die Liebevolle, schmiegte sich schüchtern an mich; unermeßlich schien ihr das Glück, die Unsentbehrliche ihrer Fürstin zu sein. Ich drückte ihre Hand in der meinen. "D meine Fürstin! meine Fürstin!" lispelte sie: "Wie lieb' ich Sie, wie möcht' ich für Sie sterben, wie gern!" —

"Ich bin nicht beine Fürstin mehr! Bergiß beiner Rolle nicht. Renne mich beine Freundin, beine Schwester: benn nun bin ich's, und bir gleich!"

Ich legte meinen Arm um sie; nur auf meinen wiederholten Willen that die Schüchterne besgleichen. Ich sühlte ihr Erglühen und die Unruhe ihres schönen Herzens, worin noch immer die zärts lichste Liebe mit der gewohnten Chrfurcht kämpfte.

So bammerte, nach einer langen schrecklichen Nacht, ber Morgen. Wir befanden uns in einer waldigen Wildniß. Die ermüdeten Rosse trabten langsamer. Wir erreichten endlich ein einsames, elendes haus im Gehölz, vor welchem herbert halt machte. Er führte uns hinein. Ein Paar alter Leute empfing uns mit Gastfreundsschaft. herbert nannte Agathe und mich seine Söhne.

8.

Seligkeit bes unbemerkten Einsamlebens, nur gekannt von wesnigen Guten, die uns lieben, welches Glück der Welt darf dir gleichgeachtet werden! — Der alte Ruffe, mit seiner Frau und einem rüstigen jungen Burschen, ihrem Sohne, lebten in dieser Hütte schon viele Jahre, ohne sie zu verlassen, als an hohen Feststagen, wenn sie die Kirche eines sieben Werste von hier entlegenen Dorfs besuchten. Der Alte mit seinem Sohne versertigte allerlei Geräthe von Holz, die dieser dann zum Verkauf austrug, und gegen Lebensmittel, Rleider und weniges Gelb austauschte. Wie bezaus berte mich die stille Zufriedenheit und Genügsamkeit dieser Armen! Alles, was ihr Herz wünschte, lag im Umfreis ihrer Hütte. Sie kannten die Herrlichseit und das Elend der Großen nicht; sie wußten nichts von den Ereignissen, welche rings umher die Welt erschützterten, und von dem sürchterlichen Gährungsstoff, der, in die Brust

ber Menschen geworfen, frohe Geschlechter verheert und Throne in Ströme Blutes senkt.

Während Herbert unsere Rosse besorgte, ward die liebenswürdige Agathe mein Mundsoch. Sie bereitete uns ein einsaches, reinliches Mahl. Ich bewunderte ihre Geschicklichkeit, ihren Fleiß. Als wir allein waren in dem engen Stübchen, nahte ich mich ihr, schloß sie in meine Arme, und drückte einen Kuß auf ihre Lippen. Ein reizendes Roth übersich ihr Antlit — sie erwiederte schücktern und glühend den schwesterlichen Ruß, und sah mit schwimmenden Blicken zu mir auf, und stammelte leise: "D mein Gott!"

"So wie diese Alten," sprach ich, "werben auch wir eine Einobe finden, schöner, ale biese; wir werben glücklich sein. Das einfache stille Dasein in der Welt wird von uns wie eine Wollust genoffen werden; wir vergeffen bei der Liebe einzelner, treuer Nachbarn die Schmeicheleien faber Söflinge, die knechtische Berehrung von unterthanigen Saufen; wir hören nichts mehr von Rriegen, Berrathes reien, Rabalen und Allem, was die arme Menschheit qualt, wos mit sie voll kindlicher Begier tandelt, womit sie ihr flüchtiges Leben vergiftet; nichts von ben Gedereien ber Citelfeit, von bem Streben ber Chrfurcht, von den priviligirten Sunden und Albernheiten der Großen, von der Blindheit des roben Pobels, und was fonst die Zeitungen füllt. Die Morgen = und Abendröthen find unfere Bei= tungen, die uns einen beitern ober trüben Tag verfünden; ber Walb unser Opernsaal; Gebirg und Meer unser Schauspiel; die Gesundheit unsere Röchin; der unendliche himmel unser Kirchengewölb. Ach, liebe Dienholm, fannst bu bich auch herzlich mit mir freuen auf biefes ftille Glud?"

Sie lächelte mich an, kußte mich erröthend und sprach: Ich freue mich nicht mehr in der Hoffnung; denn was ich nie hoffen durfte, ist mir schon geworden. D wie gern meid' ich die Welt, dies große Krankenhaus, worin sast Alles, groß und klein, an irgend einer Begierde stebert, nach Gold, nach Bewunderung, nach Rache, nach Unsterdlichkeit, nach hohen Stellen, nach Leckerbissen, schönen Kleidern und marternden Lächerlichkeiten. Wer all dem Tand entsagen kann, der nicht unmittelbar zum Leben nöthig nicht, der hat, was er bedarf — im Gerzen Anhe. Und so ist mir's gesworden.

Fast den ganzen Tag blieben wir in der Hütte mit voller Sichers heit. Wir schliefen hier so fanft, so fest, als hatte Rusland für uns keine Gefahr mehr. Erst am Abend trennten wir uns von uns fern alten Wirthen, und setzen unsere Reise über den Schnee fort.

Herbert war seines Weges vollkommen kundig, er mied überall die großen Straßen; wir reiseten meistens nur bei Nacht, ruhten meistens nur in abgelegenen Hütten und eleuben Dörsern aus; sahen wenig Menschen, und wechselten bald Rleibertracht, bald Namen, um immer unentbeckt zu bleiben. Aber alles dies gab unserer Flucht eine ermübende Langsamkeit; bald waren die Nächte zu dunkel, bald die Tage zu fürmisch, und alle Wege dis zur Unkenntlichkeit verschneit. Vierzehn Tage lang waren wir schon in den ewigen Wildnissen durch undewohnte Steppen und sinstere Waldungen gezirrt, aus deren Laddrinth wir uns, ohne von Dorf zu Dorf mitz genommene Führer, nie gesunden haben würden, und noch immer hatten wir die Grenzen des russischen Gebletes nicht erreicht. — Herbert tröstete uns von einem Tage zum andern; aber einen Tag wie den andern ward unsere Hossnung getäuscht.

Eines Abends endlich fprach Herbert: "Beruhigen Sie sich, wir schlafen heut' im letzten russischen Dorf. Es heißt Kwadoszlaw, und kann nicht mehr als zehn Werste von uns sein. Worgen reisen wir auf polnischem Boben." Ich jauchzte freudig auf. "Nein," rief ich, "noch diese Nacht müssen wir in Polen sein. Ich athme nicht eher freier."

Wir kamen fpat in Awaroszlaw an. Es war finfter und schneite

ftark. — Herbert wollte raften; aber ich ließ nicht nach, bis er zum ersten Dorfe bie Reise fortsetzte. Er erkundigte sich nach bem Namen besselben. Man nannte es Rieszosperba.

Wir begehrten einen Begweiser; aber die Renschen waren hier fo ungefällig, daß keiner sich dazu hergeben wollte, und wir, so große Belohnung wir auch versprachen, keinen erhalten konnten.

Demungeachtet betrieb ich die Fortsetzung der Reise, da wir diesen Tag nicht weit gekommen waren. Bald sahen wir uns in einem weitläusigen Walde; wir hatten bieher das kaum sichtbare Gleis vor uns gesahrner Schlitten versolgt, aber es wurde immer dunkler; der Wind warf uns den Schnee entgegen, daß es zulett keine Möglichkeit war, eine Spur der Bahn zu sinden. Wir waren schon zu tief in der Irre, um hossen zu dürsen, nach dem verlassenen Orte zurücksommen zu können. Wind und Schnee hatten unsere Gleise verwischt. Wir waren vom Frost halb erstarrt, und mußten uns dadurch erwärmen, daß wir von Zeit zu Zeit neben dem Schlitten hintrabten. Ich litt viel, aber noch mehr die gute Agathe, welche nicht, wie ich, durch Hossinung, Angst und Furcht Kraft der Berzweislung empsing, und ohnedem diesen Tag die schwerfällige Tracht einer russischen Bäuerin angenommen hatte.

Einige Stunden lang hatten wir uns im Wald umhergetrieben, ohne sein Ende zu erreichen. Herbert, da er nirgends einen Ausweg vor sich sah, war abgestiegen, um die Gegend vor uns zu
untersuchen. Agathe und ich erwarteten im Schlitten seine Rückfunft.

Ju unserm nicht geringen Schrecken erschien unverhofft neben uns ein fremder Kerl zu Fuß. Ich rebete ihn an; er gab keine Antwort, sondern ging gegen das Pferd, schwang sich hinauf und jagte, seitwärts in das Gehölz hinein, mit uns davon.

Bestürzung und Angst raubten uns fast alle Besinnung. Wir schrien Herberts Namen; wir hörten sein antwortendes Geschrei aus der Ferne, und bald vernahmen wir auch dies nicht mehr. Ich

fank ohumächtig in Agathens Arme zurück, und kam nicht eher zu mir, als in bem Augenblick, ba ber Schlitten still stand.

Ich öffnete die Augen. Wir waren in einer weiten Ebene außer dem Walde; Schnee und Wind währten fort. Der Kerl, so uns entführt hatte, war vom Pferde gesprungen und verschwunden. Verzwuthlich hatte er nur, um seine Fußrelse zu verfürzen, und schneller aus dem Gehölz zu kommen, sich uusers Rosses bedienen wollen.

Es blieb nichts übrig, als in den Wald zurückzukehren, um unsern verlornen Freund zu suchen. Die tiesen Spuren im Schnee zeigten den weiten Weg, welchen wir gemacht hatten. Wir kamen nach einer halben Stunde ins Gehölz. Wir riesen Herberts Namen unzähligemal; aber unserm ängstlichen Geschrei antwortete nur das Brausen des Sturmwindes in den schwarzen Fichten. Noch suhren wir eine halbe Stunde tieser in den Forst; keine Spur, kein Laut von dem armen Herbert. Wo sollten wir ihn suchen? Wir mußten selbst fürchten, irgend eine falsche Fährte besahren zu haben. Vielsteicht war der Unglückliche schon, von Kälte erstarrt, auf dem Schnee erfroren; vielleicht von Wölsen angefallen und zerrissen— wir ohne Rathgeber, ohne Beistand, in der Wüste allein, an Kraft und Muth erschöpft.

Rie hatte ich mich in einer schrecklichern Lage befunden. Raum besaßen nusere starren Hände noch Macht genug, die Zügel unserer müden Rosse zu leiten. Agathe rieth an, in das Freie zurückzussahren, in der Hossung, irgend eine menschliche Wohnung zu entsbecken, wenn wir die Fußstapsen unsers Entsührers verfolgen würsden. Von da könnten wir am Tage des Waldes kundige Leute aussenden nach Gerbert. — Ich solgte dem Rathe; und in der That erreichten wir, indem wir der hinterlassenen Spur des entswichenen Kerls solgten, mit Tagesandruch ein kleines, armseliges, halb in Schnee vergrabenes Dorf.

9

Wir hielten in einem alten, aus Backteinen aufgeführten Hause an, welches das ansehnlichste im ganzen Dorfe war. Eine ganze Koppel Hunde umringte bellend unser Fuhrwerk, dis sie ein verslumpter, schmutiger Kerl zum Schweigen brachte, der aus dem Hause trat, und unsere flägliche Erzählung anhörte, die ich shm, so gut als möglich, in ruskscher Sprache machte. Er verließ uns, ohne zu antworten, erschien nach einigen Minuten wieder, und führte uns in eine geheizte Stude, welche einem Stalle glich, wo mehrere Knechte und Mägde auf mürdem Stroh umherlagen.

Wohl eine Stunde mußten wir hier geduldig unser Schickat abwarten. Die Schlasenden ermunterten sich; man sührte unsere Rosse unter Dach, und und endlich in ein größeres Jimmer, wo ein starker, breitschulteriger Mensch, der einen gewaltigen Anebelsbart trug, sich als den gestrengen Herrn von Horodof ankündigte.

Er rebete zuerst Agathen auf russisch, bann auf polnisch an. Das gute Rind, keiner dieser Sprachen mächtig, antwortete französisch, bann beutsch, und ward nicht verstanden. Ich wollte das Wort für sie führen; er aber gebot mir Stillschweigen. "Du bist keine Russin, trot beiner Rleiber!" sagte er, stüsserte einem seiner Rnechte wenige Worte ins Ohr, und ließ Agathen zum Zimmer hinaus sühren. Vergebens widersetzt ich mich diesem seltsamen Betragen. "Ich kenne euch wohl!" sagte der schreckliche Mensch zu mir: "Ihr seid von Betersburg entwischt. Ihr waret mir gleich Ansanzs verdächtig."

Die Rebe vollendete meine Angst. Schon glaubt' ich mich ents beckt, verrathen, aufgesucht und nach Petersburg ausgeliesert. Ich gab Agathen für meine Schwester aus; erzählte unser nächtliches. Abenteuer, und wie sich unser Bater von uns im Walbe verloren habe. Ich bat nur, diesen aufsuchen zu lassen. Der Ebelmann schüttelte ben Kopf; er ließ mich in ein Nebenzimmer führen, wos hin nach einiger Zeit auch Agathe gebracht ward, die bitterlich schluchzte. Mit Hilfe eines Anechts, der gebrochen deutsch redete, hatte der Herr von Horodof auch sie wieder ins Verhör genommen; und da sie sich für eine Magd ausgegeben, die in Diensten meines Baters siehe, so wurde der Verdacht des alten Dorftyrannen durch den Widerspruch unserer Aussagen vermehrt.

Man behandelte uns wie Gefangene, brachte unsere wenigen Habseligkeiten ans dem Schlitten ins Jimmer, versorgte uns mit Speise und Trank, und ließ uns bis gegen Abend allein. Wir ersuhren nur, der gestrenge Herr, dem man den Titel eines Starosken beilegte, sei mit andern Freunden auf die Jagd.

Bald nahmen wir uns vor, mit einbrechender Nacht zu ents springen, bald mit helbenmuthiger Fassung den Ausgang der Dinge zu erwarten. Ein Plan verdrängte den andern; am meisten waren wir um unsern Herbert in Sorgen.

Als es dunkel ward, hörten wir die Jagd zurückkommen. Bald war wildes Geiämmel im Zimmer neben dem unfrigen. Wir hörten-Becher klingen, und rohes Gelächter. Der Starost, bessen Stimme wir von allen andern unterschieden, sprach auch von uns. Was mich am meisten beunruhigte, war seine Vermuthung, daß wir schwedische Spione, oder Bagabunden seien, die in Petersburg ein Beutelschneiderstücken verübt hätten. Er wolle uns, sagte er, und den Alten, den wir für unsern Herrn ausgeben, am folgens den Tage an die Obrigkeit der nächsten russischen Stadt schicken. Also auch Herbert schien sich gefanden zu haben.

Indem ich der armen, zitternden Agathe die Reben des Starrosten erklärte, ward die Thur geöffnet. Die Gesellschaft, von Wein und Branntwein begeistert, drängte sich zu uns herein und musterte uns. Agathe weinte; ich aber überhäufte den Starosten wegen seines despotischen Versahrens gegen unschuldige Reisende mit Vorwürfen, und verlangte zu meinem Vater gebracht zu werden.

Ein wohigewachsener junger Mann nahete sich Agathen, und fagte, indem er seine Hand unter ihr Kinn legte und ihren Kopf in die Höhe richtete, auf französisch: "Sie sind wohl weder eine Bäuerin noch eine Berbrecherin, schönes Kind!"

"Und Sie, mein Herr," rebete ich ihn an, "scheinen weder ein Ränber, noch sähig zu sein, Barbareien gut zu heißen, welche man im Gebiet des Königs von Polen gegen Reisende verübt. Wir kamen, und machten Anspruch auf Gastfreunbschaft und auf die gerühmte Großmuth der Polen, und werden, statt bessen, allen Rißhandlungen preisgegeben."

Der junge Mann sah mich lächelnd seitwärts an, bann wieber Agathen, bie ihre Augen verschämt zu Boben schlug.

"Folgen Sie mir. Ich will Sie frei machen, wenn Sie wolsten!" sagte er endlich, und, indem er seine Hand auf Agathens Schulter legte, setzte er hinzu: "Weine nicht, schönes Madchen!"

Dann wandte er sich lachend zum Starost und rief: "Wladis= law, bu hast mir einen schönen Streich-gespielt!"

"Wie meinst bu bas, Janineth?" rief ber Starost.

"Den Maler hast du verhaftet, von dem mir der Hauptmann Osterow geschrieben, und welchen ich so sehnlich erwartet habe. Diese beiden jungen Leute gehören ihm an. Wo ist er? Ich mußihn sprechen."

Damit verließ er uns. Die ganze Gesellschaft folgte ihm. Kaum war eine halbe Stunde verstoffen, als Janinsky mit schlanem Lächelw zu uns hereintrat, an seiner Sand unsern Serbert.

"Die Schlitten," sagte Janinsty, "sind angespaunt. Sie sols geu mir auf mein Schloß, und genießen dort alle Bequemlichkeit, so lange Sie bei mir ausruhen wollen."

Ich glaubte mich, nun ich Herbert wieder sah, aller Gesahr auf immer eutronnen. Wir erzählten ihm, sobald wir allein waren, unser Abenteuer, unsere Augst, unsere Sorgen um ihn. Er theilts uns seine Geschichte mit, die der unsrigen ziemlich ähnlich ward, sobald er die Spuren unsers Schlittens im Schnee wieder gefuns den, und durch sie geführt nach Horodok gekommen.

So ermüdet wir auch alle Drei sein mochten, standen wir boch keinen Augenblick an, diesen verhaßten Ort zu verlassen, und mit dem unbekannten Janinsky zu reisen, dessen freundliches Aensere uns wenigstens ein besseres Loos versprach.

## 10.

Unter empfindlichem Schneegestöber machten wir uns auf den Weg. Janinky's Schlitten suhr voran. Rurz vor Mitternacht erreichten wir endlich ein weitläusiges Dorf, Sloboda geheißen, an dessen Seite sich ein hohes, altväterisches Gebäu erhob, mit einigen kleinen Thürmen versehen. Der Mond schien trübe durch die grauen Schneewolken, und warf ein melancholisches Licht auf das Schloß, welches mit seinen Erkern, Thürmchen und engen Fenstern einem großen Gefängniß glich. Rings um dasselbe zog sich ein Graben, über welchen eine Brücke führte.

"Ach!" flusterte mir Agathe zu, "ich hoffe auch von dieser Juflucht des Guten nicht viel."

Unser Wirth war sehr geschäftig, uns aus dem Fuhrwerk zw heben; dann nahm er Agathen und führte sie ins Schloß. Herbert und ich folgten.

In einem großen, mit alten Tapeten bebeckten Zimmer warbein Nachtessen bereitet. Ueberall herrschte Ordnung und Reinlichkeit, welches uns wieder einiges Vertrauen einflößte.

"Wie fren' ich mich," sagte Janinsky, "Sie aus der selts samen Gefangenschaft des Starosten erlöset zu haben. Er ist sonste ein guter Rauz, aber etwas roh, und dabei ein Tobseind des Kösnigs von Schweden. Er ist reich an Land und Leuten; aber, seit

er seine Gemahlin verloren, gleicht sein Haus einer Bettelherberge, und er wühlt und wälzt sich nach Herzenslust in seinem Schamm und Schmuß. Man muß ihm seine sonderbaren Lannen zu gut halten, nud, weil er von Einstuß ist, freundliche Rachbarschaft mit ihm pflegen. — Vergessen Sie den Schrecken, den Ihnen der wunderliche Kopf verursachte; an meinem Willen soll es nicht sehlen, Ihnen den Aufenthalt dei mir angenehmer zu machen. Ich habe auch Reisen in Europa gemacht, und weiß, wie wohles thut, ein gastsreundliches Obdach zu sinden, zumal in wildem, unwirthbarem Lande, wie bei uns."

Wir dankten ihm für so viel Verbindliches, und Herbert zog seine Brieftasche hervor. "Hier," sagte er und zeigte ihm einen russischen Baß, "damit Sie auch uns kennen lernen. Sie sehen daraus, daß ich ein französischer Ebelmann bin, de Laborde heiße, und daß diese Beiden meine Töchter sind. Die Verkleibung der einen in Mannesteibern, der andern in russischer Bauerntracht, war eine Grille von den beiden Rädchen, die ich ihnen gern ließ. Ich din von Ihrem Ebelmuth überzeugt, mein herr, und wir schähren uns glücklich, durch das rauhe Ohngesähr mit einer so angenehmen Bekanntschaft überrascht worden zu sein."

Janiusty durchsah den Paß, und entschuldigte sich bei mir und Agathen, daß er, verführt durch unsere Mummerei, uns vielleicht nicht mit der gebührenden Achtung behandelt habe. Auch für Agas then wurde setzt ein Gedeck auf den Tisch gelegt. Ich bemerkte inzwischen, daß Janiusty, seitdem ihm Herbert die Entdeckung gemacht hatte, um Vieles ernster geworden zu sein schien.

Wir bedurften diesen Tag der Ruhe mehr, als der Speisen. Eine Magd führte Agathen und mich in ein kleines Jimmer im obern Stock des Hauses, wo wir im Schutz der Ahnen unsers Edelmanns, deren halbverloschene Gemälde rings an den Wänden hingen, sanft entschlummerten.

Serbert trug uns am folgenden Morgen die Einladung des gefälligen Wirths vor, einige Tage bei ihm zu verweilen, dis unfere, von so vielen Anstrengungen ermatteten Rosse sich erholt haben würden. Auch war das Wetter noch stürmischer, denn sonst; wir selbst hatten der Rast vonnöthen, neue Kraft zu schöpfen. Niemand kannte uns in dieser Gegend, welche von Reisenden höchst seiten besucht ward; und dies fügte zu den Annehmlichkeiten der Ruhe noch das reizende Gefühl der Sicherheit.

Wir willigten ein. Janinsky schien entzückt zu sein, als wären wir nicht seine Schuldner, sondern er der unfrige. "Ach, wie selten wird mir's hier zu Theil," rief er, "Menschen aus der gestildeten Welt zu sehen! Hätte ich nie andere Länder und höhere Bedürsnisse kennen gelernt, mir würde wohl sein unter meinen Nachbarn, deren höchstes Gut Jagd, Spiel und Zechgelage sind. Nun aber din ich in meiner eigenen Heimath nicht mehr heimathslich. Der Tod meines Baters machte mich zum Erben seiner Süter; aber srüher oder später werde ich mich ihrer doch entledizgen und wieder nach Warschau oder Dresden gehen, wenn der hims mel mir nicht zu guter Stunde eine liebenswürdige Gesellschafterin zusührt, die meine Einsamkeit belebt."

Janinsky war ein schöner Mann; die polnische Rationaltracht seiner Gestalt ungemein vortheilhaft. Er sprach polnisch, frans zösisch und russisch, und hatte eine kleine ausgewählte Bibliothek von lateinischen und französischen Schriftstellern. Er liebte die Musik; er spielte mit Fertigkeit die Flöte und das Rlavier. Die Langeweile konnte uns also in Janinsky's Schlosse nicht wohl übers raschen. Ich las; Agathe saß am Rlavier; Janiusky begleitete ihr empsindungsvolles Spiel mit der Flöte; Herbert schrieb und blätterte in Landkarten.

Am meisten beschäftigte sich unser Wirth von uns Allen mit Agathen. An ihr hingen seine Augen unverwandt; ihr wußte er 3sc. Nov. VII. immer taufend Dinge zu sagen, die eben so viel Gefühl verriethen; auf ihre Worte horchte er am liebsten, und shren Wünschen kam er überall am behendesten zuvor.

Agathe nahm diese Ausmerksamkeit als eine gewöhnliche Artigsteit; aber sie waren die verrätherischen Zeugen einer lebhasten Leivenschaft, welche Janinsky eben dann am meisten offenbarte, wenn er sie am gestiffentlichsten verheimlichen wollte. Bald war er auch dieses Willens nicht mehr mächtig.

Als er am Abend des zweiten Tages neben Agathen am Klasvier stand — beibe waren eben im Jimmer allein — hörte er plötzlich auf, ihr Spiel zu begleiten. Sie sah zu ihm auf. Seine Augen waren voller Thränen. Er wandte sich ab und ging gegen das Fenster.

"Ift Ihnen nicht wohl?" fragte Agathe und ftanb auf.

"Wie kann mir wohl sein?" rief er mit Heftigkeit: "Sie wollen morgen abreisen und mich wieder allein lassen? Warum erschienen Sie doch in meiner Einöde, wie Wesen einer bessern. Welt, um mir einen Augenblick lang den himmel zu geben, das mit ich nachher das Armselige dieses Lebens desto tiefer empfinde? D Fräulein, Fräulein, ich bin sehr unglücklich?"

Agathe, bestürzt und verlegen, wußte ihm nichts zu erwiebern. Er nahm ihre Hand, brückte sie an seinen Mund und blickte mit naffen Augen gen Himmel.

"Jürnen Sie mir nicht, Fräulein, und nicht meinem Schmerz!"
fuhr er fort: "Hätte ich Sie in einer weitläufigen Stadt, in den glänzenden Kreisen eines Hoses gesehen, mein Herz würde Sie herausgefunden haben aus den Tausenden Ihres Geschlechts, und gesprochen haben: Nur du allein bist mir über Alles theuer. — Und nun wohne ich hier in der Wüste, fern von jeder freundlichen, meinem Geiste verwandten Gesellschaft. Ich sehnte mich vergebens nach dem Bessern. Meine Tage flossen in ermüdender Einsörmigvormes, nur zu zart fühlendes herz in den Gang des faden, gewohnten herkommens hineinzutragen. Ach, was ich nicht als Wöglichkeit träumte, ward nun so plötzlich wunderdare Wirklichkeit. Ich sat Sie; eine himmlische Erscheinung hätte mich nicht tiefer erschüttern können. Ich den Verwandelter geworden; ich sehe Sie nur, und kenne Sie nur, und Alles rings under ist mir so fremd geworden, als wäre es heute erst entstanden. Jürnen Sie mir nicht, Fräulein, denn ich kann Ihnen nichts gelten, das sühle ich wohl; ich din Ihnen zu bedeutungslos. Unter den Millionen, die Sie sahen, haben Sie Millionen gesehen, wie mich."

Er führte sie bei diesen Worten zum Klavier zurück und nahm die Flote. Agathe, zitternd, tändelte mit einzelnen Tonen. Sie zurnte ihm nicht, und wußte selbst nicht, daß er ihr wohlgefallen batte.

Indem trat Vater Herbert ins Zimmer. Janinsky ging ihm enigegen.

"Sie wollen mich morgen wieder verlassen?" sagte er: "Aber erinnern Sie sich, daß Sie mein Schuldner sind. Ich zähle auf Ihre Ersenntlichkeit; ich will den kleinen Dienst sür bezahlt halten, den ich Ihnen leistete, wenn Sie mir die Bitte gewähren, noch zwei Tage in Sloboda zu verweilen. Ich kann mich unmöglich an den Gedanken gewöhnen, Sie schon zu verkieren."

Herbert lächelte. "Wie gern würden wir," sagte er, "unsere Schuld bei Ihnen vermehren, wenn nicht allzugebietende Familiensverhältnisse uns die Beschleunigung unserer Reise zur Pflicht machten." — Der liebeathmende Janinsky aber ließ sich nicht zurückweisen; er drang mit so freundlichem Ungestüm auf unser Bleiben; er wußte die Gesahren der Reise bei gegenwärtiger Kalte, die Unsicherheit der Wege durch Wötse, die der Frost aus

den Bäldern triebe, um Nahrung in bewohntern Gegenden zu suchen, so lebhaft zu schilbern, daß Herbert endlich wankte, und wenigstens Bedenkzeit forderte.

Als Herbert mir und Agathen, da wir allein waren, den Bor trag machte, sah ich wohl, daß er bei der herrschenden rauhen Witterung geneigter sei, ein paar Tage in Sloboda zuzulegen; denn aufzubrechen. Agathe aber gab statt aller Meinung auf meine Frage ein stummes Erröthen zur Antwort.

So blieben wir wieder in Sloboda.

## 11.

Und aus den versprochenen zwei Tagen wurden ihrer allmälig sechs. Janinsky war der glücklichste Mensch und die Güte selbst. Agathe unterhielt sich gern mit ihm, wenn er ihr von seiner Leidensschaft schwieg; ich bemerkte, daß sie schöner und gefühlvoller am Klavier sang, als sonst an meinem Flügel; daß ihr ganzes Wesen von einem höhern Geiste beseelt zu sein schien. Mir selbst kam sie weit liebenswürdiger vor, denn ehemals; ihre Stimme hatte etwas unnenndar Weiches und Rührendes; ihre Blicke hafteten länger und träumender an allen Gegenständen; hätte sie einen Todsfeind gehabt, er wurde mit Liebe haben an ihr Herz sinken mussen.

Rur ich allein war die ewig Rastlose, und schwebte in unendslicher Furcht. Jede fremde Gestalt, jeder Reisende, welcher über die Schneewüsten daher irrte, jagte mir Angst des Todes ein. — Ach, und meine verlassenen Kinder, die fürstlichen Waisen! Immer war ich nur im Geiste bei ihnen; immer träumt' ich nur ihre holdseligen Gestalten — wie gern hätt' ich für einen einzigen Kußauf ihre Lippen mein freudenarmes Leben dahingezahlt!

Am Abend des sechsten Tages trat die gute Agathe ins 3im=

mer zu mir. Ihre Augen waren verweint; doch lächelte sie. "Ich habe mit Vater Herbert gerebet," sprach sie, "er wäre entschlossen, morgen in der Frühe aufzubrechen, wenn Sie in unsere Abreise willigen."

"Jeben Angenblick - jest - bin ich bereit!"

"Aber Janinsky darf es nicht wissen — nicht eher, als bis wir morgen ihm den plötlichen Abschied sagen. Er würde uns tausend Schwierigkeiten in den Weg wälzen, um die Abreise zu hindern!" sagte sie, und wandte sich erröthend von mir.

Ihr Betragen siel mir auf. Ich schloß sie in meine Arme; ich sorschte nach ber Ursache ihrer Berwirrung und dem Geheimsniß ihrer Thränen. Halb errieth ich's. "Du hast eine Eroberung gemacht in der Wilde!" sagte ich lächelnd zu ihr.

"Er hat bei Herbert um meine Hand angehalten," erwiederte Agathe, "in der Meinung, daß Herbert wirklich mein Bater sei. Herbert stellte ihm vergebens vor, daß er sich von seiner Tochter nicht trennen würde; daß ich in dieser Wüstenei nicht leben könne. Er will Hab und Gut in Geld verwandeln, will Polen verlassen, will uns solgen und sich in Frankreich niederlassen bei uns.

"Und bu, Agathe?"

"Mir thut es leib! Er ist ein so guter Mensch, aber wilber Schwärmerei fähig. Darum muffen wir eilen, Sloboba zu verslassen."

Herbert bestätigte Agathens Rebe. Um Janinsky für immer abzuweisen, hatte er bemselben erklärt, baß er nirgenbs anders, als auf französischem Boben, über Agathens Schicksal entscheiben werbe.

Sobald am folgenden Morgen Herbert in der Stille Alles zur Abreise gerüstet und die Pferde angeschirrt hatte, zeigten wir dem unglücklichen Liebhaber unsern Entschluß an, ihn zu verlassen. — Schon war der Schlitten vorgefahren.

Janineth ftanb erbleichenb, fprachlos vor uns. Seine Augen

ierten abwechselnd auf uns Dreien hin, und schienen zu fragen! "Scheiben? Könnt ihr vies? Wollet ihr Janinsty's Lod?"— Wir sagten ihm alles, was Erkenntlichkeit zu sagen gebot. Herbert zog einen kostdaren Ring vom Finger und bat ihn, benselben zum Andenken anzunehmen. Er stieß Herberts Hand zurück. Er trat aus Fenker, sah unsern Schlitten bereit stehen — kehrte wieder zu uns, drückte Herbert, dann mir die Hand; dann siel er vor Agathen aufs Anie, drückte ihre Hand mit Indrunst an sein Herz, seuszte tief und sprach mit beklemmter Stimme das Wart Ewig aus. Wir sahen den guten, armen Janinsty nicht wieder.

Alle waren wir tief bewegt. Alle hofften wir, er werbe zu: ruckehren. Bald aber ersuhren wir von einem seiner Knechte, er habe sich auf sein Roß geworfen und Sloboda verlassen.

Herbert und ich ftanden beim Schlitten. Agathe war noch im Hause geblieben. Ich ging zurück, um sie aufzusuchen. Als ich ins Immer kam, wo Janinsky von uns gegangen war, fand ich sie schluchzend auf einem Sessel sitzend, mit verhülltem Gesicht. Auf einem Tischhen neben sich hatte sie mit Kreibe die Worte gesschrieben: "Ewig, Janinsky."

Ich näherte mich ihr und ergriff ihre Hand. Sie erschraf und fuchte mir ihren Schmerz zu verheimlichen. Aber ich hatte jene Worte gelesen, worin sie die Geschichte ihres Herzens beschrieb.

"Willft bu'hier bleiben?" fragte ich.

Sie sprang auf, und zog mich zum Schlitten, ohne ein Wort zu reben. Wir setzten und ein und fuhren ab.

12.

Es war ein düsterer Wintertag; der himmel eine einzige graue Wolfe, von welcher Schnee und Regen auf uns troffen. Aus den beschneiten Chenen erhoben sich die dunkeln Waldungen, wie schwarze Inseln. Dann und wann tonte bas melancholische Gesläute einer Dorfglocke aus der Ferne. Und Mälber und Wolken und hütten flogen um uns hin vorüber, wie Gestalten eines eins förmigen Traums.

Agathe lag fest an mich geschmiegt. Ich wagte nicht, ihr Träumen und Sinnen zu stören. Das arme Kind war aus dem seltsamen Abenteuer mit einem verwundeten Gerzen gegangen. Aus Liebe zu mir hatte sie hingegeben, was sie liebte.

D Julie, wie ist unser ganzes Leben ein so träumerisches Gesmisch; mehr Schatten, als Wesen; mehr Ahnung, als Genuß! — Da erscheinen wir, ohne zu wissen, woher? und abenteuern eine Zeit lang zwischen Dornen und Rosen hin, und begegnen und bes grüßen manche fremde Gestalt, hätten mit mancher gern den Bund des Herzens geschlossen, aber sehen sie verschwinden, nie wiederzsehren, und die Fluth der Stunden und das räthselhaste Schickssal sühren uns weiter, die wir müde und sat zusammensinken, und der Rinde unsers Planeten den erborgten Staub wieder zurückgeben.

Man spottet gern jener Empsindungen von ewiger Liebe, von treuer Freundschaft, in welchen die Jugend sich wohlgefällt; man heißt sie Romanen = Schwärmerei, Ueberspannung, Berkünstelung und Empsindelei. — Ich aber will Agathens Thränen nicht zürnen.

Die Jugend ist ebler, in Thaten und Empsindungen, als das spätere Alter. Sie wandelt noch in Unverdorbenheit, rein, wie sie den Händen der Natur und den frommen Lehren der Schule entstieg, unvertraut mit Berderbiheit und Gräueln der Menschen; sie will das Große, das Gute; ihr Enthustasmus ist der ehrwürzdisste. — Vom Rauch der Leidenschaft geschwärzt, geht das spätere Alter einher, ist selbst nicht mehr heilig, und sieht daher kein Geiligthum; wälzt sich in Lüsten, oder schwärmt mit rasendem Sinn einem Phantom nach, oder perkauft um Gold die schönsten Gesühle, und heißt Alles, was ihm nicht mehr reizend scheint,

Thorheit und Kindertand. Die Tugend, dem Kinde und noch dem Jüngling und Mädchen heilig, ist ihm Lebensklugheit. Er achtet nicht mehr des Schönen, sondern nur des Rühlichen.

D saget mir doch, da wir nun einmal Menschen sind und menschlich denken und empfinden mussen, welche Schwärmerei ist die eblere? — Ist's das unbändige Streben nach Sinnenkisel? Ist's das Streben nach Selbstverläugnung, Großmuth, Freundschaft, Treue und Seelengüte?

Lasset unsern Kindern den erhabenen Sinn; tödtet ihn nicht muthwilligerweise früher, als ihn vielleicht traurige Schicksale tödten.

Ich will aber nun, sei benn auch meine Bestimmung auf Erben und jenseits des Grabes, welche sie wolle — ich will dem Tand der entarteten Menscheit auf ewig entsagen; will nicht nach Schäten geizen, wenn ich nur mein Leben erhalten kann mit dem Rothswendigen; will nicht nach Weltruhm ringen, wenn mich nur eine Seele herzlich liebt; will nicht den Purpur und den Bettelkittel, sondern nur die Herzen unterscheiden, und hienieden meine Welt mir schassen, wie sie sein soll, nicht wie sie durch die verwirrende Leidenschaft im unglücklichen Europa ward.

Wir leben nur einmal, o Julie! warum soll ich ben Grillen und Meinungen ber Menschen bies Leben hinwersen, und mir es nicht selbst weihen? Warum soll ich die Stlavin ihrer Vorurtheile und ihrer Leibenschaften sein, da mir der Mächtigste von ihnen keinen Schmerz zu vergüten, und keine Stunde neuen Lebens zu ges währen sähig ist, wenn meine Zeit einst ausgelaufen sein wird?

13.

Sobalb wir nach zwei Tagen bas erste Stäbtchen — sein Rame ift mir entfallen — erreicht hatten, fanden wir baselbst einen

Resewagen mit allen möglichen Bequemlichkeiten, ber uns, wie ber Postmeister sagte, schon längst erwartete.

Auch dies war ein Werk der Borsicht unsers Herberts, damit wir nirgends allzulange aufgehalten würden. Er hatte ohne mein Wissen einen Menschen, Namens Paulowiß, vorausgesandt, unsern Weg zu bereiten; einen Menschen, bessen Treue und Klugheit ersprobt waren, der schon viele Reisen gemacht hatte, durch Unglücksfälle aller Art veramt, ohne Anstellung geblieben war, und jest sein Schickfal an Herberts Schickfal unauslöslich knüpfen wollte. Herbert sagte mir, daß uns Paulowiß in Paris erwarte und das selbst unsere Abreise nach Amerika vordereite.

So eilten wir unaufhaltsam burch bas übrige Polen, und reiseten burch Deutschland, ohne an einem Orte länger zu verweilen, als es nöthig war, burch einen nächtlichen Schlummer unsere ers schöpsten Kräfte zu versungen.

Ich las in den Zeitungen die Geschichte meines Todes und Begräbnisses. Meine Flucht aus Petersburg war Seheimniß gesblieben. — D ihr meine zärtlich gellebten Aeltern! — Meine einzige Julie! — In den Augenblicken, da ihr noch meinen Tod deweintet, war ich euch so nahe.! Ich breitete schlichzend meine Arme nach jenen Gegenden aus, die euch besthen, und stammelte euch leise unter tausend Thränen mein Lebewohl und meinen Segen zu, was ihr nicht vernehmen durftet. Während ihr euch in Trauerstleiber hülltet, betete sur euch eure unglückliche Tochter und Freunz din um Frieden und Trost zu dem, der allein Trost und Frieden verleihen kann. Ich aber din such eine Tobte und werde es bleiben — so will es mein Berhängnis.

Wir erreichten endlich nach einer unaussprechlich langen Reise die Hauptstadt Frankreichs. Hier hatte uns der gute Paulowis eine angenehme Wohnung zugerichtet; auch erzählte er uns, daß er mit dem Schiffskapitan de la Bretonne, der im Hafen zu l'Orient sei, um den Preis einig geworden, uns nebst mehrern hundert Deutschen nach Amerika überzusahren. Diese Deutschen waren mehrentheils verarmte Leute, welche ihr Vaterland zu verslassen gedachten, um ihr Glud unter fremden himmelsstrichen bei der Gründung neuer Kolonien in Louisiana zu finden.

Aber erst im Monat Mai konnte die Absahrt geschehen. Ich sürchtete während dieser Zeit in Paris entdeckt zu werden. Eben das ungeheure Menschengewühl dieser kleinen Welt, in welchem ich aufangs glaubte, am unbemerktesten leben zu können, ward mir um so gesährlicher, da von allen Nationen Europens Reissende hier zusammenströmen. Wie leicht konnte ich in der Nähe des Hoses von irgend einem Reugierigen erkannt und verrathen werden, der mich einmal in Potersburg oder Wolfenbüttel gessehen.

Bater Herbert, welcher jest den Namen de l'Ecluse angenommen, fand meine Besorgnisse sehr gegründet. Wie verließen Paris, um, nach unserer Gewohnheit immer unstät und flüchtig, vor der Abreise noch einige Gegenden des Königreichs zu besuchen.

Aber auch auf dieser Irrsahrt war ich noch vor aller Verrätherei nicht sicher — wo ich am geborgensten zu sein wähnte, war meine Gesahr am größten.

Als wir nämlich in Poitiers uns befanden, siel es mir ein, in Gesellschaft unserer artigen Wirthin auch einer Abendmesse in dortiger Kirche beizuwahnen. —

Ich betete mit Inbrunst, o meine Julie! für dich, und für meine Kinder, und für meine fürstlichen Aeltern. — Ein unerswarteter Anblick riß mich von der Höhe meiner Andacht nieder, und fesselte unwiderstehlich meine Ausmerksamkeit.

Richt fern von mir stand in den Reihen der Männer — o wie gern schreib' ich seinen Namen, der mich an die fröhlichsten Stunden meiner Kindheit wieder mahnt! — der Chevalier b'Aubant. — Ich erschrak, und boch kount' ich meinen Augen nicht gebieten, ihn zu verlassen.

D'Aubant war's, ber einst — ach Julie, mit Wehmuth gebenk' ich des Tages, ich feierte dein Geburtsfest, und wir undersonnene Mädchen durchschwärmten mit kindischem Uebermuth die grüne Wildnis — wie ein Schutzeist uns erschien in der Berswirrung — d'Aubant, der nachmals im traurigen Petersduzg edel genug dachte, für die Ehre einer zum Spott des Pödels gessunkenen Fürstin sein Leben zu wagen — dessen Bild ich mir nie denken kann, ohne es vom rosensarbenen Himmel meiner Kindheit umstrahlt zu sehen — dessen Namen ich nie ohne Dankbarkeit nenne, da er für den meinigen sein Blut vergoß, ohne Hossnung einer Belohnung. —

Er war's! — Julie, ich zitterte. In angenehmer, wunders barer Wärme glühte mein halberloschenes Leben auf. D'Aubant glich in diesen Augenblicken einem holden Genius, der mir noch einmal an den Grenzen des vaterländischen Welttheils erscheinen wollte, wie zum Abschiede, bevor mein Schickfal mich auf immers dar entführt haben würde.

Ich vergaß bei seinem Anblick mich seihst und meine Gefahr. Er bemerkte mich nicht. Sein Gesicht sprach mäunliche Schwersmuth. Du erinnerst dich noch seiner hohen Gestalt, und der zarsten, geistigen Sprache seiner Mienen! Oft hatte und die Ersscheinung "des schönen Waldgottes," wie du ihn gern hießest, Stoff zu tändelnden Neckereien gegeben.

D wie ward mir zu Muthe! Ein halbes Jahrzehend meines Lebens schien nicht gewesen zu sein. Ich irrte wieder im Sain von Blankenburg mit dir, und du kranztest mich wieder zum abends lichen Tanz auf dem Lustschlosse mit wilden Feldblumen.

Ploglich wandte er fich. Er erblickte mich, und ich glaubte in seinen Augen bas tieffte Entsehen zu lefen, welches seine ganze Seele beim Anblick einer Tobtgewähnten füllen mußte. Ich genas von meinen Träumen, und hüllte mein Gesicht in die Falten des Schleiers. Ich war einer Ohnmacht nahe. Wie eine ertappte Berbrecherin sehnt' ich mich nach Flucht und Freiheit. Der Boben glühte unter meinen Sohlen, und die tausend im Tempel Bersfammelten schienen ihre Augen auf mich allein zu richten, und einander zuzussühftern: Siehe, dort ist die entwichene Fürstin!

Es war wegen des Gedränges unmöglich, die Kirche sogleich zu verlassen, so sehr ich darum auch meine Gefährtin bat. Und immer blieben d'Aubants Blicke auf mich geheftet; immer begegsneten meine Augen den seinigen wieder — und ein Gemisch von Grausen und Wollust durchschauerte mich, wie Gluth und Frost den Fiebertranken.

Sobald ich unsere Wohnung wieder erreicht hatte, ließ ich Herbert rusen. Agathe bemerkte meine Verwirrung, meine Angst; Herbert besgleichen. Ich verheimlichte ihnen nichts. Ich erzählte ihnen von d'Aubant. Er war ihnen dem Namen nach, seit seiner Flucht aus Petersburg, nicht mehr unbekannt. Wir beschlossen einmüthig, die Stadt Poitiers sogleich zu verlassen. Ich hatte in der Nacht keinen Schlummer. Immer wähnt' ich mich verzathen, und das Haus umringt, und mich den Kerkern von Peterszburg zugeführt — und mitten in meiner Todesangst stand wieder die Gestalt d'Aubants vor mir, und neben ihm blühte das Elysium meines ersten Lebens, ich konnte dann den Mann nicht hassen, der mich verrathen und ausliesern wollte.

Diese leinzige Racht in Poitiers bunkte mich langer und ereignisvoller, als mein ganzes Leben.

Am folgenden Morgen, eh' es in Osten graute, hatten wir schon Poitiers verlassen.

Sobald der Maienmond begann, wurden wir unter dem Namen einer deutschen Familie, welche nach Westindien zu ihren Verzwandten reisete, eingeschisst. Paulowit hieß nun Paul; Herbert, unser sorgsamer Vater, trug den Namen Walter. Jener hatte, während wir Andern in Frankreichs Provinzen umhergezogen waren, mit bewundernswürdigem Fleiß Alles zusammengekauft in I'Drient, was theils eine langwierige Seefahrt zu verannehmzlichen diente, theils uns im fernen Welttheil wohlthun konnte.

Die Kanonen bonnerten im Hafen bas Lebewohl. Die Winde schwellten unsere Segel auf. Das Schiffsvolk jauchzte. Die Battezien von Portlouis bonnerten den Scheidegruß zurück. Das Schiffschwebte, wie geflügelt, über die dunkeln, spielenden Wellen des Dzeans. Die User Europa's wichen zurück.

Agathe stand auf dem Verdeck voll tiefer Wehmuth. Ihre Lippen bebten, wie wenn sie zu dem verschwindenden Welttheil reden wollten; Thränen füllten ihre Augen. Die arme Agathe! Ihre Seele irrte in den Wüsteneien von Polen, und umschwebten den trauernden Jasninsky im winterlichen Sloboda.

Herbert hatte sich an einen Mastbaum gelehnt, mit verschräntsten Armen und gesunkenem Haupte, in schwermuthiger Stellung. Weinethalben schied er von der mütterlichen Erde, und suchte er in fernen Wildnissen unn das Ziel seines tugendhaften Lebens. Er hörte nicht das Rauschen des Geschützes, nicht das fröhliche Jauchzen der Matrosen. Nur dann und wann schien ein Seuszer seine Brust zu heben.

Und aus dem Gewühl und Larmen des Schiffsvolks stieg mit einemmale ein feierlicher Kirchengesang, von Männern, Weibern und Kindern. Es waren Deutsche und Schweizer, welche sich ein: geschifft hatten, um in Louisiana das Glück zu sinden, welches ihnen in der alten Welt nicht lächeln wollte. Sie saßen gedrängt beisammen, und sangen mit lauter Stimme ihren Psalm zum Gott ber Bäter, und empfahlen ihm das theure Mutterland, so sie nicht nähren konnte. Und Aller Augen starrten nach dem sesten Lande hin, und weinten im Angesicht desselben ihre Abschiedsthränen.

Die Wehmuth übermannte auch mich. Mein leises, glühenbes - Gebet stieg unter ben Liebern bieser Unglücklichen zum himmel für meine Kinder; und meine Thränen begleiteten die ihrigen.

"Natalie, o Natalie, geliebte Tochter, und du, mein ungluds seliger Sängling, dem nicht die zarte Hand der Mutterliebe die Shränen trocknen darf — noch einmal lebet wohl!" So rief ich, und sah die Küsten Europa's vor mir dunkler werden, und am Horizont verdämmern. Wie ein ungeheurer Sarg ging der heimeiheliche Welttheil in die Tiefen des Meeres mit all seinen Schähen und Voltern, mit seinen Thränens und Vrendenstunden. Nur nach meinen Kindern schlug mein Herz in diesem seierlichen Augens blick — auch sie gingen für mich auf ewig unter. Ich schwebte einsam auf dem Dzean, wie ein abgeschiedener Geist, der zu entsfernten Bestimmungen hingerissen, schaubernd die Welt vor sich verschweben sieht, wie einen Dunst — die Welt, welche zwar für ihn der Qualen manche trug, aber auch manches Kleinob.

Ich saß, in meinen Empfindungen verloren, auf dem Berbecke. Der Mond war aufgegangen, denn spät am Tage geschah unsere Absahrt; weit umber herrschte Todesstille; überall nur Well' und Himmel, Dunkelheit und Glanz. Dies furchtbarliebliche Schauspiel fesselte mich durch seine Reuheit, und zerstreute meinen Gram.

Da trat Agathe zu mir, und fragte schüchtern: "Meine Angukine; ftor' ich bich? Du bist betrübt. Verfolgt bich schon zu früh bie Reue? Verläffest bu bein Europa ungern?"

Ich zog das gute Mädchen an mich, und antwortete: "Rein, gern. Denn Riemand liebt mich dort, und Niemand schirmte mich bort. Und was mich liebt und schirmt, begleitet mich zur neuen

Belt. Rur um meine Kenber Mag' ich, und meine Julie. Die find mit verloren. Und hatt' ich fie nicht verlaffen, fo waren fie mir bennoch verloren. Run benn, gute Racht, Bergangenheit! Sei mir willfommen, frembe Zukunft! Ich gehe bir entgegen mit einer reinen Seele. Wer nichts zu fürchten hat, hat nur zu hoffen."

Agathe brudte ihr Geficht an meine Bruft und foluchte heftiger. "Du weinft?" fragte ich sie: "Sehnst du dich heim?"

Nach einer langen Stille lisvelte fie nur ben Namen Janinsky. Meine Augen wurden von Thränen verdunkelt. Ich kußte bes Madchens heiße Stirn und antwortete nicht. Was hatt' ich er-

wkebern können auf folch ein vielsagendes Wort. — Agathe liebte: Janinsky war ber Gott ihrer ersten Leibenschaft. Treu und ergeben hatte fle mir ihre schönsten Empfindungen zum Opfer gebracht, und es erst bamals gestanden, als hoffnungelos ste an ber

Möglichkeit ihres Gluds verzweifelte.

Ja, es ist bas höchste Opfer, sein eigenes Herz freudig brechen zu laffen, indem man feine Liebe töbtet. Unterm himmel befeligt nichts fo, als dies Gefühl, welches mit dem Gefühl ber Unsterba Iichkeit fo gang eins ift. Wer seine Liebe opfert, ber opfert seine Unsterblichkeit mit dahin. Dhne Liebe ist die Ewigkeit keer und werthfos.

## 15.

Und wir schwammen nun auf bem hellen, immer bewegten Dzean von Inseln zu Inseln. Wir gewöhnten uns an das unbequeme Leben ber Seefahrer; an das betäubende hin = und Berwiegen' bes Schiffes; an das rege, wunderbare Einerlei bes Beltmeers.

Das Bild bes stillen rastlosen Lebens und ber Ewigkeit hibt une teine Landschaft mit ihren Blumenfeldern, fein Gebirg mit seinen unermestichen Aussichten in so vollem Maße, als bas Meer.

hier ist Alles Bewegung, und unermüdlich. Unter uns gankein die Wellen; um uns flattern die bunten Wimpel des Schisses; über unserm haupte schwärmen die Gewölke. Die ungeheure Natur ist bald in leiser, bald in surchtbarer Gährung, und der Mensch, welcher die unbändigen Elemente beherrscht, erscheint nirgends in so gewaltiger hoheit, wie hier.

Wir sahen die kanarischen Inseln — wir wohnten einige Tage auf Tenerissa, am Fuße des Pik. Schon umgab und hier eine neue Welt, eine neue Pstanzenschaft, und Menschen von andern Farben. Wir wähnten und schon weit geschieden von Europa. Agathe klagte leiser um Janinsky, und lächelte wieder wie sonst. Ich hatte Rußeland sast vergessen, und Deutschland; die Erinnerung ward schwächer an Alles, was mich einst freute und solterte — ich sah auf die Vergangenheit zurück, wie auf einen laugen düstern Traum, oder wie der Geist eines Verstorbenen auf die Geschichte seiner irdischen Wallfahrt.

Ich hätt' es nicht geglaubt, daß ich hier noch durch einen Dritten so unerwartet, so überraschend an meine schönsten Lebensstunden, an dich, o meine Julie, an meine serne, reizende Heimath gesmahnt werden würde!

Der Schiffskapitan beschloß plötlich, mit guten Winden wieder Tenerissa zu verlassen. Eilsertig verließen wir das Land. Wir waren ins Boot gestiegen, und warteten noch auf die Rücksehr des wackern Paul. Er kam odemlos, stieg zu uns ein, und die Matrosen stießen vom Lande.

Julie, und in eben diesem Augenblicke — ich saß mit gegen das Land gewandtem Antlit — erschien am User ein junger Mann — ganz d'Aubants Gestalt. Ich erschrak — nein, ich kann es nicht Schreck nennen — eine unbegreisliche Mischung von Bestürzung und Freude und Wehmuth war es, die mein Gemüth verwirrte. Ich haschte Agathens Hand — "d'Aubant ist's! gewiß d'Aubant!"

rief ich. Es fichien, als hab' er mich gefehen, mich erkannt aber sein Betragen war mir boch unerklärlich. Er lief am Ufer ängfilich umber; er streckte bie Arme über bas Meer aus nach une; - ich hatte wunschen mogen, bag ein Unfall unfer Bost getroffen und es zur Rudfehr gezwungen batte. Wir erreichten bas Schiff. Die Anker wurden bei unserer Ankunft gelichtet. Rafc flogen wir in die weite Bufte des Dzeans hinaus; ich stand auf bem Verbedt; ich farrte nach ben blühenden Ufern Teneriffa's zuruck. Und als die Geftabe blaulich verbammerten, farrt' ich noch immer babin; und mir war es, als seh' ich noch immer d'Aubants Ge-Ralt, wie fie die Arme ausstrecte, und eine Stimme sagte mir immer, gegen mich! — Und als wir gegen Abend nichts mehr faben, als ben hoben, einfamen Bit, gleich einer Pyramibe aus ben Tiefen ber Gewässer ragend, war mir's, als fiebe biese Ges birgesaule am horizont nur ba, um noch bie Gegend zu bezeichnen, wo d'Aubant traure.

Paul fannte d'Aubant noch aus Petereburg. Paul erzählte mir, baß d'Aubant es in der That gewesen, der am User erschienen sei; daß er mit ihm einige Worte gesprochen; das d'Aubant nach Amerika reise, um sich in Louissana niederzulassen.

In Louifiana! — Alfo auch er ein Ungludlicher?

Fast solli' ich erröthen über die Theilnahme, welche dieser Mann in meinem Gerzen erregt. Denn jeder der Augenblicke, in dem ich ihn gesehen, hat nun in meinem Gedächtnisse einen hohen Werth. Es ist aber nicht er, von dem ich mit wehmuthiger Auhe, mit einem Gesühl wie Sehnsucht, so gern träumte; es ist die Jahl meiner Blüthenstunden, in denen er mir zum ersten Mal erschien, die ich betrauere. Jest, von meiner ehemaligen Welt geschieden, ist mir jede Kleinigkeit von ihr so neu, so wichtig! — So gibt uns eine am Fenster blühende Pflanze in rauhen Winters tagen des Nordens höheres Vergnügen, als eine Flur voller

Blumen im Sommer. Ach, Julie, ich will d'Anbants gern ges benken. Es ist das einzige, wie mein Herz sich eines Dankes entbürdet, welchen es dem edeln Manne schuldig ist, der für meine Ehre sein Blut vergoß. Die Erinnerung an ihn ist Erinnerung an dich und an mein verlornes himmelreich.

16.

## Beforieben in Port an Prince.

Dem guten Herbert wollte die Seeluft übel. Er war uns ers frankt. Wir trauerten um ihn, wie um einen Bater. Mit Freusbenthräuen dankt' ich Gott, als wir nach der langen, ewigen Fahrt endlich wieder festes Land erblickten. Es war St. Domingo, die reichste von allen Inseln Westindiens, rings von Felsen und gefahrvollen Klippen umgürtet. Unser Schiff landete. Ich verließ mit den Wenigen, welche mir in die fremde Welt folgten, das Schiff, und wir kehrten nicht wieder zurück. Denn Bater Herbert liegt hier schon seit zwölf Wochen krank.

Weh' mir, wenn ich ihn verliere! Er ist mein zweiter Bater, mein Lehrer, mein Schutzeist, mein Führer. Ich würde allein stehen in der Einöde der weiten Welt. Agathe ist ein holdes Kind, und bedarf selbst des Rathes und Schirmes.

D Alexis! Alexis! Dahin treibst du mich, mein Gemahl! Fern von meinen Kindern, sern von meiner Heimath irr'ich, die Tochter Wolfenbüttels, unter fernen Jonen. Meinem Tode konntest du keine Thränen weinen — was würde dein Herz fühlen, wenn du die Verlassene hier erblicktest?

Wir bewohnen ein artiges Landhaus am Meere, nicht weit ron der Stadt; es gehört einem begüterten Kolonisten. — Er ist ein alter, biederer Mann, immer an fröhlichen Einfällen reich. Seine an einen jungen Pflanzer vermählte Tochter besorgt die hänes Lichen Anzelegenheiten. Sie ist Mutter zweier liebenswürdigen Anaben, die dem alten Großvater viele Lust machen. Wir sind in dieser Familie bald einheimisch geworden. Wir lieben uns, wie wenn wir uns schon seit vielen Jahren kennten. Besonders hängen die beiden schönen Buben an mir. Auch ich bin Mutter; ach, und die Küsse, welche ich an ihnen verschwende, gelten den fernen gesliebten Engeln, von denen ich nie den süßen Mutternamen hören dark. — D Julie, was ist bitterer, als die Wehmuth einer uns glücklichen Mutter?

Man wendet alle Kunst an, uns Pilger in St. Domingo zu seffeln. Täglich ermahnt man uns, daß wir uns hier niederlassen sollen. Der alte Derop, so heißt unser freundlicher Wirth, will uns in seiner Nachbarschaft eine schöne Pstanzung verkaufen.

Rein, wir sind noch zu nahe an-Europa; allwöchentlich erscheinen hier Schiffe von jenem mir so furchtbar gewordenen Welttheil. Die Rengier der Reisenden durchspürt die ganze Insel. Wie leicht könnt' ich entdeckt und verrathen werden!

Ich will nach Louisiana. Dahin zieht mich meine Sehnsucht. Dort werd' ich im Schatten tausenbjähriger Haine verborgen und vergessen leben; bort werd' ich mir ganz gehören. Und vielleicht — o Julie! süß ist mein Wahn — ich bin in jenen Wildnissen bann so einsam nicht, mir ist's, wie eine Weissagung, so mir geschehen.

Was hab' ich Arme, womit ich meinem dürftigen Leben Reiz gebe, als Träumereien? Ich will an den bunten Hoffnungen hangen mit kindlicher Begier, und würden fie auch nie erfüllt.

Sobald Bater Gerbert genesen ift, suchen wir Louistana's Haine auf.

#### 17.

D wunderbare Allmacht ber Liebe! — Was fein Mensch glaus ben, feiner traumen fann, ift geschehen. Julie, ich taumle vor

Freuden. Der Geliebte Agaihens, der gastfreundliche Pole Jasninsty, ist in St. Domingo. Er hat mit unbegreislichem Glück unsere Spur durch ganz Europa und über das Weltmeer hin versfolgt, nachdem er sein Hab und Gut in Geld verwandelt hatte. Es ist etwas romanhaft. Aber sei es doch, wenn sich der Mann nur glücklich fühlt in seiner Schwärmerei. Fast vermuth ich, daß Agathe mit ihm mehr im Einverständniß gewesen, als sie mix wissen ließ, daß sie vielleicht ihm selbst, ihrem Thesens, den leistenden Faden durchs Labyrinth gab, wie eine andere Ariadne.

Genug, er ist da. Aus der Stadt kam ein Bote an den Herrn Walter. Herbert trägt diesen Namen in St. Domingo. Der Mensch brachte ihm einen Brief. Herbert war noch zu schwach, ihn selbst zu lesen. Agathe und ich standen vor seinem Bette. Ich öffnete den Brief und las ihn vor. Che ich vollendet hatte, sank Agathe sast bewußtlos nieder. Janinsky kündigte sich selbst in diesem Schreiben an.

Sobalb das gute Madchen genesen war, hielten wir Raths zusammen. Agathe aber sprach nichts. Sie setzte sich, den Brief in der Hand, and Fenster; stumm und in tiefer Gemüthsbewegung saß sie da. Sie starrte nur den Brief an, las ihn aber nicht. Ich sürchtete für ihre Gesundheit. Ich wollte sie beruhigen; ste hörte mich aber nicht; sie sah nur das todte Blatt an, und stieß von Zeit zu Zeit einen Seuszer aus.

Ich schrieb in Herberts Ramen die Antwort an den kühnen Abenteurer, und bat ihn, seinen Besuch noch um einige Tage zu verschieben, weil Agathe allzubewegt sei. Noch hatt' ich nicht vollendet, als sich die Thür öffnete. Janinsky trat selbst herein. Ich erschraf. Agathe sprang mit einem Schrei vom Sessel auf, ward todtenbleich, wankte ihm, mit halbgeschlossenen Augen, wie eine Sterbende entgegen, die die letzte Kuhe sucht, und siel ohne Bewußtsein in seinen Armen nieder.

Mit Muhe brachten wir fie ins Leben zurud. Erft am folgens ben Tage konnte fie ihren Freund mit Ruhe sehen und sprechen.

Der kranke Herbert wollte bem Janinsky Borwürse machen. "Rein," rief Janinsky, "es ist an mir, Ihnen Borwürse zu geben. Warum erschienen Sie mit Ihrer liebenswürdigen Tochster in meiner Einöbe, und raubten mir auf immerdar Freude und Ruhe? — Ich hatte sie gesehen, ich liebte sie, und die Ueberzzugung, daß ich Agathen nicht unglücklich liebe, machte mich noch elender. Es ist mir, aller Ihrer Borstellungen und Berzheimlichungen ungeachtes, gelungen, Sie auszusorschen. Ich bin nun da. Wollen Sie noch serner hartherzig sein? Wollen Sie nicht mein Bater werden, wohlan, so verstoßen Sie mich. Aber ich werde Sie durch alle Weltthette versolgen, wie Ihr Schatten, die Sie von meiner Ergebenheit, von meiner Standhaftigseit gezrührt werden. Verschmähen Sie mich als Ihren Sohn — nun, so will ich Ihr Stlave werden. Sie winden sich nicht wieder von mir los."

So ungefähr sprach ber Mann, und wie er's sprach! Seine ganze Miene war Seele. Triumph, Entzücken, Wehmuth und Besorgniß sprachen in gleichen Augenblicken in seiner Stimme, in seinem Lächeln, und in der Thräne, die von seinem flammens den Auge siel, wie ein Lichtfunken.

Herbert sah mich an, mit einem stillsorschenben Blid, und reichte bem Janinsky freundlicher die Hand. "So viel Treue ist wohl bes höchsten Lohnes werth!" sagte ich. — Janinsky siel mir zu Füßen, bedeckte meine Hand mit brennenden Küssen, und ries: "Berlassen Sie mich nicht! verstoßen Sie den unglücklichen Jasninsky nicht!"

Und als Herbert sprach: "Wohlan, Janinety, ich gebe Ihnen meine Tochter, wenn meine Tochter Ihnen Liebe geben fann!" sprang Janinety auf, und redete wie ein Begeisterter, ober wie einer, bessen Sinne verwirrt waren. Er weinte, er lachte, er erzählte von den Gesahren seiner Reise, er rief Agathens Namen, er bat um ihre Liebe, ungeachtet Agathe nicht mehr zugegen war, er überhäufte Herbert und mich mit Dank und Segen, schilberte einen Sturm, den er auf dem Meer ausgestanden, und faltete bann wieder die Hände gen Himmel, als wollt' er Gott Dank sagen für des erreichte Ziel.

Es war nicht mehr baran zu benken, ben hochbeglückten Schwärs mer nach ber Stadt zurückzusenben. Wir behielten ihn im Sause.

Am folgenden Tage gab ihm Agathe die Worte der ewigen Liebe, und mit erröthenden Wangen den belohnenden Kuß für so viel unglaubliche Treue.

Wie sie beibe nun hochbesetigt sind! — Ich sinde in dem Glücke dieser Liebenden mein eigenes Glück blühen. — Janinekt will mit uns sich anbauen in der schönen Louisiana. Unaufhörlich träumen wir von dem Elystum, so unser harret.

### 18.

Langsam kehrte Bater Herberts Gefundheit endlich wieder zus rück. Schon konnte er, nach sieben peinlichen Monaten, das Krankenlager wieder verlassen — wir beschlossen, sobald er volls kommen hergestellt sein würde, die Vermählung der beiben Liebens den zu feiern.

O meine Julie, nun nehm' ich die Feber, dir eine der fürchsterlichsten meiner Lebensstunden zu beschreiben.

Auf Erben foll keine Freude reifen; unser Herz sich an keine Lust hängen. Die Hoffnung, welche wie ein neugebornes Rind zartlächelnd an unserm Herzen ruht, wird von dem tücksichen Dolch der nächsten Stunde getödtet. Wir gehören nicht dieser Welt an. Sie selbst stoßt uns mit grausamem Ernst zurück, wenn wir sie

liebgewinnen möchten. Ueber ben Sternen ist unsere Heis math, nicht unter benselben! sagt der gute Herbert, wenn er mich trösten will. Ach! und was können wir für unsere Schwäche? Warum tragen wir das fühlende Herz in der Bruß?

Janinsty, Agatha, Frau Almas, die Tochter des alten Derop, mit ihren beiben schönen Buben August und Karl, und ich, gingen am Rachmittag durch die fruchtbaren Felder. Nächtlicher Regen hatte die Luft erfrischt und ein fühler Ostwind blies über das Weer her. Wir streiften durch die Zucker- und Indigopstanzunzgen, sahen den Arbeiten der Stlaven zu, und kehrten nachbarlich in manche Hütte ein.

Bon langem Wandern ermüdet, ruhten wir auf weichen Rasen aus unter Cacaobäumen und den ulmenblättrigen Guazumen. Die Sonne war schon hinter den Hügeln niedergesunken, ihre letzten Strahlen stimmerten röthlich an den Gebüschen und Felsen. Ein gewürzhaster Dust von tausend unbekannten Kräutern strömte uns im Zuge des Ostwinds an.

Da sagte Janinsky: "Warum ist diese Herrlichkeit so vers gänglich? Warum gewährt uns der Himmel nicht schon ewiges Leben? Wir sind berufen, das wundervolle Schauspiel zu sehen, und ehe wir's noch ganz genießen können, ist der Vorhang schon wieder gefallen."

"Das Leben hienieben ist nur der Prolog des ewigen Schausspiels!" erwiederte ich ihm: "Er kündigt nur an, und reizt nnsere Erwartung auf das Folgende. Ist der Prolog so reizend, wie follen wir nicht mit Begier wünschen, daß der Vorhang falle, damit das Schauspiel selbst beginne?"

Janinsky druckte Agathens Hand an seine hochschlagende Brust; und sie lächelte zärtlich auf den theuern Liebling hin. "Sollen wir wünschen, daß der Worhang falle?" fragte sie ihn.

"Ich habe genug empfangen, Agathe!" rief er: "Denn Agathe

liebt mich. Und mein höchstes Ziel ist errungen; glücklicher kann die Welt mich nicht mehr machen. Früher ober später, immer aber einmal mussen wir hienieben enden; gepriesen sei der Wensch, welcher mitten unter seinen Freuden entschlummert! Und ist dies Leben nur der Prolog, o meine Agathe, was werden wir uns im Ewigen sein!"

Unter solchen Gesprächen verstogen die Minuten und Stunden. Der aufgegangene Mond und die wachsende Dunkelheit mahnte uns an den Heimweg.

Wir wählten ben fürzesten Pfab, ber längs bem Meergestabe führte, die Knaben sprangen munter bavon.

Ein plötlicher Sturmwind erhob sich, noch ehe wir die Wohnung erreichen konnten. Gesträuche und Bäume brauseten wild;
der Staub wirbelte in großen Wolsen von der Erde himmelan;
die Wellen schlugen mit dumpsem Geräusch an die Alippen. —
Der Aufruhr der Natur ward von einer Sekunde zur andern ents
setzlicher. Wir verdoppelten unsere Schritte; wir waren von der Wohnung sehr entfernt.

"Meine Kinder! meine Kinder!" seufzte Frau Almas ängstlich. "Sie sind gewiß schon babeim!" sagte Janinsky: "Denn sie haben uns schon längst verlassen."

"Und sie kennen ben Weg!" sette die junge Mutter hinzu, um sich selbst zu beruhigen.

Die Gewalt des Sturmes warf uns schier nieder: Mondensschein, Finsterniß und Standwolfen blendeten uns, daß wir kaum sahen, wohin wir traten. Das Meer brüllte ungestümer, und von den wankenden Bäumen stürzten zerriffene Zweige.

Es war mir, als zittere bas Erbreich, als wolle ber ges waltige Orkan die Felsenwurzeln St. Domingo's vom Grund des Ozeans losreißen und das Eiland zermalmen.

"Noch eine Biertelftunde!" fagte bie junge Almas, welche

uns ben Weg zeigte. Mutterzärtlichkeit machte fie behend und muthig. Sie flog immer weit vor uns hin durch Nacht und Sturm: kann konnten wir fie ereilen. Wenn wir ihr nahe waren, hörten wir fie nur die Worte lispeln: Meine Kinder! meine Kinder!

Plözlich stand sie still, rang die Häude und rief: "D mein Gott, diesen Weg so hart am Meere dürsen wir nicht gehen. Bei der Fluth und bei solchem Sturm stürzen oft große Wellen über den schmalen Fußpfad. Zurück." — Noch ehe wir einen Entsschluß sassen konnten, rief sie wieder: "Doch ich will erst dahin zur gefahrvollen Stelle, um zu wissen, ob meine Kinder hinzüber sind.

Sie ging; wir folgten ihr. Als wir zwischen ben Felsen hers vortraten, beren Wände uns furze Zeit gegen die Windstöße gesschirmt hatten, öffnete sich vor uns das kochende Meer, welches hoch empor ging, und von Zeit zu Zeit eine große Woge gegen die Klippenmauer jagte, an welcher sich der Fußpfad hinzog. Die Wellen eilten mit erschütternder Furchtbarkeit vom Meere gegen das Gestade, hundert neben hundert, wie ergrimmte Streizter, welche eine seste Burg erstürmen und wüthend über die Leiche name ihrer gesunkenen Vorreihen hinrennen. Der bleiche Mond sah durch die sliehenden Wolfen des Himmels, und zündete mit Gransen zum Kampf der empörten Elemente — Ich zitterte an Janinsty aber tröstete uns liebreich.

Als wir der Stelle nahe gekommen, gebot er uns, stille zu stehen. Kaum konnten wir in dem betäubenden Lärmen der Fluthen unsere Worte hören.

"Still!" rief die bebende Almas: "Ift das nicht Wimmern eines Kindes?"

Uns allen ging ein falter Schauer bnrche Gebein. Wir horche ten; wir vernahmen bentlich ein angstliches Stöhnen; aber wir sprachen zur bangen Mutter: "Nein, wir hören es nicht. Der Wind pfeift in ben Klippen und Gebuschen."

"Ich aber muß hinüber!" rief die verzweifelude Mutter. Jas ninsty ergriff sie, und indem die lette Woge abstoß, trug er sie eilends über den Pfad in Sicherheit. Dann kam er wieder, haschte den glücklichen Moment, und trug seine Agathe dahin. Er kam wieder und nahm auch mich.

Drüben im Hause saß ber kleine Karl schon am Fenster und weinte; und seine Mutter lag vor ihm auf ben Anien in Todessangst und rief: "Aber wo ist bein Bruber August?" Der Knabe schluchzte und beutete mit ber Hand auf die schäumenden Wellen hinaus.

"Allmächtiger Gott!" schrie sie, und sprang auf und streckte die Arme gegen das Meer, als fordere sie dem tauben Ozean den kostbaren Raub wieder ab. Indem trat der Mond abermals aus den Wolken. Da sahen wir dentlich, nicht weit vom User, den armen August im Wasser. Er hielt sich mit seinen kleinen Armen festgeklammert an einem zerbrochenen Baumstamm, der in den Wellen hing. Von Zeit zu Zeit rauschte eine Woge über ihn hinweg.

Als seine Mutter ihn erblickte, flog sie mit ausgebreiteten Armen der daherströmenden Woge entgegen, und stürzte sich ins Meer, den holden Liebling ihrer Seele zu retten, uneingebenk ihrer schwachen Kraft. Heulend schlingen die Wellen über sie zusammen. Wir alle standen erstarrt. Ich taumelte ohnmächtig gegen die Felswand.

Nur der edle Janinsky behielt seine Geistesgegenwart. Er beobachtete die Fluth, bat uns, ruhig zu sein, und sprang, als er die Kleider der armen Almas über den Wellen erblickte, behend ins Wasser.

Aagathe schlug schaubernb ihre Arme um meinen Racen. Alle Kraft verließ sie. Sie sank, einer Entseelten gleich, an mir nieber auf die seuchte Erde. Ich schrie bald ben Ramen der Almas, balb ben Ramen Janineth. Und als ich fah, wie Janinety, mit ben Wellen habernd, beren Gewalt bestegend, die Kleiber ber Almas faste, und seine Beute gegen das Ufer führte, schlug mein Herz wieder hoch und freudig.

Indem die bebende Almas von Janinsky ans Land gebracht und zu meinen Füßen niedergelegt ward, erschienen auch ihr Gatte und ihr Bater, welche sorgenvoll ausgegangen waren, uns zu suchen. Sie hatten mein Geschrei vernommen, ihre Schritte bes kügelt, und eilten nun, die halbtobte Frau und Agathen ins Leben zu bringen.

Janinsky aber fäumte nicht in seiner erhabenen, schrecklichen Arbeit. Jum andernmal warf er sich wieder ins Meer. Roch schwebte winselnd der Knabe mit letten Krästen am hangenden Zweige. Jede über ihn hinrollende Fluth drohte ihn wegzuspülen.— Sein Retter erschien, riß ihn herad vom Baum, kämpste sich mit ihm gegen das Gestade zurück, und als er nahe genug war, schlenzderte er ihn mit unglandlicher Macht aufs seste Land hinauf, wo ihn sein Bater empfing.

Aber die Wogen wälzten Janinsky vom User zurück — noch einmal streckte er den Arm empor aus einer Welle — und wir fahen ihn nicht mehr.

D Julie, wir sahen ihn nicht wieder. Wir erhoben ein fürche terliches Geschrei. Sturm und Wellen heulten mit uns. Aber ber Edle blieb verschwunden — unser Geschrei, unser Suchen blieb vergebens.

Man holte Sklaven herbei und Fackeln, Seile und Leitern. Einige Neger wagten ihr Leben im Meer, den Verlornen zu sinden. Der Greis Derop versprach dem Sklaven die Freiheit zum Gesschenk, der uns Janiusky bringen würde. Er bot den Preis umsonst.

Wir Weiber wurden in die Wohnung geführt, nebst ben Kinstern. Die Manner setten ihre Nachforschungen fort. Ach! erst

am fünften Tage nachher fand man Janiusky's Leichnam an einer, von diefer Stelle, wo wir ihn zulest sahen, weit eutsernten Rlippe.

So ward der Tod in den Wellen der Lohn feiner heroischen Tugend. So hatte der edle Mann nun Heimath und Alles vers lassen, hatte voll treuer Liebe Länder und Meere durchirrt, hatte die Geliebte wiedergefunden vom günstigen Gestirn geleitet, um vor ihren Augen sein Leben zu schließen.

#### 19.

Fünf traurige Monden sind verstoffen seit Janinesy's Tobe. In wenigen Tagen sollen wir zu Schiffe geben, nach Reus Drsleans. Herbert, wiewohl nicht ganz hergestellt, ist doch stark genug, die Mühseligkeiten einer neuen Seereise zu wagen. Das ungesunde Klima St. Domingo's würde ihn töbten, wenn wir länger zögerten.

Und meine Agathe, die unglückliche Brant, hat ihren Kampf gekämpfet und obgestegt. Sie mehr als ich, sehnt sich in die Einsamseit von Louisiana hin, um dort ihren Janinsky mit eben der unüberwindlichen Liebe zu betrauern, mit welcher er sie einst liebte. Sie ist ein schönes Bild der Wehmuth, und mir liebens» würdiger, denn jemals.

Gute Nacht benn, Weitgetümmel, aus welchem wir Alle scheiben mit verwundetem Herzen! — Empfanget mich, ihr stillen Wildsnisse ber Frembe, und gebet mir die längst eutbehrte Ruhe. Dort hört der suchtbare Wechsel der Schickale auf. Unsere Tage versstießen dort in milder Giusörmigkeit, wie sanstes Träumen, in klösterlicher Stille, die sie unsern Staub in den friedlichen Schoos der Erde senken.

Wenn die dunkelrothen Gluthen des Morgens durch den Wald brechen und der Gesang der Bögel erwacht, will ich betend meine ersten Stunden dem Bater des Weltalls weihen, dann in häusslichen Geschäften Mittel suchen, das Leben derer zu verschönern, welche mir in die Eindde solgten mit Selbstverläugnung. Ich werde sie alle froh sehen; und was kann meinem Frieden mangeln, wenn sie lächeln? Ich will die Wunder der Natur studiren; Bilsdung, Eigenschaften und Kräfte der reizenden Pflanzenwelt unterssuchen, von der hohen Zeder dis zum Moose, von der Palme dis zum Grashalm. So werd' ich Gott sehen, so werd' ich ihm verstrauter werden. Bald will ich ein ödes Feld urbar machen, dasd einsame Spaziergänge schmücken, um meine Geliebten zu übersraschen; dalb die Arbeiten und Tagwerke der Insetten belauschen; dalb mich an der erhabenen Melodie des donnernden Stromfalles ergöhen.

Und wenn die Racht mit ihrer begeisternden Herrlichkeit die Fluren Louisiana's beschleicht, wenn das Firmament seine tausend Sonnen enthüllt, und ein ernster Geist durch die verstummte Welt zieht: dann will ich der Ewigkeit meine Betrachtungen, meine Hoffnungen weihen. Sie wird mir nicht mehr fremd sein. Nein Auge wird im Tode einst unter einer Freudenthräne brechen.

Seib mir gegrüßt, ihr heiligen Wildnisse, die noch der Ehrs geiz, die Wollust und der Golddurst keines Europäers entweihte! Rehmt mich auf in eure kühlen Schatten; ich gehöre nicht mehr dem Getümmel der Welt und ihrer Leidenschaft; ich werde fortan leben in meinem harmlosen Gelbst.

# Drittes Buch.

1:

Der Chevalier d'Aubant an seinen Freund Bellisse.

Chriftinenthal, 24. April 1718.

Sie werben glauben, geliebter Belliele, ich sei vom Dzean langst verschlungen, ober von den Indianern seit Jahr und Tag schon erschlagen und verzehrt, bag ich Ihnen so lauge nicht schrieb. Denn ich sehe aus meinem Tagebuch, es find volle fünfzehn Donate verftrichen, seit ich Ihnen meinen letten Brief von Bilori aus zusandte. Aber wenn man eine neue Welt erobert und neue Staaten grundet — wenn in biefen neuen Staaten noch dazu alle Diligencen, Boften und Ruriere fehlen, so werben Sie mich wohl entschuldigen fonnen. Rechnen Sie noch bie fleine Gitelfeit, bag ich Ihnen nicht früher, als aus meinen eigenen Befigungen, ichreiben wollte. Doch was sag' ich meinen? — Rein, fo großmuthig Sie fich auch verheimlichen und verstellen, Ihnen allein bin ich bies Alles schuldig; Sie machten mich burch Ihr Darleben jum glucklichsten Mann ber Welt — und fo schreib' ich Ihnen nicht aus meinen, sonbern aus Ihren Staaten. Sterb' ich, so falle Ihnen Alles anheim, und wenn Sie wollen, noch früher.

Ungerechnet, daß ich Selbstbeherrscher und König von Christis nenthal, Bundesgenoß eines mächtigen Nomadenstammes von eins gebornen Indianern bin, hab' ich noch dazu die Ehre, Schutz herr einer europäischen, und Schutzherr einer indianischen Kolonie in meiner Nachbarschaft zu sein, deren Haupt sich König nennt. So könnt' ich denn auch wohl mit allem Rechte den faiserlichen Titel annehmen, wenn man hier zu Lande nicht über die Albernsheiten der europäischen Spießbürger längst hinweg wäre.

1

Ich habe Ihnen viel zu erzählen, unter anderm auch, wo denweigentlich unterm Monde mein, oder vielmehr Ihr berühmtes Kaisferthum gelegen sei? Denn auf den Landkarten werden Sie es leider noch nicht sinden, ungeachtet es, was die Größe anbetrifft, nie verschwiegen werden kann; aber dazu muß ich Ihnen meine ganze Robinsonade erzählen.

Als wir von Penfacola abfegelten, längs den Küsten von Weststorida, erwarteten wir Ausgewanderten alle mit ungestümem Berlangen den prachtvollen Anblick des hochgelobten Louisiana. Wir träumten uns schon die malerischen Usergegenden, mit ihren grünen hügeln, reichen Fluren und ungeheuern Waldungen aufs schönste vor, und beschlossen so im Vorbeisahren die behaglichsen Landungspläte, und was sonst sich zur Errichtung einer Pflanzstadt eignen würde, sorgsältig zu bemerken. Aber, ach! wir sanden und abscheulich getäuscht. Von Pensacola hinweg behnt sich eine lange, sahle, niedrige Küste von fünfzig bis sechszig Stunden hin; überalt nur todter Sand, auf welchem hin und wieder eine verkrüppelte Weersieser und magere Gesträuche grünten.

Der Kapitan landete endlich in der allertraurigsten und unfruchts barsten Gegend dieser Kuste. Da lagen einige erbärmliche Hütten umber, worin etliche halbnackte, halbverhungerte Menschen wohnsten, Ueberbleibsel einer frühern, hier angelegten Kolonie. Bei diessem Andlick entstel und Allen der Muth; wir sahen einer traurigen Inkunft entgegen; unsere stolzen Erwartungen schlichen demüthig neben der Wirklichkeit hin. Es sehlte wenig, daß nicht viele Aussgewanderte wieder mit einem Schiffe nach Europa zurückgesehrt wären, welches eben von Bilori absegeln wollte zum vaterländis schen Welttheil.

Der Rapitan unfers Schiffes sprach uns indessen Allen Trost zu. "Wartet boch," rief er, "bis ihr Reu-Drleans gesehen habt! In dem gräßlichen Blori ift boch unsers Bleibens nicht." — Was war zu thun? Wir folgten. 3ch gab bem zurkafehrenben Schiff meinen letten Brief an Sie nach Europa mit.

Enblich erreichten wir die Mündung bes ungeheuern Diffifippis proms, von welchem jest alle Jungen Europens fprechen. Er bietet viele Ginfahrten bar; aber bie meiften haben nur wenig Baffer. vielen fehlt es zu gewissen Jahreszeiten ganz baran. Das Ufer ift überall flach und niedrig, und scheint welt umber, so wie der größte Theil ber Rufte, erft burch bas Meer und ben Strom ges bilbet worben an fein. Man finbet bort beinahe feinen Stein, fonbern Alles ift Schlamm, Sand, Schilf und verfaultes Holz, wie es der Miskfippi von feinen entfernten, noch nie gesehenen Duels len, bis hieher, in einer unermeglichen Strede aufnahm und gegen ben Dzean ausspülte. Dieser sumpfige Boben ringe umher trägt nichts, als eine außerorbentliche Menge Schilfrohr, welches fich von Jahr ju Jahr ju vermehren scheint, und undurchbringlich wirb. Bierin verwickeln fich bie vom Diffifppi weggeflutheten Baums famme, welche er, ober die Fauft bes Sturmes in unbefannten Gegenben abbrach; Schlammerbe und Sand setzten fich in die 3wischenraume, und fo erweitern fich bie feichten Ufer unanfhörlich, ober es formen fich in bem Auskuß bes Misksppi große Infeln poll Schilf und Binsen, welche ber Aufenthalt von allerlei Ungegiefer werben, und in beißen Jahreszeiten die Luft weit umber mit ihren abscheulichen Ausbunftungen verpeften.

Dies gab uns auch von dem Paradiese, Neu-Orleans genannt, keine reizende Borstellung. Wir aber waren noch nicht da! — Wir segelten in den Mississpie ein; zehn die zwölf Stunden weit sahen wir aber immer nicht mehr, als das stache, unwirthbare, schlams nige User, mit Binsen, Rohr und einigen Stauden besetzt. Oft hatten wir Mühe, uns Bahn durch die ungeheure Masse von in einander verwickelten Baumstämmen zu brechen, welche den breiten

Fluß ganz überbeckten. Um schneller fortzukommen, wurden bie Boote ausgesett.

Aber auch mit den Booten, die zum Segeln und Rudern eins gerichtet waren, ging's unerträglich langsam. Immer hatten wir mit dem schwimmenden Treib = und Flößholz zu ringen, und die eingetretene Windfille bei einer sehr heißen Witterung leistete uns ebenfalls schlechte Dienste. Indessen verbesserten sich an beiden Seiten die User, denn sonst hätte ich ganz Louislana dald für ein Schilf = und Schlammmoor gehalten. Rechts und links erhoben sich dick, sinstere Waldungen, die uns ein heiliges Grausen eins slößten. Rein Sonnenstrahl durchbringt sie. In meinem Leben hab' ich seine so hohen und starken Bäume in so ungeheurer Masse beis sammen gesehen. Auch sehlte es nicht an allerlei wilden Früchten, an einer Menge undefannter Bögel, an mancherlei Rothwildpret, welches wir von Zeit zu Zeit über die von Gebüschen umfangenen Wiesen irren sahen.

Nach zwei Tagen endlich, benn unsere Fahrt ging immer im Zickzack, gelangten wir burch eine Flußenge, bie man die englische heißt, nach Neu=Orleans.

Als man uns sagte, wir seien nun an Ort und Stelle, rieben wir uns sehr verwundert die Augen; denn aller Mühe ungeachtet, konnte keiner von uns Neu-Orleans entdeden, oder was sonst einem so berühmten Ort ähnlich sah. Am östlichen User des Flusses, wo er eine weite Krümmung bildet, in welcher alle Schisse landen können, standen überall zerstreute Hütten, von Holz und Rohr aufzgeführt. Hin und wieder zeigte sich auch wohl ein Gebäude, von Holz und gedranntem Thon errichtet, was etwas europäischere Physsionomie hatte. Man erklärte mir den Mangel aller großen und massiven Häuser damit, daß der Boden nicht Festigkeit genug habe, schwerere Gebäude zu tragen. Das war nun die Hauptstadt von Louisiana.

Mein treuer Clande wollte das noch immer nicht glauben. Bon einer Hauptstadt erwartete er wenigstens ein paar Duhend Kirchthürme schon in der Ferne entdecken zu mussen; antise Thore, Marktpläte und Paläste, und großes Leben und Getümmel in den Hauptstraßen. Er schüttelte den Kopf und sazte: "Herr, für diese Hauptstadt gebe ich keinen Son. Das Dorf, worin ich die Ehre hatte, geboren zu werden, ware, wenn's hier stände, ein wahres Baris."

Ich bachte es auch; allein was war zu machen? — wir wursten alle bem Gouverneur vorgestellt. Ich überreichte ihm meine Empfehlungsbriefe. Er war sehr höflich, und drang daranf, vorsläusig in seiner Wohnung mich beherbergen zu lassen, die ich mir nach Gefallen eine Gegend zu meiner Ansiedelung gewählt haben würde. Ausschlagen ließ sich das nicht wohl; denn an Wirthsshäusern sehlte es in NewsDrieans überall. Die übrigen Emigranten mußten sich, um Dach und Fach zu haben, Baracken bauen. Die armen Leute machten saure Gesichter. Es schien ihnen nicht besser, als meinem Premierminister, Clande, ergangen zu sein.

Der Gouverneur war sehr gefällig gegen mich. Er ist von einer angesehenen, aber in Bermögensumstäuben zurückgekommenen Fasmilie in Frankreich. Er betrachtete seinen Aufenthalt hier wie ein Eril. Wahrscheinlich hatte er sich auch größere Hoffnungen gesmacht, und von den ungeheuern Goldminen von St. Barbara, welche in Europa so berühmt sind, von denen aber hier zu Lande kein Mensch weiß, ausehnliche Schäße zu ziehen gemeint. Seine Gemahlin spricht mit Entzücken und Thränen unaushörlich von Baris, und sindet das Leben hier zwischen den wilden Einwohnern des Landes und glückritternden Emigranten aller Nationen sehr langweilig. Ihre Tochter Abelaide, eine junge, naive Schönheit von sechsehn Frühlingen, scheint sich im fremden Welttheil am meisten zu gefallen. Sie baut ihren Garten, tanzt mit sich selbst,

Wenn Niemand mit ihr tanzt, will einen alten Reger französische Opernarien singen lehren, und spielt die Guitarre allerliebst. Ich habe das holde Kind nun aber, da ich Ihnen dies melde, seit einem Jahre nicht gesehen; sie schreibt mir indessen dann und wann einen artigen Brief, zankt und versöhnt sich mit mir, übt alle ihre kleinen guten und bösen Launen an mir aus, wie wenn ich ihre Puppe wäre. Und ich verdenk' es dem lieben Mädchen nicht, und bleibe ihm nichts schuldig.

Gleich die ersten Tage nach meiner Ankunft wendete ich baran, die Gegend zu untersuchen, um mich irgendwo anzunisten. Meine Reisegefährten, die mich als ihren Chef ansehen wollten, qualten mich vom Morgen bis zum Abend, daß ich für sie sorgen solle. Sie waren alle muthlos, standen betrübt umher, und stocherten die Zähne.

Mir gesiel es überall nicht; ich begreife es auch nicht, wie man sich's einfallen lassen konnte, ben hauptort Louisiana's, diesen Mittelpunkt aller Verbindungen, welchen Frankreich mit seinen hiesigen Kolonien haben soll, in einer solchen Gegend zu gründen, dreißig Stunden vom Meere entfernt.

Neus Orleans liegt auf einer großen Insel, die ungefähr fünfs
zig dis sechszig Sinnden lang sein mag. Sie wird vom Mississppi,
vom Meer, vom Landsee Pont Chartam und vom Manchac, einem Abstuß des Mississppi, gebildet. Der größte Theil dieser Insel
aber ist durchaus unanpflanzbar, ist den Ueberschwemmungen des Mississppi ausgesetzt, und eines schlammigten seuchten Grundes. Man hatte den Bau des Zuderrohrs dersucht; allein die zuweilen eintretenden, wenn gleich geringen Fröste zur Regenzeit, besonders beim Nords und Nordwestwind, verderben die Aernten. Auch mit Baumwollenstauden werden ziemlich glückliche Versuche gemacht; am besten gelingen die Pflanzungen des Indigo, und dieser kann allerdings einst ein ansehnlicher Artisel der Aussuhr werden, so wie der Tabak. Für Alles, was einen feuchten Boden fordert, ist das Land sehr ergiebig. Korn kommt wohl fort, besser gerathen Obstbäume, sie blühen in diesem Klima des Jahres zweimal; aber der geringste Theil der Früchte gewinnt Reise, weil sie meistene, von Insesten angestochen, vor der Zeit absallen. Nur Pomeranzen, Veigen und Pfirstiche wuchern in außerordentlicher Menge zerstreut, und sind gewöhnlich durch Sümpse, stehende Gewässer und Gräben von einander geschieden.

Ich erhielt vom Gouverneur ohne Rühe die Erlaubniß, auf neue Entdeckungen auszugehen, und für mich und alle diesenigen, welche mit mir gekommen waren, eine neue Pflanzstadt anzulegen, wo es mir belieben würde.

An der Spike von fünfundzwanzig bewaffneten Leuten, die alle auf mehrere Tage mit Lebensmittel versehen waren, sette ich nach bem rechten Ufer bes Missisppi über, und ging ben großen Fluß hinauf. Das Land wurde immer schöner und trockener, je weiter wir zogen; bie Ufer hörten auf niedrig zu fein; sie bestanden meistens aus Kalffelsen. Bon Zeit zu Zeit zwangen uns undurch= bringliche Gebusche, große Umwege zu machen; balb ftanben wir in weitläufigen Walbungen, wo ungeheure Zebern mit Fruchtbaumen in schöner Wilbe wechselten; balb wanderten wir über schöne üppige Auen und Wiesen, welche von der Hand ber Ratur gebildet wor-Während das gewerbreiche, übervölkerte Europa die ben waren. unfruchtbarsten Landstriche um große Summen feilbietet, liegen hier die reizendsten, ergiebigsten Fluren unbenutt; blühende Fürstenthumer ohne Menschen und Eigenthumer, nur von einer wanderns ben Borbe wilber Indianer burchstreift, welche fich von Jagb ober Fischerei ernähren. Es würde mir unerklärlich sein, warum Amerika in feinem Innern noch keine Bölkerwanderung vom Norben zum prachtvollen Suben hatte, wenn mir nicht die Robbeit und Dumms heit berjenigen Bolkerschaften befannt ware, welche ben rauben

Wir begegneten hin und wieder einzelnen Indianern. Sie hatten noch ihre natürliche Gutmüthigkeit. Wir beschenkten sie mit mans cherlei Kleinigkeiten, und sie jagten uns Wild und Gestügel. Der Wegweiser, welchen ich von Neu-Orleans mitgenommen hatte, konnte sich ihnen in ihrer sehr wortarmen Sprache ziemlich versständlich machen. Sie gehörten zu dem weitläusigen Stamme der Natchitoches.

Wir hatten uns vom Missisppi entsernt, und die Richtung gegen Nordost genommen, um die User des rothen Stromes zu sinden, der in den neumexisanischen Gebirgen entspringt, und seine Gewässer in den Missisppi stürzt. Wir erreichten unser Ziel ohne Hinderniß, und unsere Mühe wurde durch die Entdeckung einer der reizendsten Landschaften angenehm belohnt.

In einem großen Kranze von Hügeln und Bergen, die mit hohen Waldungen bedeckt waren, öffnete sich eine wunderschöne, sruchts dare Ebene, geräumig genug, zehn Dorfschaften tragen und erznähren zu können. Durch den rothen Strom war das Ganze in zwei sast gleiche Theile geschieden. Die Einsörmigkeit der Ebene unterbrachen viele umhergestreute Lustwäldchen, die der Fluren Fruchtbarkeit vermehrten, und in der Mitte der Landschaft eine schross emporsteigende Felsenhöhe, welche zwischen dem rothen Strom und zwei Bächen, so sich in denselben ergießen, das Anssehen einer Insel empfängt.

Als wir uns durch die Gebüsche Bahn gebrochen hatten, dis zum Sipfel der Anhöhe, und wir nun das prachtvolle Land mit Entzücken übersahen, rief ich: "Hier laßt uns hütten bauen! — Diese schöne Erde soll einst meinen Staub empfangen; ich heiße das Land Christinenthal. Diese Waldungen rings umher halten uns vor der Welt verborgen; diese fruchtbaren Gestlde-werden danks dar unsern Fleiß belohnen; die Anhöhe, durch Kunst befestigt,

wird unsere Kolonie gegen die Streifzüge der Barbaren schirmen, und der rothe Strom gibt uns die beste Berbindung mit Reu-Orleans, wohin wir den Ueberstuß unserer Früchte senden."

Alle janchzten Beifall. Wir wählten mitten durch die Walsdungen den kürzesten Rückweg zum Hauptort, um dort die nöthigen Anstalten zur neuen Niederlassung zu tressen. Da wir aber gesnöthigt waren, bald Brücken zu schlagen über Bäche und Waldsströme, bald Wege zu hauen durch die Holzungen, welche seit der Schöpfung noch keines Sterblichen Fuß durchwandelt hatte, versgingen über zehn Tage, ehe wir Neus Orleans wiedersahen.

Sobald wir angekommen waren, verbreitete sich die Nachricht von unsern Entbeckungen und Entschlüssen bald. Binnen fünf Tagen hatten sich bei mir siebenundnennzig Mann gemeldet, von denen viers undbreißig verheirathet waren, und, ihrer achtzehn, Kinder hatten.

Der Gonverneur, obwohl er uns gern näher gehabt hätte, konnte boch gegen unsern Vorsatz nichts einwenden. Ich erfuhr, daß eine andere Rolonie nicht weit von unserm Christinenthal, ebenfalls am User des rothen Stromes, ungefähr dreißig Stunden von dessen Mündung, und zehn Stunden von dem spanischen Grenzfort Abayes entsernt, im Entstehen sei. Wir hatten also europäische Nachbarn, und die Hossnung, uns im Nothsalle gegenseitige Hilse leisten zu können.

Zwar hatten wir uns schon in Europa mit benjenigen Unentsbehrlichkeiten reichlich versehen, die zur Anlegung einer Pflanzstätte in so unbewohnten Gegenden erforderlich sind; aber doch sehlten uns noch tausend Dinge, besonders Pferde, Schafe, Rindvieh. Rur gegen große Geldsummen gelang es mir, davon eine ansehns liche Jahl zusammenzntausen. Andere von meinen reichen Kolosnisten reisten nach Adapes, um wohlseilern Preises Bieh zu ershalten. Alles dies versaumte uns lange, so ungestüm auch unsere Begierde war, die neue Heimath bald zu gründen.

Endlich verließen wir Alle News Orleans. Ich machte den Weg wieder zu Laud, an der Spipe meiner Kolonie; zwanzig Mann aber von den Unsrigen schifften den Mississppi und den rothen Strom in drei neugebauten, mit Segeln versehenen Booten hins auf, um diese Flüsse und die Fahrt zu untersuchen.

Sie kamen in Christinenthal vier Tage später an, als wir, weil sie etlichemal genöthigt gewesen waren, ihre Boote, die ohnedem von plumper Bauart waren, ben Strom auswärts zu ziehen.

Unfere Geschäfte wurden getheilt. Die Ankömmlinge hatten mich von jeher zu ihrem haupt erforen; ber Gouverneur hatte mich als solches bestätigt, mir obrigkeitliche Rechte ertheilt, und für ben König von Fraufreich, unsern Souveran, ber anberthalbe tausend Meilen von uns entfernt lebt, in Gib und Bflicht genoms men. Bu allererft forgten wir für unfere Sicherheit. Die Anbobe warb unfere Festung; wir umgaben die barauf besindliche kleine Fläche mit Wällen und Pallisaben, und ebneten einen Weg hin= auf für Roß und Mann. Dort nahm ich meine Wohnung, bie anfangs eine bloße Gutte war. Es fehlte weber an Golz, noch Ralf und Sand. Bahrend die Baumaterialien herbeigeschafft wurs ben, entwarf ich ben Riß zur Anlegung ber ganzen Kolonie, maß bas Land, theilte bie Felber ein, welche zu allererft mit Rorn, Reis und Mais für unsere bringenbften Bebürsniffe angebaut wers ben mußten; Andere jagten und fischten indeffen; die Beiber be= ftellten bie Ruche.

Alle Arbeiten gingen nach Wunsch von statten; Jufriedenheit und Eintracht herrschte in unserm kleinen Staate. Um Ende eines thatenvollen Jahres hatten wir nicht nur unsere Wohnungen, Ställe und Magazine aufgerichtet, sondern auch einträgliche Aernten von unsern Feldern gehabt. Freilich mußten wir uns bei der schwersten Arbeit immer sehr sparsam behelsen; aber das Bergnügen, welches wir beim Aufblühen unsers Reichs empfanden, versüßte jedes Unsgemach wieder.

Wir knüpften Verbindungen an mit den Spaniern in Abayes, mit der Kolonie Roland am rothen Strom. Auch die Eingebornen des Landes besuchten uns von Zeit zu Zeit und begassten mit Erstaunen und Neugier, was wir auf ihrem vaterländischen Boden trieben. Ein Oberhaupt der Natchitoches am sogenannten schwarzen Fluß besuchte mich selbst, von einigen Hundert seiner streitbaren Unterthanen begleitet. Ich beschenkte sie Alle, und schloß mit ihnen einen freundnachbarlichen Bund.

Aber eben dieser Bund verwickelte uns vor drei Monaten in einen vierzehntägigen Krieg, der, außer einigen Berwundeten, unsere Kolonie auch zwei brave Männer kostete, die dabei das Leben verloren.

Ein wilder Völkerschwarm, von der Nation der Akansas, warf sich verheerend gegen die Natchttoches am schwarzen Flusse. Die Lettern hatten sich ihrer Haut gewehrt, waren aber geschlagen worden, und verlangten Beistand. Gern oder ungern mußten wir uns ihrer annehmen, theils um uns selbst Ruhe gegen die allfälligen Ansechtungen der Sieger zu verschassen, theils uns unter den Einsgedornen Achtung und Furcht zu erwerben.

Die Rolonie, welche ich versammeln ließ, war mit mir überseinstitumend, daß man den Ratchitoches helsen müsse. Wir zogen achtzig Mann stark über den rothen Strom in das Land derselben, die uns selbst zu Wegweisern dienten, und uns mit Lebensmitteln versorgten. Wir fanden ihr Heer auf einer Anhöhe. Ihr König schien sehr muthlos. Die Akansas hatten den schwarzen Fluß überzschritten, und alle Wohnungen unserer Bundesgenossen verbrannt; sie waren auch, wie man uns sagte, an Nannschaft viel stärker, als diese. — Den Anlaß zur Fehde hatte ein Todtschlag gegeben,

welchen ein Natchitocher an einem angesehenen Mann von ber Nation ber Afansas verübt hatte.

Ich wollte ber Bermittler und Friedensstifter beiber Nationen werden. Ich fandte einen von unserer Kolonie, begleitet von zwei vornehmen Natchitoches, an den König der Afansas, mit der Eins ladung, über den schwarzen Fluß zurückzusehren und mich als Schiedsrichter des Streites anzuerkennen. Ich gelobte, gerecht zu richten. Aber beschimpft und verwundet kamen unsere Friedenss boten aus dem Lager der Akansas zurück. Ein Sieg mußte erst mein Ansehen unter diesen Söhnen der Wildniß gründen. Ich verstheilte unsere Kolonisten in vier Hausen, sprach ihnen Muth ein, und belehrte sie von der Nothwendigkeit, unserer eigenen Sichers heit willen uns für jede Zukunft unter diesen Nationen achtbar zu machen.

Die Afansas fturmten schon gegen die Anhöhe baber, ebe ich noch alle Anordnungen jum Angriff ober jur Vertheibigung getroffen hatte. Die Natchitoches schlugen fich, wie Berzweifelte, und eilten ihren Feinben mit gräßlichem Gefchrei entgegen. Bir folgten ihnen langsam in verschiebenen Richtungen. bonnerten unfere Flinten gegen bie Afansas aus allen Gebuschen. Der Wilben beibe Beere enbeten erschroden ihren Kampf; ber König ber Natchitoches zeigte mir ben mit hohen Febern geschmuckten König ber Atansas, umgeben von seinen Tapfersten. 3ch gab ben bei mir befindlichen Schuten Befehl, vorzuruden, und ben Ronig nebft feinen Begleitern wegzuschießen. Es geschah. fürchterliches Schrecken bemächtigte fich ber betäubten Atanfas: Sie entflohen heulenb. Den Ratchitoches blieb nichts übrig, als ben Feind zu verfolgen, und Todte und Gefangene zu machen. Fliehenbe und Verfolgenbe schwammen in mörberischem Getummel burch bie Wellen bes schwarzen Fluffes. Wir Europäer, minder gewandt und geubt, als biefe Naturschne, brachten einen ganzen Tag zu, aus aneinandergeflochtenen Flogen eine Brude über ben Bluß zu schlagen.

Bereint mit ben siegtrunkenen Ratchitoches, gelangten wir nach brei langen Tagreisen zu ben Rabanen ber Afansas. Ihr Eigenthum zu vertheibigen, hatten sich biese hier zum letten Male gestellt. Sie sochten mit Raserei; aber unser Flintenseuer war shnen allzuschrecklich. Die Ratchitoches siegten, verbrannten die Hütten ihrer Feinde, mehelten Beiber, Kinder und Gesangene nieder, mit unmenschlicher Grausamkeit. Die Afansas baten um Frieden. Ich gewährte ihn gern. Die Ration der Natchitoches huldigte mir als ihrem Beschirmer und Oberherrn. Sie machte einen förmlichen Bertrag mit der Kolonie, daß sie uns jährlich sien ihr zu leistenden Schutz eine beträchtliche Anzahl von Thierfellen geben wolle.

Wir kehrten zu den Unsrigen heim in das lachende Christinens thal. Wir hatten, außer jenem Vertrage, den Vortheil, von den Natchitoches über zweihundert Sklaven zu erhalten, die uns wesentliche Dienste bei den Pflanzungen leisten konnten.

Seitbem ist Friedensstille in die Louisianischen Wälder zurucks gekehrt. Der gedemuthigte Stamm der Akansas hat sich über dreihundert Stunden weiter hinauf in die Wilde gezogen, den Onellen des Akansas Stromes entgegen. Unsere Ländereien sind ringsum von freundschaftlichen Kolonien und friedlichen Romaden begrenzt. — Rie lebt' ich sorgenloser, nie angenehmer, als in dieser Einsamkeit, wo Alles mein Werk ist, wo Jeder mich ehrt und liebt.

Auf der Sohe ift meine Wohnung gebaut, und von Neus Orleans aus mit allen Bequemlichkeiten versehen. Fünf majes stätische Zipressen umschatten mein Saus, welches rings von einem Blumengarten umgeben ist, worin die Flora der ganzen Gegend blüht und Balsamdüfte gegen meine Fenster haucht. — Bald bes such' ich die Wälber, um bort zu jagen; bald meine Pflanzungen am rothen Strom, wo ich ein artiges Haus in der Mitte meines Eigensthums besitze, und in welchem mein Lehenmann mit seiner Familie und einigen Sslaven wohnt, die mich wie einen Bater lieben. Mein Claube, der die Tochter eines armen Kolonisten geheirathet hat, beforgt mit seiner jungen Frau meine kleine Wirthschaft.

Ich sehne mich nicht helm nach euerer Welt; mit eigener Kunst hab' ich mein Glück bereitet. Des Lebens stille Freuden wohnen unter meinem Dach; aber die solternde Sorge, das hagere Sesspenst der Leidenschaft, hab' ich jenseits des Meeres gelassen. Das köstlichste von allen Gütern, welches ich mit mir aus Europa nahm, ist meine kleine Bibliothek. Es sind die sämmtlichen Klassiser der Griechen, Römer, Italiener, Engländer und Franzosen, und die hauptwerke aus allen Wissenschaften.

Der Gouverneur mit seiner Gemahlin und Tochter haben mir schon längst ihren Besuch verheißen. Auch bieser kleine Wechsel freut mich. Ich werbe bann viel Neues aus Europa vernehmen.

2.

# D'Aubant an Bellisle.

Chriftinenthal, im Juli 1718.

D Beiliste, Belliste, beklagen ober bewundern Sie mein Schickfal. Ich bin der Glückfeligste und der Elendeste von allen Sterblichen. Ja, Belliste, meine stolze Ruhe ist dahin; meine philosophische Fassung hab' ich verloren auf immer. — Ich liebe ein weibliches Wesen, vor welchem alle Welttheile die Knie beuz gen — welches Königin ist überall, wo es erscheint, und durch seine Gegenwart nun diese romantische Einsamkeit zum Zaubers garten macht.

Schon oft hatten meine Nachbarn, wenn sie sich Abends zu mir versammelten unter meiner Laube, mit gutmuthigem Scherz mich wegen meines ehelosen Lebens geneckt; schon oft hatte Claube mir nach seiner Art sein Gluck geschilbert, welches er als Gatte genoß, und hatte dabei gestissentlich mir immer von der schönen Tochter des Gouverneurs, von meiner kleinen Freundin Abelaide geplaubert. Wohl gedacht' ich dann und wann Abelaidens. Aber, ach, lieben konnt' ich sie nicht, so lange noch mein treues Gedächteniß das Bildniß jener Unnennbaren bewahrt, deren Gestalt mir so sabelhast wieder begegnete, deren Namen meine Pflanzung schmückt.

Die Kolonie Roland ist zwei Tagreisen von hier. Lange hatt' ich schon beschlossen, sie zu besuchen, und das Band der Freunds schaft mit den Nachbarn enger zu schließen.

Vor ungefähr fünf Wochen macht' ich mich, begleitet von meis nem treuen Claude, zwei Rolonisten und einigen Regern, auf den Weg dahin. Wir wählten, der Kürze des Weges und der Besquemlichkeit willen, die Fahrt zu Wasser.

Erst am Morgen des dritten Tags erreichten wir die Rolonic, welche ungleich größer, reicher und alter, als die unsere ist, wies wohl der Boden und die Lage dieser Ländereien den unseren an Güte nicht gleichsommen.

Als wir die Boote wohl in Schirm gebracht hatten, und ans Land stiegen, strömten neugierig Männer, Weiber und Kinder vom Feld und aus den Häusern herbei, und zu begassen. Wir machten uns bald mit Allen vertrant, sagten, wer wir seien, und von wannen und warum wir erschienen. Rit gutherziger Freude drängten sich die Hausväter um uns her; jeder wollte uns gasifreundlich in seiner Hütte beherbergen. Wir waren die gerührten Zeugen des schönsten, freundschaftlichsten Haders der lieben Leute, welche endlich nach langem Für und Wider einig wurden, uns Fremdlinge unter sich zu theilen.

Wohin wir kamen, ftreckte uns Alles die Hand entgegen, und rief: "Seid uns willkommen! Wir bitten ench, tretet ein in unfer Hans und laffet ench von uns beherbergen!" Und die Weis ber eilten hinein und brachten uns Erfrischungen aller Art.

Wir wurden alle getrennt. Ein ehrwürdiger Greis, begleitet von seinen Rindern und Enkeln, hatte mich erhalten. Sein Haus stand im Schatten hoher Palmen. Dort wurden Site bereitet, Wein und Früchte aufgetragen. Die ganze Familie lagerte sich um mich her. Mir war es, als lebt' ich wieder in den Unschuldszeiten der morgenländischen Urwelt.

Wir sprachen von unsern Pflanzungen, von unsern Heerben. Eben die ansehnliche Bevölkerung bieser Gegend hatte den Preis der Grundstücke und der Stlaven sehr gesteigert. Freilich sehlte es nicht an großen, unfruchtbaren Haiden und Waldstrichen; aber theils ihre Entlegenheit, theils der ungeheure Kostenauswand zur Arbarmachung derselben verhinderte diese.

"So werd' ich mich bei euch nicht ankaufen und anstebeln köns nen! " sprach ich.

Da trat eine Enkelin des Greises, Lucia hieß sie, lächelnd zu mir, und antwortete: "Für dich, lieber Fremdling, wird unser Land noch Raum haben. Ich bitte dich, bleibe bei uns!" Und der Blick, welchen ihre schönen glanzvollen Augen auf mich senkten, bat noch inniger, als ihre süße Stimme. Ihre Gestalt, so schlank und grazienhaft, die angeborne, kunstlose Anmuth ihrer Bewegungen, die Zartheit und Schönheit ihrer Gesichtszüge bes zauberten mich fast.

"Du könntest mich an diesen Boben fesseln, schönes Rind,"
sagt' ich, "wenn meine heimath nicht schon gewählt wäre." —
Und ich erzählte von der Fruchtbarkeit und Einrichtung der Ros
lonie Christinenthal und von den geringen Preisen dasiger Güter.

"So fonntest bu ben beutschen Fremdling mit feinen Löchtern

in beine Heimath führen!" antwortete Lucie: "Denn fie bauern mich, weil sie keine Ländereien bei uns sinden nach ihrem Sinn."

"Du hast einen glücklichen Einfall, Lucie!" sagte ber Greis: "Wir wollen ben beutschen Fremdling einlaben lassen ober ihn selbst aufsnchen. Ihm würde gehalfen sein, und die Botschaft würd' ihn freuen. Denn es ist doch hart, daß ber alte Mann mit seinen Kindern einen so weiten Weg vergebens zu uns gesmacht hat."

Wir durchwanderten am Mittag die Pflanzungen von Luciens Großvater; zwar lernt' ich viel aus den Gesprächen dieses Greises, dessen Ersahrungen eine Richtschnur für meine wirthschaftlichen Unternehmungen wurden; aber die schöne, naive Lucie zerstreute meine Ausmerksamkeit allzusehr. Meine Augen und mein Herz waren immer nur bei ihr, und ich fühlte, daß sie es sein müsse, wenn ich mir eine Gattin wählen sollte.

Am folgenden Morgen ging ich mit Luciens Großvater, den beutschen Fremdling aufzusuchen. Mir war es willkommen, unsere Kolonie vergrößern zu können. Der Deutsche wohnte fast eine Stunde weiter am entgegengesehten Ende der Niederlassung, bei einem Pflanzer.

Als wir ankamen, war er abwesend. Der Pflanzer sührte uns in die sehr geräumige Behausung. Wir sagten ihm die Ursache unseres Kommens. "Wohlan! das wird ihm lieb sein!" rief der Pflanzer: "Rehmt denn bei uns das Mittagsmahl. Er wird die dahin zurückehren; ihr möget inzwischen mit seinen Töchtern reden. Herr Holden ist ein kreuzbraver Herr; auch seine Töchter sind höchst liebenswürdig, besonders Augustine — wahrhaftig, sie ist ein Enzgel, wie ich in meinem langen Leben noch nie gesehen." Er verzließ uns, dalb darauf erschien er wieder und sprach: "Folget mir, sie sind bei meinem Weibe draußen unter den Kokusdäumen!"

Bir gingen hinaus; ber Weg führte burch eine kleine Bilb-

niß blubenber Gebusche; bann über bie Brude eines Bachs zu einem umgannten Garten.

Als wir hineintraten, standen zwei junge, einfach gekleibete Frauenzimmer unter den Kokusbäumen, neben einem geschäftigen Mütterchen, welches die Beete jätete. Alle wandten die Gesichter gegen uns. Das eine dieser Frauenzimmer drehte sich jählings von uns ab, wie erschrocken, ergriff den Arm des andern und rief: "Agathe!" Beide kamen uns sodann einige Schritte entgegen — v Belliste, v Belliste! — Ein Blendwerk gaukelte mir vor — es war die verstordene Großfürstin von Rußland! Es war dieselbe, die mir im deutschen hain, die mir im Tempel — die mir auf dem Dzean erschienen war — v Belliste, sie war es!

Ich hatte Bestinnung und Sprache eingebüßt — ich verbeugte mich schweigend — sie verneigte sich und legte sich an den Stamm des Kokusbaumes. Luciens Großvater eröffnete die Rede. Ich gewann allmälig meine Geister wieder, und mischte meine Worte, anfangs freilich sehr einsilbig, ins Gespräch. Sie aber schwieg lange. Nur ihre Schwester Agathe führte das Wort.

Die Stunden verstogen wie Minuten. Ich zitterte — ich schwor in mir, diese Wunderbare nie wieder zu verlassen — ich war wie ein Träumender — meine Seele war in Entzüden und Iweiseln aufgelöset. Doch wagte ich's nicht, ihr zu sagen, wie ich sie schon mehr als einmal, wie eine Erscheinung in den verschiedensten Zeiten und Jonen, gesehen zu haben glaubte. Aber in jedem Augensblick überzeugte ich mich mehr, daß sie es selbst wieder, und keine andere sei. Denn auch sie war betrossen — ich bemerkte ihr Erzöhhen, ihr Erdlassen — ihre Unruhe, ihre Verlegenheit, und wie sie nach und nach sich saste und heiterer ward, sobald ich meines Selbstes Herr ward, und je fremder ich gegen sie that.

herr holben, ber beutsche Flüchtling, fam. Die Töchter flogen ihm mit Ungebulb entgegen. Sie hatten ihn längst schon in ber

Ferne entbeckt. Sie giugen ins Haus mit einander. Erst nach einer halben Stunde kam Herr Holben zu uns.

Ich sand an ihm einen gewandten und geistvollen Mann. Unser Gespräch lenkte sich bald zur Hauptsache. Ich schilderte ihm bie Schönheiten unserer Rolonie; ich erzählte ihm die Geschichte ders selben, und als ich ihren Namen: Christinenthal, aussprach, verwandelte sich seine Gesichtesarbe. Vergebens suchte er, mir seine Bestürzung zu verheimlichen.

Ja, Belliste, mein Belliste! sie ist's, sie lebt! Die Prinzessen von Wolfenbüttel lebt, sie ist's. Die Geschichte ihres Todes und Begräbnisses ist mir und der Welt ein unerklärliches Räthsel. Aber Chrsurcht und Liebe gedieten mir, das Geheimnis ihres Lebens in meiner Brust zu verschließen. — Sie soll es nicht ahnen, daß ich sie kenne. Ich will es ihr selbst längnen, daß ich Petersburg jemals gesehen; ich will irgend ein Mährchen dichten, und sagen, es sei mein Lebenslauf. So werd' ich sie sicherer machen; so wird sie sich mit meiner Gestalt aussöhnen; so wird sie in mir keinen Berräsher surchten, und Christinenthal zu meinem himmel machen.— Ich liebe sie, o Belliste — die Gattin des abscheulichen Alexis von Rusland — o wie unglücklich ist d'Aubant.

horen Sie endlich, wie weit meine Unterhandlungen mit herrn Solben, bem vorgeblichen Bater ber Unglückseligen, gebieben find.

"Aufrichtig zu gestehen," sagte er eines Tages zu mir, "Ihre Schilderung von Christinenthal ist lockend; allein meine beiden Töchter haben fast eine unüberwindliche Borliebe für eine Nieders lassung in der Kolonie Roland. Nur scheint mir diese fast übers volkert; wenigstens sind Stlaven und bequeme Ländereien in allzuhohem Preise, als daß ich meine Familie so von dem Kapital, welches mir nach manchen Unglücksfällen in Europa übrig blieb, ernähren könnte, wie ich's wohl wünschte. Ich erwarte nur die Rückunst meines Hausbebienten von dem spanischen Andayes. Dann

will ich mit Ihnen nach Christinenthal, und bie Sache an Ort und Stelle untersuchen."

Der Hansbediente kam wirklich nach einigen Tagen von Andahes zurück. — Und wer war's, o Belliele, wieder das Zigeunergesicht, welches mir den Tod der Großfürstin zuerst gemeidet, und dann mich auf Tenerissa geäst hatte. Man nennt ihn Paul hier im Lande. Der Kerl, als er mich sah, war nicht einmal bestärzt, mich zu sehen; nannte mich gleichgültig bei meinem Namen, und meinte, es gesiele ihm in dem ungehenern englischen Part von Louistana so wohl, als in dem steinernen Straßenlabyrinth von Paris.

Anch Augustine und Agathe wurden, da wir uns alle Tage sahen, gelassener, minder ängstlich, sogar freundschaftlich. Aber ich — o, ich!

Am Abend por der Abreise nach ber Kolonie Christinenthal ich war gegangen, um von den Franenzimmern Abschied zu nehe men - fagen wir noch beim Schein bes Bolimonbe, im Dammerlicht unter ben Balmen. Meine Blide rubeten auf ber Gestalt ber wunberbaren Augustine, welche im hellen Strahl bes Monbes einer Berklarten glich. — Es war mir wie Feerei, wenn ich bie, welche in ben Bettern ber Schlacht und in ben flürmischen Stunben meines Schickfals mir, gleich einem Schubgeist, zur Seite geschwebt hatte, wenn ich bies Ibeal meiner Einbilbungefraft und meiner Sehnsucht nun in so schöner Bertorberung vor mir erblicte, die Lochter eines beutschen Fürstenhauses, erzogen unter den Kunken der Freude und des Lurus, unter den Balmen einer amerikanischen Baangerwohnung! - 36 hatte mich oft felba auf: weden mögen von meinem Bahnfinn — ich konnte an bie Bahrhaftigkeit bes Wirklichen gar nicht glauben. — Wenn fie mich ans, rebete voller Goldfeligkeit, erglühte jeder Merv in mir, und mein ganzes Wefen warb Klamme. Wenn ich aber autworten wollte, fant ich machtlos in mir felbst zusammen — bann sah ich nur bie

Ungludseligste aller Fürstinnen vor mir — meine Liebe ward Chrofurcht und Demuth.

Als wir nun schieben, und die Töchter noch ihren Bater und mich eine Strecke Wegs begleiteten, lehnte sich die fürstliche Aus gustine an meinen Arm. Ich unterbrückte meine Wehmuth.

"Wer gab der Kolonie den Namen Christinenthal?" fragte sie mich leise.

"Ich gab ihn!" ftammelte ich.

Sie schwieg, und boch war's, als wollte fie noch eine neue Frage ber vorigen anknüpfen.

Nach einer langen Stille lenkte ich die Unterredung wieder auf die Annehmlichkeiten meiner Louistanischen Heimath; ich sprach von dem Glücke, welches meine höchsten Wünsche erfüllen würde, wenn ihr Bater sich entschließen könnte, dort seine Niederlassung zu wählen. "Und wahrlich," setzte ich mit lebhafter Gemüthsbewegung hinzu, "siele sein Entschluß gegen meine Wünsche, ich würde am meisten zu beklagen sein. Ich würde meine Bestungen dort verlieren, und Ihnen lieber als ein Betiler in alle Wüsten folgen."

Sie lächelte mich mit uubeschreiblichem Liebreiz an, bruckte bann mit ihrer Hand leise auf meinen Arm, und lispelte: "Ers warten wir!"

Wir und herr Holben, von seinem Paul begleitet, reiseten am folgenden Morgen nach Christinenthal, und zwar zu Schiffe. Ohne Abenteuer erreichten wir das schöne Land. Holben wohnte in meinem Hause. Er schien von der Schönheit dieser Gegend entzückt. Hossnung und Liebe machten mich beredt, um ihn zum Ankauf zu bewegen. Ich bemerkte endlich, daß er von der Landwirthschaft nur unvollkommene Kenntnisse besitze. Ich erbot mich, mein Kapital mit dem seinigen zu vereinen, die Wirthschaft für ihn und mich zu führen, den Kauf der Ländereien und Stlaven gn beforgen, und mich, flatt seiner, mit bem Gouverneur in Reus Orleans abzufinden.

Er nahm meine Borschläge an. Wir entwarfen mit einanber ben Plan zu seinem Wohngebäube, welches neben bem meinigen am rothen Strom auf meinen ersten Gütern stehen soll. Er reisete zu seiner Familie nach Rolands-Rolonie zurud.

Jest bin ich alle Tage mit der Einrichtung des Gebäudes bes schäftigt, und mit einer großen Gartenanlage neben demselben. Die Natur selbst hat Alles schon zur Verzierung jener Gegend gethan. Bis zum Frühjahr wird es vollendet sein. Aber früher kommen sie nicht nach Christinenthal — eine Ewigkeit für mich. Und doch bin ich so selig; denn ich arbeite ja für die Einzige! Ihr Fußtritt wird jenen Boden heiligen, den ich für sie mit den schönsten Blumen und Gesträuchen der Landschaft schmücke, und in jenen Jimmern, die ich ihr einrichte, in jenen Lauben, die ich für sie slechte, werd' ich die Wunderbare sehen!

3.

Auszug eines Schreibens von Herrn Bellisle an den Chevalier d'Aubant.

Orleans, 5. September 1718.

— — Soviel von mir! — Und nun endlich noch eine Reuigsteit, die ganz Europa erschütterte, fürchterlich und selten in der Geschichte, und gewiß selbst für Sie, in Ihrer zaubervollen Wildsniß, von höchstem Interesse.

Der russische Kaiser, Peter ber Große, ber erhabenste Mann unserer Zeit, hat seinem eigenen Sohn, bem Großfürsten Alexis, das Todesurtheil gesprochen und ihn hinrichten lassen. Zwar reben alle Zeitungen von dieser eben so außerordentlichen, als schrecks lichen Geschichte; aber durch einen Ofstzier hab' ich einige nähere Umstände, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Die Sache vershält sich folgendermaßen:

Die Spannung, welche zwischen dem Kaiser und seinem Sohn herrschte, vermehrte sich mit jedem Jahre. Alexis hatte, ungesachtet, oder vielmehr eben wegen seiner düstern, rohen Gemüthse art, sowohl beim Bolke, als unter den Großen und bei der miße vergnügten Geistlichkeit, zahlreichen Anhang. Alle Feinde der vom Kaiser zur Gründung und Kultur seines unermeßlichen Reichs besonnenen Resormen erwarteten um so zuversichtlicher nach seinem Tode eine allgemeine Gegenrevolution, da der Czarewiß Alexis weder seinen Haß gegen den Kaiser, noch den Groll gegen dessen kühne Reuerungen verhehlte.

Der Raiser, um endlich vollkommen wegen der Fortbauer seiner Staatsveränderungen beruhigt zu sein, schrieb an den Czarewitz einen sehr harken Brief. Am Schlusse vieler Ermahnungen zur Besserung fügte er endlich die bedeutenden Worte hinzu: "Du hast nun zu wählen, entweder den Thron oder — das Kloster."

Der Czarewiß, von seinen Anhängern umgeben, saßte den Entsschluß, den gesährlichen Folgen einer Entscheidung auszuweichen. Der Raiser war damals in Ropenhagen. Alexis gab vor, sich zu ihm zu begeben, reisete mit seiner sinnländischen Mätresse Eusphrosine ab, nahm aber den Weg nach Wien, um sich in den Schutz seines Schwagers, des deutschen Raisers Rarl VI., zu slüchten. Hier wollte er bleiben, die zum Tode seines Baters. Allein Alexis sühlte bald, daß auch Wien ihm die nöttige Sichers helt verweigern würde, wenn es zur Entscheidung käme. Der Unsglückliche! was hatte er für ein Recht auf Schirm und Trost am Thron einer Raiserin, die ihn von der Welt als einen gesühllosen Mörder ihrer Schwester, der beklagenswerthen Prinzessin von

Bolfenbattel, verbammen borte? — Er fioh nach Neapel, um wenigstens ben Bukeneien frember Welttheile naber zu wohnen.

Raum hatte ber tussische Monarch ben Ausenthalt bes Prinzen in Wien ersahren, so sandte er seinen geheimen Rath, den Grasen Tolstop, dahin, einen Mann, verwegen und schlau, bessen sich keiser immer bedient, wenn es ein gesährliches Abenteuer zu bestehen gibt. Romanzow, der Besehlshaber der Leibgarde, bes gleitete ihn. — In Wien hörten sie, daß Alexis schon verschwunzden sei, und den Weg nach Turin genommen habe. Sie setzen ihm nach, entdeckten aber vom Czarewiz keine Spur mehr. In der Hossung, ihn, wenn er in Turin auch verborgen lebte, dens noch auszusinden, verweilten sie einige Monate daselbst. Tolstop, als Privatmann gesteidet, lebte wie ein gemeiner Bürger, durchsstrich nach und nach alle Gasthöse, alle Kirchen, alle Weinhäuser und öffentlichen Plätze; und immer fruchtlos.

Eines Abends saß er bei seinem Glase Wein in einem öffentslichen Hause, wo mehrere Freunde versammelt waren, unter ans dern auch ein Reapolitaner. Man trank tapfer. Tolstop stellte sich früh berauscht, warf sich auf ein Ruhebett, welches im gleischen Zimmer war, und that, als wäre er in tiesen Schlas verssunken. Die andern achteten seiner nicht. Der Neapolitaner erzählte, daß seit einiger Zeit in Reapel ein junger Mann mit einem Frauenzimmer angesommen sei, die eine Sprache redeten, welche Niemand verstünde; der Fremdling mache großen Auswand, daß man muthmaße, es sei irgend ein nordischer Prinz, der geheim reise.

Tolstop wußte nun genug; er ermunterte sich wieder, forderte zu trinken; erwies allen Gästen viele Freundschaft, und schloß sich besonders an den Neapolitaner, den er auf den folgenden Mittag bei sich einlud. Er ward mit diesem immer vertraulicher, und ließ ihn nicht eher aus den Angen, die er vollkommen von allem dem unterrichtet war, was er eigentlich zu wiffen begehrte. Sogleich reisete er mit dem Grafen Romanzow von Turin nach Reapel.

Den Tag nach ihrer Ankunft in bieser Hauptstadt war ihr Erstes, dem Gouverneur einen Besuch abzustatten. Rach den ersten Hösslichkeiten zog Tolstop den Gouverneur auf die Seite. "Seine Majestät der Raiser von Außland weiß mit völliger Gewißheit," sagte er zu ihm, "daß der Czarewiß, sein Sohn, in Neapel ist. Der Monarch wünscht, da seine Gesundheit so hinfällig ist, die baldige Rückunst des Prinzen, den er so sehr liebt, und der seine Thronerbe ist. Er wird Ihnen, Herr Gouverneur, vorzüglich verspsichtet sein, wenn Sie mir mit dem jungen Prinzen eine desons dere Unterredung verschassen wollten. Ich bitte Sie, genehmigen Sie hier die Beweise von dem, was ich Ihnen sagte." Tolstop übers reichte bei diesen Worten, außer einem prächtigen Diamant, dem Gous verneur die ostensible Instruktion, so er vom Raiser erhalten hatte.

Der Gouverneur versprach eine Zusammenkunft auf ben folgensben Tag, und hielt Wort. Tolstop und Romanzow, indem sie sich dem Czarewiß näherten, warsen sich vor ihm nieder, nach russssscher Sitte, und küßten ihm ehrfurchtsvoll die Hand. Der Prinzerkundigte sich ziemlich betrossen nach der Veranlassung ihrer Reise, und fragte, wie es in Rußland gehe, seitdem er abwesend sei? — Sie überreichten ihm einen Brief vom Kaiser.

Der Inhalt dieses Schreibens war, daß der russische Monarch seinem Sohne vorwarf, Eid und Psticht verletzt und sich unter einen fremden Schuß begeben zu haben, daß er ihn aufsorderte, seinem Willen, wie ihn Tolstop und Romanzow bekannt machen würden, zu folgen, und daß er ihm versprach: "im Namen Sotztes und bei dem jüngsten Gericht," ihn nicht zu bestrafen, sondern ihn noch mehr, als sonst zu lieben, wenn er nach Rusland zurückskommen würde; wenn dies aber nicht geschehen sollte, daß er ihn als einen Berräther erkläre, und ihm seinen ewigen Fluch gebe.

Der Prinz war sehr bestürzt. Tolstop suchte ihm aber jede Furcht zu benehmen, und wußte sich ihm so ergeben zu stellen, daß ber Czarewis und bessen Beischläferin Euphrosine Vertrauen faßten.

"Wahrhaftig!" sagte Tolstop einsmals zu der Geliebten des Prinzen: "Wir sind hier in einem herrlichen Lande; man lebt hier, wie im himmel. Ich möchte ewig hier wohnen. Aber uns angenehm ist's doch, daß es unter dem Papst steht, und unsere heilige Religion uns verdietet, mit Leuten von der römischen Kirche zu leben. Dazu kömmt noch, daß der Kaiser sehr schwächlich ist. Stirdt er, so besteigt Alexis den Thron von Rußland, und Sie, Madame, spielen dann in Rußland die glänzendste Rolle. Es kann nicht anders sein. Aus Liebe zu Ihnen, Madame, und zum Czares wis, muß ich rathen, daß wir dies italienische Paradies verlassen. Ist Ihnen nun daran gelegen, daß seine und Ihre Regierung von glücklicher und langer Dauer sei, so geben Sie um Alles in der Welt willen den Russen nicht den Argwohn, daß der Czarewist vielleicht zwischen der rechtgläubigen griechischen Kirche und der römisch-katholischen Religion einen Augenblick gewankt habe.

Dergleichen Reben versehlten ihr Ziel nicht. Die Abreise wurde beschlossen, und Tolstop sührte den dreizehnten Februar dieses Jahres den Prinzen in die Thore von Moskau ein. Noch denselben Abend warf sich der reuige Alexis zu den Füßen seines Vaters. Sie hatteneine lange Unterredung mit einander. Durch die Stadt verbreitete sich sogleich das frohe Gerücht, Vater und Sohn seien mit eins ander versöhnt, und alles Geschehene vergessen.

Am andern Tage aber tritt bei Morgenanbruch schon das Garbes regiment unters Gewehr; man hört die große Glode von Mostan läuten; die Bojaren und Staatsräthe werden in den Palast ges fordert; die Bischöse, die Archimandriten und zwei Geistliche vom St. Blasusorden versammeln sich in der Kathedralktrche. Alexis wird ohne Degen vor seinen Vater gesührt, wie ein Gesangener. Er wirft sich bemuthig vor demselben zur Erde, und überreicht ihm weinend eine Schrift, worin er sich selbst der Ahronfolge uns würdig erklärt, und sich nur fein Leben, als eine Gnade, ausbittet.

Bor dem versammelten Staatsrath ward nun eine Art öffentslicher Anklage gegen den Prinzen vorgelesen, worin ihm seine ges nanen Berbindungen mit den Anhängern der alten Ordnungen und Stiten, die gransame Behandlung seiner verstordenen Gemahlin, der ungläcklichen Prinzessin von Wolsenbüttel, der Chebruch mit Euphrosine, einer ganz gemeinen Weibsperson, die Flucht zum römisschen Kaiser Karl VI., den er aufgesordert habe, ihn mit gewassentere Hand zu schiemen, und mehrere andere Umpände, als Staatssverden vorgerechnet wurden. Der Kaiser enterdte ihn darauf selerlich durch eine besondere Urfunde, erklärte ihn der Thronsolge auf ewig unwürdig, und Alexis unterzeichnete schaubernd mit eigener Hand die Urfunde. — Dann ging der Ing in die Kathedralsstreichen Die Enterdungsakte ward dort zum andernmale verlesen, und die Geistlichen unterschrieben sie ebenfalls.

Aber das Schickfal des Prinzen war noch nicht vollendet. Er wurde von diesem Augenblicke an verhaftet, so wie alle seine ehes maligen Anhänger, Answiegler und Mitschuldige, worunter sich selbst die verstoßene Czarin, seine Mutter, und viele Andere bes sauben, beren Spuren in der Verschwörung zur großen, russischen Gegenrevolution entdeckt oder beargwohnt waren. Der Prozest ward ihnen gemacht, und das Urtheil gesprochen.

Die Bollziehung diese Urtheils ging ohne Gmaden von flatten. Glebos, der begünstigte Liebhaber von der Mutter des Czares with, wurde lebendig gespießt; der Bojar Abraham Lapufin, der Oheim des Czarewih, Bruder der versterbenen Czarin, Alexans der Kikin, erster Kommissär der Admiralität, der Bischof von Rostow, und Pustinoi, Beichtvater der Czarin, wurden geräsdert und ihre Köpse öffentlich ausgesteckt; viele von den Theilse

nehmern an den Ausschweifungen des Czarewitz, unter benen fich fünfzig Ronche und Priefter befanden, wurden enthauptet.

Dies schreckliche Bluibab ließ glauben, daß nun Alles geendigt sei. Aber neue Entdeckungen bewiesen, daß der Prinz noch nicht die Wahrheit überall eingestanden hatte. Der Kaiser versammelte einen hohen Gerichtshof, zusammengesetzt aus dem Abel und der Geistlichkeit, den vornehmsten Ofsizieren von der Lands und Seesmacht, den Gouverneurs der Provinzen und andern Ständen. — Der Prozeß gegen den Großfürsten Alexis wurde den fünfundzwanzigssten Juni angehoden. Der Czarewit, vor seine Richter hingeführt, hörte die Sentenz; und ward in sein Gefängniß zurückgebracht.

Den folgenden Tag ging seine Majestät der Kaiser, begleitet von allen Senatoren und Bischösen, nebst andern hohen Personen ins Schloß, und in das Berhaftzimmer des Czarewiß. — Ein ewiges Geheimniß ist's, was hier geschah. Aber nach einer hals den Stunde verließ der Kaiser mit seinem Gesolge des Prinzen Gemach wieder. In allen Gesichtern sah man düstere Bestürzung. Man ersuhr nur, daß der Prinz gesährlich krank sei, daß er von Berzuckungen in Verzuckungen salle. Nachmittags um fünf Uhr hieß es, er sei unter heftigen Krämpsen gestorben.

Auf Besehl bes Kaifers wurde der Leichnam seines Sohnes einbalsamirt, und mit Feierlichkeiten in den Todtengewölben beisgeset, neben dem Sarge der Prinzeskn von Wolfenbüttel, seiner Gemahlin.

Was sagen Sie, lieber Chevalier, zu dieser entsetlichen Gesschichte? — Peter der Große, um seine neue Schöpsung zu retten, verläugnete die Gesähle des väterlichen Herzens. — Alexis, der grausame, zu allem Großen und Guten unfähige Alexis, ärniete schon auf Erden den Sold seiner mannigsachen Verbrechen und Laster, der andern Fürstensöhnen sonst diesseits des Grabes seiten zu Theil zu werden pflegt.

Ja, mein Geliebter, es ist ein Gott! Es herrscht ein dunkler, allmächtiger Arm der Bergeltung durch die unendliche Welt, und richtet Thaten und Gebanken!

Ueber die Tobesart, welche der rusksche Prinz erleiden mußte, kann ich Ihnen weiter keine befriedigende Auskunft geben. Man hat ansgestreut, Alexis sei, während ihm das Todesurtheil verskündet worden sei, nom Schlage gerührt, niedergestürzt. Aber andere Muthmaßungen durchkreuzen sich; viele wollen, er habe den Gistbecher trinken müssen; viele wieder, er sei erwürgt worden.

Wenn es plößlich Tag werden sollte in den sinstern Heimlichs keiten manches Kürstenhauses, wenn ein Geist der Wahrheit plößlich den Purpur hinwegrisse, welcher die Berbrechen und das Elend
mancher Großen verhüllen muß vor den Blicken der unterthänigen Menge; wenn wir sie sehen sollten, die Götter der Erde, in ihren Gemächern und Schlassammern, wo sie mit abgelegter Arone über ihrem verstohlenen Jammer brüten; wo sie, ungeheuern Leidensschaften preisgegeben, Beute derselben sind, und zwischen der Nache und Neue, zwischen der Wollust und dem Esel, zwischen der Berzgötterung und des Meuchelmörders Dolchen taumeln, wahrlich, mein d'Aubant, unsere Bettler würden ihre Lumpen nicht tauschen gegen hochsärstlichen Hermelin, und ihre Brodrinden dem schwels gerischen Banket der Paläste vorziehen.

Aber so ist's mit der Menschheit. Raserei ist ihre Weisheit, Leidenschaft ihre Frömmigkeit. Die, welchen Geburt und Jusall mit ungemessener Gunst die Güter der Welt gab, und jedes Mittel, ihr Dasein zu verherrlichen, und einen himmel um sich zu bauen auf der Erde, verstehen oft kaum die Seligkeit eines reinen herzens; wähnen, Religion und Tugend sei Schulmährchen, und Staatsmittel, den Gehorsam des Wolkes zu sesseln; kämpsen mit thörichtem Stolz gegen die ewigen Gesehe der Natur an, und vers

zweiseln endlich unter ihren Unnatürlichkeiten, wo ihnen Alles, und sie sich selbst, zum Wiberspruch wird.

An diesem Allem ist nur die Erziehung ber Fürstenkinder schuld. Schon von der Wiege aus sehen sie die Welt mit geblendeten Augen, und statt der einfachen Wahrheit — Zerrbilder der Kunst. — —

## D'Aubant an Bellisle.

Chriftinenthal, 3. April 1719.

Nichts mehr, o mein Bellisle, nichts mehr hab' ich zu wüns schen, nichts mehr zu hoffen! Ich stehe am Ziel und habe auf der irdischen Laufbahn meine Palme errungen. Und wenn der Gezuius der Ewigkeit heute mir erschiene, winkend, ihm zu folgen, ich würde diese Erde segnen und lächelnd ihr meinen Staub zurücksgeben, und still und freudig dem Genins — rielleicht zu einem schönern Sterne — solgen.

Ja, Belliste, die Einzige, die jemals mich entzückte, die Wundervolle, welche meinen ganzen Lebenstauf in einen ewigen Lenz verwandelte, die schöne Heilige, deren bloßes Anschauen mich näher sührt zur Gottheit und zur Andacht, und zum tugendvollen Sinn, als aller Pomp der Kirchen, als aller Priester Rednergabe, als aller Philosophen Deuten und Enträthseln — ja, Belliste, sie ist da. Seit einigen Wochen schon verherrlicht sie mein Tempe. Ich darf sie von Zeit zu Zeit besuchen.

Wenige Tage nach ihrer Ankunft starb ihr seit langem kränskelnber Bater, ber gute Herr Holben. Wie gern that ich bem ebeln Mann in seine sterbenbe Hand ben Schwur, nie seine Kinsber zu verlassen, an seiner Stelle ihr Freund, ihr Beschirmer, ihr Nathgeber zu werben! — Er ward unter ben hohen Cypressen in ihrem Garten begraben. Die reizenbe Augustine und ihre Schwesster Agathe waren untröstlich. Sie leben sehr einsam. Fünf junge

Stavinnen find ihre Gesellschafterinnen und ihre Bebiente. Der mir einst so verhaßte, räthselhaste Paul besorgt die Geschäfte des Hauses und des Feldes. Er besucht mich täglich, und täglich hab' ich Rachrichten durch ihn vom Besinden seiner Gebieterinnen.

Was mangelt mir zu meinem höchken Glück? Fern vom Gestäusch ber Welt, sern von ihren Thorheiten und Leibenschaften, lebe ich in meinem selbstgeschaffenen Paradiese. Gleich sern vom vergistenden Luxus und von der entnervenden Sorge der Armuth, bewohne ich meine eigene, schöne Hütte, umrankt von jungen Rezden, und übersehe meine kleinen Heerden mit Zusriedenheit. Der Zauder der Natur, welcher mit ewiger Jugend und immer wechsselnder Pracht dies einsame Eden verklärt, der Umgang mit meisnen freundlichen Nachbarn, die mich als ihren Nathgeber und Aussscher ehren, meine Bibliothek, aus welcher die Weisen aller Nationen und aller Zeitalter zu mir reden und meinen Geist ersheben, tragen Mannigkaltigkeit und Anmuth in mein einsaches Leben. — Und nun ist sie erschienen, die Sonne meiner innern Welt! — Nicht höher schwindelten meine kühnsten Wünsche; ich stehe auf dem glänzenden Glokel meiner Lebensbahn.

Die Rachrichten, welche Sie mir, mein Belliste, von den blustigen Anstritten in Petersburg gaben, und die ich im Auszuge auch dem Herrn Holden nach der Kolonie Roland gefandt hatte, waren diesem nicht mehr neu gewesen. Man hatte dort die Zeitungen früher, als ich, von Neus-Orleans empfangen.

Ble die Fürkin brei Wochen nach dem Tode ihres vorgeblichen Baters mein Haus zum erstenmal mit ihrem Besuch beehrte, bes gleitet von Agathen und ihren Stlavinnen, hatte ich ihnen ein kleines ländliches Fest bereitet. Ich hatte mehrere von unsern Pflauzern zum Sastmahl eingelaben; und diese, um, sich nach ihrer Weise den Tag froher zu machen, hatten wieder mehrere junge Leute und die Töchter der Kolonie bestellt, und Must dazu zum Tanz.

Ich führte Angukinen burch mein Saus, und zeigte ihr meine Ginrichtungen.

Als wir in das Kabinet traten, wo meine Büchersammlung, meine Zeitungen und Karten sind — Agathe hatte uns eben verslassen — warf sie einen stächtigen Blick auf Alles, wandte sich dann zu mir und reichte mir ihre Hand. — Ich wagte es, diese Hand mit Indrumst und Chrfurcht zu füssen. Augustine schwieg; ihre schonen Augen schwammen unter Thränen und ein zartes Noth sieg über ihre Wangen.

"Ich bin eine Waise," sagte sie endlich, "der Tod meines theuern, Baters ließ mich einsam und schirmlos in einem fremden Wettstheil. Aber Gott hat mich nicht ganz verlaßen. Er führte mich zu Ihnen, lieber d'Aubant. Sie sind ein edler Mann. Was Sie schon für uns gethan haben, können wir Ihnen nicht mehr versgelten. Aber, d'Aubant, der ewige Bergelter lebt! — Bleiben Sie uns, was Sie waren: unser Schutzengel, unser Bater."

Lange war ich keiner Antwort fähig. Ich gebachte ihres er, habenen Standes, ihrer fürstlichen Biege, und des Glanzes, der sie einst umgab — und dann, wie die schone Schwester einer europäischen Kaiserin, die Verwandtin der mächtigsten Monarchen, sie, die vom himmel bestimmt gewesen zu sein schien, vom Thron herab, großer Nationen Wohl und Weh zu entscheiden, neben mir stand in den Einöden einer neuen Welt, voller Demuth und Verzichtung, und mit einer Thräne um den Schutz eines Mannes siehte, der einst kaum wagen durfte in die goldenen Borsäle ihres Palasses den Fuß zu sehen.

"Rein," rief ich, "ich beschwöre Sie, nicht mehr biese Sprache! Sie sind meine Gebieterin. Ich habe keinen Willen; ich din Ihr Unterthan. Diese Güter, diese Heerden, diese hütte — Alles, was ich einst mein nannte, ist nicht mehr mein, es ist Ihr Eigen= thum.- Mein Leben hat nur baburch einen Werth, daß ich es für Sie leben barf."

In diesen Angenblicken bemerkte sie ein kleines Gemälbe unter bem Spiegel. Sie trat näher, um es zu betrachten. Ich war ihr gefolgt, und meine Unruhe vermehrte sich, da ich wahrnahm, wie sie sich in dem Bilde selbst wieder erkannte, und zwar in ders selben Kleidung, welche sie im hain bei Blankenburg getragen, wo ich sie zum erstenmal gesehen. Sie stand lange schweigend und staunend da. Sie trocknete ihre Augen, nahm mit zitternder hand, das Gemälde ab, betrachtete es wieder, warf sich entstäftet in einen Sessel, und schluchzie laut.

Noch immer wollte ich, um ihrer zu schonen, mein Geheimuiß verhehlen, als kenne ich sie nicht. Aber als sie nun ihre verweinzten Augen schüchtern zu mir aufschlug, und fragte: d'Aubant, woher haben Sie dies, und, seit wann?" da konnt' ich's länger nicht ertragen. Ich sank zu ihren Füßen nieder. "Gnädige Fürskin!" stammelte ich, "ich sah Sie einst im Hain von Blankensburg — der Maler war ich selbst. Es blieb seit jenen Tagen mein höchstes Aleinod. Ich trug's auf meiner Brust in mancher Schlacht; ich trug es mit mir über's Reer hieher. Einst soll es mit mir ruhen im Sarge."

Sie reichte es schweigend mir zurück, verhüllte ihr Gesicht und weinte heftiger. Nachdem sie wieder Gewalt genug über sich selbst gewonnen hatte, besahl sie mir, aufzusiehen. Sie drückte mir schweis gend die Hand. Ein Schauer bedte durch alle meine Nerven. "Ich habe es längst gefürchtet!" sagte sie: "D'Aubant, ist Ihnen meine Justiedenheit theuer, so vergessen Sie, daß Sie mich einst unter andern Verhältnissen kannten. Wecken Sie in mir keine von jenen unseligen Erinnerungen auf. Nehmen Sie, wie Ihr Gemälde, auch das Geheimnis mit in das stumme Grad. Ich bin nicht Fürsstin mehr. Ich bin eine arme, aber zusriedene Pflanzerin. Ich

felbst habe mir bieses Loos erkoren, und wähle Sie nun zu meis nem Bertrauten. D'Anbant, vergessen Sie nicht, daß Sie nun der einzige Sterbliche sind, der mich's bereuen machen könnte, was ich gethan."

So sprach die Edle. Ich schwor ihr freudig das Gelübde der Berschwiegenheit; aber verhehlte ihr auch nicht, daß ich Ihnen, mein Bellisle, schon manche Muthmaßung über die holde Undeskannte mitgetheilt, die mir unter so seltsam verschiedenen Bershältnissen im Leben erschienen war. Ich schilderte ihr Sie und unsere Berbindung, und die Folge der Entdeckung war, daß Sie auch diesen Brief, und Alles, was ich Ihnen fünstig noch über diese Herrliche schreiben werde (benn mich mit Ihnen von ihr im Geiste unterhalten, ist ein unentbehrliches Bedürfniß), erst dann erhalten werden, wenn sie es selbst erlaubt.

Und von diesem Tage an war das Verhältniß zwischen ihr und mir bestimmt. Reiner unserer Gedanken streifte zuruck in das Verzgangene. Ich sah sie wieder. Ich sah sie oft. Wie eine Rose nach nächtlichem Gewitterregen blühte ihre Schönheit allmälig unter den Thränen der Schwermuth wieder auf, die sie dem Ansgedenken ihres verstorbenen, treuen Dieners Herbert weinte, den sie, unter dem Namen Holden, als einen zweiten Vater verehrt hatte.

D, Bellisle, wenn Sie sie sehen könnten in ihrem häuslichen Weben! Ein wunderbarer, schöner Geist der Einsalt und der Ordenung waltet dort. Was sie berührt, scheint sich unter ihren Sansden zu veredeln. Alles wird anmuthsvoller und bedeutsamer, was mit ihr in naher oder ferner Verbindung steht; selbst das Leblose wird beredt, und die kleinste Blume ihres Gartens blüht schöner und sast in das wundervolle Ganze ein, welches die Gegend umsringt, so von ihr bewohnt wird.

Mit erhabener Selbstverläugnung belebt sie geschäftig ihren

neuen -Wirkungefreis, ale ware fie für ihn geboren, und feit ber früheften Rindheit in ihm erwachsen. Rie, fannte bie gange Beltgeschichte ein weibliches Geschöpf, welches mit foldem Gelbenmuth und folder Rraft bie entgegengesetten Lebensloofe anfammen knüpfte, wie sie; welches gelassenern Muthes Thron und Purpur um eine hutte vertauschte, und mit einer Religion, wie Beilige fie nicht in ihrem Busen trugen, erhaben über ihr Schickfal, bin: wanbelt, und ben trüben Strom ber Berberbtheit ihres Zeitalters, ber verworrenen Begriffe von Sobeit und menschlicher Bestimmung tief unter fich erblickt. Die fah die Welt eine Fürstin von fo rührender Demuth, nie eine Guttenbewohnerin umftrahlt von fo vieler Majestät. Die ganze Kolonie Christinenthal sieht mit Ehrs furcht und Liebe auf fie bin, wie auf ein Wefen, bas von beffern Welten fam, uns zu begluden; ihre Sflavinnen vergöttern fie und ich, o Belliste! - ob ich fie liebe? - - liebe? - Rein, nur anbeien darf ich fie.

Ach! die peinlichen, die seligen Gefühle, die mich oft ents zücken und vernichten — sie keunt sie nicht — sie darf sie niemals vermuthen. Liebend werd' ich einst ins Grab sinken, aber unge-liebt! Die ich anbete, ist eine geborne Fürstin. Es bedarf eines Königreichs, um die Klust auszufüllen, welche der Zufall zwischen ihr und mir gegraben.

5.

## Aus bem Tagebuch Augustinens.

— Sähest du nun, geliebte Julie, meine Einstebelei im Schatten hoher blumentragender Eichen, und das hehre Prachtwerk der in sich selbst vollendeten Natur, welches mich, so oft meine Blicke es durchirren, mit Begeisterung füllt; sähest du mein Tages werk, und ben Frieden und die Freude, so außer mir herrscht und in mir, du würdest mich die glücklichste Tochter ber Erbe neunen.

D'Anbant, ber Eble, wettelfert mit ber holden, üppigen Natur bieses Landes, meinen Ausenthalt zum reizendsten der Welt zu ers heben. Wo jene das Anmuthige gab, fügte er das Nütliche hinzu; wo jene den Nuten bot, knüpfte er daran das Schöne ber Kunst.

Mein Dasein löset sich in dem stillen Strom heiliger Empfins dungen-auf. Die Wehmuth der Erinnerung, das fröhlichbange Ahnen des Künftigen, und der milde Zauber der Gegenwart versschmelzen in zarter Uebereinstimmung mit einander, wie die versschiedenen Tone eines harmonischen Klanges.

Ich muntere unsere Arbeiter in den Feldern auf, ich besuche die Hütten meiner Kolonie, werde die Freundin und der Arzi der Kranken, die Friedensstifterin der Entzweiten; oder ich pflanze uns sern Garten an, oder ich theile mit der liebenswürdigen Agathe die kleinen häuslichen Arbeiten, oder wir empfangen Besuche, und bewirthen unsere willkommenen Gäste mit dem Besten, was wir vermögen.

Oft gehe ich mit Agathen und einigen meiner Sklavinnen am bransenden Strom entlang, und untersuche die Pflanzungen dieses lieblichen Himmelsstriches; oft schwärme ich einsam und surchtlos durch die sinstern, seierlichen Waldungen und ins Gebirg. Die Natur ist das wahre Buch himmlischer Offenbarung, welches gleichs sam die Hand des Allmächtigen selbst geschrieben; und jede Zeile dieses unendlichen Werfes ist ein neues Wunder.

Der Theil des Erdballs, welchen ich jest bewandle, trägt überall die Spuren einer spätern Bildung und Entstehung. Noch ist nicht der tausendste Theil desselben von Menschen bewohnt oder gesehen. Einst herrschte auch hier, wie in andern Weltgegenden, der unermeßliche Dzean allein, wie die Menge der Versteinerungen von Meererzeugnissen dasur bürgen, welche heutzutage nur im

1

Schoofe bes Belimeers gefehen merben. Langfam nur, und im Berlauf vieler Jahrhunderte, bilbete fic bie Oberkache des Erds balls, wie wir fie jest kennen. Aber, was war fie vor unferer Geschichte? — Einst, wo jest in ber Rabe bes Rordvols vom ewigen Eis die ungeheure Wäste flarrt, wandelten bort Thiere, welche heut zu Tage unter ben heißesten Jonen wandeln, und Thiergeschlechter find verloren gegangen, von benen wir nur in verschütteten Söhlen die großen Gerippe entbeden! Julie, es war eine Borwelt, von ber unsere Geschichte nichts weiß; und wir wandeln auf bem Stanb und über ben Trummern von Geschlechs tern, welche diese Erbe sahen, früher als selbst Moss Urfunben binaufbeuten. Was ba gewesen ift, verweset; die Thaten jener fernen Geschlechter find vernichtet und verloren. Sie schmeichelten fich vielleicht mit ftolzer hoffnung der Unsterblichkeit ihres Ramens! und fiebe, eine Aenberung bes Erbballs, in feiner Bahn um bie Sonne -- und Alles lag im Schutt ber Bergeffenheit verfunken. Denn bas fefte Land, bas wir bewohnen, ift neues Land, und bie Meere, die wir beschiffen, find vielleicht nur Graber vormals bewohnter Beltibeile.

Und so, wie jene Berlornen der unbekannten Urwelt, können auch unsete Bölker, unsere Thaten einst durch furchtbare Zerstöstungen verschwinden die zur letten Spur. Dann war kein Alexansder, kein Caser, kein Sokrates, kein Homer. Nach Jahrtausenden sindet vielleicht ein neues Geschlecht unsere verkalkten Gebeine und Abdrücke unserer Pflanzen in jungen Schiefergebirgen, und spricht: "Dieser Welkförper trug schon einmal Bewohner, ehe unsere Gesschichte sie kannte!" — Aber der Name Griechenlands und Roms ist verschwunden; man weiß nicht, wam ein Rußland, ein Frankzreich; blühete einst ein-schönes Reich, geheißen Deutschland, welsches eble Fürsten und Weise erzeugte?

So, Julie, fint' ich beim Betrachten ber unenblichen Ratur

schaubernd in meinen Gebanken unter, die Bergänglichkeit breitet ihre dunkeln Flügel durchs Weltall zwischen den Gestirnen hin, und ich salle nieder, berühre den Staub der Erde mit meiner Stirn, und bete Gott an.

Und elend, und thöricht, und des menschlichen Geistes unwerth erscheint mir das Treiben und Thun der armen Sterblichen. Ihre Eitelseit brüstet sich neben dem welfenden Grashalm; ihrer Kühnsheit Riesengebäude will prahlen neben dem Gewebe der Spinne und des wunderbaren Seidenwurms.

Julie, es ist nichts ewig, als Gott; es ist nichts unsterblich als sein Werk, das wir auch sind; es ist nichts schön, als die Ras tur; es ist dem Menschen nichts verwandt, als die Tugend!

Ich habe die Bando des Vorurtheils zerriffen, und mir ist's, als steh' ich nun, wie eine Vollendete, besser und größer da, zwissen Welt und Ewigseit, zwischen Gott und Menscheit. Ich erkenne an dem Fürstenthron keinen Glanz mehr, an der Armuthkeine Schmach. Die Menschen sind nur darum elend, weil sie den Muth nicht haben, glücklich zu sein.

D, Julie! warft bu bei mir in ber schönen, klösterlichen Welt Louistana's; könnt' ich meine Ansichten, meine Hoffnungen, meine Seligkeiten mit bir theilen!

Ich beflage das Vergangene nicht, und nicht das Verlorne. Was mich qualte, ist vergessen; was ich liebte, ruht unverloren in Gottes Arm. Auf meines treuen Herberts Grabe weint das menschliche Auge nur Thränen der Dankbarkeit; aber seinen Todbeflag' ich nicht.

D'Anbant will mir Herbert sein — ich fühl' es, er wird mir mehr. Ich lieb' in ihm meine Ingendwelt; ich lieb' in ihm dich, o Julie! Er gibt dem Irdischen, was mich umfängt, den von mir unter tausend Leiden verkannten Werth wieder. Ja, es ist Seligkeit, ein Mensch zu sein!

Desfontaines ihn barum befragte; bemungeachtet wollte er nie bie Bahrheit und bas Geheimniß all' ber fleinen Bertraulichfeiten verrathen, so zwischen ihm und Abelaiben herrschien.

An einem schönen Rachmittag war die ganze Gefellschaft ber Fremben von Rein-Drieans, nothwendig anch d'Anbant, eingelaben bei Augustinen. Augustine schien traber, denn gewöhnlich, so viele Rube sie sich auch gab, ihre Schwermuth zu verheimlichen. Auch der Gouverneur und seine Gemahlin waren ernster, denn sonst. Der flatterhaften Abelaide sah man sogar rothgeweinte Augen an; d'Aubant war stiller. Rit einem Wort, der Genins der Freude war treulos entwichen; Jedes lebte mehr in sich, als mit den Andern. Agathe allein hüpfte harmlos von Einem zum Andern, und konnte das rathselhaste Betragen einer Gesellschaft nicht begreisen, in welcher sonst Muthwille und Scherz daheim waren; und mochte sie anch sorschen und fragen, wie sie wollte, Einer war geheimnisvoller, als der Andere.

Augustine ermannte fich. Sie ftanb im Glauben, baß ihre Riebergeschlagenheit, ber fie so wenig Reisterin gewesen, Ursache von ber unangenehmen Berstimmung ber Uebrigen geworben sei. Ihre Gafte hatten sich im Garten und im baranstoßenben kleinen Parke paarweis zerftreut. Sie eilte bahin, um die Berkornen zu sammeln.

Indem fie an einer fleinen, von Gebufchen umfangenen Biefe vorüberging, fab fie Abelaiben mit ausgebreiteten Armen gegen b'Aubant fliegen, welcher mit bem Ingenieur im Gesprach vertieft zu sein ich, wie Abelaibe ben Lettern umarmte.

Augustine wandte fich fonell ab, um bie Gludlicher ihr Erscheinen ju ftoren. D'Anbant aber hatte bie fil Er überließ bie freubenberauschle Tochter bes G. Beliebten, und eilte jener nach.

Sie ftanb au eine Bupreffe gelei

hin. Als sie seine Schritte vernahm und ihn erblickte, schien sie ihm entgegeneilen zu wollen; doch die Kraft gebrach ihr. Sie war sehr blaß; sie lächelte ihn an, und ihre Augen waren von zitterne den Thränen schwer.

"Ihnen ift nicht wohl?" fragte b'Aubant ängstlich.

"Nicht ganz," antwortete fie: "aber es wird vorübergehen." Sie beutete mit ber Hand auf einige bemooste Felfenstude, welche im Schatten überhängender Gesträuche einen Ruheort bilbeten.

D'Aubant führte sie bahin. Er sette sich an ihrer Seite nleber. Beibe schwiegen lange. Er ergriff ihre Hand plötlich mit einer Heftigkeit, die sie erschreckte, und küste sie mit ungewöhnlicher Indrunst. "Machen Sie mich nicht unglücklich, Madame!" rief er mit bebender Stimme: "Irgend eine Krankheit, irgend ein Uebel nagt an Ihrem Leben."

Sie schlug die Augen zu ihm auf, und bemerkte Thranen in den seinigen. "Fürchten Sie nichts!" erwiederte sie: "Mir ist wieder wohl. Es war eine Anwandlung — es ist schon vorüber."

Eine neue Stille trat wieber ein.

"Ich habe," sagte er nach einiger Zeit, "Ihnen frohe Botschaft bringen wollen. Es ist mir gelungen, ben Gouverneur und seine Gemahlin zu bewegen, die Einwilligung in die Verbindung Abes laidens mit dem Ingenieur zu geben. Es hielt schwer. Aber der Gouverneur war wohl gezwungen, sein Jawort zu geben, da sich die beiden jungen Leute aus Lieb' und Leidenschaft schon zu sehr verzgessen hatten, und dergleichen Schritte nicht wohl zurückgethan wers den können. — Kommen Sie, nehmen Sie Theil an der Freude der Glücklichen, die seht wahrscheinlich zu den Füßen ihrer Aeltern liegen."

Augustine schien von dieser Neuigkeit sehr überrascht. Sie that noch manche Frage, und, am Arm des Chevaliers gelehnt, ging fie, den Gouverneur zu suchen.

Π

Die düstere Stille, welche noch vor einer Stunde in dem freundsschaftlichen Areise geherrscht hatte, war nun plötlich verschwunden; das drückende Geheimniß von jeder Brust gewälzt. Man gab und empfing Glückwünsche, und überließ sich unbefangener, denn jemals, der Freude. Augustine, von dem Bergnügen ihrer Gäste beseelt, wollte das Fest frönen. Sie lud die benachbarten Pflanzer ein mit ihren Familien; auch ländliche Musik erschien, und beim Schimmer des Mondes und der Sterne wurde ein fröhliches Abendmahl gesrüstet im Freien unter den Palmen.

Versöhnung, Dankbarkeit, Liebe, Hoffnung und Freundschaft bewegten jedes Herz. Man tändelte, man sang, man tanzte. Der Klang der Instrumente drang weit und melodisch durch die Stille des Abends hin, lockte die Bewohner und Bewohnerinnen der entsfernten Hütten herbei, und vermehrte mit jeder Stunde das liebe liche Getümmel beim Schein der wehenden Fackeln und Lampen.

D'Aubant vermißte von ungefähr Augustinen. Sie hatte sich aus bem Gewühl zuruckgezogen. Er fand sie nicht weit vom Tanzsplaße, auf einer Bank im Garten, von wilden blühenben Gebüschen verbeckt.

"Darf ich mit Ihnen biefe Einsamkeit theilen?" sagte er.

"D'Aubant!" sagte fie leise. Er saß schon neben ihr. Er wollte reben, ergriff ihre Hand, und vergaß, indem er diese Hand an feine Lippen zu pressen wagte, seine Worte.

Beibe schwiegen. Die Zauberei bes schönen Abends, die letten Ereignisse, die Must in der Ferne, schienen mächtiger auf beiber Gerzen zu wirken, nun in beider Brust die schöne Ahnung reger geworden: du lebst nicht ganz ungeliebt.

Augustine, aller Bergangenheit vergessend, sah mit träumenben Bliden in die verworrene Abendwelt hinaus. Wohlgerüche athmeten alle Standen. Gesträuche, Hütten und Tänzer schwebten im fabels haften Halblicht bes Mondes; und wie Gestirne funkelte ber rothe

Glanz ber Kerzen burch bas vom leisen Obem ber Abenbluft ersschütterte Laub.

Was sie in diesem Augenblick an d'Aubants Seite empfand, glandte sie noch nie empfunden zu haben, und wie sehr sie ihn liebte, schien sie nie so deutlich erkannt zu haben, als in diesen Augensblicken. Aber diese Augenblicke waren auch die ersten, in welchen er, der soust nie seiner tiesen Chrsurcht vor der schönen Fürstenstochter vergessen hatte, die Schranken der Chrsurcht brach. Er schwieg, und zitterte, und seine Lippen glüheten auf ihrer hand. Seine Seele taumelte zwischen Entzücken und Furcht. Seine Verswegenheit führte ihn an die Schwellen des himmels oder der Versnichtung, und diese Minuten wurden für ihn entscheidend.

Sie wollte ihre Band ihm entziehen, und vermochte es nicht.

"D'Aubant!" sagte sie schüchtern. Er brückte ihre Hand an seine von einem Seufzer tiesbewegte Brust. Sie schwieg; sie wollte ben Seufzer unterbrücken, welcher bem seinigen antwortete. Aber er hörte ihn, und die hoffnung der Gegenliebe in ihm.

Ein Geräusch in der Nähe weckte jählings beibe aus ihren Träusmen auf. Erschrocken zog Augustine die Hand zurück, zu lange schon die Beute des jungen Mannes. D'Aubant wich voller Chrsfurcht an die Seite. Der alte Gouverneur, von Lust und Wein beseelt, stand vor ihnen.

Beibe schienen diese Ueberraschung so wenig erwartet, als ges wünscht zu haben; sie konnten ihn nicht anreden, und sich nicht von den Gesühlen entstricken, in denen, wie in einem Garne, ihre Seelen seit einer Stunde und vielleicht länger kämpfend und versloren lagen.

Der Gouverneur sah sie eine Weile an. "Also hier?" sagte er lachend: "Und so stumm? D, machen Sie beibe mich nicht blind; ich habe es längst bemerkt. Hab' ich nun schon gern ober ungern heute eine Verlobung machen mussen, Herr Chevalier, so muß es auf ber Stelle noch die zweite, und, wenn morgen ober übermorgen der Missionar kommt, eine Doppelhochzeit geben." Ohne weiter Auts wort abzuwarten, bog sich der Mann über beibe nieder, schlug die Arme rechts um d'Aubant, links um Augustinen, preste beibe herzslich und so nache zusammen, daß beider Lippen sich begegnen mußten.

D'Ambants Auß brannte auf Augustinens schönen Lippen — Beswußtsein und Besonnenheit waren erloschen. Sie fühlte, in der Betäubung, des geliedten Mannes Mund glühen an dem ihrigen, und unwillfürlich antwortete ihm der süße Gegenfuß. Und in dem Wirbel unbesannter Bonnen versanken beide, zitternd, wie wenn sie sich aus der todten Erdenwelt in das Leben von Elysium verzandert sähen, und schücktern noch beim ersten Eintritt zweiselten.

Der Gouverneur lachte laut auf, ob seines glücklichen Raths, und ging mit Recht triumphirend davon. Das Lachen rief d'Ausbants Besinnung zurück. Er sürchtete, die der Fürstentochter schuls dige Hochachtung verlet, Augustinens Jorn verdient zu haben—und voch hielt Liebe ihn immer wieder an des wundervollen Weibes Bruft. — "D'Aubant!" lispelte sie bebend, und erwiederte leise den Kuß, der ihre Lippen verstegelte. Er schlug seine Arme um sie. Er sühlte sich von dem schönsten, dem edelsten Wesen, so er senials in der Welt gesunden, umfangen. Er war ein Gott.

Ein fröhliches Geränsch drang durch die Gedüsche heran, und die Rerzen leuchteten näher. Hand in Hand gingen der Chevalier und Augustine der herbeiströmenden Gesellschaft entgegen. Sie empfingen, als Neuverlobte, die Glückwünsche Aller, und konnten keine Antwort stammeln, und hatten sich selbst noch nicht mit Worten gestanden, was sie fühlten und dachten.

Den Chevalier floh biese Nacht ber Schlaf; er schwebte, wie im wilben Fieber. Erst am Morgen ziemlich spät erquickte ihn ein leichter Schlummer. Und ba er erwachte, war's ihm ein Mährschen von dem, was gestern geschehen. Furchtsam machte er sich auf, um Augustinen zu sehen — um, wenn sie vielleicht ben schönen Rausch bereuen würde . . . Doch was bann thun, war ihm ja selbst noch bunkel.

Sie war einsam, noch im häuslichen Gewande; aber schöner war sie nie erschienen. Bei d'Aubants Eintritt ins Zimmer schwamm eine sanste Röthe über ihr Gesicht. Sie erhob sich vom Stuhl, und wagte nicht zu ihm aufzusehen. Und doch, so sagte ihr ganzes Wesen, und der stille Ernst, der sie beherrschte, daß sie sich besreitet hatte, ihm ein ernstes Wort zu sprechen über das Geschehene.

Er siel zu ihren Füßen nieber — er konnte keine Silbe bes Grußes kammeln. Sie winkte ihm aufzustehen. Er erhob sich, und mit seinen Augen wollte er in den ihrigen Gnade oder Fluch lesen. Sie starrte ihn traurig, zärtlich an, und was gesprochen werden sollte, ward vergessen. Sprachlos, Herz an Herz, vergaßen sie des ganzen Weltalls; nur in zitternden Seufzern, nur in Thränen tiefgefühlten Glücks rebeten ihre Seelen zu einander.

Und wie gestern machte auch diesmal der Gouvernenr ihrer Begeisterung ein Ende. Er trat herein, an seiner Hand ben Geistlichen von Andahes, und hinter ihm ein fröhliches Gesolge: Agathe mit ihrem Dessontaines, und andere von der Begleitung des Gouverneurs und aus der Kolonie.

Agathe schlang sich schluchzend um Augustinen und küßte sie mit hoher Indrunkt und rief: "Bohl hat mir's immer eine geheime Stimme stüftern wollen, und ich wagte es nicht, ihr zu glauben. Du liebe, göttliche Pflanzerin, dist glücklich! ich frone dich hier mit dieser Mirtentrone: Christinenthal ist deine Monarchie; Liebe, Tugend und Seligkeit sind beines Hosstaats Glanz — vergiß nun deiner Agathe nicht in d'Audants Armen."

Wirklich heftete Madame Desfontaines die frische Mirtenkrone auf Angustinens Haupt, von welchem in reizender Unordnung die Loden wallten über Achseln und Nacken. — Der ganze Jug ging zur nächsten Kapelle, und die verwittweie Fürstin warb — vers mählt mit dem Geliebten — Madame d'Aubant.

## Nachschrift.

Und eine Reihe seliger Monde und Jahre blühete dem hochs beglückten Paar in Louisiana's Einsamkeit auf. Die Geburt einer reizenden Tochter erhöhte das Glück der fürstlichen Mutter. Sie saugte ihr Kind selbst, und unterrichtete es, sobald es stammeln lernte, in ihrer Muttersprache, der beutschen.

So hatte das erhabene Weib, indem es stegend über die Vorsurtheile der Welt, und nur in seine Tugend gehüllt, dahin ging, das harte Schicksal unter eigenen Willen gebeugt. Selbstschöpferin ihres Wirkungskreises in unbekannten Regionen, bereitete sich die muthmaßliche Erdin des größten Reichs der Welt ihr Elystum in den hütten harmloser Pflanzer, und fand sie hier unter wilden Bölkerschaften ein himmlischeres Loos, als im kaiserlichen Palast von Petersburg ihr nie zu Theil werden konnte.

So verstoß der schönste und wichtigste Zeitraum ihres Lebens D'Aubants Pflanzungen vergrößerten sich mit jedem Jahre. Er herrschte im Ueberstuß.

Iwei Umstände aber trasen späterhin zusammen, durch welche die Glücklichen veranlaßt wurden, ihren Ausenthalt zu verändern—eine Krankheit d'Andants, welche ohne Berathung mit geschickten Aerzien in ihren Folgen gefährlich zu werden drohte, und die falsche, goldbürstige Politik des neuen Gouderneurs zu Neus Orleans.

Sie verkauften ihre Pflanzungen mit großem Gewinn, und reises ten beibe nach Frankreich zuruck. Die Prinzessin glaubte in Europa längst schon vergessen zu sein. Sie kamen nach Paris, d'Aubant übergab sich ben Aerzten, und nahete bald seiner Genesung.

Eines Tages ging Augustine mit ihrer Tochter lustwandelnb

burch ben Garten ber Tuilerien. Beibe unterhielten fich in beuts Graf Morig, ber Marschall von Sachsen, ftanb fder Sprace. in ber Rabe und bemerkte bie Damen. Da fie in seiner Mutter-Prache rebeten, wollte er bie Gelegenheit nicht verlieren, mit fo liebenswürdigen Landsmanninnen Befanntschaft anzufnupfeu. Er trat zu ihnen und erkannte die Prinzessen von Wolfenbuttel, welder feine Mutter, die Grafin von Königsmark, vor mehreren Jahren zur Flncht aus St. Petersburg geholfen. Bergebens wollte nd die Ueberraschte ihm verbergen. Sie war einmal erkannt, und ber Marschall bat um die einzige Gnabe, ihre Anwesenheit in Baris bem König zu melben. — Alle Borftellungen ber Prinzeffin waren bagegen fruchtlos. Sie ergab fich endlich in seine bringenben Bitten; boch unter ber Bedingung, daß er bas Geheimniß nur brei Monate lang bewahren folle. Er versprach's, und erhielt dafür die Erlaubniß, baß er ber Pringeffin von Zeit zu Zeit feine Aufwartung machen burfte.

Der Chevalier war inzwischen wieder vollkommen gesund ges worden. Und als der Marschall am Ende des bestimmten Biertels jahrs die Prinzessin noch einmal besuchen wollte, bevor er dem König die wichtige Entdeckung machte, war sie mit ihrem Semahl und ihrer Tochter verschwunden. Doch ersuhr er, daß sie sich nach Ostindien eingeschisst, und die Insel Beurdon zum Wohnort ges wählt hätten.

Graf Moriz eilte zum König. Diefer, nicht minder durch bie Entbedung überrascht, ließ auf der Stelle, durch seinen Minister, dem Gouverneur der Insel besehlen, den Chevalier d'Aubant und dessen Gemahlin mit der ausgezeichnetsten Achtung zu behandelu, und ihnen in allen Wünschen vorzueilen. Aber damit noch nicht zufrieden, schrieb der König eigenhändig einen Brief an die Kösnigin von Ungarn, wiewohl er mit ihr im Kriege war, und unsterrichtete sie von den außerordentlichen Schicksalen ihrer, längst als tobt beweinten, Tante.

Die Antwort der Monarchin enthielt, anßer den Empfindungen ihres Dankes, ein beigesügtes Schreiben an Madame d'Aubant. Die Königin bat sie, zu ihr an den Hof zu kommen; der König von Frankreich werde für ihren Gemahl und für die Tochter, so sie mit demselben erzeugt hatte, auf das Glänzenbste sorgen. — Aber die Prinzessin antwortete ihres hohen Geistes würdig und im stolzen Gesühl ihres Gläckes. Sie verwarf alle Anträge und blieb in ihrem Dunkel. Auf der Jusel Bourbon war sie noch im Jahr 1754.

Nach dem Tode ihres Mannes und ihrer Tochter begab sie sich wieder nach Europa. Biele behaupten, daß sie sich nach Monts martre zurückgezogen habe, wo man sie noch im Jahr 1760 ges sehen haben will.

Andere versichern, daß sie den Abend ihres tugendhaften Lebens in Brüssel geledt habe, wo ihr eine ansehnliche Pension aus dem Hause Braunschweig ward. Hier war sie aller Armen Trösterin; jeder Unglückliche sand Hilse bei ihr, wenn ihn die Welt verlassen hatte. Eine unzerstördare, sanste heiterkeit schwebte in ihren Gessichtszügen, wie Wiederglanz ihres innern Seelenfriedens. Nahe an siebenzig Jahren bewahrte sie noch Spuren ihrer ehemaligen. Schönheit; und die Külle reiner und beseligender Empsindungen, mit denen sie einst die Tage ihrer Jugond durchwandelte, blieben ihr noch im stillen Lebenswinter getreu.

Und als sie nun, so wird von ihr erzählt, die holde Stunde schlagen hörte, welche ihre Seele wieder vereinen sollte, mit dem vorangegangenen Freund ihres Herzens, mit d'Aubant und ihren Kindern — und als Aller Augen an ihrem Sterbebeite weinten, wandte sie sich noch mit sanstem Lächeln zu den Klagenden, und sprach:

"Ich habe einen schönen Traum geträumt; nun laßt mich doch zum Leben erwachen!"

## Agathofles,

Tyrann von Syrafus.

Seit einem halben Jahre wohnte in einer ber angenehmsten sizis lianischen Gegenden, einige Stunden von der reichen Stadt Sprakus, die Familie des griechischen Bildhauers Miton. Ein Landhaus, von weitläusigen Rebengebänden umgeben, zwischen Kornseldern, Wiesen und Weingärten, Alles von einem Bach bewässert, der durch das Thal floß; auf der Höhe hinter dem Landhause die endslose Anssicht über das Weer — ein kleiner Tempel droben — wer hätte da nicht gern wohnen mögen? Der Sis in dem einsamen Thale war von allen Landstraßen abgelegen. Eben diese Entsernung vom Menschengewühl hatte der Bildhauer seinen Söhnen empsohlen, da er sie mit Weibern und Kindern von Korinth wegssichte, um in Sizilien einen Außeort anzusaufausen, wo er in glückslicher Stille den Abend seines Lebens genießen könnte. Er selbst war erst, nachdem der Ansauf gescheheu, von Korinth abgereiset, begleitet von seiner Gemahlin und dem jüngsten seiner Söhne.

Es war ein rechter Freuden = und Siegeszug, als Mikon in seine neue Besthung einzog. Denn seine Sohne mit ihren Gattinnen und Kindern waren ihm, sestlich geschmäckt und bekränzt, weit ents

gegengegangen. Der hohe Greis weinte Freubenihränen unter bem Jubel, mit welchem sie ihn umringten. Er hatte sein zweiundssebenzigstes Jahr an dem gleichen Tage angetreten, da er, nach langer Trennung, alle seine Lieben wieder beisammen sand. Er zählte sie, rief sie alle, groß und klein, bei Ramen und umarmte und segnete sie alle. Das Alter hatte seine Haure gebleicht, aber seine Aräste nicht geschwächt. Ein milbes Feuer glänzte in seinen Augen. Die Farbe der Gesundheit röthete seine Wangen. Er nahm eine Urenkelin auf den farken Arm, und so, umschwärmt von seinen Angehörigen, trat er in seine neues Eigenthum. Er untersuchte Alles; sand Alles gut. Seine Töchter, Schwiegertöchter und Enkezlinnen hatten mit einander gewetteisert, die ihm bestimmten Imsmer mit jeder Anmuth, jeder Bequemlichseit zu bereichern, die dem Alter behagt, oder von der ihnen ahnete, daß er sie gern sehen würde.

Von nun an genoß er den seligen Frieden am eigenen Herbe; das stille Glück, welches er als sein höchstes gewünscht hatte. Er war von Sprakus gebürtig. Obgleich er aber seine meisten Jugendsfreunde alle überlebt hatte, und in der großen Stadt, die er seit fünfzig Jahren nicht gesehen, Keinen mehr kannte, war doch Sizislien immerdar seine Sehnsucht geblieben, und daß seine Asche einst in väterlicher Erde rnhen möge.

Alle Tage in der Morgenfühle pflegte er einen Gang durch seine weitläusigen Besthungen zu machen, um sie und jede Stelle des anmuthigen Thales kennen zu lernen. Solcher einsamen Wandesrungen war er von jeher gewohnt. In Griechenland hatte er sie selbst beim übelsten Wetter nicht versäumt. Sie gehörten zur Nahrung seiner Krast. Gewöhnlich begleitete ihn nur ein Sklave in gewisser Ferne, daß er im Fall eines Bedürsnisses Beistand zur Sand habe. Er überließ sich da gern ruhigen Betrachtungen und Ueberlegungen. Solch einen Gang in die Einsamseit nannte er

gewöhnlich ein reinigendes Bab der Seele. Da wasche sie sich von allen kleinen Kummernissen rein, und werde fraftig, wohls thuend, ethaben und still, wie die Natur, in deren Hauch sie still gleichsam auflöse.

Am zwölsten Tage seiner Ankunft in Sizilien bestieg er auch bie Anhöhe, an beren Fuß bie Gebäube lagen. Roch war er nie hinaufgekommen.

Droben auf der Schwelle des Tempels im fühlen Schatten hoher Steineichen und Rastanienbäume ließ er sich zum Ausruhen nieder. Zu seinen Füßen grünte das Thal mit seinen Gütern. Iwischen den seiten Fluren frümmte sich der Bach in großen Windungen hin, als thate es ihm weh, die reizende Gegend zu verlassen, nm im Schoos des nahen Meeres zu sterben. Weiterhin glänzte der dunkle Spiegel des Dzeans, dis, in unerspähbarer Ferne, Welle und Himmel duftig zusammenrannen.

Mikons Blide burchierten neugierig und überrascht die große enmuthevolle Landschaft. Er war im Anschauen berselben verloren, als ihn ein Geräusch aus dem Thal störte. Er sah drunten jensetts des Tempels zwei Männer zu Pferde. Einer berselben stieg ab, und übergab sein Roß dem Begleiter, welcher im Schatten eines alten Baumes blieb. Der Abgestiegene schien den Fußweg hinauf nach dem Tempel zu wählen. Mikon beschloß, sich nicht kören zu lassen, und nahm seine vorige Stellung wieder. Als er aber hinter sich ein startes, männliches Schreiten über den Marmorboben zwis schen den Tempelsäulen hörte, stand er auf.

Ein Greis, ber noch alter als er selbst zu sein schien, in eins sacher Kriegerkleibung, ging neben dem Altar vorbei, ohne Mikons Anwesenheit zu beachten, seitwärts die Stusen nieder gegen das Thal hin. Da blieb er stehen, und betrachtete die Landschaft mit verschränkten Armen. In seiner Stellung war etwas Gebieterisches;

in den Zügen seines faltenreichen, hagern, von der Sonne ges braunten Gesichts majestätischer Ernst. Finster hingen grane Augens braunen über die tiefliegenden, lebhaft funkelnden Augen.

Der alte Krieger wandte sich balb barauf wieder rasch um zum Tempel, als wollte er auch diesen betrachten. Da ward er Misons gewahr. Er stutte. Mison erhob sich von seinem Sitze, ging bem Fremdling näher und grüßte. "Es scheint," sagte Mison, "uns führt gleiche Absicht zu gleicher Stelle."

Der Krieger musterte den Bildhauer von Kopf zu Fuß; dann sprach er: "Das wundert mich nicht halb so sehr, als daß ein Paar Granföpse, wie wir, noch auf dieser Höhe zusammentressen. Wie alt bist du?"

"Einundstebenzig voll und einige Tage dazu."

"Wahrhaftig, genau so alt, wie ich selbst!" verseste ber Krieges mann: "Wo wohnst bu?"

"Drunten im Thal. Mir gehört ber Lanbsity."

"Dir?" sagte ber Kriegsmann, und hestete schärfere Blide auf Mikon. "Ich sollte dich kennen, sehr gut kennen, und weiß doch nicht, wo ich dich sah."

"Bielleicht in Korinth ober Athen. Da habe ich manches Jahr= zehend zugebracht. Ich bin Mifon, der Bildhauer."

"Mifon?" sagte der Kriegsmann, und zog nachdenkend bie Stirn zusammen. "Aber bu bift nicht aus Griechenland?"

"Nein, ich bin von Sprakus gebürtig. Hier lernte ich bas Töpferhandwerk, bis mich bas Glück nach Korinth führte in die Werkstätte des Bildhauers Kallias. Bei diesem Meister lernte ich die Kunst."

Die sinstern Züge bes grauen Kriegers heiterten sich bei biesen Worten plötlich auf. Er lächelte bem guten Mison freundlich zu und reichte ihm die hand. "Müssen uns benn die Götter noch so spät zusammenführen?" rief er: "Alter, sieh mich an. Kennst bu mich?"

Miton schüttelte schweigenb ben Ropf.

"Hat mich das Alter so sehr verwandelt? Sieh mich an, Mison! Habe ich nicht mit dir bei Lamos, dem Töpfer zu Sprakus, vor mehr denn einem halben Jahrhundert, treusleißig Urnen gebreht und Lampen aus Thon geknetet? Rennst du mich noch nicht, Alter? Erinnerst du dich nicht des Karkinos von Thermä?"

"Wie?" rief Mison erstaunt: "Du des Karkinos Sohn? Wohl, nun dämmern mir wieder in deinen Mienen die Züge des schönen Jünglings, den ich so herzlich geliebt, dessen ich nie vergaß, und dessen Gestalt ich oft, wenn ich aus dem Marmorblocke einen Bachus hervorschlagen sollte, oder einen Apollo, im Spiegel meiner Einzbildungskraft sah."

Die Greise umarmten sich. Dann ließen sich beibe auf ben Stufen bes Tempels nieber, ihr Gespräch sortzusețen.

"Weiß du noch," rief Karkinos, "wie wir beibe, den Tag vor beiner Abreise nach Korinth, im Tempel der Glücksgöttin das Opfer brachten; dann mit einander lange Zeit den orthgischen Damm auf und ab wandelten und von unserer Zukunft sprachen? Es scheint, die Göttin hat unser beider Wünsche gutmuthig erhört."

"Sie hat mehr gegeben, als ich damals bat. Und hätten mir die Götter weniger verliehen, ich würde darum nicht minder glücks lich sein."

"Du warst immerdar der genügsame Mikon, und bist es ges blieben!" sagte Karkinos lachend.

"Und du," versette Mikon, "warst immer der Ungestüme, Unsgenügsame, Hochstrebende. Ich erinnere mich wohl noch des Opfers und unsers kindischen Geschwätzes auf dem orthgischen Damm. Du schworst damals Kriegsbienste zu nehmen und nicht zu ruhen, bis du Feldherr wärest. Deine Kleidung sagt mir's, du hast Wort gehalten. Bist du glücklich, alter Freund?"

"Wer ift gludlich?" sagte Karkinos. "Nur die Unsterblichen find's."

"Bin ich schon kein Unsterblicher, bin ich doch ein Glücklicher unter den Sterblichen!" entgegnete Mikon. "Ich habe Gesundsheit und ein zufriedenes herz bewahrt, die Menschen geliebt und die Götter gefürchtet: mein Fleiß hat mir anschnliches Vermögen gewonnen. Kinder, Kindeskinder und Urenkel vervielfältigen mein Leben."

"Bortrefflich!" rief; Karkinos. "Erzähle mir von beinen Schicks falen, alter Freund. Wie ist bir's ergangen, seit wir uns trennten?"

Der Bilbhauer lächelte und sprach: "Du wirkt keine Langes weile bei meiner Erzählung sinden, denn sie ist bald abgethan. Ich kam, mein Glück suchend, nach Korinth. Da ging ich zu einem Töpfer in Arbeit. Zwei Jahre lang blied ich in seiner Werkstatt. Mit unüberwindlichem Hang zur bildenden Kunst füllte ich meine Mußestunden mit Nachzeichnungen göttlicher Werke des Reisels oder mit Nachbildungen derselben aus Thon. Neben uns an wohnte der Bildhauer Kallias. Ich war, so oft ich konnte, Juschauer seiner Arbeit. Seine Kunst entzückte mich; mehr noch die Schönsheit seiner Tochter Phais. Sie ward mein Urbild alles Reizes. Sie wußte es bald, daß sie es war. Ihre Järtlichkeit belohnte meine stumme Liebe; die Götter blieben uns hold.

"Ich hatte eine Aphrodite aus Thon gebildet, und im Fener gehärtet. Diese Aphrodite — es war die jugendliche Phais, die aufblühende siebenzehnjährige Schönheit — sie war's unwillfürlich geworden. Als mein Meister, der korinthische Töpser, das Gebilde sah, lächelte er und sprach: Ist das nicht Phais, des Bildhauers Kallias Tochter? — heimlich wies er dem Bildhauer einst, da ich nicht im hause war, die Aphrodite. Diesem schien meine Anlage

zur Kunst zu gefallen. Er schwor, Phais muffe mir zum Urbild gesessen haben. Phais betheuerte, daß sie nie einen Augenblick mit mir allein gewesen sei. Um so mehr war dem Kallias meine Arbeit werth. Da ich ihn folgendes Tages nach meiner Gewohns, heit bei der Arbeit besuchte, lud er mich ein, sein Lehrling zu werden, und lobte meine Aphrodite. Wer war seliger als ich! Er nahm mich in sein Haus. Liebe zur Kunst und Leidenschaft sür Phais gaben mir bald eine Bollkommenheit, die seine Erwartungen übertraf. Er gab mir die Tochter. Ich ward die Stütze seines Alters, nach seinem Tode Erbe seines Gutes.

"Ich zog barauf nach Athen, ber Stadt ber Weisen, ber Schule der Künstler. Dort wurden meine Kinder in der Kunst gebildet, die mir Ansehen und Reichthum gewährte. Einige meiner Söhne ließen sich nachher in Korinth nieder. Ein harmloses, ehrenvolles Alter frönte meine Tage. Der tägliche Umgang mit einigen der weisesten Griechen hob und veredelte mein Gemüth.

"Julett vereinte ich meine ganze Familie wieder in Korinth. Der Reichthum, welchen mir Fleiß erworben, Sparsamkeit erhalten hatte, ward durch Erbschaft so vergrößert, daß ich mit den Meinigen einen alten Lieblingswunsch zu erfüllen beschloß, nämlich in Sizglien, dem Lande meiner Geburt, ein unabhängiges Leben auf eigenem Grund und Boden zu sühren. Ich bin alt; meine Stunz den sind gezählt, darum besahl ich den Kindern im vergangenen Herbst, nach Sprakus vorauszureisen, eine Länderei anzukausen, wie ich sie wünschte, wo mit dem Nühlichen das Anmuthige verzeint wäre, und dann mich nachkommen zu lassen. — Sieh' hinab! fast das ganze kleine Thal ist mein Eigenihum. — Die Geschichte ist am Ende."

Rarfinos bruckte seinem alten Freund die Hand und sprach: "Ich beneide dich fast. Aber beine Erzählung war zu furz."

"Was foll ich bir aus bem einformigen Leben eines Runftlers,

aus bem ftillen Saufe eines Familienvatere Merkwurdiges berichten? Man lebt ba mehr in sich, als außer sich. Weißt du mir mit Worten die ftille Fluth ber Klange aus bem Gefange zu beschreiben, ober die Geschichte vom Bechsel beiner Gefühle zu geben. Sieh', so ist Haus : und Künstlerleben. Große Schicks fale mangeln, aber fie werben von großen Gefühlen ersett; biefe find bas eigenthumliche Leben. Das Aeußere ift alltägliches Einerlet — von gewöhnlichen Dingen ewiges Wieberkommen. ruhige Spiegel eines See's, was läßt sich von ihm viel sagen? Wenn ber Wind leichte Furchen über feine Oberfläche hinweht, bu fiehst ihn an, und ihr Anblick schläfert bich ein. Aber in der Tiefe brunten, wohin du nicht siehest und benkest, da lebet und und webet, liebet und leibet, geht auf und unter eine ganze Belt von Geschöpfen. — Lieber Alter, soll ich bir meine Lebens: geschichte vollenden, so komm und betrachte ben schönern Theil berselben mit eigenen Augen in meinen Kindern und Nachkom= Ich bitte bich, steige mit mir hinab in bas Thal. freue mein Saus mit beiner Gegenwart, und genieße einige Ers frischungen unter meinem Dache. Dafür will ich auch bich wies ber besuchen, in beinem Sause, unter beinen Kindern, wenn bu fie haft."

"Willst du das?" fragte Karkinos und lächelte sonderbar dazu.
"Allerdings will ich das! und morgen schon," antwortete Mikon,
"denn wir sind beide grau und reif, und müssen, was uns noch
zu thun gelüstet, schnell thun, eh' es mit nächstem Sonnenunters
gang zu spät wird."

"Ich halte bich beim Wort, Mifon!" rief Karfinos.

Dieser stand schnell auf, ging durch den Tempel, winkte seinem Begleiter, ber mit den beiden Rossen unter dem Baume weilte, redete einige Worte zu ihm, und kam wieder an den Ort zuruck, wo Mikon saß. Der mit den Pferden sprengte bavon. "Er ist

einer meiner freigelaffenen Diener," sagte Karkinos: "ich hab' ihm befohlen, mein Pferb zu beinem Landgut zu führen."

Die beiben Greise fliegen ben Berg abwarts. Der Weg fclangelte fich gemach zwischen Felsen, von Beinreben und blubenben Geftrauchen umweht, in bas Thal nieber. Dort erweiterte er fich gu einem Luftgang zwischen hohen Pappeln, bie zu einem geräumigen Hofplat führten, von Wirthschaftsgebäuben umgeben. -Ohnweit berfelben, auf einer milben Anschwellung bes Erbbobens, erhabener, als bie übrigen Gebäube, ftanb Mifons Wohnung, ringe von einem Saulengang umzogen. Bor bem Eingang sprang ein Brunnen, von fieben Palmen majestätisch überragt. auf bem Teppich bes Rafens, spielten Rinber von allerlei Alter, während unter ber fühlen Vorhalle ein Frühmahl für die ganze Familie von fehr einfachen landlichen Speisen bereitet ftanb. Man schien nur Bater Mikons Ankunft erwartet zu haben. Denn wie fich die beiden Alten näherten, traten viele Personen beiberlei Geschlechts aus dem Sause hervor, über ben Rafen, fröhlich gegen bie Palmen, ben allgemeinen Bater zu begrüßen.

Mison sprach zu Karkinos: "Das sind meine Kinder!" — Er begrüßte sie alle, und stellte sie seinem Freunde vor: vier Söhne mit ihren Frauen, siebenzehn Enkel und Enkelinnen, dazu drei Prenkel. Mutter Phais, in ehrwürdiger, ebler Sestalt, war von den Ihrigen umgeben, wie an einem blüthenreichen Rosenstod eine abbleichende Rose von grünen, von schwellenden, von halbaufges brochenen Knospen, und andern, schon in vollblätteriger Pracht.

Nachbem Alle erfahren hatten, wer der Fremdling sei, thaten sich die Großen und Kleinen freundlich zu diesem, als wollten sie in ihm Mikons Jugendtage liebkosen und ehren. Dann lagerte man sich um den Tisch; jedem war sein Pläschen bekannt.

Sei es die Anmuth ober Seltenheit bieses Schauspiels, es wirkte sichtbar auf bas Gemuth bes Kriegsmannes. Sein Antlit

leuchtete vom Bergnügen, und zuweilen sah man seine Angen mitten im Lächeln von einer Thräne fencht werben.

"Ja, Mison, mein alter Freund!" sprach Karkinos: "ich glanbe, einen Glücklichern, als dich, trägt Sizilien nicht. Aber bein Leben in der Nähe des unruhigen Sprakus scheint mir geswagt, wie eine hütte, die man zum Schlund des dampfenden Aetna baut. Hast du nie von Agathofles gehört, dem Fürsten von Spsrakus? Fürchtest du nicht seine gefährliche Nachbarschaft?"

Mikon antwortete: "Schon die Korinther haben mich warnen wollen; aber ich höre von Agathokles, er sei eben so weise, als strenge. Ich zittere vor ihm nicht. Er, wie ich, sind in eines Berhängnisses Gewalt. Wir fürchten die Götter, barum tragen wir vor den Sterblichen keine Scheu."

"Aber schmerzt dich nicht, daß Agathokles die Freiheit des Volks unterdrückt und sich zum Gewaltherrn der Sprakuser, die Sprakuser zu Sklaven gemacht hat?"

"Ich glaube kaum, daß er's gethan, Karkinos, wohl aber, daß ihn die Sprakuser zum Herrn über sich gesetht haben. Denn wie listig oder gewaltig auch ein Mensch sei, er kann kein ganzes Bolk in Fesseln schlagen, sobald dieses die Fesseln verabscheut. Die Bölker in niederträchtiger Feigheit sind es, welche den Tyrannen schassen; der Tyrann macht kein freisinniges Bolk knechtisch."

"Einer von Mikons Söhnen sagte: "Unsere Abgeschiedenheit, wie unser mäßiges Bermögen kann ben Neid eines Agathokles so wenig, als seinen Argwohn reizen."

Ein anderer der Söhne fügte hinzu: "Und nicht das Land, wo man wohnt, bringt Gluck in das Herz: sondern der Mensch bringt Gluck in das Land. Wohin wir auch gehen, überall wölbt sich ein himmel über uns, reich an Segen, wie an Bligen."

"Wahrlich!" rief Karfinos: "könnte Agathofles neibisch sein,

so ware euer Glud bas wurdigste, nach welchem er geizen mußte. Aber sein Reib könnt' es weber zerstören, noch gewinnen."

Noch sprachen die alten Jugendgespielen viel von ihren Anabens zeiten. Die Greise verjüngten sich in ihren Erinnerungen. Mison brachte manchen kleinen Jug aus seinem Lebenslauf an; aber nie konnt' er den Karkinos bewegen, auch von sich und seinen Schicksfalen zu reden. Das alles sparte dieser auf für den folgenden Tag, wenn Mison ihm den Gegendesuch machen würde. Schon wartete sein Diener mit den Rossen manche Stunde im Borhof. Er trennte sich, wie es schien, ungern von der glückseligen Familie des Bilbhauers.

Folgendes Morgens erschien, wie verabredet worden, ein Bote des Kartinos, welcher dem greisen Mikon den Weg durch die Straßen von Sprakus zur Wohnung des Jugendfreundes zeigen sollte. Mikon bestieg ein Maulthier, und nach Gewohnheit von einem Sklaven begleitet, machte er sich auf den Weg.

Als nach einer Stunde die Thurme und Paläste der Stadt ihm schon aus der Ferne im Frühlingsstrahl der Sonne entgegen schimmerten, kamen einige Reiter in großer Eile daher gesprengt. Ihre Tracht verrieth, daß sie nicht nur Krieger, sondern Besehles haber im sprakusischen Heere waren. Ihre Helme, Schwerter und Dolche strahlten von Gold. Sie nannten Misons Namen, und als sie ersuhren, der Greis auf dem Maulthier sei Mison, der Bildhauer von Korinth, näherten sie sich ehrerbictig und sprachen: "Wir haben Besehl, dich zu Agathesles zu sühren, dem Herrn von Sprakus."

Der Greis erschraf und sagte: "Was fann ben Fürsten, meinen Gerrn, bewegen, mich vor fich rufen zu laffen? Doch seinem Bes sehl muß ich gehorchen. Führet mich zu Agathofles."

Langsam und schweigenb ritten sie zur Stadt, durch die volks reichen Straßen; Mikon nachbenkend und bekümmert, daß Karkinos auf ihn vergebens warten muffe.

Als sie zu ber Burg des Agathokles gelangten, traten die Leibe wachen des Fürsten, die in den Vorhöfen standen, in langen, glänzenden Reihen aus einander. Ein schmetternder Trompeteusenf begrüßte die Ankommenden. Prächtig gekleidete Diener hoben den Greis vom Maulthiere und unterstützten ihn sorgsam, als er die breiten Marmorstiegen hinauf ging, welche links und rechts von Jünglingen in kostdarem Wassenschmuck besetzt waren.

Mison ward durch einen reich geschmückten Saal geführt, bessen Teppiche, dessen Wände, dessen Geräthe und Verzierungen in verzschwenderischer Pracht die Herrlichseit eines großen Fürsten verfünsdeten, welcher über die Schäße Syrakusens gebot, die in Griechensland wie in Afrika zum allgemeinen Sprichwort geworden waren. — Ein-goldgesticker, purpurner Umhang schwebte von einer Thur zus rück, da man sich ihr näherte. Mison trat in ein anderes Jimmer, welches an Schönheit und Kostbarkeit alles Borige übertras. Die ersten Räthe, die Feldherren und Großen des Fürsten standen schweisgend und ehrsurchtsvoll in Doppelreihen zu beiden Seiten eines erhabenen goldenen Thrones; auf dem Throne saß der Fürst von Syrakus, Agathokles, in aller Majestät seiner königlichen Würde.

Mit ehrfurchtsvollen gesenkten Blicken, boch ohne Furcht, trat der Bildhauer zum Throne. Wie er aber die Augen aufschlug, erfannte er mit Erstaunen Karkinos auf dem Throne.

Dieser winkte ben Umstehenden. Sie verließen schweigend ben Saal. Agathofles stieg vom Thron herab, umarmte den bestürzten Bildhauer und sprach: "Ich konnte dich glänzender empfangen, als du mich: aber, Mikou, nicht so schön, als du mich im Kreise der Deinigen empfingst. Du zeigtest mir beinen ganzen Reichthum; ich wollte auch dir einen Theil meiner Pracht zeigen. Unsere Wege

aus ber Werkstatt bes Töpfers waren verschieben, sieh', hieher hat mich ber meinige geführt."

Der Bildhauer, wie er allmälig vom ersten Erstaunen genesen war, rief: "Agathofles, die Straße des Ruhms ist selten die Straße des Glücklichen! Du hast in der Welt einen großen Nasmen gewonnen, aber ein langes Leben verloren. Beide wandern wir noch die letzten Schritte unserer Laufbahn; unsere Augen sind vom zweiundsiedenzigjährigen Wachen müde. Sie schließen sich bald. Agathofles, mögen die Götter dich segnen, daß du schön endest."

Der Fürst führte seinen Freund nach biesem in feine übrigen Bimmer; von ba hinaus auf einen offenen Erker, von welchem herab man über ben hafen von Syrafus und bas weite Meer fah. Während hier die fürstlichen Diener die köftlichsten Erfrischungen in golbenen und filbernen Geschirren auftrugen - boch Mifon, alter Gewohnheit treu, genoß nur Brod mit Honig, und frische Milch bazu — segelten aus bem hafen zweihundert vier: und seches rubrige Schiffe, alle wohlausgerüftet, ins Meer. So hatte es ber Ronig befohlen, feinem Freunde ju Ehren. Die machtige Rrieges flotte erregte sowohl burch ihre Größe, als burch die Gewandtheit und Rühnheit ihrer Bewegungen, Mitons Bewunderung. ihr," sprach Agathokles, "will ich noch diesen Sommer Afrika erschüttern, und bas übermuthige Karthago bemuthigen. Gin Theil bavon reicht hin, den Phoniziern brüben alle Getreibezufuhr aus Sizilien und Sardinien abzuschneiben. Sprakus soll hinfort burch mich ben Dzean beherrschen."

Nachdem Mikon seine Augen an dem großen, beweglichen Schausspiel der Flotte gesättigt hatte, sührte ihn sein fürstlicher Freund abermals durch eine Reihe von Prachtzimmern an das ander Ende der hohen Königsburg. Und wie ste auf einen mit den theuersten morgenländischen Teppichen belegten und behangenen Erker hinausstraten, sahen sie ganz Sprakus unter ihren Füßen, wie es sich aus

fünf an Pracht wetteifernden Städten gebildet. Es stieg Ortygia seitwärts mit ihren Palästen aus dem Meere; an der Küste steik aufwärts das Herz von Sprakus, der prächtige Afradine, daneben die Neustadt in ansblühender Schönheit, und die Straßen von Tückä, rings um den alten Tempel Fortunens; dahiuter verloren sich die Häuserreihen und Gärten Epitückä's, der Vorstadt.

Ein ungeheures Volksgetümmel wogte um die Burg her, aus allen Straßen zu dem geräumigen Plate vor dem Palast des Agathokles. Plötlich scholl ein kriegerischer Klang von Hörnern, Trommeten und Pfeisen. Es zog in schimmernden Ordnungen die ganze sprakusische Heermacht über den-Plat an der Burg vorüber.

Der König deutete seinem Freunde auf den Ansührer der ersten Schaaren. "Der Jüngling dort," sprach er, "ist Archagathos, mein Enkel. Sein Bater kam in Afrika ums Leben. Er hat mehr Tapserkeit und Einsicht, als man von seinem Alter erwarten sollte. Ich habe ihm den Besehl über das Heer am Aeina gegeben. Der dort, welcher sich auf dem ungestümen Rosse nähert, ist mein Sohn Agathokse. Den werd ich zum Rachsolger und Erden meiner Macht ernennen. Zest zieht das Heer hinauf in das Lager am Aeina."

Mison betrachtete mit stummer Bewunderung die vorüberwans delnden Kriegshausen. So oft eine neu anrückende Schaar den Plat berührte, und den König auf dem Erker erblickte, erscholl dons nerndes Jauchzen: "Es lebe Agathofies! Es lebe der König!" und die ungeheure Menge der Zuschauer wiederholte den Jurus.

Rachbem ber Jug vorüber war, fragte Agathofles ben Bilbs hauer: "Hast du gehört, wie mich Sprafus liebi?"

Mikon antwortete: "D König, Zeus kann lächeln, wenn sein Abler mit den zermalmenden Donnern spielt; dir tont das gewalstige Frohlocken der Tausende suß, wie ein kindliches Lallen. Ich aber schwindle an deiner Seite auf dieser Sobe, und bebe in allen

Wiebern bei ben Liebkosungen bes Bolks, des hundertausendköpsisgen, wankelmuthigen Ungeheuers."

"Dich schreckt nicht die Höhe, wo wir, nicht die Tiefe, wo die Sprakuser stehen, sondern das Ungewohnte, lieber Mikon!" sagte Agathokles.

"Gebenkst du nicht Dionpsens," entgegnete Mikon, "ber Sprastus vor dir beherrschte, und wie er durch Timoleon unterging?"

"Aber Agathofles ist kein Dionys!" erwiederte der König: "Beinahe achtundzwanzig Jahre beherrschte ich Sizilien. Wer aber sah mich je vor meinen Unterthanen zittern? Nur auf dem Thron thr Kürst, in ihrer Mitte ihr Mitbürger, haben sie dort mich surch ten, hier mich lieben gelernt. Wenn ich zu den öffentlichen Bersammlungen gehe, begleiten mich keine Trabanten. Auf meinen Lustriten zeige ich mich einsam. Aber das ist die Kunst der Herrschaft, daß Bolk und Fürsten eins sein müssen, wie die vielzweis gige Staude, auf deren letztem Gipfel die Blume prangt. Ich mit meiner Macht din nur die Blüthe, welche Sprakus aus seiner Gesammtheit hervorgetrieben hat. Mein Obem ist Siziliens Leben."

"War bies vielleicht nicht einst auch Dinopfens Traum?" fragte Miton.

"Nein!" erwiederte unwillig der König. "Der Elende, welcher sich Bart und Haare wachsen ließ, well er nicht ohne Grausen die Schärse eines fremden Ressers um seine Kehle spielen lassen konnte, war mit der Welt und seiner eigenen Chre entzweit. Ich weiß gar wohl, Mikon, es gibt kein liebenswürdiges Volk; auch liebe ich das meinige nicht, als nur, insosern es nothwendig zu meiner Größe vorhanden sein muß, wie der Strauch mit Stamm und Wurzel und Iweigen für seine Frucht da ist. Aber sich selbst kann man liebenswürdig machen, wenn man klug genug ist, nichts anderes, als die Frucht und die Chre des Volks sein zu wollen. Ich bin das!"

"Mögen die Götter beine ruhmvollen Tage, o König, noch mit vielen Jahren neuen Glanzes vermehren," sagte der Bildhauer.

"Ich zweifle, daß die Götter bir ben Gefallen thun. Leben neigt fich zum Ende. Gleichviel. Mein ganzes Dasein war ein zweiundsiebenzigjähriges Poffenspiel, bas mich zuweilen ergötte, noch öfter langweilte. 3ch handhabte Bolkerschaften, wie bu ben Marmor, balb mit harten Meißelschlägen, balb fanft glättenb. Bas haben wir endlich von unferm Treiben? Deine Bilbfäulen und meine Schöpfungen werben zum Raub ber Zeit. — Möchteft du ewig unter beinen tobten Bllbfäulen leben, flatt unter beines Gleichen? Gewiß nicht. Gben fo efelt mich bas Menschengeschlecht an; benn es ist ein feiges, gemeines, schwaches Gemächt, biffig und schüchtern und gahmbar, wie ein Thier. Es ift nicht meines Gleichen. In allem Ernft, Mifon, die Götter hatten mir mehr Glud verliehen, wenn es ihnen gefallen haben wurde, mir wenis ger Verstand zu geben, daß ich mit Anbern hatte traumen und mich tauschen können. Sieh', ich habe Alles gewonnen, um enbs lich Alles zu verachten. Das Biel war bes vergoffenen Schweißes nicht werth."

"D König," sprach Mikon, "bir kann keine Welt mehr genug thun, benn bu hast bich felbst verloren!"

Agathofles sank bei biesen Worten in Nachbenken. Nach lans gem Schweigen sagte er: "Es freut mich, mit dir nach einem Ums weg von sünfzig Jahren wieder zusammen zu treffen. Mir ist wohl bei dir. Ich lebe wieder rückwärts in die Kinderjahre hinab. Ich werde dich von Zeit zu Zeit in deiner Einsamkeit besuchen. Da plaubern wir zwanglos. Ich bin dir die Geschichte meines Lebens schuldig. Du sollst sie hören."

Sie verließen den Erfer. Agathokles bewirthete seinen Jugendsfreund mit königlicher Pracht. Als sie am Tisch saßen mit allen Großen von Sprakus und den Gesandten auswärtiger Fürsten und

Freistaaten, hob Agathokles einen großen goldenen Becher empor und sagte: "Ich habe mein Töpferhandwerk nicht aufgegeben, bis ich die Kunst lernte, ein Gesäß solcher Art zu bilden! Und doch ist Alles Scherbenwerk, eins wie das andere!"

Der Fürst von Sprakus legte während des Schmauses alles Gepränge ab. Nichts erinnerte, daß er der König sei. Mit lustisgen Schwänken und Neckereien belebte er die Gesellschaft zur Freude und Freimüthigkeit. Er schien sich recht darnach zu sehnen, seines Gleichen um sich haben zu können. Ein lautes Gelächter rauschte gewöhnlich von allen Anwesenden seinen wißigen Einfällen nach; aber auch die Trunkenen blieben nüchtern genug, ihn selbst in seinen Scherzen zu vergöttern.

"Sieh", Mikon," sprach Agathokles zum Bildhauer, als dieser Abends von ihm schied, "du hast mir bein Glück, ich habe bir mein glänzendes Unglück gezeigt. Du bist reicher, als Agathoskles, vielleicht warst du weiser, als er. Ich sehne mich nach dem Genuß beines Umgangs."

Wenige Tage nach diesem kam der Fürst von Sprakus, nur von einem einzigen Diener begleitet, zum Bildhauer. Es war zwischen den wieder vereinten Jugendsreunden ferner kein Untersschied des Standes. Agathokles wiederholte von Zeit zu Zeit die Besuche. Er entstahl sich gern seinen Arbeiten und Sorgen, nm in Misons Gesellschaft ganz frei und er selbst sein zu können. "Ich gleiche auf der Burg von Sprakus, an der Spize des Heeres, in den Versammlungen des Volks einem Schauspieler," sagte er oft, "und mehr oder weniger muß dies jeder König sein; um so ersquidender ist's, wenn ich die lästige Masse auf Augenblicke abslegen darf."

Die Greife wanbelten gern einsam mit einander. Ihre Unter-

haltungen waren ernsten und hohen Inhalts, wie ihrem Alter und ihren Erfahrungen geziemte. Misons weise Reben erhoben bas oft niedergesunkene Gemuth des Fürsten. Auch soll Agathokies hier den Entschluß gesaßt haben, seine königliche Wärde abzulegen, sie seinem Sohne zu übergeben, und die letzten Tage des Lebens in Einsamkeit und Betrachtung hinzubringen. Doch das Schickfal hat seine Wünsche nicht erfüllt.

Als sie eines Tages bei einander in einer kühlen Grotte des Thales saßen — sie war aufs zierlichste gewöldt, die Wand mit schimmernden Ruschelschalen, der Boden mit Marmor belegt und mit jeder kleinen Bequemlichkeit ausgestattet, welche dem Alter wohlthut — mahnte Mikon den König an die Geschichte seines Lebens.

Agathokies sagte: "Sie wird dich nicht minder verdrießen, als mich selbst, wenn gleich aus ganz entgegengesetzen Ursachen. Denn du liebst die Menschen, wie ich sie im Ganzen verachte; du kennst sie zu wenig, ich zu viel; du lebst mehr im Innern deines frommen Gemüthes, ich außer mir im Schaffen und Kämpfen; du liebst in allen Sterblichen deine Tugend und Güte, nicht die Sterblichen selbst; ich verachte sie aber, weil sie mir keine Ehrsurcht einstößsten, und mich nicht sinden ließen, was ich mit brennender Besgier suchte.

"Mein Bater Karkinos, ber aus Rhegium verbannt worben, hatte zu Thermä hier in Sizilien meine Mutter gefunden. Ich war die Frucht ihrer Liebe. Der erste Augenblick meines Lebens war zugleich Entweihung alles Heiligsten in der Natur. Mein Bater wollte mir das kaum gewonnene Leben rauben, mir unbekannt, aus welchen Ursachen. Man hat mir gesagt, wegen einiger schweren Träume, die seine Einbildungskraft beunruhigten. Daß er einigen Karthagern, die nach Delphi reisen wollten, den Auftrag gegeben, das Orakel über mich zu ersorschen; daß bieses verkündet habe, ich

Währchen, bergleichen das wundersüchtige Volk gern erfindet, um sich daran zu ergößen, wie es sich Götter aus Stein und Holz schneibet, um sie anzubeten. — Doch Mutterkiebe vereitelte bes Vaters Thorheit. Die Mutter stahl mich des Nachts hinweg, wo ich ausgeseht war, übergab mich ihrem Bruder Heraklides und nannte mich, nach ihres eigenen Vaters Namen, Agathokles.

"Ich mochte ungefähr fieben ober acht Jahre alt fein, kam moln Bater zu heraklibes, welcher ihn zu einem Opfer eingelaben hatte. Rarfinos fab mich, gewann mich lieb, und erfuhr nun erft von meiner Mutter, daß ich fein eigener Sohn ware: Erftaunt und freudig folog er mich mit vaterlicher Bartlichkeit in feine Arme: ließ mich auch nicht wieber von fich. Wir zogen mit einander nach Sprafus, wo er leichter Mittel fand, burch Arbeit seiner Sanbe fich, meine Mutter und meinen Bruber Antanber zu nabren. Er war ein armer Mann. Ale Timoleon zu biefer Zeit Affen, bie es wünschien, das sprakufische Burgerrecht gab, ließ Karkima iswohl fich, als mich, in bas Burgerverzeichniß einschreichen. Gobalb ich fähig war, ein Sandwerk zu lernen, that er mich zu einem Thyfer in die Lehre. Er hatte mich fo lieb, daß er schieckurbings wollte, ich muffe nach ihm Karfinos heißen. Dort in ber webigen Wertstätte unfere Meisters lernten wir uns tennen, Diton. Dag bu einft ein von ben Griechen felbft bewunderter Bilbhauer; id Herr von Sprafus und bem größten Theil Sixiliens werben fellte, abneten wir beibe nicht, als wir, bei beiner Abreise nach Korinth. einander weinend das Lebewohl wünschen.

"Da du mir fehltest, fehlte mir Alles. Mein Bater sturk. Ich war schon im Begriff, mein geringes Erbe zu verkaufen, und bich wieder in Griechenland aufzusuchen, als ein Jusali alles anwerts.

"Ich stand eines Tages im Tempel, nm ben Opfernben zuzusschauen. Damas, einer ber reichsten und angesehensten Bürger von 3sch. Nov. VII.

Sprafus, ging an mir vorüber, beobachtete mich lange seitwarts, und fagte zu feinem Begleiter: "Sieh ben Jungling, wie er fo fcon ift." — Deine Citelfeit fant fich nicht wenig geschmeichelt. Ich ging gerne wieder zum Tempel, so oft es die Arbeit bes Meis fters geftattete, um mich bewundern zu laffen. Auch Damas fehlte nicht. Er fragte um meinen Namen und Stand. Ich nannte mich wieber, nach bes Baters Tobe, Agathofles, aus Liebe zu meiner Mutter. Damas nahm mich in fein haus, fleibete mich neu, ließ mir in allen nüßlichen Wiffenschaften Unterricht geben, und in furzer Beit ward ich fein Liebling, ohne welchen er nicht leben mochte. Er überhäufte mich mit Geschenken, jog auch meinen Bruber Untander aus der Dürftigkeit hervor, und seine verschwenderische Freis gebigkeit hatte so wenig Grenzen, als seine Liebe. Da ihn Sprakus zum Feldherrn gegen die Agrigenter mählte, und einer der Obers sten im heere gestorben war, ernannte er mich an bessen Stelle über einen Schlachthausen von taufenb Mann.

"Die Freiheit Siziliens, ber Anhm von Sprakus war von nun an das Losungswort meiner Seele. Schon als Knabe habe ich Thränen des Entzückens geweint, da der Held Timoleon den Gewalts herrn Dionys und seinen freiheitsmörderischen Anhang vernichtete. Ich fühlte es, die Welt sei nicht geschaffen, das Spiel einzelner Günstlinge des Glücks zu sein, und die Bölker wären nicht vorshanden, um todte Werkzeuge einiger Schlauköpfe und Tyrannen zu werden. Dafür wollte ich mein Heil und Leben fröhlich wagen.

"Dafür hatte ich mich zum Krieger gebildet, immerdar die schwersten Bassen getragen, um der Stärkse zu werden; auf dem Erdboden unter freiem himmel geschlasen, und mein weiches Bett im Palast des Damas verachtet. Meine Wassengenossen hielten mich darum hoch, und sprach ich zum Bolk, redete Keiner zuversichtlicher, Keiner kühner, als ich, weil Keiner von dem, was er für wahr und recht hielt, überzeugter und begeisterter war, als ich.

"Wie Damas starb, und seine junge Gemahlin, die einzige Erbin seines ungeheuern Reichthums, mich liebte, vermählte ich mich mit ihr. Ich ward einer der reichsten Männer von Sprakus, den ersten Geschlechtern der Stadt verwandt. Es waren mir die großen Mittel willkommen für mein großes Ziel. Denn ich hatte nicht wider die Dürftigen zu kämpsen, sondern wider die Mächtigen, daß sie nicht die Freiheit verschlängen.

"Reiner war für Sprakus gefährlicher, als ber Oberfelbherr Sosiskratos. Dieser Mann, ber nur Gewalt und Herrschaft für Ehre hielt, war in sich selbst der ehrloseste Mensch. In Kriegen hatte er sich auf die abscheulichste Art Goldsummen zusammengestoh-len. Grundsähe besaß er nicht. Ihm waren Schuld und Unschuld gleichgültig. Nur wollte er gewinnen, er überall voranstehen, er überall gelten. Wegen seines Stolzes prunkte er mit Demuth; wegen seines unersättlichen Eigennuhes war der Name Vaterland immer das dritte Wort seiner Reden; weil er keinen Gott glaubte, opferte er in allen Tempeln.

"Ich biente unter seinem Besehl gegen die Stadt Arotona. Die Furchtbarkeit dieses Mannes verdarg sich mir nicht. Ich warnte meine Freunde. Ich sprach: dieser Sosiskratos wird einen neuen Timoleon nöthig machen. Eraber bewies sich mir allezeit hold; freunds licher benn Andern. Immer, wenn er mich sprach, war er ein gütisger Lächler, ein ewiger Händedrücker; immer wußte er mir etwas Berbindliches zu sagen. Er suchte meine Schwächen, um mich durch sie zu untersochen. Aber Ehre, Freiheit, Baterland — das lag in meiner Brust; kein anderes Gefühl. Weine jugendliche Schwärmerei sur das Heiligste, mein Streben, den großen Vorbildern bes griechts schwärmereischen Alterthums ähnlich zu werden, vereitelte seine Kunst.

"Julett — ich weiß nicht, was ihm so unkluges Bertrauen eins flößte? — ließ er mich heller in seine Entwürse sehen. Er wollte mich zu seinem Gehülsen wählen; dabei nannte er nie sich, sondern

Shre, Freiheit, Baterland. Wenn er am rankevollsten war, sprach er am gutmuthigsten; wenn er Berbrechen brutete im Herzen, athemete er am meisten Tugend. Da wandte ich mich voll Unwidens von ihm. Er bereute seine Boreiligkeit, anderte seinen Gang und ließ mich seinen Haß fühlen. Was ich Großes oder Rühmlithes that, wußte er zu verfleinern; Belohnungen, die mir das Bolf zudachte, wußte er zu vereiteln. Dazu half ihm der kleinliche Reid meiner Wassengefährten. Denn wo es darauf ankömmt, ein Verdienst nies berzureißen, sind hundert Hände bereit; einem Verdienste Gerechtigsteit zu gewähren, sind alle faut. Das ist der Kunstgriss der Tysrannei, die Goldstscht jedes Einzelnen gegen Einzelne zu bewassenen, bei Gelbstsacht jedes Einzelnen gegen Einzelne zu bewassenen, damit in Hader Aller sich Alle aufreiben, die Glenden froh sind, von einem Einzigen endlich das Gnadenbrod zu genießen.

"Nun scheute ich mich nicht länger, in offenen Rampf zu treten. Die Freiheit von Sprakus ftand in Gesahr. Sosstratos hatte sich Keldherren und Gemeine gewonnen, ihnen die dürgerliche Obrigseit der Vaterstadt verächtlich gemacht. Sein Wort galt mehr, als das Geset des Landes. "Es ziemt tapfern Männern nicht, zu vollziehen, was die daheim gebliebenen Veigen mit Rath ihrer Weißer bes schließen. Ist es nicht albern, daß wir für die wunderlichen Eins sälle derer bluten sollen, die nie einem Feinde das Weiße im Auge zeigten? "So sprach man. Da machte ich mich auf. Da zeigte ich meinen Mitbrüdern das Ziel des Sossstratos und seinen Schlangensweg. Ich klagte ihn öffentlich vor dem Volke an, daß er umgehe, sich der obersten Gewalt zu demächtigen. Manche standen auf. Manche redeten wie ich. Der Verräther sah sich verrathen.

"Umsonst. Sossstratos hatte schon lange vor mir einem um ben andern die Hand gedrückt, und im Namen des Baterkandes beschworen, meine Schriffe sorgfältig zu belauern; denn ich triebe stille Meuterei; ich würbe, und trachte nach Oberbesehl des Heeres, um Herr der Stadt zu werden. Nun ich redete, glaubte das Volk, nicht vollte. Ich warb verlacht, beschimpst, ausgestoßen, vertrieben, gesächtet; jeder so, ver geredet hatte, wie ich. Mit Noth retteten wir unser Leben in die brustlichen Berge.

"Nach wenigen Wochen ward Sosiskratos der Alleingewaltige von Sprakus; und der Pödel, der mich versolgt hatte, weil er gefürchtet, ich strebe nach Thrannei, froch nun demuthevoll zu den Füßen seines Heren, vergötterte ihn, und fluchte mir, daß ich es einst gewagt, gegen die Plane des Sosiskratos zu reden.

"Mison, bamais weinte ich Thränen der Wuth, und ich verachstete ein Geschlecht, welches keines andern Looses fähig sein wollte. Dennoch siegte der Glaube wieder an das Bessere im menschlichen Seezen ob. Ich nannte, was in Sprakus geschah, nur Berwirrung, Furcht der Ueberraschung, des Schreckens. Ich beschloß, der Tismoleon meines Vaterlandes zu werden, in welchem Sosistratos seis nen Herrschersuhl schlau genug damit besestigte, daß er aus seches hundert der reichken Bürger einen selbscherrlichen gewaltigen, hohen Rath bildete, erblich in Ehren, Nemtern, Würden und Macht.

"Aus Armuth trat ich eine Zeit lang in Tarent, als Söldner, in Dienst. Balb barauf zog ich alle Landesverwiesene aus Italien an mich; daraus machte ich eine verzweiselte Ariegsschaar. Wo Sosistrotos Arieg sührte, stand ich mit meinen Tapfern an der Spise seiner Feinde. Mit seinem Glück im Felde aber wankte auch die Anhänglichkeit des Bolls. Er ward geschlazen. Da ließ ihn das Heer im Stich; da verriethen ihn seine Freunde; da tries ben die Sprakuser seine sechshundert Geschöpse aus der Stadt, und die Freiheit ward wieder ausgerusen. Auch ich, sammt allen von Sosistratos Verbaunten, kam wieder ins Baterland zurück.

"Ich kam mit Entzuden. Denn noch erquidte mich, zu glauben, ebler Geift ber Freiheit, unzerftörbares Gefühl bes Rechts habe sein Bolt begeistert. Ach, ich bemerkte meine Täuschung nur zu

balb. Rein, mit eben ber Rieberträchtigseit war Sofffratos verstrieben und gestürzt, wie man ihn vorher gehoben und vergöttert hatte. Daß er nicht glücklich gewesen, das war sein Verbrechen geworden. Aus Feigheit hatten ihn seine Getreuesten verlassen und verrathen. Bloß in Hoffnung, die Stelle der Gestürzten zu erkletztern, hatten Andere gegen ihn geschrien. Man verwünschte das Andensen Sossstratos, verkleinerte selbst seine Thaten, schilderte ihn scheußlicher, als er war, ohne zu empsinden, daß das Volk damit zugleich seinen eigenen Ruhm verdunkle.

"Dennoch hielt ich Oftbetrogener noch fest an meinem Glauben. Iwar mußte ich mir selbst gestehen, die Mehrheit dieses Volkes sei weder fähig noch werth, sich selbst zu beherrschen. Doch aber zählte ich auf die kleine Jahl der Ebeln. Durch freiere, zweckmäßige Versassung, dachte ich, werde die Menge zur Freiheit erzogen wers den können. In Fesseln wird der Stlav nie Hochsinn und Gemüthes krast lernen.

"Sosistratos mit den Vertriedenen bereitete uns indessen Krieg auf Tod und Leben. Karthago, welches immer nach dem Besitz Siziliens dürstete, war sogleich bereit, ihm Beistand von Afrika her zu geben. Anstrengung und Noth, dachte ich, entwickelt Kraft. Ein Bolf, welches für eine Freiheit kampst, die ihm noch gleichs gültig ist, wird endlich das lieb gewinnen, wofür es sein bestes Blut geopfert hat. Mich freute dieser Krieg. Ich diente in demsselben bald als Besehlshaber, bald als Gemeiner. Nicht die Stelle, sondern der Mensch soll im Freistaat gelten; der geringste Bürger achtbar sein, wie der vornehmste. Der Mann muß sein Amt verzherrlichen, nicht das Amt den Mann.

"Mein Gebanke war nur der Tod des Thrannen. Ich sehnte mich, ein zweiter Timoleon zu werden. Süß schlen mir's, für Freis heit und Rettung Sprakusens sterben zu können. Sosistratos war nach Sizilien gekommen. Mit karthagischen Hilfsvölkern lagerte er in ber Stadt Gela. Dahin brach ich auf mit meiner Schaar. Eines Nachts gelang es, unbemerkt in bie von ihm besetzte Stabt einzubringen — mein Ruf war Sofistratos! Er kam, aber mit Uebermacht und wohl vorbereitet. In meinem eigenen Beere lebten bie Berrather meines Entwurfs; Elenbe, welche aus Feigheit immer heimlich benen bienen, wider welche fie öffentlich ftreiten muffen, bamit fie auf jeben Fall, es fiege wer wolle, gewinnen und nichts fürchten muffen. Dein haufe ward übermannt. Rur eine enge Pforte in ber Stadtmaner blieb jum Rudweg. Wir sahen unvermeiblichen Untergang. Schon hatt' ich felbst fieben Bunben em: pfangen. 3ch ftritt unter ben Letten, um ben Ruding ber Anbern zu beden. Meine Krafte fingen an zu weichen. Da reitete mich eine Lift. 3ch befahl zwei Trommetern, fich auf beibe entgegengesetzten Seiten ber Mauern zu begeben und garmen zu blasen. Es gefcah. Die Feinbe, burch Finsternig und garmen getaufcht, wahnten, es seien andere Saufen bes sprakufischen Beeres in bie Stadt gebrungen, vertheilten fich schnell und zogen in aller Eile nach den Gegenden, von wannen der Schall gehört warb. So brachte ich die Meinigen in Sicherheit, da alle schon an ihrer Rettung verzweifelten.

"Aber dieser unbedeutende Sieg des Sosistratos war hinlangs lich, ihn in den Augen der Furchtsamen wieder zu erheben. Man sing an, ehrsurchtsvoll von ihm zu reden, ihn wieder zu dewundern. Selbst der Korinther Akestorides, welchem Sprakus den obersten Besehl des heeres anvertrant hatte, ward von der allgemeinen Furcht bestegt; sprach schon davon, man musse einmal dem Blutz vergießen Ende machen, Versöhnung stiften, mit Sosistratos in Unsterhandlung treten. Alle bemäntelten ihre Feigheit mit dem Namen Friedensliebe, der Sehnsucht nach öffentlicher Ruhe.

"Noch einmal ftand ich auf. Ich suchte noch einmal das Bolt für sein heiligthum zu entstammen. Ich schalt öffentlich ben Afes

floribes. "Habt ihr bafür die Kosten des Krieges so lange, so heldenmüthig getragen," rief ich, "habt ihr dafür die tapfersten eurer Söhne in Kampf und Tod hinausgeschickt, und die Bewuns derung Italieus und Griechenlands gewonnen, um endlich euern unversöhnlichen Feinden, den stolzen Karthagem, aus euern blutig erwordenen Siegesträngen eine Triumphstrone zu stechten, und den alten Herrn in Demuth aus ihren Händen wieder aufzunehmen; ihn, den ihr einst im Gefühl eures Werthes ausstießet? Pfut der Schande! Wer möchte, könntet ihr so tief sinken, in der Welt ein Sprakuser heißen?

"Es ging mir, lieber Miton, wie jebem hochfinnigen Fenertopf, der die Leute behandelt, nicht wie fie find, fondern wie fie sein follten. Was that ich Thor? Ich sprach zu ben Tobten, bie mich nicht mehr verstanden, und beleidigte die Lebenden. Afestoris des und alle Großen hörten in weinem Lobe der Tugend, des Muthes, der Freiheit nur Anklagen ihrer eigenen Schande, ihrer Beigheit, ihres knechtischen Gerzens. Ich ward als Ruhestörer gescholten. als Barteimann. Es warb Rebe, mich binrichten an laffen. Doch fürchtete Alestoribes, ich möchte noch Freunde im Bolf und unter ben Kriegern haben. Darum befahl er mir, bie Stadt zu verlaffen. 3ch gehorchte. Aber bem Beimtüdischen trante ich nicht. Einem meiner Diener übergab ich mein Roß, meine Rieber, meine Baffen; ich bagegen legte bie feinigen an. Co entrann ich auf unwegsamen Pfaben ins Gebirg. Folgenbes Tages bonte ich, ber Diener, welcher meine Gestalt angenommen, fet menthelmärherisch in der Nacht umgebracht worden. Bald nachher, Sprafus habe ben Sosistratos wieder aufgenommen, und von bem berefchsüchtigen Rarthago ehrlofen Frieben empfangen.

<sup>.</sup> Diese Botschaften zerriffen bas alte Blendwerk meiner Arbils ber von Menschenwerth, Volkstugend und Freiheit. Viele Jahre

hatte ich verschwendet, viele Bunben bafür getragen. Ich genas von meinem Ranfihe.

"In zerrissenen Kleibern, ausgestoßen und verlassen lag ich, einem Beitler gleich, am Fuße des Aetna und überdachte mein Schickfal und die Schunde von Syrakus. War ich nicht der Thor, der sich in die Schüne seines Traumes verliedt hatte? Wosür spiete ich gelebt und gerungen und geduldet? — Ju meinen Füßen kroch ein Käser am Felsen. Ein kleiner Wogel hüpfte vom Zweig nieder und verzehrte den Käser. Indem er fröhlich zwitscherte, schoß ein Randvogel aus der Höhe herab und zerriß zu meinen Vößen den Möcker des Küsers.

"Das ist's, was die Natur will! rief ich: kein Gleichgewicht fonbern ein Kämpfen ber Kräfte; die stärkste foll herrschen!

Hoffnungen kostete mir einen schweren innern Streit. Doch bes schlossen war's, mich nicht länger selbst zu täuschen. Ich verachtete das Menschengeschlecht, welches nicht reif ist zur höhe seiner Würde. Es will gemeistert, es will erzogen sein; es ist keiner Freiheit und keiner Chrsurcht für diesen großen Gebanken sähig. So seib denn Anechte, wenn ihr Anechtschaft wollet; ich aber kann nicht euer Mitsklav, ich will frei sein. Und nur wer herrscht, ist der Freie bei euch. So will ich Schlachtordung und Iweck üns dern. Agathobies soll euer Herr werden, weil ihr ihn nicht zum Mitsürger verlangt. Das Spiel, welches mir so viel Schmerzen machte, soll ansangen, mich zu belustigen. Versuchen wir's, wer von uns der Stärke ist, ob Agatholies oder das viellöpsige Spsalus mit seinem Sokkraios?

"So dachte ich. Nun sammelte ich alle Vertriebenen von Sprakus, alle, die vor Sossstrætvs sichen, im Innern von Sizilien um mich, und muchte Sprakusern wie Karthagern den Krieg. Das Glück trat zu mir. Bald war mein Heer gewaltiger, als das Heer

der Stadt; bald brachte ich die fizilischen Städte, welche ben Karthagern gehörten, oder selbstständig sein wollten, unter meinen Befehl, oder in meinen Bund. Raum bemerkten die Sprakuser mein Glück, kaum die Karthager den Schaden, welchen ich ihren Besitzungen stiftete, als man mit mir unterhandelte. Sosistratse, weil er nicht siegen kounte, mußte aus Furcht vor seinem treulosen Bolke die Stadt meiden; ich aber ward hineingerusen. Die Bürgers schaft sührte mich sogleich in den Tempel der Ceres. Da mußte ich schwören, nie etwas wider die Majestät des selbstherrlichen Bolkes zu unternehmen.

"Ich schwor, die Gleichheit ber Rechte aller Burger zu handhaben; aber schwor, wie man eine Unmöglichkeit beschwört. Freistaat fann nur in Wahrheit bestehen, so lange unter allen Burgern ber Wohlstand nicht allzuungleich ift. In bem Augenblick, ba ber Reichthum in ben Sanben weniger Einwohner, und bie Mehrheit des Bolkes arm ift, trachten jene, zu ihrer Sicherheit gegen ben Böbel, nach Gewalt; und ber Bobel wird zu Allem um Gelb feil. Dann schwanft bas Ausehen ber Gesete, und bie Ausübung der Macht fällt heut benen zu, die bestechen können; morgen benen, die nichts haben und mit mehrern Rehlen larmen. So stand es in Sprakus. Die ganze Stadt fand sich in Parteien zers riffen. Ich schmeichelte allen, hielt zu keiner. Daburch gewann ich bas Ansehen bes Unparteiischen. Jebe Berbindung warb um mich, daß ich fie vergrößere, ihr Werfzeug werbe. Ich gab hoffs nung, bafür zahlte man Bertrauen. Man ernannte mich einmuthig jum Felbheren ber Stadt und jum Befchuter bes Friebens.

"Nicht bas Gelb der Reichen konnte mir nüßen, aber die Menge der Unbegüterten. Ich machte mich zum Manne des großen Haus fens, dadurch gewann ich die ftarkse Partei zu meinem Golde. Nun ward ich von den Reichen gehaßt; aber ich fürchtete sie nicht mehr. Sie trachteten mir nach bem Leben. Ich beschloß, mit einem Gewaltstreich bie Mächtigen zu zerschmettern.

"Der Aufruhr bes Städtchens Erbita ward mir willsommener Borwand, ein heer zu versammeln. Ich rief dazu die ärmsten Bürger; seden, der nichts zu verlieren hatte; Leute aus benachs barten Orten, die mit der disherigen herrschaft von Sprakus uns zufrieden gewesen waren; Menschen, die mit dem disherigen Nath der Sechshundert unzufrieden, oder als geplagte Schuldner der Vornehmen lebten, und sich unter seder Bedingung gern vom Besahlen der Schulden frei gemacht hätten.

"Als zur Anssührung meines Entwurses Alles bereit war, zögerte ich feine Stunde länger. Bei Timoleons Grabmal besahl ich, Verssammlung meines Kriegsvolks mit Tagesandruch zu halten. Bei Timoleons Grabmal! D wie glühte ich sonst im Entzücken beim Ramen dieses Freiheitshelden! Ich war Schwärmer gewesen, wie er, für ein Bild, das sich nie verwirklichen läßt. Timoleon hatte den Dionys gestürzt, und doch nur andern Tyrannen zur Nachfolge Bahn gebrochen. Ich war meinen Irrihümern eine Genugthuung, meinen vielsährigen Rühen und Leiden ein Versöhnungsopfer schuldig. Darum, über Timoleons Asche, und nirgends anders, sollte der Grund zu meiner Alleinherrschaft in Sizilien gelegt werden.

"Das heer stand in der Worgendammerung versammelt. Auch die Oberhäupter von der Partei des hohen Rathes, Dekles und Pisarchos, hatte ich eingeladen, als hätte ich mit ihnen Abreden zu nehmen. Sie kamen, begleitet von vierzig ihrer wohlbewassneten Anhänger. Desto besser! Ihre Begleitung gab mir Stoff zur Klage. Und ich klagte sie an, daß sie mir nach dem Leben trachsteten. Meine Arieger geriethen in Wuth. Ich besänstigte sie. Meine Klage scholl lauter. Ich richtete sie gegen den hohen Rath der Sechshundert, der mich hasse, weil ich das Volk gegen ihre Geswaltthaten schütze; mich hasse, weil in ihren Augen Liebe des Volks

Berbrechen sei; mich hasse, weil ich ber Freund der Armen sei, benen ich Schut und hilfe gegen hartherzige Gländiger, gegen hochmuthige Geldverprasser, gegen unmenschliche Wucherer verliehen hätte. "Fürwahr," rief ich, "Sprasus kann nicht gedeihen, so lange dieser innere Krieg des Uebermuths und der Bürgernoth dauert. Es ist ein stiller, aber heftiger und alles Leben zerkörens der Krieg. Er muß geendet sein. Er kann nur mit dem Unterzang einer Purtei enden. Entweder nüssen die Reichen verschwinsden, oder wir müssen ohne Rurren ihre Knechte werden, weil sie Geld haben, eben das Geld, weiches sie von uns erpressen."

"Ich hatte noch nicht geendet, als mich ein wildes Geschrei der Versammlung unterbrach. Der Tob ward über Dekles und Bis farthos, und Plunberung ber herrschenden, reichen Geschlechter ausgerufen. "Fähre nus nach Sprakus!" fchrie mir bas Geer zu. 3ch befahl den Trommetern, Lärm zu blafen. Pifarchos, Defles und thre Begleiter wurden niedergehauen. Alles zog beutelnstig nach Sprakus. Das Gefindel verbreitete fich burch bie Stragen und in die Ganser ber Bornebmen. Mord und Raub aller Orten. BE fah mit Schaubern, welcher viehischen Bilbbeit entzügelter Bobel fähig ift. Bei viertausend Menschen verloren an biesem Tage bas Leben; bei fechstaufend flüchteten und entrannen muhfam bem Blute babe in die benachbarten Stabte. 36 bemuhte mich umfonft, ben folgenden Tag Ordnung herzustellen. Roch blieb mancher Schulds brief zu vernichten, manche Rache zu fättigen. Erft am britten Tage fchien bie Raferei an Rraften erfchopft gu fein.

"Da versammelte sich das Bolk. "Statt eines Thrannen, den Timoleon vertrieb, hattet ihr sechshundert bekommen!" sprach ich, "nun ist Sprakus von ihnen gereinigt. Ihr seid frei. Ich habe den Willen meines Geeres vollzogen. Ich bin froh, dies Geschäft gethan zu sehen. Jeht, Sprakuser, genießet eure Unabhängigkeit. Auch ich trete von meiner Stelle ab, in den Stand des gemeinen Bürgers zurud. Ich will Euresgleichen bleiben!" Mit biesen Worten legte ich mein Felbherrnfleib ab, warf ben Mantel um, und wollte mich entfernen.

"Erft herrschte bie bumpfe Stille bes Erstaunens, bann - ich fah es voraus - erhob fich lantes Geschrei, ich burfe sie nicht verlaffen. 3ch muffe ihr Felbherr bleiben. Je langer ich mich weigerte, je höher flieg bie Angst aller, bie an Mord und Beraubung ber Bohlhabenben Theil genommen hatten. Sie zitterten vor Umschwung ber Dinge, vor bem Tag ber Rache. "Warum wollet ihr mich," fprach ich, "aus Dankbarfeit jum Opfer wahlen? Muß ich nicht, aus herkömmlicher Ordnung, die Fekhherrnwürde mit einem Andern theilen? Bin ich nicht laut Geset für bie Tehler eines Amtsgenoffen verantwortlich? Wird man nicht gern Gelegen: beit fuchen, was ein Anderer fündigt, schwer an mir zu rächen? Rimmermehr gebe ich mich in biefe Gefahr." — Da erhob alles Bolf die Stimme, übertrug mir die Feldherrnwürde einzig und mit unbeschränkter Gewalt. — So wollte ich's. So follte es kom: men. Nun gab ich ben Bittenben nach; zugleich erflärte ich, ale erster Gebrauch meiner Gewalt: alle Schulben follten aufgehoben, und ben Armen ganbereien gefchenkt werben. Denn bei allzugroßer Ungleichheit bes Vermögens könne keine Freiheit bes Bolks befiehen, und nur biefe fest zu begrunben, sei meines Lebens große Aufgabe. Alles jauchte Beifall. Die blinde Menge lief frohlodend in mein Garn. Denn bei Vertheilung ber Lanbereien und Aufhebung ber Schulben fant in Zufunft bas Bolt feine Sicherheit bes Bestiges, als in Aufrechthaltung meiner Gewalt. Und wie biese Magregel von der einen Seite die Mittel der Reichen fcwächte, die Roth bes großen Saufens minderte, um so sicherer war ich vor Gewalt, und Rebenbuhlerei ber Vornehmen, wie vor Bestech: lichfeit, Berzweiflung und Aufruhrluft bes Bobels.

"In ber That feffelte ich bamit Sprafus unauflöslich. Run

Kelte ich die öffentliche Ordnung her, und ließ die Wohlthat der Alleinherrschaft neben dem Scheine der Freiheit fühlen. Jeder hatte freien Zutritt zu mir. Ich trug kein Diadem, hielt keine Leibewache. Das ganze Wolk war durch seine Stellung genöthigt, mein Leben, wie meine Herrschaft zu bewachen. Daß ich keine Furcht zeigte, stößte Andern Furcht ein. Selbst die, welche mich anfangs hassen mochten, empfanden den Vorzuz des festen, ruhigen Zusstandes von Sprakus vor jenem schwankenden Dasein in vergangenen Tagen. Die öffentliche Achtung und Dankbarkeit verwischte bald das Andenken der Zeit, da ich meine Herrschaft gründete. Ich allein war frei, das Volk unterthan; so waren wir beibe, was wir sein sollten und mußten und daher zusrieden.

"Nun trieb ich meine Versuche weiter. Sobald ich die Einstunfte des Staats auf unlästige Weise geordnet, Wassen und Krieges bedürsnisse herbeigeschafft hatte in Menge, die Jahl der vorhans denen Galeeren vermehrt sah, unterwarf ich mir die meisten Städte Siziliens, die entweder einmal zu Sprakus gehört hatten, oder mir in ihrer Unabhängigkeit gefährlich schienen."

"Nun habe ich dir, Mikon, den wichtigern Theil von der Gesschichte meines Lebens erzählt. Denn wahrlich wird es dich wenig reizen, von meinen Belagerungen, Schlachten, abwechselnden Niesderlagen und Siegen zu hören. Die Erinnerung daran kann mich weber erfreuen, noch betrüben. Es wird nicht an Geschichtschreibern sehlen, welche die Nachwelt von meinen Thaten unterhalten, und meine kriegerischen Unternehmungen beschreiben werden. Der große Haufen liebt dergleichen. Dem Pöbel ist ein Feldherr, welcher weite Länder verheert, merkwürdiger, als ein Gesetzgeber, der ein Volk aus dem Schlamm erhebt, oder ein Ersinder, welcher durch seine Arbeiten die Summe des Lebensglückes vermehrt, oder ein

Beifer, ber bie Geheimnisse ber Ratur entschleiert und bie Rathfel unsere Geiftes loset. Eben bies beurfundet im Allgemeinen bie Berachtlichkeit ber Menschen, ihre thierische Bersunkenheit, und lehrt, wie fie behandelt sein muffen. 3ch gestehe, daß mich nicht Ehrgeig, nicht Berrichfucht in ben ewigen Rriegen lodten; benn was liegt mir am Lobe berer, bie ich felbst verachte? Sonbern Langeweile in mir felbft, eine unüberwindliche Luft zur Beschäftis gung ber in mir wohnenben Rrafte, auch Reugier, wie weit ich's treiben könne und was die Frucht eines Wagftucks sein werbe. führten mich von einer Unternehmung zur andern. Ich schäße meine gefährlichsten Feinde, die Karthager, bei weitem böher, als meine erbarmlichen Freunde und Bundesgenoffen, die im Staube friechen, und fich jedem meiner Einfalle demuthevoll unterziehen. Denn bie Rarthager mit ihrer Dacht, mit ihrer folgerechten Beharrlichkeit, mit ihrer Klugheit gaben mir boch etwas, meine Kraft zu üben: waren boch im Stanbe, mir den Genug von hoffnungen ober Furcht, von Freude ober Schreden zu verschaffen ober große Leibenschaften in Bewegung zu feten, ohne welche meine Seele bem fiehenben Waffer eines faulen Sumpfes gleich geworben ware.

"Lange und mit wechselnbem Glücke machten mir die Karthager die Oberherrschaft in Sizikien streitig. Als ich in dieser gesichert stand, was blieb mir zu thun übrig. Ich entwarf den Plan, jensseits des Meeres die ftolze Beherrscherin des Ozeans selbst anzus greisen. Ein Wagstück! Um so anziehender sür mich. Die karthas gischen Flotten hielten Sizilien umlagert, selbst den Hasen von Sprakus gesperrt. Wie nun, ohne Kriegsschisse, ohne geübte Rusderer, die vortresslichten Seeleute der Welt verhindern, daß sie mie eine Landung in Afrika unmöglich machten? Wie meine Sprakuser zu dem Schritt bewegen, jenseits des Weltmeers zu kämpsen? —— Die Ausgade war reizend. Und wenn ich dir erzähle, wie ich sie gelöset habe, so beweise ich dir schon damit, wie man Wenschen

Aucht. Mit dem Gebiß und Jaum bändigt und zähmt man das wildeste Roß; mit Benuhung der gemeinsten Leidenschaften, der herrschenden Voruttheile und abergläubigen Vorstellungen führt man die halestarrigen Völker, wohin man will, gleich Bestien am Rasenring.

"Sobald ich zur Landung in Afrika Alles vorbereitet hatte — boch Niemand, außer mir selbst, wußte von dem Borhaben — bes stellte ich meinen Bruder Antander zum Besehlshaber in der Stadt, gab ihm hinreichende Besahung und wählte den Kern des Krieges volks zu dem großen Abenteuer aus. Das Fußwolf ließ ich in aller Stille einschissen mit seinen Wassen; die Reiterei desgleichen, doch ohne Pferde, aber mit dem nöthigen Reitzeng. Pferde wollte ich mir erst in Afrika erobern. Um in meiner Abwesenheit der Treue von Sprakus gewisser zu sein, nahm ich von jeder Familie Söhne und Brüder ins Heer auf. Aus Liebe und Furcht für diese konnten die Zurückleibenden nichts Gesährliches gegen mich anzeiteln.

"Mit sechszig Frachtschiffen erwartete ich einen bequemen Angenblid zur Absahrt. Die Karthager sperrten mit überlegener Sees macht die Mündung des hasens. Es verstoß mancher Tag. Ends lich, da einige Lasischisse in der Verne auf dem Meer erschienen, die mit Lebensmitteln nach Sprakus segeln wollten, machten sich die Karthager auf, jene zu sangen. Sodald die Aussahrt nur eine Stunde lang offen war, schisste ich mit der größten Anskrengung der Ruderer in die weite See hinaus. Da die Foinde meine ganze Vlotte erdlickten, glaubten sie, ich wollte den Kaussahrteischissen beistehen, und rüsteten sich zum Tressen. Ich freute mich ihrer Täuschung, und segelte an ihnen vorbei. Sie setzen mir zu spät nach. Die Lasischisse, von ihnen besreit, suhren ungehemmt nach

"Rach einer Fahrt von feche Tagen und Rächten sahen wir mit bem Morgenroth vor une die Rufte von Afrika, aber noch hinter uns bie ganze farthagische Flotte. Noch wußte auf meinen Schiffen Riemand, wohin ich eigentlich wollte. Viele vermutheten, meine Absicht sei nach Italien, und ich mache Unwege, um die Feinde zu tauschen. Jest rief ich und zeigte auf die Rufte: "Dort, ihr Sprakuser, ift unser Ziel und bas Enbe unserer Fahrt!" Feind, in ber hoffnung unfere ganze Seemacht zu erobern, verdoppelte feine Anstrengung uns zu erreichen. Die Sprakufer aber ruberten mit Kräften, das Land zu gewinnen, um dem Tob im Meer ober ber Sklaverei zu entflichen. Ein Ruberer schrie bem andern zu. So, wetteifernd beibe Flotten, kamen wir ans Ufer. Die Rarthager, ba fie uns geborgen und an Rriegsvolf überlegen saben, kehrten zuruck und legten sich in einiger Entfernung vor 3ch aber ließ Alles ausschiffen, die Schiffe ans Gestabe Anfer. ziehen, und bas Lager mit einem Wall umgeben.

"Damit Verzweislung bewirke, was Begeisterung nicht vermöge, brachte ich den Göttinnen Ceres und Proserpina ein Opfer; dann ward das Heer versammelt. Im Priestergewande und einen Aranz auf dem Haupt, trat ich in den horchenden Areis. "Sprakuser!" sprach ich: "Das Ceressest wird mit Fackeln geseiert, zum Gesdächniß, wie Ceres, als sie die geraubte Proserpina in der Untersweit zu suchen ging, an den Flammen des Aetna ihre Fackeln anzündete. Sprakuser, als wir von den Karthagern verfolgt wurden, that ich den Schutzstinnen Siziliens das Gelübbe, unsere Schisse nach glücklicher Rettung in brennende Fackeln zu verwandeln. Mir sind gerettet. Dankbarkeit ersordert Erfüllung des Gelübbes. So mögen unsere Schisse auflodern. Ich verheiße Euch den Besit einer schwern und zahlreichern Flotte. Denn die Göttinnen haben mir beim Opfer Sieg und Glück dieses ganzen Feldzugs verkündet!"

"So sprach ich. Ein Diener überreichte mir eine Facel; jeder 3sch. Nov. VII.

Schiffes, das mich getragen; jeder der Befehlshaber ihat wie ich. Die Trommeten wurden geblasen. Das ganze Heer erhob ein Feldgeschrei. Alle Schiffe loderten im Fener auf, während das heer betete. Run war keine andere Anssicht, als obzustegen ober umznkommen. So wollte ich's. Und unverzüglich brach ich mit gesammter Kriegsmacht gegen die karthagische Stadt Megalopolis auf. Meine Sprakuser waren niedergeschlagen und düster. Sie betrachteten sich als Verlorne.

Boben erblicken, von allerlei Pflanzungen nub Garten, vielen Bachen und Wasserleitungen verschönert, richtete sich ihr Muth von neuem auf. Links und rechts schimmerten Landhauser, die vom Reichthum der Eigenthümer zeugten. Dörfer und höse hatten Ueberssuß an Lebensmitteln aller Art. Auf beiben Seiten des Weges weldeten in den Ebenen große Heerben. von Rindern, Schasen und Pferden. Ueberall sah man das Land mit Delbaumen, Weinstäden und Fruchtbaumen verschiebener Gattung bepflanzt. Alles verfünsdete eine Fülle, einen Wohlstand, eine Gläckseligkeit, welche meinen Kriegern den schönken Lohn des Sieges verhieß.

"Megalopolis, wie die Stadt Tunes, keines Feindes gewärtig, nahm ich mit Sturm und gab sie meinen Soldaten preis. Karsthago war voll Schreckens. Ohne die Kriegsschaaren der Landschaft und der Verbündeten abzuwarten, rücken mir die Feinde entgegen. Sie stellten ans ihrer Hauptstadt allein schon ein Heer von vierzigstausend Mann zu Fuß, tausend Reitern und zweitausend Streitswagen ins Feld. Ich hatte in Allem kaum vierzehntausend Nann nach Afrika gebracht.

"Theils vor dieser Aebermacht, theils vor der Reiterei und der Menge der Wagen erschraf mein Bolk. Ich aber sprach Muth ein, und ließ, als das Heer schlief, eines Morgens viele Eulen im Lager

ausstiegen. Diese statterten über die Schaaren umber, und setzen sich auf die Schilder und Delme der Arieger. Das gab diesen Ruth. Denn da sie mit Verwunderung die Vögel Minervens erblickten, zweiselten sie keinen Augenblick länger am Beistand der Götter. So wenig bedarf's, ein Volk zu leiten. Sie nahmen die Erschelzung der Eulen als Vorbedeutung des Glücks; ich befahl Angriss; die Karthager wurden in blutiger Schlacht geschlagen. Ich ließ zwei Schisse von dreißig Rudern bauen, bemannen und mit der Siegesbotschaft nach Sprakus gehen.

Erreichte ich gleich meinen Zweck in Afrika nicht, Karthago auf immer zu lähmen: erschütterte ich boch ben Muth der gewaltigen Stadt. Zweihundert afrikanische Städte eroberte oder zerstörze ich. Karthago war: nach langem, verderblichem Rampf des Friedens froh. Ich kam, mit der Königswürde angeihan, nach Sprakus heim.

"Doch, Mikon, ich will dich nicht mit der Geschichte des viels jährigen Krieges, meiner glücklichen und unglücklichen Abenteuer, meiner Feldzüge in Italien während des bruttischen Krieges ersmüden. Aber ich stehe auf einer Höhe, die dir keweist, der Mensch könne, was er wolle, wenn sein Wille unveränderlich derselbe ist; wenn er nichts sürchtet, und den Tod am wenigsten; wenn er, von Vornrtheilen losgesesselt, ihnen zur rechten Zeit Huldigung bringt; wenn er, ohne Leidenschaften, die Leidenschaften der Menschen vor seinen Wagen zu spannen weiß; wenn er in wohlberechneter Stunde tugendhaft oder lasterhaft, wahr oder falsch, treu oder meineibig, gütig oder schrecklich sein kann. Sizilien liegt zu meinen Füßen; Afrika zittert; Griechenland bewundert mich, und die Könige Asiens werben um meine Freundschaft, seit ich in den Gewässern von Corcyra die ganze Flotte Kassanders, des Königs von Mazedonien, schlug und verbrannte.

"Ich spielte mit ber Welt, wie ein Gott. Ich zwang Botter

Und Könige, meinen Willen zu ehren. Aber ich werbe alt. Reine Rolle wird bald ans Ende gespielt sein. Was ich baute, wird wieder einstürzen. Das macht mich misvergnügt. Ich hatte keine Lust im Leben, als Anschauung und Bewunderung meiner eigenen Kraft. Wie ist das am Ende so wenig! Ich bin hent um nichts glückseliger, als da ich noch neben Dir in der Werkstatt des armen Töpfers arbeitete. Und nun, weiser Mikon, so verschieden von dieser Werksatt hinweg unsere Lebensbahnen waren: was denkk du vom Agathokles?"

Mison betrachtete ben König mit langem Schweigen. Dann sprach er: "Agathokles, ich bewundere beine Kraft; nicht die Kraft, mit der du einen Theil der Welt umwälztest, sondern mit der du die Last beines eigenen Lebens trägst."

"Und warum nicht auch die Kraft des Töpfers, der die königsliche Gewalt von Sizilien an sich riß, und mit seinem Ruhm die Welt füllte?" fragte der Fürst.

"Weil dies nicht die Kraft des Agathokles, sondern die Macht des Berhängnisses war, welches sich beiner bediente. Du hast keinen Augenblick lang das Glück geleitet, sondern das Glück leitete dich. Du warst es nicht, der den Pseilen nach dir zielender Bogen ges bot, dein Herz zu versehlen, oder dem Abgruude des Weltmeers, dein Schiss nicht zu verschlingen. Als du in Gela sieden Wunden empsingst, war es nicht deine Klugheit, welche den Schwertern befahl, um kein Haar tieser zu schneiden, damit dein Ledenssaden unzerrissen bleibe. Die Umstände beherrschten dich. Als geschickter Schwimmer wichest du gesährlichen Klippen aus; aber das dich die zerschmetternde Welle nicht ergriss, war nicht das Werk deiner Krast. In Karthago geboren, oder in Griechenland, wärest du ein Anderer geworden. Du hast nichts erzwungen, was sich sich nicht von selbst darbot; du hast nichts zerkümmert, was nicht schon zum Eins

fturz bereik war. Was du aber gewaltsam bogest, bleibt nicht ges bogen; es springt, sobald du die Hand davon lässest, gleich einer gekrümmten Ruthe, in die alte Lage zurück. Denn der geößte König ist ein Knecht des Schickfals."

Agathofles Antlit versinkerte sich. "Billst du," sprach er, willst du mir auch noch meinen letten Werth rauben ?"

"Ich bewnnbere die höhere Kraft in dir, welche dich stark macht, die Last beines Daseins zu tragen, den ungeheuern Gedausen: zweiundstebenzig Jahre von Noth, Sorgen, Anstrengungen — für ein großes Nichts. Du hast Afrika verwüstet; es blühet wieder. Du hast dir einen königlichen Thron gedaut; er ist Holz mit Teppichen behangen. Dein Wint gedietet den Füßen und Hachen von Tausenden; aber ihre Herzen schlagen frei und sluchen vielleicht. Sie sind Sklaven des Geschicks, wie du; aber alle vielleicht glücklicher, als du."

"Und warum, Mifon, warum bin ich nicht glücklich?"

"Weil du nicht zu beglücken verstandest. Du verkanntest die Menschheit, weil du dich selber verkannt hast. Du verachtetest die Menschen, weil du dich selber nicht geachtet hast. D König, das ist die Welt, was wir selbst sind; und jeder Sterbliche ist ein Gott in seinem Areise, wie vielleicht jeder Stern am Himmel eine Sonne in der Welt."

"Meinst du, ich hatte besser-gethan, auf Lebenszeit in jugends lichen Traumen zu schwelgen? Nein, ich trat aus dieser mit Kraft hervor, um die Welt kennen zu lernen, wie sie ist."

"Wer sich selbst kennt, ber kennt die Welt; kein Anderer. Du hast in dir die göttlichen Urbilder des Wahren, des Schönen, des Guten. In dir solltest du sie sehen; es waren die Strahlen deines Geistes, die deine innere Soune nach außen senden sollte. Aber du suchtest das Göttliche außer dir, und sandest — Stand. Es liegt in der engen Brust des Menschen mehr verborgen, als

im ganzen sichtbaren Weltall. Draußen wühltest du im Staube, und warst dir selber fremd; und was du erhaschtest, blieb Staub. Es st nichts Wirkliches, als das Göttliche; Alles draußen ist todter Traum und fremdes Reich. Dein Wille gehört dir, und ist beine Ehre ober Schmach; beine That liegt in der Gewalt der Götter."

Agathokles lächelte und sprach: "In wenigen Tagen werbe ich Karthago's Seemacht vernichten; in wenigen Wochen ist mir Afrika zinsbar. Dann komme ich wieder zu dir, und bringe die Antwort: in wessen Gewalt die That liegt?"

Der Fürst fehrte nach Sprafus zurück.

Drei Tage nach diesem Gespräch ersuhr Mikon den Tod des Agathokses und seines Sohnes, dem er das Erbe seiner Macht besstimmt hatte. Denn Archagathos, des Königs Enkel, welscher im Feldlager bei Aeina stand, war unwillig geworden, daß er den Oberbesehl der Land = und Seemacht an den Sohn des Fürssten übergeben sollte. Er lud den jüngern Agathokse zu einem Opfer ein, veranstaltete ein prächtiges Gastmahl, und tödteten ihn, da er trunken ward, in der Nacht. Zugleich hatte er den Mänon von Aegesta, den Liebling des Königs, beredet, diesen, als den Unterjocher Aegesta's, mit Gist aus dem Wege zu räumen.

Als Agathokles eines Tages nach ber Mahlzeit vom Tische aufsftand und sich nach seiner Gewohnheit mit einer Feber die Jähne reinigen wollte, reichte ihm Mänon die Feber. Sie war an der Spize vergistet. Schneller Schmerz und tödtliche Fäulniß des Jahnsteisches, die immer weiter um sich griff, wurden die Folge. In kurzer Zeit verlor Agathokles die Sprache, und ward so schwach, daß er sich nicht regen konnte. Man eilte sogleich mit ihm zum Scheiterhausen, odwohl er noch athmete, und verbrannte ihn, da ihn sein Bewußtsein noch nicht verlassen.

Nach dem Tode des Tyrannen stellten die Sprakuser alsbald ihre Bolksherrschaft und Freiheit wieder her; zerstörten alle Bildssäulen, die sie dem Agathokles errichtet hatten, und erklärten seine gesammten Bestyungen dem Staate verfallen. Auch Archagathos genoß den erwarteten Lohn seiner Schandthat nicht. Denn Mänon, nach Herrschaft gelüstend, räumte auch ihn aus dem Wege. Ein Flüchtling, rettete sich zulest aber der Wörder selbst nach Afrika.

Mtion, als er dies Alles hörte, sprach zu seinen Kindern: "Es waltet ein heiliges Schicksal. Es vergehen die Werke der Sterblichen mit ihnen; nur das Göttliche stirbt nicht. Nicht der Tod, aber das Leben kann eine Schande sein; das aber ist die Schande: Geist und Odem gehabt und nicht gelebt zu haben. Der Wille ist unser, die That gehört den Göttern. Weil Agathokses in seinem Wahnsinne Göttern gleichen wollte, ward er weniger, als ein Rensch. Er strebte nach dem Unmöglichen; bildete sich, zu haben, was ihm nicht gehörte, und verlor, was sein wahres Eigen war.

## Der Pflanzer in Cuba.

1.

Die merkwärdigern ober größern Menschen des Zeitalters sind, im Auge des vorurtheillosen Weltbeodachters, noch immer diejenisgen, welche, je nachdem das Schickfal das Spiel der Begebenheisten mischte, zufällig eine bedentsame Stellung, oder gar eine sos genannte Unvergänglichseit des Namens gewannen. — Kein Sterdslicher ist das Alles selbst, was er, als Werkzeug des Berhängsnisses, wird; er glänzt nur durch den Wiederschein der ihn umringenden Verhältnisse; und seine Größe verschwindet mit ihnen. Wohl mancher Homer oder Shakespeare verdirbt undemerkt im Altensoder Schickfal kennen wollte. Mehr als ein Casar, oder Naposleon, schickgit sein Leben lang nur das Kalbsell der Trommel; und im däurischen Zwilchstittel geht mancher königliche Geist eins her, während Purpur und Krone den Leib einer Taglöhnerseele vergöttern.

Unter den Sterblichen, die mir auf dem Lebenswege begegs neten, steht auch einer, der im Aeußern ganz unscheindar, von Wenigen nur gefannt, aber von diesen verehrt, durch Hoheit der Denkart und Stärke des Gemüths meine Ausmerksamkeit sesselte. Er wohnt nicht in Europa, sondern auf einer der westindischen Inseln; ist da Pflanzer in einer weiten, aber fruchtbaren Einsamsteit, allein mit seinen Sklaven, die ihn wie einen Bater lieben. Wie ein Robinson wird er bort sich und Allen Alles; Schiedsrichter in den Zwisten seiner Nachbarn, die ihn anrusen, Lehrer
der Jugend, Priester der Erwachsenen, Arzt der Aranten, Rathsgeber der Unglücklichen, Heiland aller Leidenden. Bon Geburt
ein Schweizer, ist er, Republikaner unter seinem Dache, treuer
Unterthan des spanischen Zepters; Mitglied der evangelischen Kirche,
wird er von den Bekennern der römisch-apostolischen, wie der Beste
unter ihnen, geachtet. Er ist einer der Christen, welche, ents
wachsen dem dürftigen Ideenkreis der verschiedenen Sesten, mit
Christo das Göhere des göttlichen Glaubens und Wissens ergrissen
haben und darin ihre Seligkeit fühlen.

So ist er mir von einigen seiner Freunde, die ans Amerika kamen, und mich zu verschiedenen Zeiten besuchten, geschilbert worden.

Nach bem Allem, was hier von ihm gesagt ist, erwarte man nun keine Erzählung seiner etwa wunderhaften Lebensereignisse und Abenteuer, an welchen es ihm übrigens nicht gesehlt haben mag, da er eink, als junger Mann, einen guten Theil des nördlichen Amerika's und der Antillen durchschwärmte. Ich möchte den Lesern nur einige Bruchstücke seiner Briefe mittheilen, welche schon das durch ein gewisses Interesse erhalten, daß sie uns mit der einsachen Lebenswelse eines westindischen Pflanzers, mit Eigenthümlichkeiten einer Insel näher bekannt machen, welche, meines Wissens, seit Alexander von Humboldt Niemand näher geschildert hat. Nebenher offenbart sich darin der rein menschliche, große Sinn eines Mannes, der, in einsiedlerischer Abgeschiedenheit von der übrigen Welt, die schönke Welt in sich selbst trägt und sie aus seinem Innern ins vergängliche Leben für den Augenblick sinchtig hinansbaut, wie die Spinne ihr wunderbares Gewebe.

2.

Bevor ich die brieflichen Mittheilungen gebe, sei mir noch erstandt, zu erzählen, auf welche unerwartete Weise ich mit dem westindischen Pflanzer in Verbindung kam.

Einer meiner freundschaftlichen Bekannten, mit weichem ich, außer geselligen Berhältnissen, keine nähere Berührung hatte, war gestorben. Nach seinem Tobe sand sich ein verschlossener, schon vor mehreren Jahren von ihm geschriebener Brief vor, worin er mich ersuchte, Vormund und Beistand seiner hinterlassenen Familie zu werben.

An einem schönen Sommertage des Jahres 1823 theilte mir die frünkliche Wittwe, nicht ohne Bestürzung, ein aus der Has vannah an ihren verstorbenen Gemahl eingelaufenes Schreiben mit, worin demselben von einem seiner Freunde in Cuba die Austunft von dessen jungem Sohn, einem Mulatien, angekündigt wird, der nun auf der Ueberfahrt von Westindien nach Europa sei. Der Knade sollte in der Schweiz erzogen und unterrichtet werden. Die beiden Freunde hatten schon, in früherm Brieswechsel, die nöthige Uebereinkunst wegen der sernern Psiege und Bestimmung des jungen Westindiers abgeschlossen. Mir blied nichts übrig, als die von dem Verstordenen eingegangenen Berpsichtungen zu erfüllen.

Der kaum neunjährige Knabe traf glücklich bei mir, von seiner weiten Reise, ein; ein hübsches, wildes Kind, bessen unbändige Lebhaftigkeit, dessen plögliche Uebergänge von tiesster Traurigkeit zur ausgelassenen Freude, das heiße afrikanische Geblüt verrathen haben würden, wenn es anch sein schlauker Wuchs, seine geschmeisdige Beweglichkeit, seine farbige Haut und das seingekräuselte Hauptshaar nicht verkündet hätten. Er war der Sohn einer jungen Resgerin, Agrippina Conga, deren Reize den weltbürgerlichen Pstanzer auf Enda gesesselt hatten. Aus der allgemeinen Hochsachtung zu schließen, mit welcher sie, noch sehr jung, bei ihrer

Ausschiffung in der Havannah, nachher in der Rolonie, von sämmts lichen Regern behandelt wurde, so wie nach ihren eigenen Andeustungen, scheint sie die Tochter oder Verwandtin eines königlichen Geschlechts aus dem Innern Afrika's gewesen zu sein. Mehr als ihre Herfunst, zog nachher ihre Schönheit die Bewunderung an, und selbst ein europäisches Auge konnte, ohne von der schwarzen Farbe der Sammethaut beleidigt zu werden, die Liebenswürdigkeit der afrikanischen Grazie anerkennen, deren Wangen, "wie durch die Kinsterniß eines getrübten Himmels das Worgenroth," glühten.

Mein Erstes war, ben Bater über das Schicksal seines Kindes zu beruhigen, welches er auf dem Dzean wußte, während er schon den Tod seines Freundes ersahren hatte, und dies Kind seiner Liebe nun fremd und allein in einen andern Welttheil hingeworsen stehen sollte. Die Lage des Mannes schien mir eine der schrecklichsten, die ein Bater empfangen kann. Ich sagte ihm Alles, was ich von mir selbst wußte, um ihm Vertrauen zu einem Unbekannten einzussößen.

"Das Schickfal schenkte mir einst," antwortete er, "in schöner, wohlthätiger Laune unerwartet einen getreuen, aufgeklärten, bies dern Freund. Es hat ihm gefallen, mir diesen, eben so unerwartet, in einem der wichtigsten Augenblicke meines Lebens zu randen. Und nun, als dereuete es selbst die anscheinende Härte, überrascht es mich beinah' ohne Zeitverlust mit dem edelsten Ersat. Ich unterwerfe mich, wie ich soll, in Demuth seinen Fügungen und empfange mit dankbarem Herzen seine Wohlthat, entschlassen, sie suchtlos zu genießen, so lange es dem gütigen Lenker der Schicksele gefällig sein mag.

"Ich kann mich bei Ihrer Aengstlichkeit, sich zu legitimiren, bes Lächelns nicht enthalten. Glauben Sie mir, daß wir Schweizer hier, wenn wir auch beinah' zu Ihren Antipoden gehören, Ihren Namen nicht kennen sollten und wohl noch mehr, als den Namen ?

Aber ich kenne Sie persönlich. Ich sie 1800 zu Basel in einer Gesellschaft. In dieser befand sich damals ein unbedeutens der, Ihnen unbekannter junger Mann; und dieser junge Mann war ich."

Nach biefen Einleitungen zu einem traulichen Berhältniß ents spann fich ber Briefwechsel.

3.

Sta. Therefa in Enba, 1824.

Hatten wir noch hentiges Tages ein nur halb so hohes Alter zu gewärtigen, wie unfre Geschlechtsverwandten vor der großen Finth, ich würde Ihnen einen Besuch am alten Lebergebirge\*) versprechen, und von Stund' an meine Borkehrungen treffen, um wenigstens ein halbes Hundert von Jahren in der Gesellschaft meiner schweizerischen Freunde und im Anschaun der Raturschönscheiten meines Baterlandes zudringen zu können. Mein leiser Bunsch wird es immer bleiben, noch einmal dahin zu ziehen. Darf ich mich aber mit der Hoffnung schmeicheln, diesen Bunsch je erfülltzu sehen? Ich denke, nein! Und Alles zusammen gerechnet, wer weiß denn, ob die Erfüllung des Genusses nicht einen bittern Rachsgeschmack hinterlassen würde?

Möge mein Sohn statt meiner das Leben des alten Belttheils sehen, und sich dort für die Jusunft des neuen ausbilden, dem er eigentlich angehört. Es wäre freilich wünschenswerth, wenn wir hier in Bestindien unter unsern Augen gute Erziehungsanstalten besäsen, und so die vielfältigen und wichtigen Vortheile genießen könnten, die für uns daraus erwachsen müssen. Das Klima in der Rachbarschaft des Wendekreises scheint aber den Gelehrten und der

<sup>\*)</sup> Dem Jura in ber Soweig.

Gelehrsamkeit hurchaus abhold zu sein. Bon so vielen Bersuchen, bieselben in die englischen, französischen und andern Kolonien zu verpflanzen, weiß ich wenigstens keinen, der je gelungen wäre. Einige der südlichen Staaten Nordamerika's haben kostspielige Institute errichtet, und wenden alles Mögliche an, um dieselben im Kredit zu erhalten; aber auch dort hat es bisher damit gax nicht recht glücken wollen. Und wenn es anders nicht den Aeltern durchaus an Mitteln gebricht, so lassen sie ihre Söhne, nachdem diese die Kinderschulen durchlausen haben, in den nördlichen Prosvinzen erziehen.

Dennoch würde hier in Cuba, wegen besonderer, anderswo nicht obwaltender Umstände, ein Versuch von der Art, wie Sie denselben beschreiben, vielleicht gemacht worden, und auch gelnus gen sein, wenn nicht über das Weltmeer herüber die politische Rückwirkung eingetreten wäre, welche unter den Fittigen der heis ligen Allianz ganz Europa sühlt. In dem schönen Frankreich sos gar sind, wie ich höre, die kreres ignorantins und die Iesuiten zum Behuf der Erziehung angenommen. Wer in Spanien dazu verlangt wird, mag Ihnen besser bekannt sein, als mir. Sier aber ist's von jeher gehalten worden, wie im Mutterlande.

Rechnen Sie dazu noch eine Art von nationaler Eifersucht ober vielmehr Scheelsucht gegen Fremde, von welcher die einheimischen Gelehrten, d. i. die Geistlichen, noch weniger frei sind, wie das Wolf und der Pöbel, so werden Sie sich mit einemmale richtig vorstellen können, welche Rolle bessere Schulanstalten durch her beigerufene Männer in diesem Lande spielen würden.

Ich selbst bin hier nicht ganz ohne Bücher. Es ist meinem Geiste Bedürfniß, mit den besten Geistern zu leben und zu verstehren, die auf dem Erdball erschienen sind. Müßt' ich sie ents behren, würd' ich im weiten Erdball einsam wohnen, und dieses als einen Verbannungsort betrachten, in welchen ich aus der ersten

Heinath, dem Nichts, verstoßen bin. Iwar meine Bibliothek ist klein; sie enthält aber doch etwas Weniges von Reisebeschreibuns gen, geschichtlichen, naturwissenschaftlichen, mathematischen, astros nomischen und andern Werken. Von deutschen Büchern besige ich nichts, als über Moral und Religion. Lassen Sie mir aber noch Langsdorfs und Vega's sämmtliche mathematische Schriften, Kästners Geschichte der Nathematik u. s. w. zukommen: so bis ich reich.

4

Meine Pflanzers Lebensart hat sich in achtzehn Jahren mehrs mals verändert, nur nie in ihrer ursprünglichen Abgeschiedenheit. Ich habe in dieser westindischen Einsamkeit das Gefühl, welches man auf den Gipseln hoher Berge hat. Ich stehe Gott und der Natur näher, je entsernter ich mich von den thörichten Qualen der Menschen sehe, welche sie sich mit leidenschaftlicher Verstandess verblendung erschaffen. Eben darum muß es selbst unter den Wilsden behaglicher wohnen sein, als unter den durch die gesellschaftslichen Verhältnisse erkunkelten und verschrobenen Leuten. Deun jene sind, wie alle Kinder, noch natürlich. Ich versiehe hier Roussseurs seuten bester, als in Europa.

Im Anfang glich meine Lebensweise einer Robinsonabe. Alles sehlte; für Alles mußt'-ich ersinden. Im britten Jahre hätte dieser Justand, mit meiner ersten Kasses Aernte, wohl wenigstens eine Tünche von Zivilisation annehmen sollen; aber durch den verderbs lichen Einstuß des spanischen Krieges und des berüchtigten Konstinentalspstems, wurde im Gegentheil jede Blüthe meines äußern Glücks zerstört, die zum allgemeinen Frieden. Bon da erst hat sich meine Lage so verbessert, daß mir heute in diesem Betracht nichts mehr zu wünschen übrig bleibt.

Die Pflichten meines Gewerbes beschäftigen mich unablässig, bas gauze Jahr burch, Feiers und Werktage, von früh Morgens bis Nachts. Ich genieße erft von Abends acht Uhr an täglich, aber in Kleibern, einer vorbereitenden Ruhe von wenigen Stunsben; bann kann ich zwei bis drei Stunden ohne Rachtheil der Gessundheit, ungestört mir selbst leben, daß der Geist seiner froh werde.

Und Morgens ist mein Erstes, daß ich in meinen Lehnstuhl, im Lieblingswinkel meines Schlafkämmerchens, in gänzlicher, körpers licher Unthätigkeit sizend, eine Cigarre rauche und eine Schaale bittern, kalten Rassee's trinke; Alles im Finstern, vor Sonnens aufgang. Das soll mein Betrachtungsstünden sein. Da laß ich Welt und Leben, das Vergangene, das Kommende, traumhaft an mir vorübergleiten. Ein stärkendes Seelendad! Aber es dünkt mich, auf den vom langen Liegen schlass gewordenen Körper wirkt diese Ause wohlthuend ein.

Mit erstem Glimmern des Tageslichts werden meine Leute auf ihre verschiedenen Arbeitspläße vertheilt. Dann geh' ich zum Krankensbesuch. Hab' ich diesen vollendet, begeb' ich mich zu Zuß oder zu Pferde durch die Pflanzungen zu den Arbeitern, das Röthige ans zuordnen. Ich verweile bei ihnen die zum Frühstück, um 9 und 10 Uhr. Auf dieses folgt meine Sieste; dann mancherlei häusliche Beschästigung, abermaliger Besuch der Arbeitenden die zum Mitzagsmahl, um 3 oder 4 Uhr. Noch zum drittenmale besichtige ich, was meine Leute mit ihrem Tagewerke geleistet haben; gehe noch einmal an das Lager der Kranken; es werden die erforderlichen täglichen Schreibereien besorgt und die Anordnung für den künftigen Tag getroffen.

Das ist das Bild vom Einerlei meiner Tage. Besuche, uns vermeiblicher Brieswechsel und etwa ein anhaltendes Regenwetter sind die einzigen Ausnahmen. Die stille Wiederholung meines Thuns, wie der Sonne Lauf, läßt mir kaum mehr noch zu wüns

schen übrig, als einen biebern, aufgeklärten Freund in unmittels baver Nachbarschaft, mit dem ich höhere Gedanken wechseln könnte, meinen Geist auszubilden. Er sehlt mir!

Anfangs auf die Gesellschaft meiner Schwarzen allein beschränkt. befaß ich mehrere Jahre hindurch nur zwei Bücher, ein Bande den mathematischer Abhandlungen und Cicero's Reben, welche ich, wie Sie wohl benfen können, außerft liebgewannen. Und zerfest, wie sie nun aussehen, bewahre ich sie jest bennoch wie Reliquien auf. Rein, Sie haben keine Borftellung bavon, wenn man Jahre lang für Geistesnahrung nur auf ein paar Schüffeln beschränkt bleibt, wie man ba jeben einzelnen Gebaufen, ich möchte sagen, jebes Bort bes Schriftstellers durftig ansfangt, um das eigene Gebankenleben zu friften, bamit es nicht fterbe. Und man gewinnt dabei noch lernend viel. Lefen ift nur Anregen ber Geistesthätige keit; und nur bas Selbstgebachte und bas Durchbachte ift bas Gelernte. Bielleserei ift Bielschwelgerei, welche ungesunde Safte erzeugt, geistige Aufgedunsenheit und Mattheit. - Die Engländer hatten mir, schon im Jahr 1803, meine kleine tragbare Bibliothek, nebst Allem, was ich bamals von Effetten in biefer Welt befaß, aus Brrthum auf meiner Flucht von St. Domingo abgenommen.

Die politischen Bewegungen in Euba stören mich am wenigs sten. Ihre freundschaftlichen Besorgnisse von Gesahren für mich müssen mir schmeichelhaft sein, aber bis jest hat sie nichts gerechts fertigt. Ich habe nun vier Staatsveränderungen in diesem Lande erlebt, welche aber nicht nur ohne Blutvergießen, sondern auch auf die glimpslichste Art von der Welt abgelausen sind. Wie noch überall in unserm Jahrhundert, bilden die Menschenfreunde und einsichtsvollen Geister auch hier die Minderheit; Abel und Geistliche, mit dem Pöbel in natürlicher-Mahlverwandischaft stehend, erdrücken durch ihre Masse, was Besseres aussommen möchte.

· Unfere Creolen, welche die Mehrheit ber hiefigen spanischen

Einwohner ausmachen, find zwar, wie beinahe alle Tresten, ein Thetiges, heftiges, prablenbes und hochmuthiges Boltden, aber im Grunde weber boshaft noch blutdurftig, ausgenommen bie Defe bes Bolts, die aber auch aller Orien die nämliche ift. Die allers größte Jahl ift höchst unwissend, und von Kindebeinen auf gewohnt, blinblings zu gehorchen und zu verehren, was ihre Bater schon verehrt haben. Eben fo allgemein ift es ihnen angeerbt, ausschließlich mit Bergnügen gemeinster Art die Zeit zu tobien und Gelb zu erwerben, ohne fich um etwas hoheres zu bekummern. Bei ben aus bem Mutterlande herüberpofaunten und hochklingens den Cortes : Worten von Baterlandsliebe, Bolferechten, Konstitutionen, Belbenfinn u. f. w. fpisten freilich einige bie Ohren. Weil fle aber im Grund nicht viel aus benfelben zu machen wußten, und weil eine neue Orbnung ber Dinge, gut ober schlecht, nicht ohne wiederkehrende Verwirrungen bei einem Bolke einzuführen war, welches erft noch bas Buchstabiren zu lernen hat: so wurben sie des wenig einträglichen Spieles überdrüssig, und jedesmal bald geneigt, fich bie Wiebereinsetzung alter Legimitaten gang gleiche muthig gefallen zu laffen. Der Mensch übrigens ift unter ber beißen. wie unter ber kalten Jone ein Gewohnheitsthier.

Die hiefigen europäischen Spanier bewegen sich ungefähr wie ihre Brüder in Europa, doch vielleicht etwas gelassener, weit schlasser.

Sie machen aber bei weitem bie fleinere Zahl aus; werben von ben Creolen mit einiger Eifersucht beobachtet und lassen sich auch gern etwas Kränkenbes gefallen, wenn man ihnen nur nicht bas Gelb : Erwerben erschwert.

In politischer Hinsicht wird von den Regern wegen der besträchtlichen Bolkszahl der Weißen nicht eher zu fürchten sein, die sich die Weißen selber entzweien und eine Partei diefelben gegen die andere bewaffnet, wie das ehemals in St. Domingo der

8\*

36. Rev. VII.

Kall war. Doch bas ift in Cuba, meines Dafürhaltens, noch lange nicht zu beforgen. In Amerika und Westindien bildet die Santfarde der Menschen ein Rastenwesen, wie irgend in Europa der adeliche Stammbaum, oder der Priesterrock. Hier gleicht der Creole dem neuen Adel; tief steht der Mulatte unter diesem\*), und der Mulatte sieht stolz auf den Reger nieder. Kastenstolz ist eine Sumpspstanze, aus dem Schlamme unserer eigenen Thiernatur ausgeschossen. Wir mussen jene gelassen erdulden, die die moras lische Entsändigung unsere Geschlechts. sie verschwinden macht.

5.

Ich schreibe Ihnen aus Sta. Theresa, ber Pflanzung eines meiner Freunde. Jährlich dreis bis fünsmal komme ich hierher auf Besuch, oder zur Inspektion, bald auf längere, bald auf kürszere Zeit. Wir haben in hiesiger Gegend nur eine amerikanische Familie als Nachbarn, mit der wir seit zwanzig Jahren in trauslicher Bekanntschaft leben. Die Weihnachts und Ofterseiern sind unsere eigentlichen Feste, in denen wir uns gemeinsam des Daseins freuen.

Sta. Theresa liegt am öftlichen Abhange einer Gebirgskeite, welche sich von hier aus ungefähr 50 Stunden bis nahe ans äußerste westliche Ende der Insel erstreckt. Berge und Thäler dieser Bergs

<sup>\*)</sup> Als ich im Frühjahr 1830 ben Sohn bes Pflanzers zur Rückehr in seine heimath nach havre begleitete, und ich mich dort eines Abends mit ihm zur Wirthstafel setzte, gerieth ein an berselben befindlicher nordamerikanischer Schiffskapitän bei der Erscheinung des jungen Mulaiten, und über den badurch verletzen Anftand, in solche Berlegenheit und Unruhe, daß er den Lisch und seine Gemahlen verließ, die ihn vergebens heimlich zurüchalten wollte.

kette gleichen in ihrer außern Form bem öftlichen Jura von Golos thurn bis Brugg; und beswegen, und bem Baterlande zu Ehren, nannte ich meine Pflanzung die Kolonie am Jura. Sie liegt 22 Stunden westlich von der Havannah und drei Stunden west-licher als Sta. Therefa.

Sie wünschen nähere Runde von meiner Pflanzung. Wohlan benn! Denken Sie sich einen Ranm von ungefähr 700 Inchart Landes (jede von 35,000 bis 40,000 Geviertschuhen) ober, wie wir's hier nennen, von 16½ Geviert: Cavaleries. Davon sind nun dis jest 145. Juchart mit Rassee bepflanzt und etwa 45 Juchart mit Lebensmitteln und Viehfutter. Das Uedrige ist noch ein ims mergrüner Wald. Iwei große Bäche und eine Menge kleinere, auch Quellen von vortresslichem Wasser, erfrischen das Ganze. Einige unbedeutende Flächen ausgenommen, ist alles hügelland. Bon meinen schon angepflanzten 162,000 Kassedäumen haben vorzwei Jahren 31,000 ältere und 54,000 stungere Bäume mir 57,000 Psund Rassee und lestes Jahr 40,000 Psund von verschiedenen Qualitäten eingetragen.

Die Borlese bes Kassee's fangt hier in ben Bergen Enbe Juli's ober Ansang Augusts an; die eigentliche Aernte aber Ende Septembers, ober Ansang Otiobers, und die Nachlese Ende Des zembers oder Ansang Februars, nud diese dauert oft bis in den März. Ju den Zwischenräumen dieser Zeiten beschäftigt sich der Pflanzer mit den vielen andern Arbeiten, unter denen das Aussichen des Unkrants die beträchtlichste ist. Ie nach der mehr oder weniger sublichen Berstachung der Berge, muß dies Geschäft jährslich zwöls die fünszehnmal wiederholt werden. Außerdem muß in jenen Zwischenzeiten das Trocknen und Mahlen des Kassee's vorgenommen sein; d. i., der Pflanzer läßt die ausgetrocknete Kirsche, von welcher die zwei Kasseebohnen den Kern bilden, durch ein von Ochsen oder Pferden im Kreise herumgetriebenes, hölzernes, aber flarkes Rab zerknirschen; bann Alles burch bie Schwingmühle laufen; nachher auf Tischen sortiren, vollends reinigen und so endlich, in Säden verhackt, nach ber Stadt Havannah verladen.

Dies ift nicht die einzige Sorge des westindischen Pflanzers. Er sett, an die Stelle der absterbenden, frische Baume in seinen Raffeepslanzungen; erweitert diese; macht neue Anlagen. Er besorgt die Ausaaten der Futterkräuter und menschlichen Rahrungs-mittel. Der Reis bringt ihm jährlich eine, die Bohnen und das Türkenkorn jährlich zwei regelmäßige Aernten. Er macht Baldsstücken urdar zum Andau. Er unterhält seine verschiedenen Gebäuslichkeiten, Wege, Einhägungen u. s. w., kurz, er hat immer vollsauf zu schaffen, und genng, um nur alle Arbeiten zweckmäßig anzuordnen. In dem unaushörlichen Wechsel der Thätigseit besteht die Annehmlichkeit des westindischen Pflanzerlebens, welches ich noch dem europäischen vorziehen möchte, weil hier Alles ohne Unterslaß lebendig und rege ist, und keine todte Jahreszeit dazwischen tritt. Hier schläst die ewig schöne Natur nie.

Die Jahl meiner erwachsenen und arbeitssähigen Reger beläuft sich gegenwärtig nur auf 25 Manns und 25 Weibspersonen, wos von 9 Paare verheirathet sind. Creolen von 1 bis 13 Jahren gibt es bei mir nur 11, weil alle die afrikanischen Rädchen, als ich sie erhielt, noch sehr jung waren. Im Lause von 18 Jahren hatt' ich das seltene Glück, nur drei Afrikaner durch den Tod zu verslieren; einen Greis vor Altersschwäche und zwei Rädchen an kritisschen Weibertrankheiten. Dennoch sehlte es nie an häusigen Kranken. Alte, schon aus Afrika hergebrachte Schaden oder Würmer, oder Katarrhe sind die gewöhnlichsen Uebel derselben.

Alle sind gute, getaufte, römich-katholische Christen, die regelsmäßig jeden Abend Betstunden halten. Wer sich verheirathen will, dem steht's frei. Die Unkosen der Zeremonie sind gering. Es versteht sich, daß diese der Herr bestreitet.

••

Jeder Familie mit ihren kleinsten Kindern habe ich ein eignes, reinliches Jimmer gegeben, deren drei ein besonderes Gebände andmachen. Alle diese Gebände stehen immer sechezig Schuh von einander entsernt. Die Unverheiratheten bewohnen, jedes Gesschlecht abgesondert, ein besonderes, geränmiges Gebände, und werden des Nachts, zu besserer Erhaltung der Zucht und Ehrsbarkeit, unter Schloß und Riegel gehalten. Die Verheiratheten müssen um halb eilf Uhr Nachts in ihren Zimmern sein, wo sie sich einschließen mögen, wenn es ihnen gefällt. Diese Leute schlasen in erhöhten, hölzernen Beitgestellen, weich und mit guten wollenen Decken versehen.

Die Manner erhalten jährlich an Aleidungsftücken zwei Arbeites hemben und zwei Baar Langhosen von guter russischer oder dentsscher Leinscher Leinscher Leinscher die Grüße reichende Hemben von der nämlichen Leinswand und ebenfalls ein Wollenhemd. Schuhe und Strümpfe sind, wie in Afrika, anßer der Mode. Aur wenn es die Noth erfordert, gibt man ihnen Schuhe. Luxussieider und Puhsachen, die ihnen weniger, als den ärmern Alassen in Europa mangeln, schassen sie sich entweder selber an, oder erhalten sie als Geschenke, als Beslohnungen ihres Wohlverhaltens, oder bei Hochzeiten und Tausen.

Tabak und Pfeisen haben alle meine Reger frei. Man kocht täglich zwei Gemüse Mahlzeiten sur sie. Rachtessen und Frühstück besorgen sie sich selber Abends in zwei abgesonderten Regerküchen. Alle zwei Tage erhält jede Person ein Biertelpfund Fleisch, oder auch Fisch. Branztwein empfangen sie zur Erquickung nach strenger Arbeit, oder so oft sie naß geworden sind und bei großer Kälte. Bundern Sie sich nicht, wenn ich von großer Kälte inner den Bendekreisen rede. Wie verstehen darunter, wenn Mittags in der Sonne das Fahrenheits-Thermometer, obgleich nur für kurze Daner, auf 62 Grad sinkt (oder 12 bis 13° Reaumur). Sie sehen daraus,

0

baß unsere sogenannten Staven weniger barben, als zahllose europäische Bauernsamilien zwischen bem vortigen Prachtauswand der Städte. Mit dem, was meine 70 Reger und Mulatien und Creolen wegwersen oder vergeuden, könnte man ordentlich noch eben so viele dürstige Europäer erhalten. Denn Obst, Früchte, Lebensmittel aller Art, wie sie die Pflanzung hervorbringt, gesnießen sie nach Gerzenslust und Belieben des Gaumens. Zeder und Jede hat ohnehin einen eigenen kleinen Küchengarten, 4000 bis 5000 Geviertschuh groß. Da säet und pflanzet man sich, was behagt, und schaltet mit dem was wächst, nach Willkür.

An Werktagen beginnt die Arbeit der Schwarzen mit der ersten Tageshelle, und endet bei Andruch der Nacht. Zweimal wird sie durch Frückstüd und Mittagsbrod, sedesmal eine Stunde lang, unterbrochen. Leichtere, alltägliche Nebengeschäfte, wie Zutragen von Lebensmitteln, Holz, Wasser, Futter u...f. w. werden, bei guter Witterung, die um 8 Uhr Abends sortgesest. Am Sonnsabend hört, mit Eintritt der Dunkelheit, alle Arbeit auf; es wird Branntwein ausgetheilt; man zieht die Staatsslicher an; man tanzt, singt und trommelt die gegen Mitternacht. An Sonns und Feierstagen wird zwar auch, doch nur die 11 Uhr Morgens gearbeitet.

Meine Schwarzen sind ein fröhliches, sorgenloses Bölkchen. Und, Alles wohl erwogen, ihren Ursprung, ihre Geistessähigkeiten, ihre gegenwärtige Lage unter meiner Herrschaft halte ich für weit glücklicher, als die ärmere Bolksklasse in europäischen Ländern. Ihre Tugenden und Laster sind zwar die von Wilden, und dazugesellen sich noch alle die dem vererbten Sklavenstand ankledenden Gebrechen und Fehler; dennoch, soll ich es Ihnen gestehen? denz noch will ich lieber mit ihnen zu ihnn haben, als mit der niedrigen Bolksklasse des alten Welttheils, die freilich freier, aber anch verz derbter und wüster ist. Für das, was sie sind, ober das, für was ich sie halte, lebe ich vergnügt genug unter ihnen, und nur äußerst selten seh' ich mich gezwungen, strenge Strafen gegen sie zu verordnen.

Da haben Sie nun das Bild vom Thun und Treiben eines westindischen Pflanzers, ber in aller Form, herr und Freund, Arzt und Richter, Lehrer und Bersorger, kurz Alles in Allem für seine Kolonie ist und sein muß.

6.

Pavannah, 1826.

Seit vierzehn Tagen bin ich nun zum erstenmal wieber zum Besuch in diese Stadt gezogen. Unterwegs und hier hab' ich große Beränderungen angetroffen. Die Einwohner der Insel haben in diesem Zeitraum vielleicht größere Fortschritte im allgemeinen Wohlstand, in geschmackvoller Auswahl ihrer Lebensbequemlichsteiten und in glänzender Glättung ihrer Sitten gethan, als in dem unmittelbar vorher verstoffenen Halbjahrhundert.

Was mir am besten gefallen hat, ist die Menge der Schulen, die nun aller Orten, auch in den kleinsten Dörfern, angelegt worden sind. Darunter sind viele sogenannte Lankastersche. Auch sehlt's nicht au Erziehungsanstalten, die man sonst Pensionate hieß. Der Geist des Bolks scheint sich ungemein verwandelt zu haben, und ein guter, altkatholischer Christ muß ohne Zweisel mit frommem Bedauern wahrnehmen, daß auf das zu den Sinnen sprechende Aeußere der kirchlichen Uedungen gegenwärtig nicht mehr so viel, wie einst gehalten wird; daß die seierlichen Betumgänge nicht nur minder zahlreich geschehen, sondern auch nur vom niedrigsten Pödel begleitet sind; daß die Geistlichkeit, besonders aber die Mönche und Nonnen, ein Großes von ihrem vormaligen Geiligenglanz und Einstuß verloren haben.

Bie furz und füchtig auch die zwei konstitutionellen Zeitraume Spaniens in Cuba waren, muffen sie boch unerwartet tief in bas

Bolisleben eingewirft haben. Richt minder mag die Toleranz des hiesigen Bischofs, dem wir auch mehrere gemeinnütige Aus stalten verdanken, zu diesen mich überraschenden Beränderungen beigetragen haben.

Bon den ungeheuern Baldungen, die sich ehemals zwischen meiner Riederlassung am Cuba-Jura, und der Stadt, in einer Länge von ungefähr 22 Stunden ausstreckten, sieht man nur noch wenige einzelne, zerstreute Gehölze. Das Land ist urdar gemacht worden und wird weit verständiger angebaut, denn ehemals. Hübsche Dörser sind angedaut worden, wo ich vorzeiten nur an wenigen, elenden Hütten vordeigesommen war. Dörser sind zu Städtichen erwachsen und die Stadt selber ist, durch Anlegung einer neuen Bockabt, vielleicht um ein gutes Fünstel vergrößert. Die nämsliche erfrenliche Berwandlung soll man auch die auf dreißig Stunden ostwärts von hier antressen, und sehr wahrscheinlich würde sich bieselbe noch weit allgemeiner verbreitet haben, wären nicht die niedeigen Preise unsrer Kolonialerzengnisse und der philantropische Sturmlauf gegen den Stlavenhaubel dazwischen getreten.

Das Regierungswesen ber Insel ist übrigens noch ganz alts spanisch, mit den nämlichen Gebrechen und Mängeln und mit den nämlichen Borzügen, welche demselben seit Philipps II. Zeiten angeklebt haben mögen. Die größern, vorübergehenden Wohlsthaten hat man eher einzelnen weisen Männern, als der Weisheit der Formen zu danken. Das Finanzs und Kameralwesen leidet, seit Losreisung der stdamerikanischen Provinzen, sortwährend unter flarken Spannungen und Erschlassungen. Alle Ausgaben sind noch die nämlichen, wie in srühern Zeiten, oder vielleicht, wegen Werswehrung des Militärs und andrer Mittel, noch beträchtlicher ges worden; die Einnahmen aber siehen, ungeachtet der Vervielsältigung der stenerbringenden Erzeugnisse des Landes, und ungeachtet der höhern Abgaben von denselben, weit geringer da, denn sonst.

Das ist nothwendige Folge vom Ausbleiben der weiland reichen Subsidien aus Mexiko. — Im Justizwesen wird sortwährend noch der alte Schlendrian geschlendert, und es bedürste, um gut zu werden, weiter nichts, als eine Verdesserung die auf die Burzel hinad. Die Polizei, obschon diese etwas besser gehandhadt wird, als vielleicht vor steben Jahren, ist dei weitem nicht so wirksam, wie ich sie dei meiner Ankunft in Cuba gesehen, und doch: war schon damals nur wenig Rühmliches an ihr zu preisen.

Die Handlung und unser Pflanzenwesen leiben indessen unter den sinkenden Preisen der Kolonialwaaren außerordentlich. Die Untosten bleiben die nämlichen für ihre Erzeugung. Die Erschüttes rung in England wirfte auf den hiesigen Handel schwer zurück, und wir Pflanzer zahlen nun 15, statt 5, vom Hundert Abgabe von unsern Kasse.

Ware ich noch jünger, würd' ich mich in Nordamerika ans zusiedeln wünschen. Das Alima dort ist freilich, von einem Ende des Freistaates zum andern, höchst unfrenndlich und selbst gefährs lich durch seine außerordentliche Beränderlichkeit. Sitten und Geist des Bolks sind wahrscheinlich weit von der Vorstellung abweichend, die man sich davon in der Entsernung macht. Ich selbst habe mehrere Jahre dort zugebracht nud wackere, alte Freunde und ehes malige Kollegen am Ohiostrom zurückgelassen, die unsere Schweiz aus den selben politischen Gründen verließen, welche mich ans ihr verdannten.

In dem einzigen, sahr umständlichen Brief, welchen mir einer dieser Freunde nach seinem sunszehnschrigen Aufenthalt in Instiana geschrieben, bezeugt er in jeder andern Hinsicht Instiedens heit mit seiner Lage. Das so sehr in den amerikantschen Sitten von den unseigen Abstechende, und besonders die Schlassheit der Bande, welche sonst wohl Freundschaft und Alutsverwandtschaft zu knüpsen pflegen, zwingen ihm aber doch die Aeuserung ab:

, sŧ

"Bare er zuvor bavon unterrichtet gewesen, er warbe gewiß nie bingezogen fein."

Dagegen ift es aber ein nen aufblichenbes Land, ein uppiger jungfraulicher Boben (artving, wie bie Gingebornen fagen), voller Silfequellen fur ben armen Frembling, und um wieviel mehr fur benjenigen, ber mit nicht gang leeren Sanben babingieht. Es wird ein mabres, gelobies ganb, mo er alles Unenibehrliche im Meberfluß hat und für Rinber und Rinbestinder bie vielverfprechenbften Rieberlaffungen vorbereiten fann. Es ift bort bas einzige une befannte Land unter ber Conne, wo ber Meufch (aber bis jest nur ber weiße!) gang frei athmen und feine ihm vom Schöpfer guerfaunten Rechte, obne gurcht genießen barf; wo man von ben gefährlichen und gehaffigen Geburievorrechten nichts weiß, welche in anbern gandern ben Weißen bevollmächtigen , feinen welfen Mitmenfchen nieberguhalten im Staube. Bieber haben fich blefe Freifigaten, gur Chre ihrer Befchichte, unvergleichlich mobl gehalten. Die Butunft fest bie Befdicte fort; nicht aber benfelben Beift ber Sterblichen.

7.

Endes, in ber Jurapftanjung, 1828.

Die Insel Cuba ift für die Einwohner berfelben in wiffens schaftlicher Sinsicht beinah' eben so fehr torra incognita, wie für die weit entfernten Europäer. Sumboldts Wert belehrt biese Lettern von weit mehr Dingen, als jene wiffen. Wir besten noch teine nur einigermaßen Genuge leistende Karte bes Eilandes. Lette hin wurde mit der Entwerfung einer genauen See-Karte löblicher Ausaug gemacht; dabei aber wird es auch wohl bleiben und bieses durchaus nothwendige, ja menschenfreundliche Wert wahrscheinlich



nie zu Ende gebracht werden, wie viele andere gemeinnüßige Unters nehmungen der Regierung schon dies Schickfal hatten.

Man hat von der ersten Konstitutionszeit her angefangen, statistische Erfahrungen zu sammeln und hie und da etwas davon in öffentlichen Blättern befannt werden zu lassen; alles aber äußerst unvolkständig und sehlerhaft. Mit Naturkunde beschäftigen sich vielleicht einzelne Liedhaber. Allein wir haben keine eigeutlichen Physiker und Natursorscher. Der botanische Garten in der Havanah ist eine neuere Anstalt und besindet sich einstweilen noch im Zustande der Kindheit. Das Nämliche gilt auch von der unlängst begonnenen Afabemie der schönen Künste.

Hätte sich das konstitutionelle Wesen behaupten können, Bieles würde nun anders sein. Da man aber doch hier überhaupt minder unter dem Machtgebot jener Gewalt lebt, welche Spanien in die alte Finsterniß zurückzndeängen und darin zu erhalten sucht: so darf man später viel Gutes von der begonnenen Erziehungsvers besserung, vom lebhaften Geist und der Wisbegierde des Volks, von den Reisen der Inseldewohner im Ausland, von ihrem täglich ausgebreiteten Verkehr, erwarten.

Die Stadt Havannah ist ungefähr vom Umfange der Stadt Basel, ein unregelmäßiges Künsed, wovon drei Seiten am Hasen, und zwei den Kastellen del Moro und Cavannas gegenüber liegen. Gegen die Landseite ist sie mit einer einsachen Besestungszlinie umgürtet. Die Straßen sind ziemlich gerade gezogen, nach den vier Hauptstrichen des Kompasses, einige aber auch, wie die unserer alten Reichsstädte; zum Theil mit Trottoirs versehen, und beinah' alle mit weichen Steinarten entweder regelmäßig, oder halb macadamisch gepstastert, aber schlecht nivellirt und noch nachzlässiger gereinigt. Folglich sind mehrere unbequem, ungesund durch Teuchtigkeit, Sie und Ausdünstung, beim Regenweiter kothig. Themals mögen dieselben wohl mit Eichenholz oder andern unvers

berblichen Holzarten belegt gewesen sein. Bon biesen ursprünglichen Grundlagen wird aber heutiges Tages keine Spur mehr erblickt.

Die Häuser sind beinade durchgehends von Manerwerk erbaut; und die neuern Paläste der Neichen gewöhnlich sehr geschmackvoll; aber nicht höher als ein Stockwerk über die Grundstur und meisstens mit einem Ebendach bedeckt, wie im süblichen Spanien, auf welchem die Einwohner sich des Abends Bewegung geben und frische Luft einathmen.

Die Borfladte ber Havannah find beinahe um bas Doppelte ausgebehnter, als bie Stabt felber und fast täglich erweitern fie Die altern Quartiere berselben zeigen aber immerfort ein abicheuliches Meußere; Sutten, efelhaft, wie man fie faum in poluischen ober ruffischen Dörfern ju Geficht bekommt. Unter hunbert Gebäuben ift taum ein ganz gemeines Wohnhaus zu erblicen; bie übrigen find aus allen Arten brennbarer Materialien aufammengeflict. Bricht ba Feuer aus, lobert bas ganze Gaffenwert mit auf. Vor wenigen Monaten brannten mit einemmale 400 Ges baube nieber. Wird bann wieber neu aufgebaut, so entwirft man vortreffliche Plane, gebietet beren Ausführung burch ftrenge Berorbnungen, und, fiebe ba! - fie bleiben unbefolgt. Die iconsten Gebände mögen bas Posthans und ber Palast bes Gouvers neurs sein. Bon ben Rirchen ift, neben europäischen, nichts zu rubmen. Die Kirche bes Benebiftinerflofters, welche bie prachtvollke hatte werden follen, fieht vielleicht feit einem Jahrhundert unvollendet da, und in einem Theil berfelben wird, wie ehemals im Tempel von Zernsalem, öffentlich Gelbmarkt und Wucher getrieben, allbieweit im anbern Goitesbienft gehalten wirb.

Der Hafen tst eine herrliche, weit ausgebehnte Bucht, groß genug, die stärften Kriegestotten aufzunehmen und ziemlich sicher zu ftellen. Man läst aber den Eingang jest täglich mehr burch die Aussphlungen der Straßen von den Regengüssen verschlammen.

Gegen Rorben ist er burch bie zwei schon genannten und für unüberwindlich gehaltenen Rastelle, nebst einigen Batterien, — bie Stadt selbst aber auf der Landseite von Osten dis wieder gegen Norden, durch eine geringere Festung, mehrere kleinere Kastelle und Batterien gedeckt.

Die Zahl ber Cintrohner von ber Stadt und ben Borftabten, Menschen aller Farben und Rlaffen zusammengenommen, mag sich gegenwärtig wohl auf 80,000 Seelen belaufen. Die Umgegenben ber Stadt, bis auf eine bis brei englische Meilen, bilben ein mehrere Stunden langes ununterbrochenes Amphitheater, wo auf hundert Stellen Ach dem Landschaftsmaler Stoff zu den anziehend: ften Darstellungen aubieten wurbe. Letihin fällte man bie hohe, ehrwürdige Ceiba, in beren Schatten, wie die (mir etwas unglaubwürdige) Bolfsfage geht, ber westinbische Apostel Las Cafas bie erfte Meffe gelesen haben soll. Die Ceiba (Bombax pyramidale) ift ein ungeheurer Baum, ber größte in ben Antillen. ans beffen leichtem Holz bie Indianer ihre Canoe's ehemals von einem Stud verfertigten. Run ift an Die Stelle bes Gefällten eine Rapelle erbaut, wozu man bas Gelb burch Unterfchriften fam: melte. — Bekanntlich soll ber Leichnam bes Christofors Cos Lombo von Santi nach Enba gebracht worden sein. 3ch habe aber weber über bie Ruheftatte feiner Gebeine, noch über feinen auf ber Insel noch vorhanden sein sollenden Rachkömmling eiwas Befriedigenbes erfahren tonnen.

7.

Cusco, 1828.

Die gange Oberstäche ber Infel muß in aktern Zeiten, und wahrscheinlich in verschiedenen Zeitraumen, zum Behuf von Schen: kungen, in treisförmige Abtheilungen von Ländereien zerstückelt worden sein, welche Haciendus genannt werden. Diese Haciens das sind einsache, oder doppelte, d. h. von 400 bis 800 Corbeles Purchmesser; (jedes Corbel zu 24 Bares, jede Bar zu 3 Schuh span. oder gleich 31% Joll franz. Maß). Run sind 324 Gevierts Corbels gleich einer Cavaleria, (Benennung eines großen Landsmaßes von ungefähr 45 Inchart, jede zu 35,000 Schuh). Die eins sache Hacienda hat ungefähr 370 Cavalerien, oder 16,650 Juchart, die doppelte 1140 Cavalerien, oder 66,000 Juchart.

Schon seit langer Zeit muß ber König nach und nach die Hascienbas verschenkt haben. Die Schenkungstitel hießen Gracia's. In diesen Titeln behielten sich die spanischen Monarchen anfangs vor, daß keine Hacienba zerstückelt, nur zur Viehzucht benutt wersben, nud seber Eigenthümer berselben, ober Hacienbolo, jährslich eine bestimmte Anzahl Schlachtvieh an das königliche Proviantsamt abliesern solle. Späterhin ward auch der Hacienbolo verpsichstet, zur Beförderung vom Andau des Tabaks, dessen Monopol dem König gehörte, Pflanzern Land dazu, längs Bächen und Flüssen, gegen einen sehr mäßigen Jahreszins, zu überlassen.

Roch später aber ward ben Haciendolo's, da sich die Bevölker rung mehrte, gestattet, ihre Haciendas in kleine Silios (Bauernshöse von einer halben bis zwei Cavalerias Landes) und in Potriscos (eingehägten, in Wiese verwandelten Raldroben zur Biehzucht) abtheilen, veränßern oder verpachten zu können. Sie waren aber zu sährlichen Abgaben dasür an die königliche Schahkammer verpstichtet. Diese Zerstückelungen wurden dei Einsührung der Zuckerpstauzungen, und endlich am Ende des 18. Jahrhunderts, als man auch Kassepstanzungen begann, uoch häusiger.

Die ursprüngliche Ausmessung ber Hacienbas und die Registratur barüber war so nachlässig gehalten worden, daß bei spätern Vermess sungen manche Haciendas im Flächenraum arg zusammenschrumpsten, manche ganz verschwanden. Daraus erwuchs eine Menge von Pros zeffen, beren einige schon über ein Jahrhundert dauern, und wahrfcheinlich noch ein paar Jahrhunderte fortbauern werden.

Die Haciendas und Potricos werden oft mit dem darauf bes sindlichen Biehstand auf mehrere Jahre verpachtet. Aber von Berspachtung der Juder = und Kasseepstanzungen ist mir kein Beispiet bekannt; diese werden verkauft.

Der öftliche Theil ber Infel Cuba, ba wo fich berselbe vom Cap Rapfi bie Cap Cruz am meiften bem nordweftlichen Bochlaube von St. Domingo, beim Cap Foux, nabert, von bem es burch eine gewaltsame Naturthat abgerissen zu sein scheint, ist ber höhere Theil des ganzen Landes, so viel ich im Vorbeifahren bemerkt habe, und wie es auch hum bolbt angibt. Dort fleigt bas hochland unmittelbar aus bem Abgrund bes Meeres, in Bergen von 2000 bis 3000 Fuß Sohe, empor. Es ift hier ber Anfang einer Corbillera, welche fich vom Cap Manfi burch die ganze Infel bis wenige Meilen vom Cay Antonio ausstrectt. Sie wird nur einmal, etwas westlich von havannah, burch eine Flace von 8 bis 10 Stunden, vom Meer bis jum Meer, unterbrochen, und bamit in eine öftliche und westliche Bergfette getheilt. Die öftliche ftuft fich nach Weften ju immer mehr ab, bis sie sich in leichte Hügel verliert. Die westliche erhebt fich gleich anfangs, und zwar in ber Gegend meiner Pflanzuus gen, ju Bergen, beren höchste Gipfel jedoch nur 1200 bis 1500 Fuß über bem Spiegel bes Meeres emporstehen. Sie nähern fich balbber nördlichen Rufte, an welcher fie bann bis ans Enbe fortlaufen.

herr humboldt spricht von Granitselsen, die er in der öfts lichen Abtheilung gesehen habe. In der westlichen fand ich davon keine Spur; nur weiche Gebirgsarten, besonders den Kalistein. Weder äußere Form der Berge, noch der innere Bau, lassen, soviel ich zu beobachten Anlaß hatte, Urgebirg vermuthen: wohl gewaltige Naturerschütterungen, von denen Alles bunt durch einander geworsen ward. Es sehlt nicht an einer Menge Schweselquellen, an Erbrech von verschiebenen Arten, an Stellen, die an vormalige vulkanische Krater oder beren Rähe mahnen könnten; aber sonk sind nirgends Bulkane. Im öftlichen Theil Cuba's verspürt man, aber äußerst selten, Erdstöße, wahrscheinlich Fortsetzung von St. Domingo, wo häusig Erdbeben, und besonders in der Gegend von Port au Prince, beträchtliche Verwüstungen anrichten.

Die oben erwähnten Flächen, welche die Bergfette unterbrechen, werben gewöhnlich Chanares, auch Chanos genannt. Der lette Rame ift eigentlich ein mexikanischer und sudamerikanischer Ausbruck für den gleichen Begriff.

Landseen und eigentliche Flüsse haben wir keine; nur Pfüßen, Walbströme und Bäche, die in der Regenzeit Seen und Flüssen ähnlich werden. Aber Quellen sind in Bergen zahlreich, und auch in einigen Chanares, die hier aber nur von den Bächen herrühren, welche sich im Gebirg unter der Erde verloren haben. Wo Quellen sehlen, sind die Ziehbrunnen kostdare Stellvertreier, weil das Trinkwasser oft 400 Schuh und tiefer aus der Erde hervorgehoben werden muß. In einer Tiefe von 100 bis 150 Schuh sinden sich beim Brunnengraben häusig Versteinerungen von Seesischen und Muscheln der heutigen bekannten Gattungen.

Db ber ungehenre Halbfreis, in welchem sich die Antillen, von den hundert Mündungen des Orinoco dis zur Küste Pucataus, um das Caraibenmeer schwingen, einst dem Festlande zugehörte, wie es sast alle Verhältnisse andeuten; ob und wann der Ozsan wüthend die ganze Mitte des Welttheils ausfraß dis zum Felsengerippe von Darien —? Eine Frage, wie diese, gehört zu jenen andern großen Fragen, welche durch ihr bloßes Dasein die Erhabensheit des Menschengeistes, aber auch seinen tiesen Stand in der Reise der Wesen bestätigen. Das Fragen ist dem Menschen erlaubt; die Antwort liegt verloren unter den Geheimnissen der Ewigseit.

# Hermingarda.

Rad einer alten Banbidrift aus bem fechszehnten Jahrhunbert.

### Der Brubergwift\*).

Berg um. Dann setzte sich Graf Ulrich auf einen Felsenstein, und winkte mir, daß ich desgleichen thate. Ich aber stellte mich vor ihn, betrachtete ihn lange und sprach: "Lieber Ulrich, was geht in dir vor? Du schleichst umber, wie ein Nachtgeist, und weichst mir aus, wie ein Mörder. Haben wir nicht von Kindess beinen an wie Zwillinge uns geliebt, die unter einem Herzen gesliegen, und von einer Brust gesogen? Haben wir nicht, als wir Buben waren, alle Wecken mit einander gethellt? War ich nicht

<sup>\*)</sup> An der Pandschrift fehlten ganz im Anfange derselben ohngefähr acht bis zehn Duartblätter, so wie am Ende einige. Das llebrige, ob- wohl von Rässe oder Staub beschädigt, war dennoch ziemlich lesbar behalten. Das Ganze, ohne die hier dazu gefügten Kapitelüberschriften, mag als ein Gemälde der frommen und wüsten Lebensweise jenes Zeitalters, zumal Italiens, gelten. Am Rande der Blattseiten ftand immer die Zahl des Jahres, in dem sich die Geschichte zutrug. Die erste Jahreszahl ift 1589.

bein, warst du nicht mein Schatten? Wie, du getreuer Welzer, willst du den Preisnamen deiner Väter an mir verläugnen, und mir untreu werden? So rede, wenn du es noch redlich meinst, und schließe mir dein Herz auf."

Da sprang er jäh vom Sit auf, griff meine Hand, druckte fie gewaltig, und sah mir mit funkelnden Augen ins Antlit, als wollte er mich verzehren.

"Was saumest du? frisch auf und sprich!" sagte ich nochmals. Er antwortete: "Wohlan, Bastian, so laß vom Fräulein Sibhlla. Das Fräulein ist mir vom Vater erkohren, und ich liebe es über alles Gut. Aber es hat Abneigung, weil es dich gesehen und dir im Herzen den Vorzug gegeben. Darum versprich mir, das Fräulein zu lassen."

"Dho!" rief ich: "Sollte uns ein Madchen trennen? Mit nichten! Das Fräulein von Grota ist mir Ehren und Liebe werth; und ein Schimpf ware es, wenn der Stein, den es berührt, nicht warm wurde, geschweige der Mensch. Doch gebe ich dir mein Wort, daß ich dem Fräulein nicht fürder nachgehe. Auch ist es mir unbefannt, ob es mir Vorzug gibt; wohl weiß ich, du hast den Vorzug in meinem Herzen vor allen Männern und Jungfrauen."

Da schloß er mich in seine Arme, und wir gingen wieder hinab zum Schlosse. Unterwegs vertraute er mir, daß er mit dem Grafen Sigismund gesprochen, ihm seine Liebe zum Fräulein offenbaret, und daß der alte Herr ihn umarmt und gefüßt und gesprochen habe: "Mein Sohn, sie ist die Deine, und soll es sein. Auch beine Mutter selig war eine Grota. Wirb um des Fräuleins Gunst."

Dies erzählte er mir. Als wir aber zum Schlosse kamen, versschloß ich mich in meine Kammer und dachte an das, was mir Graf Ulrich gesagt, und am meisten, daß mir das schöne Frauslein den Borzug gegeben. Da fühlte ich erst, daß mir Sibylla unendlich theuer sei, und sie kam mir liebreizender vor, als jemals.

Ich beschloß zwar, ihr nicht mehr nachzugehen; aber als die Glocke zur Tasel läutete, trat ich doch eilig zum Spiegel und betrachtete mich, daß ich der wunderschönen Jungfran gefällig erscheinen möchte. Auch hätte ich gerne errathen mögen, ob ich in Gestalt und Gesberbe wirklich ben Grafen Ulrich übertresse?

Bei Tische war Ulrich sehr aufgeräumt und sprachselig; auch die ganze Gesellschaft. Aber ich sah nicht vom Teller auf. Und als das Fräulein mich zulest anredete und sprach: "was ist dem Herrn begegnet?" entbrannte mein Herz, und es bestel mich ein Zittern, daß ich kaum antworten konnte. Anch entfernte ich mich sogleich nach aufgehobener Tasel, und wollte an dem Kurzweil der Gesellschaft keinen Antheil nehmen, obschon mich sogar Graf Ulrich bat.

So hielt ich mein Wort zwei Tage lang, aber ben britten verging es von selbst.

Denu als ich am Abend im gemauerten Gartenhäuslein oberhalb bes Schloffes allein faß, und mich am Gefang ber Bogel im nahen Wald ergötte, auch fonst vielfältig träumte, hörte ich beutlich ein leises Weinen und Seufzen unfern von mir. Ich trat alsbald aus der Hutte, und sah das Fraulein auf einem Stuck eingefallener Mauern brei Schritte von mir figen und bie Augen Bei meinem Anblick erhob es sich jählings und wollte 3ch aber ergriff bie schone Sand und füßte bieselbe ehrs erbietig und sprach: "Will bas gnabige Fraukein seinen treuesten Diener fliehen?" - Darauf folgte es mir in bas Gartenhauslein, und sette fich auf bie Bank barin, ohne zu reben. feine Thranen und wollte scheinen, als sei ihm nichts widerfahren, gab auch auf mein bringenbes Fragen nur ben Bescheib: "Das Menschenherz ist nicht allezeit wohlauf. Der herr wirb es am besten wissen. Auch mag es ihm gleich gelten, ob ich so ober anbern Sinnes fei!"

Da vermaß ich mich hoch und theuer, daß mir alles, was thre holdfelige Person angehe, wichtiger sei, als betreffe es mein eigenes Wehe und Wohl, und ich jede Thräne ihren schönen Augen zu erssparen einen Strom meines Gerzblutes vergießen möchte.

Sie glaubte mir aber nicht, und gab zu verstehen, daß ich das Gegentheil meiner Worte im Herzen trage. Das habe ich seit drei Lagen bewiesen, da ich sie absichtlich meide und meinen Jorn wider sie nicht habe verbergen können, wiewohl sie unschuldig sei.

Da vergaß ich mein Wort an Ulrich, und was um mich her war. Ich kniete vor bem Fräulein, bebeckte seine Hand mit meisuen Kkffen, und sagte: "Habe ich Jorn und Haß gewiesen, so wußte mein herz nur vom Gegeniheil."

Sie antwortete nicht; ich rebete nicht. Ich weiß nicht, was geschah. Wir hatten uns mit den Armen umfangen und Mund an Mund gedrückt. Ich lag dann ohne Bewußtsein an ihrer Brust; sie eben so an der meinigen. Und als meine Sinne wieder genassen, und der Gesang der Bögel in mein Ohr drang, und das golsdene Sonnenlicht durch die grünen Zweige von der Hütte wieder sichtbar wurde, erstaunte ich selbst, mich vor dem Fräulein auf den Knien, und mich von ihrem Arm umschlungen zu fühlen.

Ulrich that mir leib. Doch folches Abenteuer mag einem Gesfellen von fünfundzwanzig Jahren wohl gelegen sein. Der Graf an meiner Stelle hätte nicht anders gethan.

Nach vielem Gefose traten wir vor die Hütte hinaus und sahen in die Tiese hinab, wo die Mur zwischen grünen Matten wie ein breites Silberband sich zwischen den Bergen hinauswand, und hoch an den Gebirgen die Bauern fröhlich arbeiteten. Die ganze Welt dünkte uns um eins schöner.

Da ersah ich Graf Ulrich, ber bes Wegs zum Schloß auf seis nem Roß zurücksam; und ich erschrak höchlich, und trat zurück.

Das Fräulein von Grota fragte mich: warum ich erblaffe? Und

ich antwortete: "Ift er nicht Euer Brautigam?" Da warb fie finster und sentte bie Augen zur Erbe, und bie Frage gereute mich.

Wie sie in die Hatte zurückging, ihr dort gelassenes Tuch zu reichen, eilte ich ihr nach und schloß sie abermals in meine Arme, wiewohl sie sich sträubte. "Geht," sagte sie mit weggekehrtem Ansgesicht, "wir thun unrecht. Ihr wisset, was Ihr mir leiber seid, und wer ich leiber bin." Auch wollte sie mich nicht serner anhören, sondern sagte: "Fliehet, oder ich sliehe aus dieser Gegend. Es ist nicht zu ändern. Meine Mutter hat mich dem Grasen Sigissmund für seinen Sohn zugesagt. Es muß Unglück vermieden werden. Aber Euer Andenken soll mir theuer und werth bleiben,"

Bei diesen Worten gingen ihr die schönen Augen in Thranen über, und wir nahmen in zärtlichen Liebkosungen von einander Absschied. Sie stieg den gewöhnlichen Weg zum Schloß nieder, ich aber von der andern Seite in den Wald hinauf, daß uns Ulrich nicht beisammen sehe. Als wir noch gutes Gewissen hatten, waren das Fräulein und ich wohl ohne Furcht neben einander gegangen.

Der Graf hatte uns gleichwohl broben am Gartenhäuslein ers blickt, und er war unfreundlich mit mir, wie ich's verblente. Ich nahm mir vor, ihm abzubitten, aber er mied es, mich unter vier Augen zu sehen. Da gelobte ich im Herzen, ich wolle das Frauslein nie wieder allein sinden, und dem Freunde ohne Anstoß wans deln. Und auf daß das Fraulein mich nicht misteute, wolle ich's ihm selbst bei erstem Anlaß sagen!

Der Anlaß fand sich von selbst, und ich sagte der Braut des Grasen, wie er mit mir auf dem Berge gesprochen, und wir schies den auf ewig unter Thränen und Küssen von einander, mit Berssprechen, uns nie wieder allein zu begegnen. Aber einen Tag umden andern hatte bald ich, bald sie noch etwas dem Abschiede beiszussigen, damit er desto fräftiger sei, und wir mußten uns suchen und ließen uns sinden. Eine Trennung war beweglicher, als die

andere; aber wir horten nicht auf Abschied zu nehmen, weil wir nicht von einander laffen konnten.

Ulrich aber war so bitter und bose, daß er mir kein Wort mehr gönnen mochte, und als ich ihn einst bei der Hand nahm, meine Schuld zu bekennen, stieß er mich unsanft zurück, und sprach: "Meineibiger!"

Ein Anderer, als er, hatte die Schmahung nicht ungestraft ausstoßen durfen. Aber ich fühlte sein Herzeleid und meine Schuld; darum nahm ich's hin.

#### Der Auftrag.

Fünf Tage nach biesem ward ich vor ben Grafen Sigismund beschieben. Er saß in seinem Zimmer allein vor einem großen Buch und las. Als ich hereintrat, winkte er mir, näher zu kommen; er aber verschloß die Thur hinter mir.

Dann sette er sich wieder und sprach: "Ihr thut nicht mehr wohl bei einander, du und Ulrich. Es muß anders werden, und soll jett geschehen. Bastian, du bist mir lieb, wie mein Sohn. Ich habe dich seit beinem fünften Jahre in meinem Hause erzogen, und in allen Wissenschaften unterrichten lassen, die einem Edelsmann wahl anstehen. Du hast mit Ulrich die hohen Schulen des sucht; du bist sähig, in Dienst kaiserl. Majestät zu treten. Ich wollte euch beibe zuvor noch drei Jahre auf Reisen senden; denn Reisen sind die wahre hohe Schule des Menschen. Allein Ulrich liebt das Fräulein von Grota, und ich sehe gern, daß er sich versmählt. Er bleibt. Du aber sollst reisen."

"Gnäbiger Hetr, je eher, je lieber!" rief ich, und war außer mir vor Freuden; denn ich dachte, wie Ulrich sich mit mir nur durch Abwesenheit aussöhnen könne. Auch war ich von Kindheit an begierig, fremde Länder und Menschen kennen zu lernen, und wußte keine größere Luft, als in ber Welt umber zu schwarmen, frei wie ein Bogel, von Land zu Laud.

Als der alte Herr meine Freude sah, ward er noch freundlicher, und nahm meine Hand, sagend: "Bastian, du bist nicht reich. Du weißt es, beine Mutter hinterließ dir nichts, als die verschuls deten Guter beines Baters. Aber ich will für dich sorgen, und sollte ich sterben, ehe du heim kommst, so bedenkt dich mein letzter Bille. Ich bin es dir und beiner Mutter schuldig. An Reisegeld soll es dir nicht gebrechen. Es muß Alles Zweck und Ziel haben. Ich gebe dir einen Auftrag, an dem mir viel liegt. Bertraue ihn aber Riemanden anders, und verrathe ihn keinem in meinem Hause."

Dies versprach ich. Damit genügte ihm aber nicht. Er las mit feierlicher Stimme einen geschriebenen Eidschwur ab, in wel dem stand, daß ich uicht heimkehren wolle, die ich den Auftrag vollzogen. Ich trug kein Bedenken und schwor mit anfgehobenen Fingern, was Graf Sigismund von mir verlangte, den ich Ursache hatte, als meinen Bater zu lieben, obwohl ich ihn nicht so nennen durfte.

Er schien mit meiner Entschloffenheit sehr zufrieden, und lobte mich höchlich. Dann fragte er mich, ob ich jemals von einem Spiritus familiaris gehört habe?

Ich erwiederte: "Wohl, auf der hohen Schule habe ich das von vernommen, daß es ein kleiner Kobold sei, der in ein Fläschs chen gebannt zu sein pflege, und dem Besitzer in allen Dingen großen Bortheil bringe; seinen Seckel allezeit mit Geld fülle; seine Gestalt anmuthig mache, und seinen Leib sest gegen Hieb, Stich und Schuß."

"Dem ist also!" fagte ber Graf. "Es geht die Rebe, man finde ihn nur im Welschland. Durch einen Freund hat ihn von borther einst mein Oheim Beit von Welz-Eberstein empfansen, ber große Kriegshelb, bem weber die Kugeln, noch das Gist

der Benetianer schaben konnten. Als kaiserlicher Oberlandeshaupts mann in Käruthen hat er das Herzogthum viele Jahre kräftig bes schützt, daß alle Kunst und Wuth des Feindes zu Schanden ward. Ihm dankt unser Haus noch heut' Glanz und Reichthum, und die kräftige Krone, mit welcher kaiserliche Majestät das Wappen seiner getreuen Welzer geziert."

Da konnte ich mich nicht überwinden, zu fragen: wo ber Spiris tus familiaris des kaiferlichen Oberlandeshauptmanns hingekommen?

Graf Sigismund erwiederte: "Er war in einem goldenen Kästlein, und siel meinem Oheim unversehens in die Donau, als er in seinem achtzigsten Jahre wie ein rascher Junggesell bei Wien über die Brücke sprengte. Nun er das Kleinob verloren, erkrankte mein Oheim und verschied selig in den Armen seines Beichtvaters."

Noch Vieles erzählte mir Graf Sigismund von den Tugenden des Spiritus samiliaris, welchen Beit von Welz-Eberstein besessen, und trug mir auf, sosort nach Welschland zu gehen, und alle Nühe anzuwenden, ihm und seinem Hause den Geist zu verschassen, es koste, was es wolle.

Wohl kam mir ein Grauen an, mich mit solchen wunderbaren und unheimlichen Dingen zu befassen. Doch hatte ich mein Wort von mir gegeben, und ich freute mich des Reisens. Auch erhielt ich Briefe nach Angsburg, wo ich Wechsel erhalten sollte, und Empsehlungen nach allen Städten in Italien, wohin ich gedächte.

Als die Nachricht von meiner nahen Abreise im Schlosse bes kannt wurde, ward auch Ulrich wieder freundlich mit mir, und bat um Verzeihung, daß er mir gezürnt habe. Ich aber sagte ihm, daß, wenn mir nicht sein Vater vom Reisen gesprochen, ich um bessen gnädige Erlaubniß dazu gebeten haben würde, weil ich keineswegs der Ruhe eines Freundes Gefahr bringen wolle.

#### Die Abreife.

Wenige Tage nachher ward das Fräulein von Grota dem Grafen Ulrich verlobt. Es waren Fremde zugegen, und man lebte hoch. Die Braut schien auch gefälliger, als sonst, gegen ihren kunftigen Gemahl zu sein, aber in ihren Augen stand verborgenes Leiden geschrieben. Es wußte kein Anderer um die Ursache, als ich.

Den gleichen Tag benrlaubte ich mich von allen Befannten und Freunden, weil ich solgenden Morgen in aller Frühe das Schloß verlassen und in die Fremde gehen wollte. Wir schieden spät Nachts aus einander. Der Abschied koftete uns allen Thränen, selbst dem Grasen Sigismund. Aber dem Fräulein mußte ich heimlich versprechen, es, wenn Alles schlase, noch einen Augenblick zu sehen, um ihm das schwerzliche Balet zu sagen.

Und als Alles schlief, ging ich durch das Schloß zu dem wohls bekannten Immer, dessen Thur nur angelehnt war. Das Fräuslein saß beim dunkeln Schein einer Lampe und weinte. Ich tröstete und verhieß, oft in Briefen an Grafen Sigismund von mir Nachsricht zu geben.

Der Morgen grante, als wir endlich im Ernst von einander schieden: denn mein Knecht Thorhaimer führte schon die Rosse auf den Schloshof vor. Wie ich kaum in meinem Zimmer angestommen war, erschien ein Diener, der mich wecken sollte, und brachte mir ein Morgenessen. Bald darauf kam auch Graf Sigismund, und mit ihm sein Sohn Ulrich, die mir noch einmal das Lebewohl bringen wollten. Ich aber war so beschämt, daß ich vor Ulrich die Augen niederschlug, und mein Gewissen machte mir viele Borzwürse. Der alte Herr segnete mich, und gab mir viele heilsame Lehren, was ein junger Mensch auf Reisen zu bedenken habe, um nicht in Schaden zu kommen. Ich aber hörte von Allem wenig, und war wie im Traum. Ich dankte meinem Bater, und wünschte

bem Grafen Ulrich eine gläckfelige Che, welcher Bunsch auch zu meiner Freude erfüllt worden ist, wie ich lange nachher in Italien vernommen habe.

## Reife über Augsburg in bie Soweis.

Am 14. Juli 1589 reisete ich also ab, ohne zu wissen, ob ich bas Land wiedersehen werde, wo ich die angenehmen Tage meiner Jugend gelebt hatte. Auch machte mir der Eld bange, den ich wegen des Spiritus samiliaris geschworen hatte. Doch war dies bald vergessen, als nun Schloß und Thal hinter mir lagen, und ich gutes Glück zu suchen in das blane Weite hinauszog.

Ju Augsburg ruhte ich einige Tage aus, benn die Roffe hatten es nicht minder nothig. Ich gab die Briefe des Grafen Siglssmund ab, und empfing andere für Genua, Padua, Benedig und andere Städte. Auch besah ich alle Merkwürdigkeiten der reichen und großen Handelsstadt Besonders erstaunte ich über die Pracht des Hauses derer von Fugger, wo ich alltäglich eingeladen war, und mir wie einem Blutsverwandten Ehre erwiesen wurde. Herr Marx von Fugger zeigte mir seine kostden Münzsammlungen. Aber noch fünstlicher dünkten mir seine Gärten, die er unterhalb der Stadt angelegt. Das Wasser wird in einem Bächlein bahin geleitet, und mit unbegreissicher Kunst, weil das Bächlein tieser liegt, in die Höhe getrieben, daß es im Garten aus vielen ziers lichen Springbrunuen hervorsprudelt. Dann sließt es in kleinen Kandlen zur Bewässerung der blumenreichen Beete nmher, die in himmelschönen Farben prangen.

Von da kam ich nach Stutigard, einer zierlichen Stadt am Neckar, mit einem schönen Schloß. Ich hatte die Enade, dem Herzog Ludwig vorgestellt zu werden, der mich einkub, einem Konzerte seiner wohlbestellten Rapelle beizuwohnen.

Ju Lindau erfreute mich der Anblick des Koftniger: See's, durch welchen der Rhein sließt, ohne sein Wasser mit dem Wasser des See's zu vermischen. Die hohen Berge der Schweiz schweben wie bunte Teppsche zwischen Erde und himmel. Ich konnte des Schauens mich nicht ersättigen, und der Thorhaimer wollte gar nicht glauben, daß man über die hohen Gebirge wegreisen konnte.

Man rieth mir, die Pferde in Lindau zu lassen, ober sie zu verfausen, weil ich an Berge und Seen kommen würde, über welche keine Pserde geführt würden. Da verkaufte Thorhaimer unsere beiben Gaule, und weinte bitterlich, als er von den guten Thieren Abschied nahm.

Wir suhren in einem großen Schiffe über ben Kosinizer : See, wie über einen ungeheuern Spiegel, bessen. Wieberschein am Boben des Schisses wie an den Rudern ein hellgrünes Licht warf. Auch habe ich nie vorher so schön geträumt, als hier zwischen See und Wolken, während die hohen Gebirge an mir vorübertanzten.

In Rostnit wollte man mir zeigen, wo vor zweihundert Jahren die Kirchenversammlung den Johannes huß wegen Reperei vers dammte. Mochte es aber nicht sehen, noch begreifen, wie fromme Bäter in so schoner Landschaft ans Verbrennen der Menschen benken konnten. Gottes Barmherzigkeit ist wohl größer, als Menschenserbarmen.

Nach einigen Tagen erreichten wir auf einem Bägelein die alte und gelehrte Stadt Zürich. Ein gewisser Wilhelm Stufius daselbst zeigte mir die Merkwürdigkeiten dieser Hauptstadt des Schweizerlandes, und auch die Häuser, wo Conrad Gesiner und Josias Simler geboren waren. Iwar von der hohen Schule her hatte ich große Chrfurcht, für diese berühmten Männer getragen, doch dünkt' es mich thöricht, das mir deren Häuser gewiesen worden.

Der See, an welchem die Stadt liegt, ist noch reizender, als der Kostniger; solche Pracht von Dörfern, Gärten und Bergen

schwimmt einem da um die Augen. Und ich hätte wohl allezeit hier wohnen mögen, wenn mich nicht der Spiritus samiliaris an Welschland gemahnt. Ich fuhr den ganzen See entlang, und schlief am andern Ende desselben in einem schlechten Wirthshanse.

Da es am Abend ein Gewitter gab, wollten wir uns des fols genden Morgens nicht an einen andern See begeben, über welchen man muß, um nach Chur im Graubundner Lande zu geslangen. Denn es stürmte sehr und war regnerisch, und jener See ist von schrossen Felsbergen wie mit Mauern umgeben, daß man schwerlich in der Noth landen kann. Allein ein spanischer Hauptsmann, der nach Genua und mit uns über das Wasser wollte, sprach mir Muth ein. So ließ ich mir's gefallen, und wir stiegen ein.

Das Schifflein war sehr gebrechlich, von faulem Tannenholz, und so klein, daß wir beisammen sitzen mußten. Als wir uns mitten auf dem See befanden, erhoben sich Wind und Wellen und Regen sürchterlich, daß wir glaubten, versinken zu müssen. Selbst die drei Schiffleute verzagten. Der spanische Hauptmann aber lachte ob unserer Furchtsamkeit, und sagt zu mir in italienischer Sprache: es dünke ihn, in einer Wiege geschaukelt zu werden. Dann hüllte er sich in seinen rothen Mantel und sang in Wind und Wetters wuth ein spanisches lustiges Liedlein.

Der Mann machte mir in seiner Vermessenheit sast Granfen, benn ber Tob starte uns aus jeder Welle an. "Herr Hauptmann, sprach ich, "seid Ihr Eures Lebens so gesichert, das Ihr Euch nicht auf das letzte Stündlein vorbereiten möget?" Darauf ants wortete der Spanier: "Habet guten Muth, es wird uns kein Unsglück widersahren. Im Aensersten biete ich Euch ein Plätzchen auf meinem Scharlachmantel an; ich will ihn über die Wellen schlagen, wie ein Floß, und wir sahren sicher darauf hin."

Bei biefen Worten freuzigte fich Thorhaimer, ber im Stillen

sein Apsenkränzlein gezogen:hatte. Ich that besgleichen, und ems pfahl meine Seele Gott und ben lieben Heiligen.

Da fielen uns die Wogen in großen Stößen an, daß das Schifflein trachte, und einer der Anderlente über Bord stürzte und im Gebrause des Wassers verschwand. Wir Uedrigen stießen großes Geschrei aus: Der Hauptmann aber nahm den Mantel von seinen Schultern, und warf ihn ins Wasser, jedoch behielt er einen Itpsel in der Hand. Zu unserer Berwunderung hing plötzlich der in den See gefallene Schisser daran, und der Hauptmann zog ihn sammt seinem Mantel ins Schiss.

Unterdessen waren wir dem User nahe gesommen. Als Thorshaimer eine Felsenplatte ersah, legte er in der Eile Wamms und Brusslatz ab, bereit in den See zu springen, indem er mir zusschrie: "Nir nach, gnädiger Herr, und haltet Cuch an meinem Gürtel." — Der Hauptmann aber wehrte es ihm. "Wenn Ihr Jutranen habt, so bringe ich Euch ans Land!" sagte er, ris das Steuer an sich, und sührte das Schiss wunderschnell in ein Felsenslach, das vorher Niemand gesehen. Da warsen wir schnell unsere Ränzel ans User und sprangen nach. Der Hauptmann wandte das Schiss, stach in den See und ries: "Abio! wir sehen uns im Welschsland wieder."

Jum Glud gewahrten wir Stufen, wie in Felsen gehauen; ba stiegen wir mühselig hinauf an den Berg. Und obwohl wir gestiefelt waren und in Mänteln, vom Regen durchweicht, und der Sturmwind uns von den Feleklippen in den See zu schleubern drohte, wanderten wir doch hochvergnügt, weil wir festen Boden unter den Füßen sühlten. Unterwegs kam uns diesen Berg herab ein elender Wagen entgegen, mit Ochsen bespannt, der nach dem Abgrund suhr, worüber wir uns sehr verwunderten.

Und als wir die Augen schaudernd hinabsenkten zum finstern See, saben wir bes Spaniers Mantel in der Ferne über bem

Wasser ausgebreitet, daß wir glauben mußten, das Schissein sei untergegangen. Run gereute es mich, daß ich mich nicht an den seltsamen hauptmann näher gemacht, oder mich wenigstens seines Weges erfundigt hatte. Denn der mochte schon einen Spiritus samiliaris haben.

Unfern der Sohe des Berges fanden wir ein Saus. Die Lente nahmen uns freundlich auf, gaben uns Speise und Trank, und trockneten unsere nassen Aleider an dem warmen Ofen. Auch verweilten wir wegen des Regens den Tag hier und die Nacht.

# Beg burch Graubunben nach Italien.

Unsere Wirtheleute hatten für ein Schifflein gesorgt, daß wir den folgenden Tag gegen Abend absahren konnten. Wind, Wetter und See waren still. Wir stiegen denselben Bergweg zurück, welschen wir hinausgegangen waren, und das Schiff wartete an dersselben Stelle, wo uns der Spanier Tags zuvor verlassen hatte.

Als wir das Land erreicht, zog ich überall forgfältige Erfundisgungen um den Hauptmann ein. Doch hatte ihn Miemand gesehen. Auch in der Stadt Chur ersuhr ich im Wirthshaus von seiner Anskunft nichts. Thorhaimer sagte: "Den Großsprecher nebst seinem Zaubermantel fressen die Fische. Gott habe seine Seele gnädig!"

Hart hinter bem Städtlein ging's durch einen hohlen Bergsweg hinauf ins hohe Gebirg. Wir hatten jeder ein Sanmroß, und für das Gepäck ein drittes, nebst Führern, die den Weg durch die Wilduiß kannten. Es war uns angst und weh, als wir so hoch kamen, daß wegen der harten Kälte kein Baum mehr gedeihen mochte, und Schnee und Eis um uns lag, welches die Strahlen der Sonne seit Anbeginn der Welt noch nicht geschmolzen. Doch begegneten wir oft einzelnen Reisenden, die aus Italien ins deutsche

Land gingen, und weit hinauf im Gebirg freundliche Dörflein mit Wirthshäufern und aller Bequemlichfeit.

Waren, siel ein so starter Schnee vom himmel, daß wir davon wie im strengsten Winter bebeckt wurden, obwohl es Mitte August war. Wir dankten Gott von Herzen, als wir das Dorf Poschiavo erreicht hatten, in einem freundlichen Thal. Bon dannen kamen wir an einem schönen See entlang durch eine sinstere, enge Schlucht in das große Thal Beltlin, welches den Graubündnern angehört. Der Podesta des Ortes gab uns zehn bewassnete Männer zum Gesleite über den Berg dis zur venetianischen Grenze, wegen der vielen Räuber und Mörder, die dort das Reisen unsicher machen. Doch stieß uns kein Uebel zu, und wir langten wohlbehalten in Brescia an.

Gott, ber Herr, hat nicht vergeblich Fels und Abgrund zwis schen bie welschen und beutschen Bolter gewälzt, benn fie waren bei offener Sausthur nimmermehr freundliche Rachbarsleute mit, einander gewefen, ober die Belichen schon gar längst von den Deuts fchen in allen Meeren erfauft. Es ift ba fein Treu und Glauben woch Anfrichtigkeit leicht zu finden. Sie haben bas Berg kalt, aber bie Luft heiß; im beutschen Land ift's umgekehrt. Daher mogen die Welfchen ben Deutschen wohl, aber die Deutschen haben heis lige Schen vor ihnen. Auch ift beständig haß zwischen ben Frans zosen und Italienern; benn bie Franzosen find Geden und leicht= finnig bis in das vierzigste Jahr, bann aber werben fie gesett und ehrbar, und übertreffen ben Deutschen an Annehmlichkeit. Italiener hingegen ist gefällig, so lang er jung ist, und hat offenes Gemuth, aber im Alter verschloffen, unbarmherzig und ohne Liebe Seinesgleichen. Der Deutsche beherzt, ber Franzose verwegen, auch wenn's nicht Roth ift, ber Italiener rankesuchtig: wie mogen bie brei zusammentreffen ?

Wasser quegebreitet, das wir glauben mußten, das Schissein sei untergegangen. Run gereute es mich, daß ich mich nicht an den seltsamen Hauptmann näher gemacht, ober mich wenigstens seines Weges erfundigt hatte. Denn der mochte schon einen Spiritus samiliaris haben.

Unfern der Sohe des Berges fanden wir ein Saus. Die Leute nahmen uns freundlich auf, gaben uns Speise und Trank, und trockneten unsere naffen Kleiber an dem warmen Ofen. Auch verweilten wir wegen des Regens den Tag hier und die Nacht.

# Beg burch Graubunben nach Italien.

Unsere Wirtheleute hatten für ein Schifflein gesorgt, daß wir den solgenden Tag gegen Abend absahren konnten. Wind, Wetter und See waren still. Wir stiegen denselben Bergweg zurück, welchen wir hinausgegangen waren, und das Schiff wartete an dersselben Stelle, wo uns der Spanier Tags zuvor verlassen hatte.

Als wir das Land erreicht, zog ich überall forgfältige Erfundis gungen um den Hauptmann ein. Doch hatte ihn Riemand gesehen. Auch in der Stadt Chur ersuhr ich im Wirthshaus von seiner Anskunst nichts. Thorhaimer sagte: "Den Großsprecher nebst seinem Zaubermantel fressen die Fische. Gott habe seine Seele gnädig!"

Hart hinter bem Städtlein ging's durch einen hohlen Bergsweg hinauf ins hohe Gebirg. Wir hatten jeder ein Saumroß, und für das Gepäck ein drittes, nebst Führern, die den Weg durch die Wildmiß kannten. Es war uns angst und weh, als wir so hoch kamen, daß wegen der harten Kälte kein Baum mehr gedeihen mochte, und Schnee und Eis um uns lag, welches die Strahlen der Sonne seit Anbeginn der Welt noch nicht geschmolzen. Doch begegneten wir oft einzelnen Reisenden, die aus Italien ins deutsche

Land gingen, und weit hinauf im Gebirg freundliche Dörflein mit Wirthshäufern und aller Bequemlichkeit.

Als wir auf einen der höchsten Berge des Erdövdens gelangt waren, siel ein so starter Schnee vom himmel, daß wir davon wie im strengsten Winter bedeckt wurden, obwohl es Mitte Auguste war. Wir dankten Gott von herzen, als wir das Dorf Poschiavo erreicht hatten, in einem freundlichen Thal. Von dannen kamen wir an einem schönen See entlang durch eine sinstere, enge Schlucht in das große Thal Veltlin, welches den Graubundnern angehört. Der Podesta des Ortes gab uns zehn bewassnete Männer zum Gesleite über den Berg die zur venetianischen Grenze, wegen der vielen Räuber und Mörder, die dort das Reisen unsicher machen. Doch stieß uns kein Uebel zu, und wir langten wohlbehalten in Brescia an.

Gott, der Herr, hat nicht vergeblich Fels und Abgrund zwis fchen bie welfchen und beutschen Bolfer gewälzt, benn fie waren bei offener Sausthur nimmermehr freundliche Rachbarsleute mit. einander gewesen, ober die Belschen schon gar langst von den Deuts fchen in allen Meeren erfäuft. Es ist ba kein Treu und Glauben noch Aufrichtigkeit leicht zu finden. Sie haben bas Berg falt, aber bie Luft heiß; im beutschen Land ist's umgefehrt. Daber mogen die Welschen ben Deutschen wohl, aber die Deutschen haben hei= lige Schen vor ihnen. Auch ift beständig Sag zwischen ben Frangosen und Italienern; benn bie Franzosen find Geden und leichts finnig bis in das vierzigste Jahr, bann aber werden sie gesetzt und ehrbar, und übertreffen ben Deutschen an Annehmlichfeit. Der Italiener hingegen ist gefällig, so lang er jung ift, und hat offenes Gemuth, aber im Alter verschloffen, unbarmherzig und ohne Liebe Seinesgleichen. Der Deutsche beherzt, ber Frangose verwegen, auch wenn's nicht Roth ift, ber Stallener rankesuchtig: wie mogen bie brei zusammentreffen ?

Ich hatte große Sehnsucht nach meinem Baterlande heim, und verwünschte im Herzen den Spiritus familiaris, welchen ich dem Grasen Sigismund versprochen. Doch zog mich mein Berhängnis vorwärts, wiewohl es vor meiner Seele dalag, wie ein schweres Unglück. Ich empfahl mich der göttlichen Obsorge in diesem frems den Lande, und reisete nach Berona, wohin ich Empfehlungen an den Grasen Bevilacqua hatte.

#### Das Bild.

Berona ist eine alte, große Stadt, voller Reichthum und Roth. In den engen, krummen Gäßchen ist unsicher wandeln, wie in einem Irrgarten. Thorhaimer hatte sich in einem Tage dreimal darin verloren, und nur mit großer Mühe das Wirths-haus wieder gefunden; sintemal er der Sprache des Landes nicht wohl kundig war.

Nachdem ich mich mit Rleibern und dem seinsten Linnen neu versehen, um wiederum anständig auftreten zu können, auch den Thorhaimer mit frischer Leibtracht ausgestattet, besuchte ich den Grasen Bevilacqua. Er war schon ziemlich bei Jahren, sehr ernsthaft von Geberden, jedoch ungemein höflich. Weit umher galt er für den reichsten Herrn. Da er nie verheirathet gewesen, konnte er großen Auswand treiben, ohne Sorgen wegen der Erben. Auch gedachte er, wie er mir sagte, seine Tage in Rom zu beschließen.

Sein Haus war mit den kostbarsten Bilbsanken und Gemälden geschmudt von den größten Meistern der Welt. Doch hatte der Graf, welcher alle Kunste liebte, an keiner ein so empsindliches Bergnügen, als an der edeln Tonkunst. In jeder Woche gab er dreimal in seinem Palast Konzert. Dazu waren allezeit Herren und Frauen von den ersten veroneskschen Geschlechtern eingeladen; desgleichen alle Frembe von Rang, an denen es in Berong nie Mangel hatte. Dreißig die vierzig der allerreizendsten Stimmen und geübtesten Tonkustler wetteisern mit einander, wessen Kehle ober mustkalisches Instrument den Borzng verdiene. Ber zugegen war, dessen Gemuth war voll himmel.

Der Graf hatte mich mit vieler Artigkeit empfangen, daß man wohl sah, er habe lange Zeit an großen Gösen gelebt. Er nöthigte mich zu seiner Tasel; ich mußte seinen Konzerten beiwohnen, so zieht ich kounte, und er sührze mich in verschiedene augesehene Säuser ein, die mit ihm befreundet waren.

In der That aber war Bevilacqua ein rechtschaffener Mann, zu welchem ich immer größeres Bertrauen faßte. Auch ward er mir von Tag zu Tag, ohne mein Berdienst, gewogener, so daß er den Antrag machte, ich sollte über Winter in Berona bleiben und ihn im Frühjahr nach Rom bezleiten. Er wußte es auch so gut anzustellen, daß mir Woche an Woche schnell verstrich, und der Winter unvermerkt anrückte. Jedoch gleicht der Winter dieser Länder unv einem kühlen Herbst mit schonen Tagen.

Als der Graf an den Hof von Mantua reisete, mußte ich ihn dahin begleiten. Der Herzog von Lincenzo war ein Herr von etwa achtundzwanzig Jahren, sehr gnädig und gesprächig. Seine Gemahlin Elconore hingegen kalt und stolz. Sie war die Tochter des verstorbenen Großherzogs von Florenz, und mütters licher Seits deutscher Herfunft vom Erzhaus Desterreich.

Allein der ganze hof und seine Herrlichkeit vergnügte mich nicht so sehr, als die Bildergallerie des Herzogs. Sie war zwar klein, euthielt aber nach der Berkcherung der Kenner große Schäße — und für mich den allergrößten.

Denn wie ich das erstemal längs den Bildern hinschritt, sah ich au der gegenüberstehenden Wand ein Gemälde von eigenthümslicher Pracht und Lieblichkeit, darob ich alle Bilder vergaß. Es

Q.

war eine Mutter Gottes von überirdischer Schönheit und voll gött: licher Wehmuth. Ste schien um den geliebten Sohn zu klagen, hatte aber die warme Külle einer siebenzehnsährigen Jungfrau. Ihr Blick drang in meine Brust wie ein Lichtstrahl, und ich ward ders maßen ergriffen, daß ich mich selber nicht mehr fühlte. Kaum hatte ich Muth genug, einige Schritte näher zu thun; so große Chrfurcht erfüllte mich; und ich würde vor der Gebenedeiten niedersgesunken-sein, wenn ich nicht bedacht, daß es doch nur ein Bild sei.

Als der Graf Bevilacqua und der Kämmerer des Herzogs miscandere Stücke zeigen wollten, schien mir Alles gering und nichtig; und ich kehrte jedesmal zu der Gebenedeiten zurück. Da folgte mir Bevilacqua und sprach: "Es ist nicht übel, doch von keinem Meister, und in der falschen Manier einiger Neuen aus der römisschen Schule." Ich gerieth in Erstaunen, wie er von Manier und Schulen reden möge, wo die Allerheiligste glänzte. "Wer ist auch der Künstler, welcher in die Himmel gestiegen, und dort die Göttsliche gesehen und gemalt?" sprach ich, zum Kämmerer gewandt, "denn ohne Offenbarung ist solche Malerei nicht gedenkbar; auch hat im Staube der Erde nie ein Geschöpf wandeln mögen, wie diese Gestalt aus den Gegenden über den Sternen."

Der Kämmerer erwiederte: "Der Herzog habe das Stück, weil es ihm wohlgefallen, von einem neapolitanischen Maler in Florenz erhandelt. Der Maler heiße Sclavani, wie auf dem Bilde stehe, sei aber nicht im Ansehen."

Ich mochte mich von dem Gemälde nicht trennen, ob es gleich Andern weniger gestel, denn mir, und pries im Stillen des Herz zogs guten Geschmack. Sonst hatte ich wohl auch schöne Frauen bewundert; und was ich an ihnen reizend gesunden, war doch zuslett nur Fleisch und Blut. Aber hier sah ich nicht mehr Fleisch und Blut, sondern eine Seele aus dem himmel niedergestiegen, schamhaft in irdischen Staub gehüllt, einen jungfräulichen Leib,

aber von Göttlichkeit burchströmt! Liebe und Heiligkeit im Wesen, wie hienieben nirgends sein mag.

 $\{ e^{i t} \}$ 

#### Der Spanier.

Bon nun an erschien ich mir selbst wie ein anderer Mensch, oder was ich sah, schien mir anders und göttlicher. Ich war so entzückt, daß ich das ganze Herzogthum Mantua für das einzige Bild hingegeben hätte, wenn mir Wahl zwischen beiden gegeben ware. Wohin ich kam, in Mantua und Verona, sah ich nur die Allerheiligste vor mir. Sogar des Nachts kam sie mir in Träumen vor. Ich war ganz unempfindlich gegen die Schönheit and derer Frauenzimmer geworden, und obwohl es nicht an Reizungen sehlte, genügte doch ein Gedanke an die Gebenedeite, um die artigste Veroneserin unerträglich zu sinden.

Daher war es mir unaussprechliche Freude, als Graf Bevilac; qua fagte: er wolle mir die Ropie von Sclavani's Madonna verschaffen; nur musse ich den Winter in Verona ausharren, denn vor Frühjahr ende der Künstler die Arbeit kaum. Er sagte das aber nur, um mich zu überraschen. Denn am Neusahrstag 1590 sandte er mir ein kleines Kästchen von Ebenholz, mit Elsenbein und Gold ausgelegt, und als ich es eröffnete, sand ich das Vild meiner Allerheiligsten, unter Glas in goldener Einfassung, kaum von der Größe dreier Daumenbreiten, und auf das allerähnlichste getroffen. Ich war erst erstarrt von Verwunderung, Entzücken und Chrsurcht, als ich die Göttliche mit ihrem Blick voll zarter Wehsmuth fand. Ich stellte das Vild auf den Tisch, kniete davor nies der, betete mit großer Indrunst und zersloß in Thräuen. Ansangs wagte ich es gar nicht, meine Lippen auf das Glas zu drücken, denn im Kusse schien mir Unheiligkeit zu sein. Ich hing das Ges

malbe mit einer setbenen Schnur um ben hals, und trug es von da an immerbar an ber Bruft, als mein allerköftlichftes Kleinob.

Einige Tage nachher begab sich Bevilacqua gen Mantua, und ich begleitete ihn wieder nach meiner Gewohnheit. Dann fuhren wir zu Hof, dem Herzog und der Frau Herzogin die üblichen Glückwünsche abzustatten. Wir wurden angewiesen, im Vorsaale zu warten, weil der Herzog ein wichtiges Geschäft habe. Nan sagte und, er habe sich seit zwei Stunden in seinem Arbeitszimmer mit einem Fremden verschlossen.

Wir mußten wohl eine halbe Stunde warten, daß uns die Zeit lang dauerte. Endlich trat der Herzog hervor, und hatte den Fremsben an der Hand. Hilf Himmel! Als ich diesen näher betrachtete, war es kein Anderer, denn der spanische Hauptmann, welchen ich voriges Jahr auf dem Schweizersee kennen gelernt; eben die hagere, lange Gestalt, das bleichgelbe, eingefallene Antlit, die tiesen Augen, die große Ablernase — Alles war er wieder; nur hatte er seine Hauptmannskleider gegen einen Gallarock vertauscht, und statt des Uedermuths, welchen er auf dem See zeigte, war in seiner Geberde nichts, denn die unterthänigste Ausmerksamkeit gegen den Fürsten.

Der Herzog, indem er uns im Borbeigehen freundlich, doch stächtig begrüßte, führte den Spanier zur Thüre, sprach dann wieder leise und vertraulich mit ihm, begleitete ihn hinaus, und kam erst nach einigen Minuten zurück, um unsere Bünsche zu verenehmen.

"Ich bin Euch sehr bankbar für Eure Juneigung, die Ihr mir zu erkennen gebet," sagte der Herzog zu mir: "doch wäre mir lieb, von Euch den Beweis zu empfangen. Ich schäpe die Deutschen über Alles hoch; sie sind aufrichtig, getreu und mannlich; im Krieg aber nicht minder tapfer, als die Schweizer. Wollet Ihr in meine Dienste treten, so gebe ich Euch eine Oberstelle in der Leibwache!" Graf Bevilacqua und ich waren gleich sehr von dem Antrag des Herzogs überrascht. Ob mir gleich die Stelle ehrenvoll schien, und das Jutrauen des Fürsten schmeichelhaft, konnte ich mich dens noch zu keiner Annahme entschließen. Ich gab daher vor, durch mein Wort und Berfprechen an die väterliche Heimath gebunden zu sein, daß ich nicht wissen könne, wann ich zurücklehren müsse. Gigentlich aber lag mir der Spanier jeht mehr denn jemals im Sinn, und der Spiritus samtliaris des Grasen Sigismund Welzer. Der Herzog aber ließ sich nicht abwendig machen, und gab mir drei Monate Bedenkzeit, während ich nach haus berichten solle.

Sobald wir vom Schloffe famen, fragte ich Bevilacqua, ob er ben Spanier kenne? Er antwortete: Rein! wolle aber auf mein Berlangen Erkundigungen um ihn einziehen. Da erzählte ich, was mir mit bemfelben auf bem See begegnet fei, und wie er in allem Sturm in bie Fluth hinansgestoßen, bis man nichts mehr vom Schifflein, sonbern nur noch ben rothen Mantel über ben Wellen schwimmend gesehen habe. Die Geschichte erregte dem Grafen Bevilacqua fast Grausen. Er sägte, er traue ihm nichts Gutes zu. Solch ein Mensch könne wohl mit bosen Geistern Um= gang pflegen. Derauf wagte ich ihn zu fragen, ob er auch schon von einem Spiritus familiarias gehört? — "Allerdings," fagte er, "auch ich habe in meiner Jugend einen Mann gefannt, ber zu Reapel wohnte und einen solchessehabt haben soll. Diefer Mann war über hundert Jahre alt, und befaß unermeßliche Reichthumer-Er hat ben Armen viel Gutes gethan, und die Rlöster reichlich beschenkt. Zuweilen begleitete ihn ein schneeweißes Hündlein, welches vielen Lenten verbachte war. Wenn ber alte Gerr gur Meffe ging, blieb bas Sanblein bor ber Rirchthur liegen, und folgte ihm nie nach. Eines Tages siel ein, großer schwarzer hund bas kleine Thier vor der Recht an 🐠 kobiete es. In demselben Augenblicke ward der Greis ohnmächtig mitten in seiner Andacht, unb genas nie wieder. Er starb drei Tage nachher, und von seinen Reichs thumern hat man nie erfahren, wohin sie gekommen sein mögen."

Ich hörte bieser Erzählung mit großer Aufmerksamkeit zu, und dem, was der Graf Bevilacqua noch ferner über die Sache sprach, denn er war ein sehr gelehrter Mann, und Biele glaubten von ihm, er habe Erfahrung in den geheimen Wissenschaften, weil er öhne große Erbschaft großen Reichthum besitze. Doch überzeugte ich mich bald, daß Bevilacqua nichts von geheimer Wissenschaft hatte. "Es gibt zwar," sagte er, "gute und böse Geister; aber oft sind sie schwer zu unterscheiden, weil auch Kinder der Finsterniß als Engel des Lichts kommen. Böse Geister dienen den Menschen nur um den gefährlichsten Sold; gute Geister soll man aber nicht zur Dienstfertigkeit zwingen."

Wir verweilten eine ganze Woche zu Mantua und am Hofe. Der vermeinte Spanier aber war nirgends mehr zu sinden. Doch ersuhren wir, er sei nichts weniger denn ein Spanier oder ein Hauptmann im Dienste der Krone von Spanien, sondern aus einem der altvornehmsten Geschlechter Italiens entsprossen, Namens Alsfonso Piccolomini. Er sei Herr von Montes Marciano in der Marca von Ancona, und lange Zeit in Frankreich gewesen, wo er tapfer die Partei des Herzogs von Guise in dortigen Unsruhen gehalten.

Der Graf Bevilacqua, in Staatshändeln seiner Zeit gründlich erfahren, vertraute mir, daß der Herzog von Mantua, gleich wie die meisten italienischen Fürsten, dem Könige von Frankreich absgeneigt gewesen, der im August vorigen Jahres von dem Doministanermönch Clemen's meuchelmörberisch umgebracht worden. Das her, setzte der Graf hinzu, könne er sich wohl die vertraulichen Zussammenkünste des Piccolomini mit dem Herzog Vincenzo deuten.

### Der Besuch.

Sieben Tage nach unserer Juruckfunft in Berona brachte mir ein sehr reich gekleibeter Diener ein verstegeltes Handschreiben bes Morgens in das Jimmer, als ich vom Bette aufgestanden war. Er nannte mir dabei den Namen seiner Herrschaft, welchen ich nicht wohl verstand, und ging sort. Von dem Brieflein war der Inhalt folgendergestalt: ich sei eingeladen, von freundschaftlicher Hand, einer Person den Besuch zu machen, die mich hochschäße. Valls mir an der Bekanntschaft gelegen, möge ich mich an der Hauptpforte der Kirche San Giorgio Abends neun Uhr sinden lassen, wo man mich abrusen werde.

Im Anfang beschloß ich, nicht zu gehen. Da ich aber immer an das Wiedersinden vos Piccolomini glaubte, zweiselte ich zulest nicht, die Einladung komme von ihm. Unstreitig hatte er mich in Mantua so gut erkannt, als ich ihn. Auch mochte er Ursache haben, unbekannt bleiben zu wollen.

Abends verließ ich die Gesellschaft im Palast Bevilacqua früsher, als meine Gewohnheit war, und begab mich nach Hause. Nachs bein ich mich umgekleidet und in den Mantel zehüllt, befahl ich aus Borsicht dem Thorhaimer, sich zu bewassnen und mich nach San Giorgio zu begleiten. Er solle aber jederzeit in einiger Entsfernung von mir bleiben und auf das Haus wohl Acht haben, in welches ich gehen würde, auf daß wir es bei Tage wieder fänden. Jugleich befahl ich ihm, wenn er mich nicht bis zwölf Uhr spätessens zurücksommen sähe, daß er Lärm machen und die Schaarswächter suchen möge.

Es war sehr sinstere Nacht, und wir warteten bis zehn Uhr, ohne daß Jemand zum Vorschein kam. Da ward ich verdroffen und des Glaubens, irgend Einer habe mir einen Possen spielen wollen, und beschloß, den Rückweg zu nehmen. In gleicher Zeit ging

eine Magb an mir vorüber, blieb stehen, sah nach mir, und fragte leise, ob ich einen Brief empfangen, daß ich hier warten müsse? Ich antwortete Ja. Darauf bat sie mich, ihr getrost zu folgen. Ich hustete und gab damit verabredetermaßen dem Thorhaimer das Zeichen.

Das Mägblein, behend auf den Füßen, führte mich über ben Plat in ein Haus, der Kirche gegenüber. Da ward es so dunkel, daß man die Hand nicht vor den Augen sah. Die Magd ergriff meine Hand, und leitete mich, die wir wieder auf eine Straße kamen, und von da wieder in ein anderes Haus, waches wir Musschweigend auf die gleiche Art durchgingen. Wie wir nun von neuem eine Straße entlang gingen, sagte das Mägdlein, ich sollte mir die Zeit nicht lang werden lassen, denn wir seien an Ort und Stelle. Ju der That ließ sie mich wieder in ein Haus treten, wo ich durch einen schwach erleuchteten Gang, über einen geräumigen Hof, und dann zwei Treppen hoch slieg. Ich ward in ein großes Prachtzimmer gedracht, wo zwei Wachsterzen auf silbernen Lenchtern ziemlich dunkel branuten. Da Niemand im Zimmer war, sauf berte ich die Lichter, um heller zu sehen.

Balb barauf that sich leise eine Thür auf, und ein zartes, junges Frauenzimmer blickte schüchtern herein. Die junge Dame schien bei meinem Anblick erschrocken, und sagte: "D Gott! seid Ihr es?" Dann trat sie einen Schritt näher und verschloß die Thür hinter sich, und mit reizender Verwirrung sagte sie: "So spät habe ich Euch nicht mehr erwarten können. Die erbetene Stunde war längst vorüber. Ich war im Begriss, mich zu entileiden." Und sie war in der That nur leicht und nachlässig angethan, nicht als wollte sie Besuch empfahen; darum aber nicht minder schön.

Ich mußte mich an ihrer Seite auf ein Ruhebett niederlaffen, und ich fragte mit vieler Ehrfurcht, weswegen fie mich beschieben? Sie erzählte, wie sie von mir gehört, ich sei ein Deutscher und verwandt mit den Welzern und Kärnthen. Sie habe einige Zeit in Wien gelebt, und eine Frau von Welzer-Spiegelfeld gekannt. Nun hoffe kie von mir Nachricht über bieselbe zu vernehmen.

Mittlerweile ich ihren Fragen über die Welzer Bescheid that, setzte sie ein Aredenztischlein mit Wein und Konsest vor das Ruhesbett. In diesem Geschäfte aber konnte sie nicht verhindern, daß vieles Verborgene ans Licht kam, welches sie jedoch sogleich schamshaft zu verhüllen bereit war. Aber ich verlor mehr als einmal das Wort und ward so verwirrt, daß ich nicht wußte, was ich sprach. Ihr Gehen und Kommen, das Spiel ihrer weißen Arme, alle ihre Bewegungen und Reize brachten meine Sinne in Aufruhr.

Die junge Dame schien meine Unruhe und Verlegenheit zu bemerten, benn sie fragte: ob mir nicht wohl fei, baß ich oft mitten in einer Rebe abbreche? — Ich hatte Muth genug, ihr zu erwies bern: es sei kein Wunder, wenn ber beredteste Mann vor ber Liebens. würdigften ihres Geschlechts verstumme. — Sie antwortete mit ans muthigem Lacheln: "Ihr seib zwar auch ein schöner Mann, aber das foll kein Weib aus der Faffung bringen." — Und also gerieth bas Gespräch auf neue Gegenstände gefährlicher Art. Die Dame wollte auch wiffen, ob ich schon geliebt habe, und ber Erwählten meines herzens treu sei. — Da brudte mich von ungefähr bas Bilb ber Mabonna auf meiner Bruft. Ich aber wähnte, es fei bas kein Ungefähr; und bie heilige Wehmuth ber Gebenebeiten erfüllte mich. — Als die Reugierige ihre Brage wiederholte, gab ich zur Antwort: "Gatte ich geliebt, so würde ich nie bavon reben."-Sie belobte meine Denfart, und sagte: "Sie wünsche keinen anbern Liebhaber zu ihren Füßen zu sehen, als einen, ber mir gleiche." -Dabei fah fie mir mit bescheibenem, boch burchbringenbem Blick in die Augen. Bielleicht ware ich zu jeder andern Stunde fcwach genug gewesen, zu ihren Füßen zu fallen. Doch konnte ich nicht mit mir die Allerheiligste vor biefer Irbischen bemuthigen.

: 5°

Unser Gespräch stockte. Die Dame schien verbrossen zu sein, wer in Berlegenheit. Da stand ich auf, um'mich von dannen zu begeben. Mittlerweile ich meinen hut nahm, entstand ein Gestöse im Nebenzimmer. Die Dame suhr erschrocken auf, ergriss mich und sprach: "Um Gotteswillen, herr, verberget Euch, sonst werbet Ihr unglücklich. Ich bin verrathen."

Ich schüttelte ben Kopf und sagte: "Warum mich verbergen? Ich habe boch kein Uebels gethan!" Das Getöse ward stärker. Ich hörte Männerstimmen. Die Dame ward ängstlicher, und wollte mich in die Thur hineintreiben, aus der sie gekommen war. "Euer Leben ist in Gefahr!" schrie sie.

Da traten fünf ober sechs Kerle herein, und als sie mich sahen, zuckten sie das Schwert und riesen: "Wacht den deutschen Hund nieder! Gut, daß wir ihn erwischt haben!" — Ich stellte mich an die Wand, zog meinen Degen und sprach: "Was wollet Ihr von mir? Ich bin hieher beschieden, und seid Ihr Meuchels mörder, so bekommt Ihr mein Leben nicht umsonst." — Als sie von diesen Worten erschrocken schienen, und unter einander leise redeten, erhod ich die Stimme lauter denn vorher, und fragte: ob sie mich wollten ziehen lassen? Darauf stürzten drei Meuchels mörder gegen mich. Es entstand ein Gesecht; ich schüpte mich mit Mühe gegen ihre Streiche. Da trat die Dame zwischen uns. Man sprach abermals leise unter einander, davon ich nichts versstand. Doch däuchte mich, als hörte ich den Namen des Herrn von Montes Marciano nennen. Ich mag mich auch leichtlich geirrt haben.

Nach einer Weile sagte die Dame: "Ihr seid frei, Herr." Und einige der Meuchelmörder sprachen: "Ziehet von hinnen; aber verlasset Verona, wenn Euch das Leben theuer ist."

Dann ergriff bie Dame einen Leuchter, und zündete mir vor, bis an die Treppe, leise sprechend: "Ihr seib ein wackerer Mann." —

Ich antwortete: "Aber wer Ihr seib, weiß ich nicht." — Sie antwortete: "Unschulbig."

Die Magd ließ sich wieder sehen, und führte mich den gleichen Weg zurück, welchen ich gekommen war, die zu dem Thorhaimer, dem die Zeit lang geworden. Ich war über die Begebenheit voller Zorn und Unruhe. Am solgenden Tage erzählte ich dem Grasen Bevikacqua das Abentener. Er war sehr erstaunt, und begriff nicht, was die Spiegelsechterei gesollt; doch gebot er mir, gegen jedermann zu schweigen, um mir größeres Unglück zu ersparen.

# Ein anberer Befuch.

Iwei Tage nach jenem Borfall saß ich spät gegen Mitternacht in meinem Zimmer, benn ich war kaum von einem Feste gekomsmen, welches Bevilacqua am Namenstage einer ihm theuern sehr jungen und liebenswürdigen Berwandtin gegeben hatte. Mir sumssete noch das Geton der Geigen, und ich war so munter, das kein Schlaf in meine Augen kam. Da nahm ich mein Tagebuch, um hinein zu schreiben, und legte das Bild von Sclavani's Madonne vor mir auf den Tisch.

Indem ich schrieb, erhob sich draußen ein gewaltiger Sturmswind gegen die Fenster. Darauf bewegte sich der Erdboden unter meinen Füßen, Tisch und Stuhl wankten, und das ganze haus machte ein seltsames Getöse. Mit großem Entsetzen sprang ich auf und rief Thorhaimern. Im gleichen Augenblick siel mein Degen, der an einem Nagel der Wand hing, mit großem Geprassel von selbst zu Boden. Ich war erschrocken, daß mir die Knies wankten. Aber nun ward Alles wieder still im Hause. Nur der Sturm heulte auf den Gassen. Als ich Thorhaimern in seiner Kammer aussucht, sand ich ihn schlasend. Darum wollte ich den Glücks

lichen nicht wecken, und ging zurück. Ich öffnete ein Fenster; auf ben Straßen war Alles tobt und leer.

Nun sette ich mich zum halberloschenen Feuer des Kamins. Ich war voller Furcht, und gedachte abermals Thorhaimern zu rusen, weil ich nicht allein bleiben mochte. Da knisterte es draußen, wie von leisen Fußtritten. Es schlich zu meiner Thur und pochte dreimal. Mich übersiel ein Grausen, ich wußte nicht warum? Doch rief ich beherzt: "Gerein, wer braußen sieht!" — Die Thure ging auf. Leise irat ein Mann herein, der mich grüßte. Als ich thn näher betrachtete, war es kein Anderer, denn der Spanier, ober vielmehr Herr Alfonso Piccolomini.

Er sprach: es freue ihn, mich noch außer dem Bette zu finden. Er wohne mit mir im gleichen Wirthshause, und wolle nicht absreisen, ohne mich vorher begrüßt zu haben.

Mir that es wohl, einen Menschen zu sehen, und fragte: ob er von dem Borgefallenen etwas empfunden habe? — Er ant= wortete ganz gleichgültig: "Es war vielleicht ein Erdbeben. Was ist's mehr."

Da siel mir seine Gelassenheit auf bem Schweizersee und der bewußte rothe Mantel ein; und ich nahm mir alsbald vor, ihn wegen des Spiritus familiaris zu erforschen.

"Ihr seib immerbar unerschrocken," sagte ich, "auch wenn Ihr nicht ben rothen Mantel traget, ber Euch über die Wellen schifft. Saget mir, wie machet Ihr bas?"

Er zuckte die Achseln, als wolle er nicht Rebe stehen. Ich - aber brang mehr und mehr in ihn, bis ich das Gespräch auf den Spiritus samiliaris gebracht.

Da ging er schweigend mit großen Schritten im Jimmer auf und ab, blieb einige Male stehen, und ging wieder. Endlich kehrte er sich jählings zu mir mit der Frage: "Da Ihr es denn errathen schei, so antwortet: habet ober suchet Ihr ihn?"

"Ich suche ihn. Könnet Ihr mir rathen? — Denn ich glaube, Ihr befiget ihn."

"Wenn Ihr mannlich seib, und bie Probe besteht, mag Euch werben, was mir geworben ist."

"Wer hat ihn? Die kauft man folches Gut?"

"Um kein Geld. Wer den Geist bezwingen will, muß sich zu vor selbst bezwingen. Ihr muffet Allem, was Ihr habet und liebet, entsagen, um des Einen willen, dann werdet Ihr durch ihn Alles haben. Könnet Ihr das?"

"Wenn's vonnöthen ift." »

"Und muffet lang um ihn dienen und keine Gefahr Poch hilft Euch der Fenergeist dienen. Den Spiritus famitige kann Euch Niemand geben, als der Feuergeist."

"Wer ift ber Feuergeist?"

"Ein Geist des obern Anftkreises; auch leicht zu haben. Wer ihn hat, dessen Leben ist wider alle Todesgefahr in Wasser und Feuer, Luft und Erde geborgen. Schwert und Kugel mögen vert letzen, aber nie töbten."

"Bie lang muß ich bem Feuergeift bienen?"

"Dreimal sieben Monbe, breimal sieben Wochen, breimal sieben Tage, breimal sieben Stunden."

"Und was verleiht mir der Spiritus familiaris für den langen Dienst?"

"Leben, so lang Ihr wollet; Geld, so viel Ihr bedürfet; alle Freuden, die Ihr begehret, und Kenniniß großer Geheimnisse, die mehr als Leben, Geld und Freude werth sind."

Er sprach barauf Bieles von der Beschaffenheit der Geister und von der Gefahr, mit bosen in Gemeinschaft zu kommen; desgleichen warnte er mich, meine Wünsche nicht jeglichem zu eröffnen. Auch sagte er mir Vieles, dessen Sinn ich nicht begriff.

Seine Borte machten einen wunberbaren Ginbrud auf mein

Gemuth. Doch glaubte ich, daß es wohlgethan sei, ihn felbst zu versuchen, und sprach: "Da Ihr, Herr Alfonso, mich also warnet vor Betrügern, woran foll ich ben Wahrhaften erkennen?"

"An guten Zeichen, bie er Euch gibt."

"So forbere ich von Guch felbst ein gutes Zeichen."

"Ich habe es Euch auf bem See gegeben, da ich Euer Leben rettete. Seib ihr beß noch nicht zufrieden?"

"Laffet 3hr es bei bem bewenden?"

"Nein, Bastiano, noch eins! Ihr sollet ein anderes haben." Annn ging er zum Tische, löschtesdie Kerzen aus, und verdeckte die Flamme des Kamins. Dann sprach er einige Worte leise, und ich sah ein bleiches Flämmlein aus schner Hand steigen, woburch sein Antlit schwach erhellt war; es glich dem Antlit eines längst Veweseten. "Gut!" sprach er. Das Flämmlein verging. Er zündete die Kerze wieder beim Kamin an.

"Hier habt Ihr ein Zeichen!" sprach Piccolomini zu mir: "Entsweichet aus Verona. Ihr habet Feinde. Vor achtundvierzig Stunsten war Euer Leben in Noth. Der Ghisilieri will Euch übel, weil seine Gemahlin Euch wohl will. Doch hat er noch nichts wider Euch unternommen. Vorgestern waret Ihr in Gefahr durch die venetianischen Spione. Doch wurdet Ihr durch List und Liebe einer ebeln Frau gerettet. Sie selbst hat mir es vertraut."

Ich gerieth bei biefen Worten in große Bestürzung.

"Bas habe ich mit ben Benetianern?" rief ich.

"Daß Ihr unbesonnen über die Landesregierung gesprochen habet, und von Euerer Gefahr im Gebirg von Tirano und Brescia."

Ich erinnerte mich bessen. Da ging Piecolomini am Tisch vorsüber und sah die Madonna Sclavani's. — Er nahm das Bild und warf es gleichgültig nach einiger Betrachtung auf die Seite.

"Gebt mir noch ein Zeichen!" rief ich und trat vor ihn.

" (\$6 fef! "

"Könnet Ihr ein Wesen in die Welt hineinzaubern, wie dies? "Warum sollte ich nicht? Wer hat dies Bildniß gemache? Wie seid Ihr dazu gekommen?"

Ich sagte es ihm. Dann fragte er: wen bas Konterfei vorftelle, und wo die Person lebe, welcher es gleicht? —

"Solch eine lebte nie, ober im Reich himmlischer Seligkeit, ober in ber Einbilbungskraft bes fünftlerischen Meisters."

"Ihr sollet einer solchen begegnen; aber auch nur begegnen Seid Ihr bann zufrieden mit meiner Kunst, Don Bastiano?"

"Zu welcher Zeit wollet Ihr mir ein Wesen-zeigen, bieser himmlischen gleich?"

"Reiset Morgen gen Peschiera," sagte Piccolomini, "da sindet Ihr mich. Euer Wille soll erfüllt werden. Doch Mittags seid in Peschiera. Und daß Ihr mich bei Euch sahet, verschweige jedermann. Gute Nacht!"

Er ging bavon, und hinterließ mich in unbeschreiblicher Unruhe.

## Die Bilbfäule.

Ich konnte nicht schlafen. Das Erbbeben, Don Alfonso's Bessuch, bas Gespräch, bann die Hoffnung, die Ueberirdische zu erzblicken, die Besorgniß vor den Venetianern, dies Alles machte mich fast krank. So schwach und müde ich am solgenden Worgen war, führ ich bennoch mit Thorhaimern gen Peschiera.

Der Herr von Monte-Marciano stand nach einer Biertelstunde im Wirthshause zu Peschiera vor mir. Ich mußte Thor; haimern und mein Fuhrwerk zurücklassen, und in den Wagen des Piccolomini steigen. Vor dem Thore der Stadt verdand er mir die Angen, unter dem Vorgeben, er wisse nicht, ob ich auch versschwiegen genug sei. Er sühre mich, sagte er, auf das Landgut eines seiner Freunde.

... Die Sahrt bauerte lange. Als wir ausstiegen, war es beginneube Racht und sehr fühl. Da wir Schritte gegen uns kommen hörten, riß er mir bas Band von ben Augen. 3ch befand mich in einem unbefannten Sause, worin große Pracht zu herrschen schien. Der Schein ber Rergen blenbete mich. Ein reichgefleibeter Diener führte uns in einen Saal, wo zwei Ebelleute, die schon bei Jah= ren sein mochten, am Raminfeuer beisammen sagen und Früchte Als beibe ben Biccolomini erfannten, eilten fie ihm mit ben Bezeugungen bes Erftaunens und ber Freube entgegen. Ich vernahm, daß man sich gegenseitig seit zwei Jahren nicht gesehen. Auch Biccolomini verbarg nicht, bag ihm bies Wiebersehen Freude mache. Er ftellte mich ihnen als einen Freund vor, welcher die Kunst liebe, und ihr zu Gefallen aus bem beutschen Lande in die italienischen Städte gereiset sei. Dann fragte er: ob die brei florentinischen Bilbsäulen noch vorhanden waren? Der Aelteste ber Cbellente, welchen er Don Anbreagzi nannte, bejahte es. Run bat er um Erlaubniß, bag man fie mir feben laffe. herren lachten und sprachen: "Wie möget Ihr bie Schönheit eines Runstwerks beim Schein ber Lampen würdigen? Geduldet Euch Dis zur morgenden Tageshelle. Bei Nacht fieht man feine Ge= maibe und Bilbfaulen.

Don Alfonso aber sprach: "Es thut mir leib, benn wir dur: fen bei Euch uicht übernachten; wenn die Rosse ausgeruht haben, setzen wir die Reise fort. Doch unch vier Wochen setzen wir uns auf längere Zeit."

Als er sich nun durch kein Bitten abwendig machen ließ, bes fahl Andreazzi den Dienern, welche Erfrischungen für uns brachten, den Gartensaal zu erleuchten, auch das Nachtmahl zu beschleunisgen. Mit großer Söslichkeit drangen unsere gefälligen Wirthe in mich, daß ich Piccolomini solle allein reisen lassen, um ihre kleine Gallerie von Kunstwerken mit Nuße und am Tage zu schanen.

Allein ich schlug es unter allerlei Vorwand aus. Zwar bei meiner gar großen Ermübung wäre mir die Ruhe allhier willkommen geswesen, wenn ich nicht noch begieriger gewesen, zu erfahren, wie Piccolomini mir sein Versprechen erfüllen würde.

Nachdem wir einige Erfrischungen genossen, und über die weche felnden Gespräche ein paar Stunden vergangen waren, äußerte Piccolomini nochmals seinen Wunsch wegen der Bildsäusen, welche, wie er vorgab, ich zu sehen vor Ungeduld brenne. Ich wußte nicht, warum er mir diesen Wunsch andichtete, und achtete es für einen Vorwand, daß wir einkehren und die Rosse ausruhen lassen fonnten.

Unsere Wirthe fährten uns also ans bem Zimmer, eine breite Treppe hinauf, burch einen langen Korridor; bann in einen großen hellerleuchteten Saal, beffen Banbe mit Gemalben behangen waren. In einer geräumigen Rische ber Wand fanden brei bobe, marmorne Bilbfaulen, weibliche Gestalten in Lebensgröße, die eine mit einem Anker, die andere mit einem Buch, die britte mit einem Kranz, Borstellend bie driftlichen Saupttugenben, Glauben, Liebe und hoffnung. Da ich nun an ben Gemalben vorüberging, bie gepriefenen Bilbsäulen zu schauen, schlug mein Berz gewaltige lich. Denn ber wantenbe ungewiffe Schein ber Lichter ichien gleichfam ben Marmor zu beleben. Rie habe ich ein größeres Reiftere ftuck ber Kunft zuvor gesehen gehabt, so wahrhaft bunkte mich Alles. An einer bieser Statuen fehlte bie hand. Don Anbreaggi versicherte, die größten Bildhauer hatten fich geweigert, biese Sand zu erfeten, weil fie nichts fo Bollkommenes und Murbiges auszuführen wüßten, daß es nicht schändlicher zum Ganzen ftebe, als der Fehler. Indem er bies sprach, gahnte er überlaut, und klagte über Schläfrigfeit, vermeinenb, ber Weihrauch betaube ihn, ben bie Diener wider seinen Willen angezündet. In der That ftanden wir fast in einer Wolfe von Rauch. Piccolomini aber ergriff mich bei ber Sand, brudte fie mir heimlich, und fagte fchnell und leife zu mir: "Betrachtet bie Liebe!" Damit führte er mich hart an die Rifche ber Bilbfaulen.

Und wie ich bastand, ergriff mich ein gewaltiges Zittern, benn ich erfannte in der mittelften Bildfäule abermals die Gestalt der Simmlischen, welche ich in der Gallerie des Herzogs von Modena gesehen, und davon ich die Kopie besaß. Sie war es ganz — ach, aber nur Stein.

"Ich versprach Euch," sagte Piccolomini, "Ihr solltet ihr begegnen. So habe ich benn Wort gehalten."

Ke ward mir zu Muth, als sollten meine Siune vergehen. 3ch hätte niederstnken mögen und der Ueberirdischen den Fuß küssen. Weine Augen wurden voller Thränen. Und ich rief einmal um das andere: "Ift es möglich! ist es möglich!" Da riß mich der Herr von Monte-Marciano gewaltsam an sich, und indem er einen Hammer mit der Hand vom Tisch nahm, fragte er: "Glaubet Ihr an die Macht des Spiritus samiliaris? Ich will die Bildsäulen mit dem Hammer zerschlagen, daß die Stücke zu Boden sallen, und in einem Augenblick sollen sie unversehrt wieder vor Euch sehen." — Er hob den Hammer, um also zu thun; aber ich hielt seinen Arm, rusend: "Was beginnet Ihr doch? Zeiget ein anderes, und gebet diesem Stein Leben, so thut Ihr mehr, als das."

Er lächelte, und sagte bann: "Es soll geschehen; aber ers schrecket nicht zu fast." Damit führte er mich aus bem Saal, benn ber Weihrauch betäubte uns; die Anbern waren schon voraus gesgangen.

Als wir zu ihnen kamen in das vorige Zimmer, entschuldigten fie fich vielmals, uns vergessen zu haben, und schalten auf den unverständigen Diener.

### Das Gaftmahl.

Rach diesem wurden wir in den Speisestal gesührt, wo ein runder Tisch mit den auserlesensten Speisen und Weinen bereitet kand, alles im köftlichken Geschirr. Wir setzen uns sogleich, und ein munteres Gespräch würzte die Lust des Gaumens. Ich aber glich einem Träumer, denn ich konute die schöne Bildsäule nicht vergessen. Und als mich Don Andreazzi fragte, wie mir die drei Huldgöttinnen gefallen? sagte ich: ich würde die Kunst des gessammten Alterthums für ein einziges Stück von den dreien hinweg geben. Ich mochte nicht mehr sagen, denn ich sürchtete, die Herren dürsten meiner Gemüthsbewegung spotten.

Obgleich vier Wachsferzen auf dem Tisch brannten, war es doch nicht hell genug, benn die Kerzen brannten trübe. Aber das that mir gar wohl, denn ich hätte mich vor Allen verbergen und nur der himmlischen allein gedenken mögen. Da schmälte Don Andreazzi und ließ vier andere Kerzen anzünden. Aber wie diesselben zu uns gestellt wurden, glimmten sie sogleich trübe.

Indem geschah ein schwerer Fall, wie es schien in einem Zimsmer neben dem, wo wir zu Tische saßen; Alle suhren erschrocken auf, aber ich blieb ruhig, benn mein Herz war wohl von ganz ausdern Dingen verschlungen. Als sie noch darüber sprachen, ist ein Diener gesommen, der meldete: in der Gallerie sei die mittelste der Bildfäulen von selbst umgefallen und aus der Rische hervorgestätzt. — Da warf mir der Herr von Montes Marciano einen Blick zu, und gab mir dadurch zu ersennen, daß nun geschehe, was ich begehrt. Don Andreazzi aber, der mir gegenüber saß, war plöslich erschrocken, und verließ seinen Sis, um zu sehen, wie sich das Unglück zugetragen, und ob Schaben an der Statue gesschehen sei. Ich bebte von innerlichem Froste, und konnte keine Speise mehr nehmen; auch sehlte mir alter Muth zum Reden.

Mitterweile borten wir an bem einen Ende bes Speisesaals fehr schwere Tritte; und als ich die Augen babin richtete, erblickte ich die Bildfaule ber himmlischen, und fie schritt mit langfamem Gange vorwärts. Auch Piccolomini hat fie gleich bemerkt. Aber ber Freund des Don Andreazzi, bessen Rame mir entfallen, schien mit Taubheit und Blindheit geschlagen zu sein; benn er hörte nichts. wiewohl der Fußboden mit jedem Schritt der Bildfaule bibmete; fah auch nicht um, von wannen bas Getofe tam, fonbern füllte meinen Becher, und ermahnte mich jum Trinten, fagenb: "Die herren Deutschen verschmaben sonft unsere Weine nicht!" - Allein es ist mir alle Kraft gewichen, und obwohl mir die Junge trocken warb, wie ein Scherben, mochte ich ben Becher nicht aufheben. soubern ich starrte unaufhörlich bie wandelnde Bildfanle an. Schritt um Schritt fam fie naber, blieb am leeren Stuhl vor mir fieben. und obwohl sie hart am Freunde des Don Andreazzi stand, bemerfte er boch ihr Dasein nicht, sonbern sah gleich einem Blinden gleichgultig über Alles hin, und sprach luftig lebhaft fort, und Biccolomini mußte ihm antworten. Als er bemerkte, wie ernsthaft ich geworben, setzte er mir nur eifriger mit Trinfen zu; auch Biccolomini also, ber mir ben Becher aufbrang, sagend: ich sei blag und nicht recht wohl.

Schweren Schrittes war die steinerne Gestalt am Tisch vorbei. D wie soll ich ausbrücken die Würde, Holdseligkeit und süße Bestrübnis in den Geberden dieses schönen Antlikes! Und wie soll ich sagen, was meine Seele empfunden hat? Ich war sortan meiner selbst undewußt, und sah nicht mehr, was um mich war und sprach, sondern allein die Himmelsgestalt, die mich mit Grauen, Wollust und Schrecken erfüllte. Ich gedachte aufzuspringen, und die Wunsdergestalt oder das Gaukelspiel noch einmal so nahe zu betrachten; doch sind mir die Knie eingebrochen, als wären meine Sehnen zerschnitten. Der herr von Monte Marciano winkte mit gebietens

Ven Angen, daß ich keine Bewegung mache. Und also verlor sich die Bildsäule im hintergrunde des Speisesaals, ohne daß ich in der vaseibst herrschenden Verschatzung wahrnahm, wohin die gekommen.

Balb barauf trat Don Andreazzi lachend herein, und sagte: er habe lange keinen Diener zwingen können, mit ihm in die Galsterie zu gehen; denn die Bildsaule sei in der Gallerie umgewansdeit, wie etliche versichern, die es gesehen haben wollen. Als er endlich den Herzhaftesten mit sich genommen, wäre die Bildsaule in der Nische zwischen beiden andern unverrückt auf der alten Stelle gestanden, also, daß die Diener entweder voll Weines oder Narrsbeit gewesen sein müßten, um sich so thörichte Dinge einzubilden. Ich aber wußte wohl, was davon zu halten sei; doch äußerte ich, wie billig, meine Gesinnungen nicht, aus Furcht vor Piccolomini, der unsere Wirthe lautlachend in ihrem Irrihum bestärste. Der Wein machte das Gespräch lebendig, und des Scherzes und Gestächters war kein Ende, die um Mitternacht.

Da hörten wir den Wagen vorsahren, und wir nahmen freunds lichen Abschied von Don Andreazzi; auch mußte ich diesem vers heißen, wieder bei ihm einzukehren, wiewohl ich nicht wußte, wo ich mich befand. Darauf stiegen wir, der herr von Monte:Marsciano und ich, in den Wagen und suhren nach Peschiera.

### Der Bertrag.

Als wir allein waren, verband mir Don Alfonso abermals die Augen, wie zuvor, da wir gesommen waren. Doch that es nicht Roth, denn der Schlas trieb mir die Augen mit Gewalt zu, also, daß ich, nach inrzem Gespräch, wie gesühltes hinsant. Auch bin ich nicht erwacht, die vor den Thoren des Städtleins Peschiera, wo mich mein Begleiter rüttelte, und mir die Binde vom Gesicht wahm. Da war schon der Tag im Anbruch.

Wie ich nun die Stadt wieder sah und das Wirthshaus, und bald darauf auch den Thorhaimer, meinte ich nichts anderes, als es sei Alles ein Traum gewesen, was ich in vergangener Nacht gesehen. Aber Don Alfonso nahm mich auf die Seite, und sprach: "In einigen Stunden reise ich von hier wieder ab, und lasse Enchallein, Bastiano. Ihr habet die Macht des Spiritus samiliaris erfahren. Bei Euch sieht es nun, ihn zu erhalten, und mich wieder zu seheu."

"Bar also boch kein Traum, noch Blendwerk, was ich erfahren?" rief ich.

"Es find nur Kleinigkeiten gewesen, die ich Euch zeigte. Bebenket Euch, was Ihr nun beginnen wollt."

"Es ist schon so gut als bedacht. Ich will mit dem Feuergeist dienen dreimal sieben Monden, sieben Wochen, sieben Tage. Aber wie verschaffe ich mir den Feuergeist?"

"Das werdet Ihr seiner Zeit vernehmen. Jest begehre ich von Euch drei Dinge, ohne die Ihr selbst den Feuergeist nicht ges winnet. Diese drei sind: Verschwiegenheit, Aufrichtigkeit des Hers zens, und Selbstverläugnung. Wollet Ihr die gewähren?"

Als ich zugesagt hatte, fuhr er fort: "So machet Eure Prüfung. Ihr sollet schweigen gegen Jedermann von dem, was Euch widers sahren ist, wie von dem, was Ihr suchet. Ein Wort raubt Euch Alles. Dann sollet Ihr mir angeben, wie viel Ihr Gelber erz heben könnet; doch tausend Goldstücke müsset Ihr bereit halten, sie dem zu geben, der Euch das Geheimnis des Venergeistes verstaufen wird."

Ich erschraf und sprach: "So viel Geldes habe ich nicht; weiß es auch nicht zu schaffen vor zwei Monaten." Er zuckte die Achseln und sagte: "Am ersten Tag des Maien sindet Ihr mich hier wieber, Bakiano. Waret Ihr die dahin verschwiegen, und habet Ihr die Summe aufgetrieben, so kommet gen Peschiera, mich aus diesem

Sanse abzuholen. Alles Andere wird sich dann sinden. Doch sage ich Euch, daß Ihr nicht so bald nach Deutschland zurücksommen werdet, sintemal Euch andere Dinge zu thun aufgehoben sind. Ihr werdet hinausgehen ins Feld, und Euch als tapferer Ravalier im Krieg herumtummeln, und lustigs Leben sühren zwischen Leid und Freud."

Darauf versprach ich ihm, nach Sause zu schreiben wegen ber großen Gelbsumme, und follte ich dieselbe bis zur bemeldeten Frist empfahen, mich gehorsam in Peschiera einzustellen, und das Uebrige zu erwarten.

Also verabredeten wir Alles miteinander; darauf schied er von mir, und, wie er hoffte, auf Wiedersehen. Ich begab mich aber mit Thorhaimern nach Berona, und schrieb sogleich den glücklichen Erfolg meiner Bemühungen nach Deutschland, mit inständigem Berlangen, die nothwendige Geldsumme vor dem ersten Tag des Waien zu erhalten, wenn nicht Alles verloren sein solle.

In Berona hatte Niemand meine Abwesenheit bemerkt. Auch kellte ich mich gegen Bevilacqua und alle meine Freunde, als sei nichts vorgefallen.

Ich vertrieb mir die Zeit mit Enstbarkeiten aller Art, woran es nicht sehlte. Auch hatte ich kein Unglück bei den Weibern, denn sie haben die Dentschen gern, und glauben, der Deutsche sei treuer, als der Welsche. Doch hütete ich mich wohl vor der Donna Mathilbe, des Shisiliere Semahlin, wiewohl sie keine Anlockungen sparte. Denn Don Alfonso hatte mir wahr gesprochen, und nicht vergeblich gewarnt, wie ich nachher erfuhr.

Als nun die schöne Jahreszeit anruckte, ward mir bange, ich fei vom alten Welzer vergeffen worden. Denn es sam weder Brief noch Geld. Anch rüftete fich Bevilacqua zur Reise nach Rom, und bat mich infländiglich, ihn zu begleiten. Aber ich blieb nuter afferlei Borwand in Berona zuruck, und er reisete allein tahin ab;

jeboch gab ich das Bersprechen, ihn dort auszusuchen, wenn mich der Weg durchführe, denn ich würde eine große Reise durch Italien während der Sommerszeit thun.

#### Ein Morb.

Am siebenundzwanzigsten Tag bes Aprils hatte ich großes Glück und Unglück zugleich. Denn an diesem Tage empfing ich einen schweren Brief mit Wechseln und Anweisungen, Geld zu erheben, mehr als ich vonnöthen hatte. Der alte Graf war ob dem Wohlz gelingen meiner Nachsuchungen hocherfreut; doch gebot er mir, zu trachten, den Spiritus samiliaris früher zu Handen zu besommen, als im Vertrag mit Don Alfonso ausgemacht war, und sollte es auch noch einmal so viel kosten

Da rief ich Thorhaimern, und gab ihm Befehl, Alles zur Abreise zu rüsten; gab ihm Geld, unsere Schulden zu tilgen, und
noch mehr, um sich gütlich zu thun. Denn ich war außer mir vor Freuden, also nahe am Ziel zu sein und dem Herrn von MondeMarciano Wort halten zu können.

Darauf eilte ich, Abschied von meinen verdnesischen Freunden zu nehmen, und ging auch hinaus vor das Thor, wo Don Ghistiere ein seines Laubgut besaß, um ihm und seiner schonen Frau Lebes mohl zu sagen. Als ich dahin kam, sührte mich eine Magd zu ihrer Frau; denn der Herr war nicht anwesend. Wie ich nun mit Donna Mathilde allein war, und ihr sagte, daß ich Berona zu verlassen gedächte, konnte sie ihre Bestürzung nicht verbergen, und der Glanz ihrer Augen erlosch in Thränen. Ich gerieth in große Bangigkeit, da ich die schöne Frau weinen sah. Und als sie ihrem Schmerz Gewalt anthat, und mich durch die Thränen andlickte, indem sie lächelte und mir die Hand bot, ward mein ganzes Gerz innig bewegt; tenn sie war der Madonna des Meisters Sclasani

fast ähntich worden. Auch hatte ich ben sehen mögen, der hier widerstanden hatte. Ich bog meine Anie und füßte ehrerbietig die zerte Hand.

Darauf sprach sie: "Don Bastiano, Ihr habet diese Thranen nicht verdient; denn Ihr liebet mich nicht, und scheibet mit Freuden aus Berona. Aber ich kann es nicht andern. Gott und die Heiligen wollen Euch geleiten."

"Ich scheide nicht mit Freuden," antwortete ich, "und am wenigsten von Euch, holdfelige Frau; aber meines Bleibens kann nicht in Berona sein; und es ist meine Heimath fern\_von hier. Darum, weil ich boch muß, wenn auch nicht mit Lust und Willen, vergönnet, daß ich mich Euerm Angebenken empfehle."

Sie hob mich auf und sprach: "So gehet benn. Ihr habet hier nichts verloren. Euer Andenken ist nur allzuwohl verwahrt; möchte also das meinige in Eurer Brust sein. Aber ihr Männer shne herz und Freundschaft gehet kalt wie Salamander burch die Gluthen, in benen die Franen vergehen. hinterlasset mir nur das Wort, mich noch einmal zu sehen, bevor Ihr aus Italien ziehet."

Ich gab ihr bas Wort, und sie verlangte ein Unterpfand, und schnitt mit der Scheere mir eine Haarlocke vom Haupt. Da verstor sie das Weinen, und sah mich mit flammenden Augen an, daß es mir tief in die Seele suhr, und sprach: "D könnte ich doch, wie das gelbe Haar, Euch Alles rauben und nehmen, dies Gold, diese blanen Augen, diesen Mund, diese Geberden, diese Seele; Guch häßlich machen, daß Jede vor Euch siche, ich würde Euch doch lieb haben." Und mit diesen Worten legte sie sich leise weis nend an meine Brust.

Es that mir recht im Herzensgrund weh; ich hielt sie fest in meinem Arm; da ward sie stumm und still, und hatte die schwarzen Angen sanst geschlossen. Sie seufzte wieder und sprach: "Konnte

ich nur sterben!" — Dann stieß sie mich zurück, und fagte: "Geh', schoner Berrather, und brich mir bas herz."

Da vergaß ich alle meine Gelübbe, meine Borfaße, ben Spis ritus samiliaris und Sclasani's Hellige; ich ward zur Feuerstamme, und schwur: Ich gehe nicht! Das schwur ich bei allen Heiligen, und nahm die Donna Mathilbe gewaltsam in meinen Arm, und wiederholte ihr ben Schwur.

Indem ging die Thur auf, und es geschah zu gleicher Seit ein Muskeienschuß, der das Fenster, an dem wir standen, zersplitterte. Don Ghistlieri stand an der Thur, bleich wie ein Gespenst, mit hellfunkelnden Augen.

"Ungeheuer!" schrie ihm Donna Mathilbe entgegen, "willst bu auch biesen ermorben, so ermorbe mich benn zuvor."

"Ha, Bermalabeite," schrie Don Ghistleri, "sehlt' bie Augel, trifft ihn das Eisen." Damit hatte er die Büchse zur Erde gesworsen, und den Degen gezogen, um mich zu übermannen. Ich trat ihm aber mit gezücktem Degen entgegen, und rief: Don Ghisstlieri, mäßiget Eure Wuth; denn ich beschwöre Euch, es ist nichts Unerlaubtes geschehen. Ich komme, Balet zu sagen, und werde Berona nicht wieder sehen. Donna Mathilde ist die Edelste und Reinste ihres Geschlechts, und Ihr seid ein wahnstnniger Mörder."

Da er aber immersort auf mich eindrang, und Donna Mathilde mit ihren Armen mich hinderte, warf ich sie zurück, und wehrte mich tapser. Der Unglückselige sah im Jorn nicht, was er that, und lief blindlings in meinen Degen, indem er mich zu durche bohren gedachte. Als er in seinem Blute kläglich niederstürzte, schrie Donna Mathilde aus Leibeskräften um hilse. Dann kamen ihre Mägde und Diener, die Diener aber alle bewassnet; einige ders selben hoben ihren Herrn auf und trugen ihn hinaus. Da hörte ich ihn sagen: "Last ihn nicht entwischen."

3ch ward plöglich rūdlings zu Boben geriffen; Anbere fnieten

Auf mich nieber und entriffen mir ben blutigen Degen. Denna Mathilbe fuhr mit entsetzlichem Geschrei burch bas Gemach und wollte es wehren, baß man mich banbe. Aber sie banben mir bens noch hande und Fäße, baß ich ganz in ihrer Gewalt war, und trugen mich hinaus in ein sinsteres Kammerlein, wo ich viele Stunden auf einem harten Bett liegen blieb.

Da hatte ich Zeit, mein Schickfal zu überlegen, welches jest aufing, mich zu verfolgen; und ich empfahl mich Gott und ben lieben Heiligen, und berenete alle meine Sünden von Herzenss grund\*).

Als es schon bunkle Nacht geworden, brachte man mir Trank und Speise, lösete meine Bande und sagte, ich sei ein Gefangener und musse vor Gericht; benn Don Shistlieri sei nach einer halben Stunde Todes verblichen und ich als Mörder besselben angeklagt. Darauf legten sie mir eine Kette an Hand und Fuß, führten mich hinaus in einen Wagen, und brachten mich zur Stadt in ein Gesfängniß. Reben dem Wagen gingen mehrere bewassnete Gerichtsetnechte.

## Der Zag ju Peschiera.

Der Kerkermeister war ein harter und unbeweglicher Mann, benn er gestattete mir nicht, weber ben Thorhaimer zu sehen, noch dems selben zu schreiben; doch verhieß er mir, daß wenn das Urtheil über mich ausgesällt sein würde, solle ich sprechen, wen ich wolle, auch Geräth empfangen, meinen Berwandten zu schreiben. Bis dahin solle ich mich ruhig verhalten, und meine Seele verbereiten, denn ich werde schwerlich mit dem Leben entsommen, da die ganze Familie des Don Chisilieri meine hinrichtung verlangen müsse.

<sup>\*)</sup> hier folgen im Original einige anbächtige Betrachtungen mit Gebeten untermifcht, die gegen bas Borbergebenbe wunderlich genng abstechen.

Dieser Juspruch erstütte mich mit großem Schrecken; benn ich kannte die Macht der Familie Chikilteri und die Strenge der Gessetze bei den Benetianern. Judem hatte ich keinen, der sich meiner erbarmen konnte, als Thorhaimern, oder höchkens Donna Mathike. Allein ich durste auf jenen nicht hossen, und noch minder, daß die letztere sich für den Nörder ihres Gemahls verwenden werde. Auch ist es von beiden nicht geschehen.

Die erste Nacht im Kerker verstrich mir langsam unter Rummer und Schrecken, und ich kounte kein Auge schließen. Um die Mitters nachtsstunde hörte ich von Zeit zu Zeit an den Hängschlössern vor der Kerkerthür rütteln; oder Fußstapfen neben mir hingehen; oder ein stilles Seuszen neben mir, wie eines Menschen, der sterben will. Beständig war mir Don Chistlieri's bintiger Leib vor dem Gesicht, und ich konnte es nicht wegwischen. Ich brachte darauf die Racht im Gebet zu, und erwartete mit Ungeduld das Tageslicht.

Am andern Morgen fragte ich den Kerkermeister, ob er vor der Thür gewesen in der Nacht, und von wannen das ängstliche Seuszen möge zu mir gedrungen sein? Er schüttelte den Kopf und sprach: er sei nie vor der Thür gewesen und Niemand. Doch sollte ich nicht zagen, denn es sei noch keinem Leides in diesem Gemach widersahren, wiewohl alle geklagt hätten, die vor mir darin geswesen. Dies nächtliche Uebel sei entstanden, seit der Bergamasker Ruggieri sich darin mit eigener Hand erbrosselt habe. Dieser Ruggieri hatte einen Mönch erschlagen und die Kirche zu Marostica berandt.

Da bat ich ihn, er möge mir ein anderes Gemach geben; er aber weigerte es und ließ mich wieder allein.

So verging ein Tag nach bem andern; und ich erwartete immer, vor das Gericht gestellt zu werden. Allein erst am dritten Tag ers fuhr ich, daß die Richter nicht versammelt wären um der Ferien willen, und ich mein Schicksal in Geduld erwarten musse. Das brachte mich in große Betrübniß, denn ich wünschte zulest lieber

den Tob, als in diesem Amsenthalt länger zu sein. In jeber Racht vernahm ich bas ängstliche Geräusch und Seuszen, und ich glaubte oft einen sinstern Schatten in dem Gefängniß auf und ab wandeln zu sehen, daß es mir die haare bergan trieb.

Am allertranrighen sing ich die Nacht vor dem ersten Tag des Maien an, sintemal der Kerkermeister mir gesagt, ich werde an diesem Tage vor das Gericht gestellt werden, Rede und Antwort zu geben. Run erwartete mich Don Alfonso Piccolomini in gleicher Zeit zu Peschiera, mir den Feuergeist zu schaffen. Ich warf mich auf die Knie und weinte und betete zu allen Heiligen. Da zog ich auch das Madonnendild von Sclasani hervor, und warf mich vor ihm nieder, und siehte mit Indrunst um Erlösung und Gnade; denn ich war mir bewußt, Don Ghistlieri's Leben nicht muthe willigerweise geraubt zu haben. Da ward mir wunderdar aller Schwerz gestillt, und ich stand freudiglich von den Knien auf, und that das heilige Bild wieder an meine Brust. Auch schlief ich sanft ein, wie ich noch in keiner Nacht geschlasen hatte.

Jedoch um Mitternacht erwachte ich wieder; benn es ließ sich abermals ein seltsames Getöse neben mir hören. Ich horchte, und vernahm mit Entsehen aus der großen Stille das Seuszen des Sterbenden. Da empfahl ich mich Gott und der heiligen Jungfrau und der Madonna Sclasani's; dann schloß ich die Angen. Doch nicht lange. Es berührte Jemand meinen Fuß, und eine under kannte Stimme rief: "Don Bastiano, her!" und ein hund brummte und bellte vor meines. Kerfers Thür. Da ward es wieder still. Aber ich suhr mit großem Entsehen vom Lager auf.

Da ich nun um mich her sah, erblickte ich am Fußboden in der Mauer ein Loch, und eine menschliche Gestalt kam badurch hervor, sagend: "Don Bastiano, her, Ihr seid frei. Schlüpset durch, mir nach." Das däuchtete mir eine süße Musik; und ich legte mich auf den Erbboden, und froch rücklings, mit den Füßen voran,

burch bas Loch. Als mich aber ber enge Raum und bie Rette binberten, mich weiter zu bewegen, warb ich mit Gewalt bei ben Bugen herausgezogen. Da fanb ich auf einer hohen, zerfallenen -Maner, neben einem runden Thürmlein, worin mein Gemach ges wesen. Und ein ftarfer Mann lupfte einen vierecigten Stein in bas Loch der Thurmwand, und feste es mit andern behauenen Steinen an, wie es zuvor gewesen. Dann schlang er mir ein Seil um ben Leib, band es fest nud fagte: ich folle von der Mauer pleigen und mich auf ihn verlaffen. Das that ich auch. Go ließ er mich zur Erbe. Bie ich ben Boben berührte, empfing mich-ein Anderer, der mich nahm und das Seil lösete. Rachdem er mich burch einige fleine Krautgarten geführt, kamen wir auf bie Lands frage zu einer Rapelle, wo zwei Roffe angebunden ftanben. lettete mich in die Rapelle; da feilte er mir beim Schein ber heiligen Ampel bie Rette mit leichter Muhe von Sand und Jug. und beutete, ich folle eines von ben Roffen besteigen, welches auch geschab.

Run jagten wir die Laubstraße entlang dei Sternenlicht; er voran, ich nach. Ich dankte Gott und ver heiligen Jungfrau in meinem Herzen für die gnädige Erhörung meiner Bitte, und sos dalb mein Befreier langsamer zu reiten ansing, machte ich mich zu ihm, und sprach: "Ei, Lieber, Ihr habet mich aus großer Noth erlöst; wer seid Ihr, oder wer sendet Euch? und wem muß ich für meine Rettung danken?" Er aber winkte mir bloß mit der Hand, ihm zu folgen, und gab dem Gaul die Spornen in beide Seiten.

So habe ich mich in berfelben Nacht oft an ihn gemacht, und ihm die gleiche Frage gethan; er aber hat mir niemals Bescheid gegeben, sondern mir wie das erfte Mal gewinkt, und schärfer gestitten. Als ich ihm nun keine Rede abgewinnen konnte, stellte ich meine Reugier zusrieden, und folgte ihm nach, ohne zu wissen,

mohin. Ich aber war so wohlgemuth, wie seit langer Zeit nie, und hätte fingen mögen und jauchzen. Die Nacht war lieblich warm, und die ganze Luft vom Duft der wohlriechenden Blumen gewürzt.

Wie die Sterne über uns zu erbleichen ansingen, und zu nusserer Rechten die Gebirgsgipfel hell wurden, verdoppelte mein unsbefannter Erlöser seine Eile, die wir ein Wäldchen von Eichen hinter einem Dorfe erreicht hatten. Da ritt er langsamer, und kam zu mir, und beutete, ich solle voran, wie ich auch that. De ich ihn aber weber neben noch hinter mir ferner hörte, sah ich mich nach ihm um, und er war verschwunden. Ich wartete lange, und meinte, er werde wo verweilt haben, und noch sommen; ritt auch beshalb eine Strecke Wegs zurück. Allein mein Harren blied eitel; darum seste ich meine Straße sort, und war nur auf eigene Sicherheit bedacht. Doch ging es von nun an langsam, denn das Ros war sehr ermübet.

Mit Tagesanbruch ward ich eine Stadt gewahr, die vor mir lag, und als ich näher kam, sah ich, daß es Peschiera war. Da schlug mein Herz hoch von Freuden, denn ich gedachte sogleich, es sei der erste Tag des Maien, und der Herr von Monte: Marciano da.

Auch hatte ich nicht geirrt. Denn wie ich zum Wirthshaus fam, und in ein Zimmer geführt ward, trat mir Don Alsonso in Schlassleibern entgegen, sprechend: "Willsommen, Don Bastiano, Ihr habet schon einen scharfen Ritt gethan; aber auch ich bin diese Racht erst von Mailand gesommen. Ich gehe, mich anzukleiben, benn für Euch ist hier kein Saumens. In dieser Stunde tritt der Kerkermeister in Euer Gefängnis, und da er Euch nicht sindet, bringt er Verona in Aufruhr. Zum Glück ist Donna Nathilde in einem Kloster; auf sie fällt also kein Verdacht wegen Eurer Flucht.
Ihr sehet denn also, das ein Spiritus samiliaris kein gemeines

Ding fei, weil wir auch unsern Freunden Beiftand leiften fonnen. Schicket Euch nur zur weitern Reise an."

Ich siel ihm um ben Hals und bankte ihm, daß er mein nicht vergessen, und fragte, ob er mir den Feuergeist geben würde, wie er versprochen; die Geldsumme sei dafür in Bereitschaft. Er schlug das Geld aus, und sagte, er habe nichts zu verkausen; er wolle mich aber zu dem Manne führen, der mir ihn ablassen wolle. Dann gebot er mir, meine Kleider zu ändern, auf daß ich nicht durch sie den Benetianern verrathen würde. Bei diesen Worten sührte er mich aus dem Zimmer, weil der Wirth hereinsam, und brachte mich in das Gemach, wo er geschlasen hatte.

Da kam der Thorhaimer mit Freudengeschrei gegen mich und siel vor mir auf die Knie und küßte meine Hände, indem er vor Freuden laut weinte. "Gottlob, daß ich Euch wiedersehe, denn hier erwarte ich Euch schon seit zwei Tagen, und ich verzweiseltesast." So sprach er. Und da uns Don Alfonso allein ließ, ers suhr ich von Thorhaimern, wie desselben Abends, da ich Don Chistiteri erstochen, ein fremder Mensch zu ihm gekommen, der ihm in meinem Namen besohlen, eilsertig alle Habschaft aufzus packen und gen Peschiera zu küchten, wohin auch ich zum ersten Tag des Maien kommen und ihn abholen werde. Er habe dems nach mit großer Furcht und Bangigkeit gesolget, wie ich besohlen, und Tag und Nacht für mich gebetet.

Diese Rebe Thorhaimers machte mir allerlei Gebanken. Doch ließ ich ihn bei feinem Irrthum und sagte gar nicht, was ich vermuthete, sondern sprach nur: "Du hast wohlgethan, Thorhaimer!"

Nach biesem ist Don Alfonso wieder hereingetreten, mit Kleis bern aller Art, und einer kleinen Salbenbüchse. Er gebot mir, mein haar mit der Salbe zu schwärzen, und die Kleider anzulegen, die er gebracht. Ich gehorchte denn auch, und schien mir in der Kleidung ein ganz anderer Mensch zu sein. Es war aber ein grünes Wamms, roth burchbrochen, ein schaflachfarbenes Leiblein mit gols benen Resteln, und ein Baretlein mit schwarzen Febern. Anch farbte ich mir Haupthaar, Bart und Augenbraunen.

So ritten wir nach wenigen Stunden wieder von Beschiera aus, hinter dem Herrn von Monte-Marciano her, als wären wir seine Leibsnechte ober Reisige, die er geworben.

## Die Einfiedelei.

Wir ritten aber ben ganzen Tag, ohne Aushören, und hielten nur an, wenn wir unsern Rossen Zeit gönnen mußten zum Futter. Des Abends kehrten wir in ein einsam gelegenes Berghäuslein neben einem Wald ein, wo uns der Bauer mit schlechtem Wein und grober Reiskost bewirthete. Auch mußten wir drei neben einsander auf Strohlager schlasen, weil kein Bett vorhanden. Aber ich that einen süßen Schlaf nichts besto minder, und vergaß alles überstandene Ungemach. D güldene Freiheit, wie werth bist du!

Am andern Tage setzten wir unsere Reise gar gemächlich sort, dem appenninischen Gebirg entgegen, und hielt uns Niemand auf und an. Aber wir weilten in keiner Stadt, sondern Don Alsonso umging sie jedesmal. Am Abend des dritten Tages blieben wir in einem Dorfe, am User eines großen Flusses gelegen. Da verzushm ich mit Erstaunen, dies sei der Po, welchen wir doch schon den Tag vorher hatten hinter uns liegen lassen. Ich hatte also nicht darauf geschtet, daß wir auf unserm Weg einen großen Kreis beschrieben.

Don Alfonso verließ uns hier, und kam erst in der Nacht spät zurud. Wie Thorhaimer des Morgens die Pferde rüstete, sagte Don Alfonso, es sei nicht vonnöthen; wir würden diesen Tag hier verweilen, um ben armen Thieren Ruhe zu lassen. Das war dem guten Thorhaimer gar recht. Ich erfuhr aber ein Anberes, nams lich, daß ich nahe baran sei, ben Feuergeist zu erhalten.

Nachbem wir uns mit Speise erquickt, sagte ber Piccolomini, er wolle mich zum Zeitvertreib in ber Gegend herumführen, und ba er mich allein hatte, sagte er: "Nehmet die Geldsumme, und folget mir, Don Bastians, wir sind am Ziel." Ich zeigte ihm die Summe in Wechselbriefen auf Genua und Venedig. Da er die Papiere gelesen, sagte er mit zufriedenem Angesicht, es gefalle ihm wohl; ich solle Alles zu mir thun.

So gingen wir fort, bis wir zu einem Walde kamen, in welschen wir hinein mußten. Don Alfonso wußte guten Bescheid, denn die Wege waren schlecht, oft gar unkenntlich. Endlich kamen wir in ein dichtes Gebüsch, und erblickten hohe eingefallene Mauern, wie von einem ehemals hier gestandenen Kloster. Neben den Trümsmern und einer Felswand war ein sauberes kleines Haus, darauf ein Kreuz; unsern eine Kapelle.

Als Piccolomini an die Hausthür gepocht, ward uns dieselbe von einem alten Waldbruder geöffnet, der uns hinein ließ. Der Waldbruder war von gar ehrwürdigem Ansehen, und hatte eine aufrechte, majestätische Gestalt, und raschen Gang, wie man von seinem hohen Alter nicht hätte erwarten sollen. Da sagte ihm Don Alsonso sein Begehren, wie ich den Feuergeist verlange und dasstr zahlen würde, was er fordern möge.

"Ich bin von Euern Bunschen unterrichtet," sagte ber Balds bruber zu mir, "und will Eurer Bitte nicht entgegen sein. Gehet in die Rapelle und leget die Raussumme auf den Maar; dann vers richtet Euer Gebet daselbst und kommet wieder, wenn Ihr die Slocke läuten höret."

Ich that auch, wie er es geheißen; ging in die Kapelle, legte die Summe auf den Altar, und verrichtete mit buffertigem Sinn meine Andacht. Da erscholl in der Kapelle ein entsetzliches Gebrüll, welches weber mit eines Mannes noch eines wilben Thieres Stimme zu vergleichen war. Es erschütterte mich durch Mark und Bein. Aber da die Glocke nicht läutete, blied ich vor dem Altar, und dachte, es könne mir auf so geheiligter Stätte der bose Feind nichts anhaben. Auch geschah nichts weiter; doch grausete mir.

Endlich tonte das Glöcklein filberhell über der Rapelle, und ich ging hinaus. Der Waldbruder erwartete mich an der Thür seiner Rlause, und nahm mich bei der Hand. Wir gingen in die verfallenen Klostermauern. Da führte er mich in eine Zelle, die noch ziemlich wohl erhalten war. Darin stand Piccolomini mit entblöstem Degen. Ein blauer Teppich hing im hintergrunde der Zelle von der Wand herab. Wit dem Rücken dicht an diesen Teppich stellte mich der Einstedler; vor mir ein Rauchgefäß, welches Wohlgerüche dampste. Keiner redete. Der Einstedler und Piccos lomini sprachen nur durch Zeichen. Auch mir ward gedeutet zu schweigen.

Darauf sind die beiden vor mir stehend zum Rauchgefäß getresten, und haben jeder ein kristallenes Fläschlein hervorzogen ans dem Wamms und Busen, und solches in die Wolken des Weihsrauchs gesteckt. In gleicher Zeit geschah ein ungeheurer Fall, daß die ganze Erde zitterte und der Kalk von den Wänden der Zelle ließ. Es war eine alte Mauer, welche unweit der Zelle gestanden, und nun zusammengestürzt war, daß der Staub hoch ging und die Lust versinsterte. Piccolomini und der Einstedler blieben dabei gar gelassen, als sei nichts geschehen. Mir ward dabei nicht wohl, denn ich meinte, die Zelle könne über uns zusammenstürzen. Doch ließ ich's nicht verspüren.

Nach einiger Weile sind die beiben abermals zum Rauchgefäß gegangen, und haben ihre Fläschlein darüber gehalten. Da ges schah hinter mir ein entsetliches Gebrüll, wie von einem Unthier; auch merkte ich ein Schnauben und Wehen im Nacken. Es war

1

dies Gebrüll, wie es mich schon in der Rapelle vor dem Altar geschreckt hatte. Weil aber der Einstedler, desgleichen Don Alsonso gar ruhig verblieben, mochte ich auch weder Angst noch Reugier verrathen, wiewohl mir insgeheim das herz bebte. Ich vermuthete wohl, man wolle meine Unerschrockenheit erprüsen, oder der Feuersgeist schene sich, in meinen Dienst zu gehen.

Als die beiden ihre Fläschlein zum britten Male in den Rauch stießen, hat es mich hinten am Wamms gesaßt, von der Erde in die Höhe gezogen, und dreimal gewaltig gerüttelt, wie einem Kindslein ein starker Mannsarm mag. Ich griff vergeblich nach meinem Schwert, dieweil ich vermeinte, ich schwede in Gesahr — aber ich war wehrlos. Doch ward ich alsbald gemach zu Boden gelassen. Darauf wandte ich mich um, und sah mit Grausen unter dem blanen Teppich hervorgegangen einen Elephanten, der den Rüssel vor mir senkte, dann ihn wieder gegen mich streckte mit einem Fläschlein von Kristall, gleichwie der Einstedler und Piccolomini hatten.

Da winkte dieser mir freundlich, es dem Elephanten abzunehs men, welches ich sosort that. Darauf ergriffen mich beide, und riffen mich mit großer Eile aus der Zelle nach der Klause, wo wir noch lange das Geschrei der Bestie hörten.

### Anbentungen.

Wie wir nun allein waren, sind wir um einen schlechten Tisch gesessen auf hölzernen Banklein. Ueber dem Tisch war das allers köstlichste Linnen mit goldenen Franzen ausgebreitet; darauf stans den die lieblichsten Gerichte in goldenen und filbernen Schüsseln, wie man nur bei großen Fürsten sieht. Anch die Becher waren von schwerem Gold, und der Wein gleich Del und Feuer, als ich noch keinen getrunken habe. Bie wir beisammen speiseten, belobte der Einsiedler höchlich mein herzhaftes Wesen und sprach mir zu, fortan nichts mehr zu fürchten, da ich den Feuergeist im Fläschlein besitze. Dies Fläschstein war aber ohne alle Dessnung, mit seltener Kunst gemacht, und darin nichts, als ein goldgelber Staub, worüber es schwebte, wie ein bewegliches Rauchwölklein. Dann sagte er mir, ich müsse es sorgfältig verwahren, und nie von meinem Leibe lassen; denn so lange ich es auf mir trage, werde mir nichts schaden, und in der Gesahr, worin zehntausend untergehen, würde ich allein schadlos davon kommen müssen.

Darüber war ich gar erfreut; auch habe ich empfunden, von dem Augenblick, als ich es getragen, daß alle Bangigkeit aus mir gewichen war, und ich neues Leben und neuen Muth gehabt, wie nie zuvor. Eben so hat sich erwahrt, daß mir kein lebel hat wehsthun können, und Alles, was mir zugestoßen ist, verlor seine Macht an mir, wie ich erzählen werde. In den vielen Gesechten, die ich bestauben, hat mir weder die Schätse des Schwerts, noch die Lanze, noch das Geschütz eine Wunde zufügen mögen, daher ich ost tollkühn in alle Gesahr gegangen bin, ohne Schaben.

Die einzige Gesahr, die mir drohe, sprach der Einstedler, sei, daß ich meines Kleinodes verlustig ginge durch eigene Fahrlässigs keit, oder durch Feindes Gewalt in Gesangenschaft. Darum solle ich unverzagt sein in allem Kampf, und nicht den Tod schenen, wohl aber Ergebung. Wenn ich dreimal sieben Monate, sieben Wochen, sieben Tage um den Spiritus samiliaris gedient, könne er mir nicht entgehen.

Als ich nun fragte, wie ich dienen solle? erwiederte Piccoslomini: mit mir gegen des Papstes Tyrannei, und für herstellung römischer Freiheit. Papst Sixtus habe große Gewalt geübt an Ebeln und Unedeln; mit seinem Geiz die Güter der Rirche versschlungen, und getrachtet nach Gut und Leben, wenn einer noch

habe. Wer aber wider ihn rede, werde verbannt, also, daß Italien voller Unglücklichen sei, alle von guten Häusern und Stämmen, die nicht wissen, wohin ihr Haupt legen. Es seien mehr benn tausend dergleichen Verbannte, welche trosilos umherirren, und sich ihr Leben mit dem Schwert in der Faust schirmen. Darum müsse des Papstes Grausamseit gezähmt, und sein Hochmuth gesbeugt werden, daß er nicht ganz Welschland verzehre.

Auf dieses sprach mir der Einstedler zu, daß ich Piccolomini nicht verlassen solle; dieser werde mich nach vollendeter Dienstzest auf den Berg Ostensara führen, wo ich den Spiritus samiliaris erblicken und empfangen würde. Dann möge ich mit demselben nach Deutschland heimziehen, und in Fülle leben, gleich einem großen Fürsten. Doch, fügte der Einstedler hinzu, wird es Euch darum keine Noth thun, sondern Ihr werdet allen Reichthum und Glanz verschmähen, um der Freude willen, die Ihr sodaun geznießen könnt. Worln diese besteht, kann ich Euch nicht offenbaren, weil sich dem Tauben die wunderbare Macht der Musik verschließt, und der Blindgeborne die Pracht der Farben nicht erkennt, von der man ihm reden möchte.

Als ich nun gelobte, zu thun, was mir Piccolomini heißen werbe, gebot mir ber Alte, ben Feuergeist auf ben Altar ber Kaspelle zu legen und mit barauf gelegter Hand mein Gelübbe zu betheuern. Wir begaben uns also nochmals in die Kapelle, wo ich einen schweren Eid ablegte. Nachdem dies geschehen, sagte der Einstedler: "Ziehet nun in Frieden! Gedenset meines Wortes; es wird Euch wohl gehen, sosenn Ihr den Feuergeist nicht verzliert; Ihr verliert das Kleinod, wenn Ihr dessen Besitz einem Anzbern verrathet, oder Don Alsonso verlasset. Ihr traget eine gesheime Liebe im Herzen; der Feuergeist wird Euch zum Ziele leiten."

Darauf verabschiedete uns ber Greis; wir gingen burch ben Wald wieder bes Wegs, ben wir gekommen waren. Unterwegs

sagte mir Don Alfonso, man behaupte, der Einstedler habe ein Alter von mehr denn hundert und zwölf Jahren, welches mir schier unglaublich vorgekommen ist, sintemal derselbe kaum sechszig alt zu sein schien. Auch sagte mir Don Alsonso, wir wollten nun ein Herrenleben führen, voll Saus und Braus in Krieg und Feld, wie es einem tapfern Ravalier wohl anstehe, der die Mönche nicht scheue und sich in seiner Jugend etwas versuchen wolle.

### Reise nach Bologna.

Als ich mich Abends auf mein Lager hinstreckte und mein Gesbet verrichtet hatte, siel mir bei, das Fläschlein, worin der Feuersgeist, in einen breiten Gurt von lebernen Riemen zu verbergen, und solchen auf dem bloßen Leib zu tragen, um meines Kleinods desto sicherer zu sein. Da aber die Ampel erloschen und Alles sinster war, wollte ich es dis zum solgenden Tag verschieden. Erstaunt griff ich darnach und sand das Fläschlein, welches ganz hell schimsmerte von darin verborgenem Licht. Dieser Andlick erfüllte mich mit großem Vergnügen, und ich betrachtete das Spiel des Feuersgeistes eine Stunde lang und darüber mit Wohlgefallen. Dann that ich das Fläschlein in den Leibgurt, wie ich vorher Willens gewesen, und befestigte denselben um meinen Leib.

Am andern Morgen berichtete ich dem Piccolomini, was ich gesehen hatte; er aber sagte mir, dies sei ihm nicht neu. Ich solle aber allezeit um Mitternacht darauf achten. Je heller der Feuergeist strahle, je mehr bedeute es mir Glück.

Wir ritten barauf fort und Thorhaimer mit uns. Piccolomini fagte, wir wollen jest nach Monte=Marciano ius Land Apulien ziehen, wo seine Herrschaft gelegen sei; da gebenke er Truppen zu werben, und dann sich mit mir an die Spize aller Bannistrten

zu stellen. Vorerst aber müßten wir gen Bologna, ba habe er große Summen Geldes liegen, die er erheben wolle. Auch würde ich daselbst tapsere Männer kennen lernen, die von unserm Bund wider den Papst wären.

Als wir nun nach Bologna kamen, kehrten wir in das haus eines Ebelmannes, Don Albovrandi, ein, der nahe an dem schönen Kloster der Dominikaner in einem weitläusigen Palast wohnte. Don Albovrandi bewirthete uns gar gastfreundlich fünf Tage lang, und ich hatte die beste Gelegenheit, die Merkwürdigskeiten der großen Stadt zu betrachten. Und obwohl ich von früh Morgens die Abends auf den Straßen, in den Kirchen, Schauspielen, Gärten und wornehmsten Gebäuden war, habe ich doch nur den allerkleinsten Theil des bolognesischen Reichthums sehen können.

Am Abend des vierten Tages ließ mich Piccolomini rufen. Wie ich in sein Gemach trat, waren zwei Fremde bei ihm, beren einer Marco de Sciarra, der andere Battistalla del Aratro war. Als ihnen Piccolomini sagte, wer ich sei, grüßten sie mich freund: lich, sagend: es freue sie, daß ein deutscher Kavalier zu ihnen trete. Der Papst musse mir wohl eine Million geben zum Zehrspsennig, wenn ich ins Vaterland heimsehre. Der Marco war ein kleiner, magerer Mann, schwärzlichen Angesichts und verwilderten Blicks. Er war schon seit Jahr und Tag das Haupt der Bersbannten, ein verwegener Mensch, dessen List und Glück nichts beis kam. Mit seinen Truppen hatte er das ganze neapolitanische Land durchzogen, und zweitausend Mann in die Flucht geschlagen, welche der Vicesonig Don Juniga wider ihn geschickt hatte.

Wir machten also Bekanntschaft, und versprachen tapfer Hand in Hand zu schlagen für die gute Sache der Vertriebenen. Die beiden Herren verließen uns erst spät nach Mitternacht; auch sahen wir sie in Bologna nicht wieder, wo sie nur eine Zusammenkunft mit Piccolomini gehabt, und Geld zu neuen Werbungen geholt

hatten. Piccolomini aber schien sehr erfreut, und er berichtete mir, wie alle Berbannte nach seiner Ankunft schmachten, und bes gehren, daß er ihr Oberhaupt und Ansührer werde. Auch habe er sich nun mit Pierconto de Montalto ausgeglichen, mit welchem er lange in Feindschaft gelebt.

#### Flucht.

Eines Morgens, welches am sechsten Tag unsers Aufenthaltes in Bologna gewesen, kam mit Sonnenausgang Don Alsonso zu mir ins Jimmer gelausen, da ich noch schlief, und rührte mich unssanft, in dem er schrie: "Auf, auf, Don Bastiano! Der Feind ist da, wir müssen stiehen, ehe man uns auffängt. Ich kleibete mich schnell an; und eilte mit Alsonso und Thorhaimern, ohne dem Herrn Aldovrandi Balet zu sagen, zur Hinterthür hinaus durch schmale Gäslein und ein Pförtlein der Stadtmauer und viele Gärzten, die wir ins Freie kamen. Da fanden wir drei Pferde bei einem Kreuz im Gedüsch, die aber nicht dieselben waren, die wir sonst geritten hatten, und sechs bewassnete Leute zu Pferde dabei, die unserer warteten.

Wir saßen blitsschnell auf und jagten mit verhängtem Zügel bavon. Als wir aber ein Wälblein erreicht hatten, hielten wir gleich Schritt, und ließen die Pferde verschnausen. Da kamen wir zu einer Kapelle an einem Kreuzweg, wo sich viele Straßen trennsten. Da übersiel und ein Hinterhalt von päpstlichen Reitern, bei zwanzig an der Jahl, die ihre Büchsen von allen Seiten auf und abschossen. Piccolomini lachte und sprach: "Ist das nicht der Knabe Ottavio Cesis, den die Pfassen absenden? Er begegnet aber dem unrechten Mann, ich will ihn zeichnen. Fasse nur jeder von uns zwei Mann, die übrigen bleiben nicht stehen!"

Inbem wir nun langfam mit gezuchtem Schwert gegen bie Ra-

velle ritten, wo die Papklichen uns den Weg zu verrennen gedacten, und wie sich links und rechts die Straßen im Walde vor uns aufthaten, sahen wir alle diese Straßen mit Soldaten bedeckt, also, daß wir von jeder Seite umgeden waren. Und da die Schüsse rings um uns her stelen, wollte man stutzig werden, und sich zurückziehen. Ich fragte aber Piccolomini, welches der Weg wäre, den wir zu ziehen hätten? Er zeigte mir denselben mit der Hand. Darzauf sprach ich: so laßt uns die Bahn segen! und jagte voran, dem Hausen, der an der Rapelle stand, vorbei, dem andern zu, welscher mitten in jener Straße auf uns wartete. Die übrigen solgsten mir. Da kam es schon bei der Rapelle zum Gesecht, also daß ich wieder umkehrte, den Andern hinter mir zu Hilse.

Die Feinde waren uns zwar an Zahl überlegen, boch nicht an Muth, und es gab manchen blutigen hieb. Im handgemenge verlor ich unfere Leute aus bem Geficht, und ich schlug mich umsonst burch ben Haufen, und rief nach ben Unsrigen. Denn es war bas Betummel, ber Staub und bie Menschenmenge fo groß, bag man sich nicht erfannte. Als ihrer viele gegen mich allein ans rannten, und ich befürchten mußte, übermannt und vom Pferbe geriffen zu werben, zahlte ich Fersengelb. Drei Reiter von ben Bapftlichen verfolgten mich; ba wandte ich mich, hieb bem Bordern über das Geficht, worauf die beiden Andern Reifaus nahmen. Indem rannte und jagte Alles vom Kreuzweg bavon, in gleiche Strafe hinein, wo noch Gefecht zu sein schien, also bag ich schloß, es seien die Unsrigen auf ber Flucht. Sie thaten gar wohl baran, aber ich war übel von ihnen getrennt. Ich achtete, beffer fei, meines Wegs allein zu zießen gen Apulien, und Don Als fonso in Monte-Marciano zu suchen. So wandte ich mein Roff. und ritt behende bavon burch bas Balblein.

Wie es Abend ward, kam ich in das Städtlein Forli. Da kaufte ich mir andere Rleibung, auf daß ich wohl ftandesgemäß

erscheinen könne, und wusch mein haar von ber schwarzen Farbe rein. Um ben guten Thorhaimer habe ich viel im Stillen geflagt. Er war mir werth. Ich konnte boch gnie beutsche Muttersprache mit ihm reben. Und bann haben wir viel von Sause. gesprochen, vom alten herrn Grafen Sigismund, bei bem er fünfzehn Jahre lang treulich gedient; vom Grafen Ultich, ben er aber nie so lieb gehabe, als mich. Er hat mir oft erzählt, wie Ulrich und ich als . kleine Rindlein an einander gehangen, ich aber immer ein Wilds fang gewesen von Saus aus, der auf alle Berggipfel und Tanns baume zu oberst gekleitert, barauf mich benn Ulrich seinem Bater verklagt. Auch fagte ber Thorhaimer mir oft, es habe bas ganze Schloß barum gewußt, wie ich bem Fraulein von Grota lieber gewesen sei, als Graf Ulrich; und wie jeber gesagt, es ware beffer, man thate ben Junker Sebastian mit bem Fraulein zusammen. Das Alles wußte er mir zu sagen, und ich hörte ben Alten gern ergahlen; benn es war immer bas Gleiche, und boch immer etwas aus bem Saufe. Run fehlte mir ber Thorhaimer; ich wußte auch nicht, ob er gerettet, gefangen ober tobt? Deg gramte ich mich fehr. Und war er verwundet, wer pflegte sein?

Darum wartete ich auf Mitternacht; bann zog ich bas Fläschslein aus bem Leibgurt, und es leuchtete köstlich schön, wie eine kleine Sonne. Dies nahm ich für ein gutes Zeichen, ben Thorphaimer wieder zu sinden; und ich ward ruhig und schlief fest ein.

## Ballfahrt nach Loretto.

Wie mich nun der Schneiber mit allem versorgt, wessen ich bes durftig gewesen, reisete ich nach der Stadt Ancona, am Meere ges legen. Dieses ist eine lustige Stadt, und ich din viel daselbst am Hasen aufs und abgegangen, das Getümmel der Schisslente zu schauen, und das weite Meer. Da ging mich die Lust an, nach einem Schiffe ju fragen, bas nach Apulien fegeln möchte; aber es war teines vorhanden.

Run vernahm ich im Wirthshaus, wo viel Bolls ans allerlei Ländern war, baß ich mich nur noch wenige Stunden von der Stadt Loretto besinde. Diese Nachricht erfüllte mein herz mit großer Freude, denn es hatte Graf Sigismund mir sehr empsohlen, das beilige Haus zu besuchen, und meine Begierde fland längst dars nach. Ich beschloß bemnach zu dem heiligen Orte zu wallfahrten, und Ablaß für meine Sanden zu nehmen.

In der Morgenfrühe reisete ich von Ancona dahin, jedoch zu Inf, mein Roß an dem Zaum führend, mit buffertigem Gemuth. Jede halbe Stunde betete ich mit lauter Stimme ben Rosenfranz. Ich begegnete vielem Bolf, das freudig mit Ablaß zurücksehrte; boch noch Mehrere wallsahrteten dahin, wie ich. Und da einige herren zu Roß hinter mit kamen, und sahen, wie ich zu Fuß ging, schäuten sie sich, stiegen behend ab, und nahmen ihre Rosse am Zaum und beteten, wie ich. So kamen wir zu guter Zeit in den Ort, und es waren der Fremden so viel, daß ich mit großer Mühe Untersommen fand. Darauf begab ich mich alsobald in die Kirche, worin das heilige haus besindlich, welches die heiligen Engel aus dem Lande Galilaa hieher getragen, um es den Ungläubigen zu entreißen.

Und wie ich bie Stufen erstiegen, und die Rirche beireten, ers griff mich große Andacht; benn es war, als strahlte ber Simmel vor mir aufgethan, nun ich das heilige Saus erfah, worin die Jungfrau gewohnt. Darum siel ich auf die Rnie und berührte mit der Stirn den Boden, die ich drei Ave's gebetet. Dann rückte ich auf den Knien dis jum heiligen Saufe. Da füßte ich das sile berne Gitterwert, und sah mit großer Chrinicht das Bildniß der heiligen Jungfrau. Es war himmelblau befleibet, und das Rindslein in ihren Armen mit rothem Gewande. Aber ich fonnte den

Glanz ber filbernen Ampeln und ber Diamanten und Juwelen kaum ertragen, wie gern ich auch das baburch ganz bunkel geworbene Antlit ber heiligen Jungfrau erkannt hatte.'

Darum zog ich das Bildniß meiner Madonna von Sclafani ans dem Busen, legte es auf die heilige Schwelle, und betete. Da übersiel mich bei dem Anblick der Hochgebenedeiten eine unauss sprechliche Wehmuth, daß ich weinte, wie ein Rind. Und ich füßte die heilige Schwelle, und blieb lange mit der Stirn am Boden, um den Leuten meine Betrübniß zu verbergen. Denn es beteten Biele hinter und neben mir.

### Die Erfcheinung ber beiligen Jungfrau.

Als ich mich wieder aufrichtete, hatte ich ein großes Schrecken, und doch ein freudiges. Denn wie ich mein Bild von der heiligen Schwelle nahm, und es inbrünstiglich an meinen Rund drückte, seufzte zu meiner Seite eine kniende Jungfrau laut auf: o Gott! also, daß ich mich nach ihr umsah. — Ich schreibe es aber, wie es mir widerfahren.

Wie ich nun mein Gesicht zu ihr wandte, erblickte ich die Masbonna Sclasani's lebendig, im vollen Glanz ihrer Himmelsschönsheit. Ihre Augen betrachteten mich; ein heiliger Schmerz lag in ihren Geberden; und über ihre Wangen sielen zwei Thranen, wie durchsichtiges Silber. Sie war schneeweiß gekleibet, und um ihr Haupt war die Fülle der Haarlocken von einem himmelblauen Tuch zusammengehalten, mit Gold durchwirft. Je länger ich sie ausah, je helleres Licht däuchte mir um ihr herrliches Haupt zu schweben, welches so glänzend war, daß von den Strahlen die ganze Kirche und das heilige Haus bedeckt wurde. Ich vernahm serne Gesänge wie vom Himmel, und Stimmen der Engel, und ein Sausen das zwischen, wie von den Stürmen der göttlichen Macht. Darauf

verwandelte fich diese Gestalt der Heiligen in einen einzigen Strahl, der mich blendete. Die Kirche wankte, der Boden wiegte sich weich unter meinen Knien, wie eine Wolke. Ich verlor Licht, Athem und Leben, und starb eines sußen Todes zu den Füßen der übers irbischen Königin der Himmel.

Ich wußte nichts mehr von mir, bis mich ein seltsames Getöse aufweckte und ein Gemurmel von vielen Stimmen. Da schlug ich die Angen auf, und sahllose Menschen, die um mich her knieten ober neugierig auf mich schauten. Ich lag auf einem harten Stein von den Stusen braußen vor der Kirchthur, und ein alter Mann fragte mich um mein Wohlsein.

Da mir nun gar wohl und leicht ums Herz war, stand ich von dem Erbboben auf, und wußte nicht, was mir geschehen. Der alte Mann aber suhrte mich gar frenndlich durch die Menge der Leute die Stussen hinab zur Straße, und gegen mein Wirthshaus, welches ich ihm beschrieb. Wie wir auf der Straße wanhelten, und ich bei mir nachdenkend wurde, erinnerte ich mich wieder des Geschehenen, und wie mir in der Kirche die Hochgebenedelte erschienen sei. Das verbreitete über mich ein stilles Grausen, denn ich wußte nun nicht gewiß, od ich geträumt oder gesehen habe. Da stel mir mein Bildniß ein, wie ich es von der heiligen Schwelle aufgehoben. Aber ich sand es nicht mehr, welches mir große Traurigkeit verzursachte. Das bewog mich, umzukehren, denn das Bildniß wollte ich nicht missen um viele tausend Gulden. Jeden fragte ich darum, und ich fragte durch die ganze Kirche, und suchte es vor dem heis ligen Haus und vor der Kirchthur, wo sch gelegen war.

Da es nun Nacht geworben war, ging ich befrübt zu meiner Bohnung, benn ich hatte meinen schönsten Schatz eingebüßt, und keine Hoffnung, ihn wieder zu sehen. Weil mich der Kummer also plagte, daß ich nicht zu Nacht speisen konnte, trat die Wirthin zu mir, eine betagte, wohlmeinende Frau, und fragte, was mir

fo hart am Herzen liege? Da sie ersuhr, wie ich mein Heiligihum verloren, und ich tausend Gulben dem zahlen wolle, welcher es mir wieder schaffe, sprach sie mir guten Muth ein. Sie ließ es am solgenden Morgen durch die ganze Stadt verfünden und in allen Häusern, auch an den Kirchthüren, und zeigte es selbst der Geiste lichteit an, und den Beichtvätern von allen Nationen, in der Hossenung, daß der Fund oder der Raub in einer Beichte laut werden möchte.

Allein da der Tag verging, und sich Niemand mich zu trösten eingefunden, warf ich mich schmerzvoll auf mein Lager und weinte bitterlich. Um Mitternacht aber leuchtete der Feuergeist im Fläschelein so vergnüglich, daß ich alles Gute hossen konnte. Darum bes gab ich mich zur Ruhe. Und ich träumte die ganze Nacht von nichts anderm, als der Gebenebeiten, wie sie mir in ihrem heiligen Hause wundervoll erschienen war. Doch hatte ich Niemandem offenbaret, was mir geschehen.

## Die zweite Erfceinung.

Weil ich auf die Berheißung des Feuergeistes vertraute, versließ ich anch den andern Tag das Wirthshaus nicht, hoffend, es werbe der Ueberbringer meines Kleinods erscheinen. Doch erschlen Riemand.

Da ging ich zur Kirche mit großer Riebergeschlagenheit des Gemüths, und betete wieder vor der heiligen Schwelle, wo ich mein Köftlichstes auf Erden verloren und das Allergöttlichste mit meinen Augen erblickt hatte. And ich kniete auf berselben Stätte, wo mir die himmelekönigin sichtbar geworden war, und siehte mid heißer Indrunst um die Gnade abermals; doch mein Gebet war umsonst.

Rach verrichteter Anbacht, wie ich zur Kirche anetreten wollte,

stieß mich eine Frau leise an den Arm, sprechend: "Herr, ich weiß, was Ihr suchet; folget mir nach, doch in weiter Entserkung, bis ich stillstehen und Euch winken werde." Die Matrone ging mit diesen Worten von mir; sie hatte verschleiertes Antlit, und einen schwarzen, großen Mantel umgethan, wie viele Wallsahrer weiblichen Geschlechts zu tragen pflegen.

Da sprang ich hoch vor Freuden, und folgte der Pilgerfrau von fern, wie sie geboten hatte. Oft übernahm mich die Ungesgebuld dergestalt, daß ich ihr mit schnellen Schritten nahe kam, um sie zu fragen, ob sie das Bild gefunden; und dann erinnerte ich mich ihres Besehls, und blieb wieder zurück.

Nachbem sie aus bem Flecken gegangen den Hügel hinab zwisschen Särten, blieb sie unter einem hohen Baum stehen, und setzte sich dann auf ein steinernes Bänklein neben einer Kapelle, die unter dem Baum aufgebaut war. Da winkte sie mir, und ich lief so schnell, daß ich athemlos zu ihr kam, und kaum die Frage sprechen mochte, welche ich unterwegs schon tausendmal leise gethan.

Sie sprach: "Ich habe bas Bild gefunden mit einer goldenen Rette baran, und habe es Euch felbst überliefern wollen, doch gegen ein Beding."

Als ich dies hörte, rief ich: "Dank sei Gott und seiner heiligen Mutter und Euch! Es soll Euch Euer ehrliches Gemüth nicht gereuen, und ich gebe Euch, was ich verheißen und mehr."— Und stracks suchte ich mein Gelbsäcklein hervor, um ihr an Gelb zu geben, was ich bei mir trug, versprach ihr aber, das Fehlende morgenden Tages zu bringen, wohin sie wolle.

Sie weigerte sich, das Geld zu nehmen, und fagte: "Ich gebe das Bild um fein Geld hin, und Ihr empfanget es nicht, es sei benn, daß Ihr mir saget, wer es Euch gegeben, ober wie Ihr dazu gekommen? denn ich muß es wissen."

Da erzählte ich ihr, wie ich aus Deutschland gen Berona ge=

kommen, zu Don Bevisacqua, und gen Mantua, wo ich die Masbonna in der herzoglichen Gallerie bewundert. Wie ich darauf keine Ruhe mehr genoffen, die mir Bevisacqua eine Kopie von dem Bilde der Gebenedeiten verschafft. Seitdem trage ich daffelbe allezeit auf meinem Herzen, und verehre es wie mein allerkostbarstes Gut; ja, ich wolle viel lieber als Bettler wieder über die Alpen nach Deutschland hinwandern, denn das Bild in Welschland zurücklassen.

Als ich dies gesagt, fragte fie nochmals, ob ich redlich sei? Und dies betheuerte ich.

Darauf that sie den Mantel auf, als wollte sie mir das Bild geben, zog ihn aber jählings wieder um sich zusammen, als ge= reute sie es, und fragte noch einmal, ob ich redlich sei, und wie ich heiße, von wannen ich komme, und wshin ich gedenke?

Ich legte die Hand auf mein Herz und betheuerte zum andern Mal, daß ich Wahrheit sage, nannte auch meinen Namen und von wannen ich komme; dann sagte ich, daß ich gedenke, nach Apulien zu reisen, des Vergnügens willen. Denn ich scheute mich boch, in diesem Stück die lautere Wahrheit zu bekennen.

Nachdem ich so geredet, schwieg sie geraume Zeit, als denke sie meinen Worten nach. Dann schlug sie den Mantel auf, und ich sah wohl, daß ich mich geirrt hatte in ihrer Gestalt; sie schien nichts minder, denn alt zu sein, sondern eine schlanke Jungfrau. Als sie aber mein Bild aus ihrem Busen ziehen wollte, und das Schleierinch vom Gesicht auf die Seite warf, erblickte ich die Gesbenebeite wieder, wie sie in dem heiligen Hause mir erschienen war.

Da überstel mich ein großes Zittern und ein Entzücken, daß ich's nicht beschreiben mag. Und ich sank zu ihren Füßen, benn ich konnte nicht glauben, daß sie etwas Irdisches sei.

## Bertorperung bes Geiftigen.

Sie reichte mir das Bild, das nur ihr schwaches Conterfei und lebloses Ebenbild war, und lächelte ob meinem Erstaunen und Entzücken.

Dann sagte sie mit holdseliger Anmuth: "Don Bastiano, stehet auf; es geziemt Euch nicht, vor mir zu knien. Auch möchte ich nicht, das Euch Menschen in dieser Stellung sähen. Stehet auf, ober ich sliehe!" So gehorchte ich ihr, stand auf, konnte aber nicht reden, so ganz außer mir war ich; sopdern einer Bildsaule gleich blieb ich aufrecht vor ihr, und betrachtete schweigend die Kracht und Heiligkeit ihres Antliges.

Sie sagte und lächelte wieder mit unnennbarem Liebreig: "Ihr habet wohl Recht, Ench zu verwundern, daß Ihr zu Guerm Bild eine Person gefunden, ber es gleichet, und bag Ihr auftatt ber Beiligen nur ein fterbliches Weib gefunden, gleichwie ich in große Berwirrung gerathen bin, ba ich bies Bilb in Guern Sanben erblickte, als Ihr in ber Kirche neben mir gebetet habt. Ich nahm es zu mir, als Euch übel wurde und Ihr ohnmächtig niederfielet m meinem großen Entfeten. Denn ich fürchtete, bas Bilb werbe in andere Sanbe gerathen ober zertretent, weil gar großes Gebrang von Leuten um Euch entftanb, die Euch hinaus trugen. 3d bes tenne auch, bag ich Euch bas Bilb vorenthalten wollte. Da Ihr. aber es in ganz Loretto aller Orten habt auskunden laffen, und ich einsah, wie viel Euch baran gelegen sei, suchte ich Euch wieber in ber Kirche, um es Euch zuzustellen. Schon gestern fuchte ich Euch baselbst vergebens. Nehmet es benn, wenn es Euch vergnügt, und entweihet es niemals."

Ich nahm das Bild aus ihrer zarten Hand, und drückte das Wiedergefundene an mein Herz und hielt es hoch gen Himmel; as schossen Thränen in meine Augen, aber reben konnte ich nicht

Darauf that sie die Frage: "Lasset wissen, was biefem Bilbe such fo großen Werth gegeben?"

Ich antworkete zitternb: "Bas anders, benn die Heiligkeit und Anmuth, welche in Euch wohnet."

Sie betrachtete mich lange zweifelhaftig, und sagte: "Ihr feld nicht wahrhaft. Wo habet Ihr die Person gesehen, ber es gleicht?"

"Das wisset Ihr am besten," gegenrebete ich: "in bem helligen Hause, und nun hier, wo Ihr sitzet, und sonst niegends, wes ber in meinen Träumen."

. "Nirgends sonft?" fragte fie abermals.

3ch antwortete: "Ich habe nimmer geglaubt, unter bem him= mel so viel vereintem Liebreiz zu begegnen. Gott ist Zeuge."-

Dann fragte sie: "Und Ihr wisset auch den Ramen der Person nicht, der es gleichet?"

Ich erwiederte ihr: "Könnte ich ihn wissen, da Ihr mir nicht faget, wie Ihr heißet? Ich nannte das Urbild meine Heilige, meine Anbetungswürdige, und dies seid Ihr."

Da fentte sie das Haupt und zog das Schleiertuch vor ihr schönes Antlit. Ich aber siehte mit gefalteten Händen: "Entzieht mir Eure holdseligen Blicke nicht. Habe ich gesündiget, entsündiget mich wieder durch Euer Anschauen. Ihr seid meine Heilige! Nehmet mich in Euern Dienst. Berstoßet mich nicht!" — Sie stand auf, als wollte sie sich entsernen. Aber ich ließ nicht ab mit Fleshen und Bitten, die sie mich erhörte und ihr Autlit noch einmal enthüllte.

"Ihr irret Euch," sagte fie, "ich bin keine Seilige."

"Ober wie foll ich Guch nennen?"

"hermingarda bi Solis."

"Darf ich mich nicht Euerm-Dienste-weih'n? D gewähret mir-

"Ich habe nicht aber mich felbft zu gebieten."

"Bon wem Ihr abhängt, von bem hängt mein Leben ab."

"Ihr waret übel berathen, guter Fremdling. Gehabt Euch wohl. Berlaßt mich. Und wo Ihr mich erblicken möget in Loretto, verrathet mit keinem Jucken bes Mundes, mit keinem Augengruß, daß Ihr mich kennet."

Sie wollte gehen. Ich wagte es, ihren Mantel zu halten, und sprach: "Fräulein, Ihr wollet mich unglücklich machen. Ich soll Euch nie wieder sinden? D Fräulein, machet mich zum gesringsten der Knechte Eures Hauses. Nur in Eurer Nähe mag ich das Leben noch lieben."

Da warf sie mir einen langen, dustern Blick zu; dann verhüllte sie ihr Gesicht ins Schleiertuch, und ihre Gestalt in den Mantel und sprach: "Lasset mich allein gehen; Eure Begleitung könnte mir Schaben bringen."

Und als ich fragte: "Jürnet Ihr mein?" reichte sie mir die Hand und sprach: "Nein! — Bleibet sern von mir. Gehabt Euch wohl." — Ich küßte kniend ihre Hand, die sie mir schnell entriß. Sie entsich mit behendem Schritt. Ich war vom Schmerz betändt. In der Ferne folgte ich ihr zum Flecken zurück. Sie ging zur Kirche; ich versolgte sie im Hausen der Betenden. Begleitet von einer Matrone, ihr gleich gekleibet, verließ sie die Kirche nach einem halben Stündlein. Ich solgte und sah das Haus, in wels des sie ging.

## Ein Schritt näher.

Nun sehlte ich keinen Tag mehr in der Kirche, und ging fleißig die Straße auf und ab, wo die wunderherrliche Hermingarde wohnte. Aber es glückte mir nie, sie wieder zu sehen. So streng ward sie gehalten. Denn ich hatte durch fleißige Kundschaft endlich erfahren, daß sie gen Loretto zur Wallsahrt gekommen mit ihrer Stief:

mutter und ihrem Stiefbruder, welchen man Domenico nannte, und daß sie hart bewacht sei, auch viel leibe.

Dies ging mir gar zu Herzen, und ich grämte mich fast ab, und genoß keine Ruhe Tag und Nacht.

Wie ich eines Morgens auf der Straße gestanden vor Herminsgardens Herberge, ist Don Domenico aus dem Hause getreten, und hat mich mit rauher Stimme angeredet: "Ihr seid ein müßisger Gesell, daß Ihr allstündlich hier wandert und gasset. Was suchet Ihr?"

"Herr, ich habe meine Herrschaft verloren und suche Dienkt. Ich bin ein Dentscher, und habe nicht, wovon heimreisen. So meine Person Euch aber anständig, so will ich Euch um Nahrung und Kleiber dienen mit Treue und Chren, und Ihr sollet mich sotian nicht mehr müßig in allen Gassen sinden."

Diese listigen Worte gab mir, glaube ich, ber Fenergeist ein; benn sie schlugen nicht sehl, und ich wußte meine Reben so gut zu stellen, daß Don Domenico endlich sprach: "Ich habe Euch in der That gehalten für das, was Ihr seid; auch sehe ich mich schon seit Langem nach einem getreuen Diener um, der die Rosse wohl zu pstegen weiß, und behend ist zu allerlei Aufträgen. Suchet Ihr also Dienst, so kann er Euch werden, und wenn Ihr treu seid und sleißig, wird es Euch nicht gereuen bei mir."

Darauf wurden wir schnell Handels einig, und er führte mich in das Haus, wo Hermingarde wohnte. Als ich aber die Schwelle betrat, hätte ich niedersinken mögen, um mit Entzüden den Boden zu füssen, welchen ihr Fuß betreten. Domenico führte mich in ein Iimmer; da saßen zwei Frauep, beide verschleiert. Ich erkannte in der einen die Göttliche; Domenico aber redete mit der andern, welches die Stiesmutter war. Ich weiß nicht, was sie redeten, denn ich schlug die Augen zu Boden, um mich nicht zu verrathen,

und zitterte am ganzen Leib, und verstand nicht, was man mir sagte, so voll Berwirrung war ich.

Und es gereuete mich schier, das kede Abenteuer eingegangen zu sein, obwohl ich freudig hetmsprang, meine ritterlichen Kleider einpackte, und mit meinem Roß in den Dienst des Domenico ging, wie in ein Himmelreich. Aber so oft ich Hermingarden sah, ward ich sprachlos, und ich fürchtete, mich zu verrathen. Am solgenden Tag, da ich zur Stiesmutter kam, von ihr Aufträge zu vernehmen, sand ich die Göttliche bei ihr im einsachen Morgenkleide und schleierz los. Und da mich hermingarde erblickte, glühte ihr schönes Antlitz von schamhafter Röthe; und die Heilige verdarg ihr Angesicht vor der Stiesmutter, wie eine Sünderin.

Am fünften Tage meines Dienstes ward ich berufen, und die Stiefmutter befahl mir, Alles zur Abreise zu rüsten. Das that ich, und vollzog, was mir besohlen worden. Am Abend dieses Tages besahl mir Domenico, das Haus nicht zu verlassen, um zu verhüten, daß sich Hermingarde, seine Schwester, nicht aus den Zimmern entserne; denn er und seine Mutter wollten noch einmal zum heiligen Hause gehen. Ich verhieß Gehorsam in allen Dinzgen, und er ging mit seiner Mutter fort. Ich blieb aber im Borssaal und hütete Hermingarden.

# Ertlärungen.

Nach einer Viertelstunde trat sie gar schüchtern und sittiglich aus ihrem Zimmer und sah mich lange schweigend an. Dann sprach sie mit leiser Stimme: "Don Bostiano, warum habet Ihr mir das gethan?"

Ich antwortete und sprach: "Fräulein, mein Leben ift nur für Euch!"

"Ziemt es auch einem ebeln Ritter, Knechtsbienfte zu leiften?"

"Für Euch, Fräulein, was Ihr wollt; ich verlange keinen anbern Sold, als nur in Eurer Rähe zu athmen."

"Was wollet Ihr? Ihr sehet, daß ich eine ungläckselige Gefangene bin. Mein Stiefbruder und seine Mutter haffen mich. Ich bin sehr elend."

"D Fraulein, saget bas nicht, so lange mein Blut und Gut Euch helfen kann. Der himmel aber ware treulos an sich selbst, wenn er Euch verließe."

Da ich diese Worte gesprochen, zerstoß sie stillweinend in Thräsnen. Da vermochte ich's nicht länger über mich, und siel weinend der Göttlichen zu Füßen und rief: "Lödtet mich lieber, als daß ich Eure Thränen sehen muß."

Sie ging von mir mit raschen Schritten, verriegelte die Thur des Borsaals, kehrte zurück, und hob mich vom Boden. "Sie kommen vielleicht bald zurück, also — vertraue ich mich blindlings Euerm Herzen. Es muß geschehen, Gott und die heilige Jungs frau mögen mir helsen! Habet Ihr Muth, Don Bastiano?"

"Für Guch zu jebem Tob, Fraulein."

"Schwört Ihr, mich nicht zu verrathen, wenn Ihr nicht helfen" könnet?"

Ich kußte ihre Hand und sprach: "Bei dem Heiligsten, was ich unterm himmel kenne, bei Euch felbst!"

Sie erröthete und wand ihre Hand aus der meinigen. Ich aber hielt sie mit Indrunst fest, und fragte: "Jürnet Ihr mir darum ? Gebietet mir, was Ihr wollet, nur nicht, daß ich aufhöre, Euch anzubeten."

Sie ließ ihre Hand in der meinigen, und sah mich milbe seits wärts an, und sprach: "Bastiano, Ihr seid wohl ein rechtschaffener Kavaller. Ich schäpe Eure Freundschaft. Ich will mich ihr verstrauen."

Darauf erzählte fie mir unglaubliche Dinge, wie fie feit Rinbe

beit in die Gewalt ihrer gottlosen Stiefmutter gekommen, welche nebst Don Domenico vielen Aufwand mache, ohne Bermogen ju baben. Die beibe allerlei reiches Volk unter allerlei Vorwand auszuplündern verstehen, und selbst sich dazu der Stieftochter bebienen, wiewohl biefe voller Abschen gegen beren schändliches Gewerbe gewesen. So seien jest Mutter und Bruber bereit, sie an den Karbinal Giulians zu perfuppeln, der ihnen große Summen und Leibgebinge verheißen, wenn fie hermingarben vermöchten, fich seinem Willen zu ergeben, und seine Liebe anzuhören. menico, ein gefährlicher und boshafter Mann, habe ihr mit bem unfehlbaren Tobe gebroht, wenn sie nicht gehorche. Darauf hätte Hermingarbe nur angehalten, daß fie zuvor noch eine Wallfahrt zum heiligen Sause von Loretto thun durfe, wo fie Gelübbe lösen wolle; nach dem gebenke fie ihr Wort zu geben, boch nie zuvor. Sie habe aber bies Begehren nur barum gestellt, daß sie Zeit ober Gelegenheit zum Entweichen gewönne. Jeboch außer bem einen Male, ba fie jum Kreuz gegangen, mir bas Bilb zurudzugeben, sei es ihr wie gelungen, ber strengen Aufsicht zu entschlüpfen.

"Nun aber," fuhr sie fort, "glanbe ich, die heilige Jungfrau hat meine tausend Seufzer und Thränen erhört, und Euch mir gesandt. Auch seid Ihr mir allezeit im Sinn gelegen, seit ich Euch gesehen, und habe Euch nicht vergessen. Doch konnte Ich mich Euch nie offenbaren, aus Furcht, mich und Euch ins Unglück zu stürzen. Gott und der heiligen Jungfrau aber sei Dank, daß sie uns diesen Augenblick gegeben."

Rach diesem erklärte sie mir, sie wolle diese Nacht entstiehen ober sterben. Wenn ich sie aber zu einer Frau unweit Montesiascoue am Bolsener-See bringen wolle, die als Magd im Hause
ihres Vaters gedient, und sehr rechtschaffen sei, werde sie mir
lebenslang erkenntlich sein. Dort hoffe sie verborgen zu leben und
den Nachstellungen ihrer Stiesverwandten zu entkommen.

Ich sprach ihr Muth zu, und verhieß, Alles zur Flucht zu bereiten, und ihrer von Mitternacht an auf der Treppe zu warten.

Da sah ich ihr schönes Antlitz zum erstenmal lächeln, und ihr Blick erhob sich bankend zum himmel; bann sah sie mich mit Wohle gefallen an; brückte meine Hand, und sprach: "So vertraue ich Euch! Gott wird Euch lohnen. Wartet mein, ich komme gewiß."

Damit schieben wir, benn wir fürchteten bie Ruckfehr ber herrschaft.

### Die Entführung.

Ich hatte in der Dunkelheit mein und Domenico's Roß aus dem Stall gezogen mit unterbundenen Hufen, daß man den Schlag der Füße nicht höre. Und wie ich harrend nach Mitternacht auf der Treppe des Hauses saß, trat hinter mir leise eine Mannssgestalt aus dem Dunkel hervor. Deß erschraf ich sehr, und fragte: wer da gehe?

Es war aber Hermingarbe in Kleibern ihres Brubers, mit einem Bunbel unter bem Arm. Freudig führte ich sie in eine enge Gasse des Fleckens, wo die Pferde angebunden ftanden, hob sie auf mein Noß, und schwang mich auf dasjenige Brubers. So trabten wir schweigend von dannen.

Als wir im Freien waren, rief sie: "Gott hat Wunder an mir gethan; denn meine Stiesmutter schlief neben mir, wie eine Todte, und hörte nicht, als ich von ihrer Seite wich."

Wir ritten scharf, und als es Morgen ward, hatten wir schon bas Städtlein Fabriano vor uns. Ich aber konnte mich nicht satt Ichauen an der wunderbaren Schönheit des zarten Knaben, der mir mit Hermingardens Geberden zur Seite ritt. Rein Liebesgott wird von den Malern schöner abgebildet.

Auch in ben Dörfern, wo wir weilten, uns zu erfrischen und

ben Roffen Futter zu geben, bewunden betrmann die Schonheit meines Begleiters, und die Weiber gengten laut ihr Entjuden, und lachten, wenn hermingarbe ust bem Lobe erröthete. — Als wir burch einen Eichwald ritten, sagte fie: "Farbet mir mein Geficht, Bastiano, daß ich manulicher scheine." Sie stieg vom Pferbe und suchte Pflanzen, die braun und gelb farben sollten, und zerried die Blatter und bestrich sich damit die zurten Sande. Dann befahl sie mir, auf gleiche Weise ihr Gesicht zu entstellen.

Als ich nun mit meinen handen bie schonen Baugen berühren und die Rofen ausloschen und ben Schnee ihrer Saut befubeln follte, überfiel mich ein Zittern, und ich fonnte nicht.

"36 bin ungladlich," fagte fie.

"Und ich noch ungludlicher!" feufgte ich, "wie follte ich alfo fanbigen, und Gottes fconftes Werf verunftalten?"

Da folug fie bie Augen nieber, und ich tonnte nicht mehr reben. "Rehmet, " fprach fie, " bie Blatter — machet mich untenntslich, fouft find wir schnell verrathen."

Darunf nahm ich bie zerriebenen Blätter. Die ich aber meine hand an ihre Wangen legte, verschwand unter der Berührung alle meine Befinnung. Ich umfing die himmlische mit meinen Armen, und hielt fie und zitterte, und fiammelte nur leise! "hermingarde! hermingarde!" Und wie fie nicht autwortete, und mich mit ihren Armen aufrecht hielt — denn ich wantte, wie einer Ohamacht nah! — zerflossen Erde und himmel vor meinen Augen in einen wunderbaren Glanz, und ich war wie getöbiet vom Antzuden und wie losgebunden von dem Stande bieses Leibes. Ach, ich wußte nicht, daß meine Elppen an hermingardens Lippen hingen; daß die Göttliche mit ihren Thranen meine Wangen bethaute. Und als ich zu Sinnen genas, fand sie vor mir wie eine Werklärte; ich selbst ward mir wie eine Gottheit, die Welten zu vergeben hat. Da hielt ich Alles für einen Traum.

"Liebst bu mich aufrichtig, Bhstiano? Willst bu mich nicht verstaffen?" Also fragte sie, und ich antwortete: "Meine Seele verzläßt eher das Leben, denn dich." — Da schwuren wir, und gaben Seele um Seele im Russe. Dann reichte sie mir wieder die Blätter, und ich mußte ihr Antlitz braungelb fürben. — D welche Mühe, welche Seligseit! — Des Eichwaldes bei Assiss gebenke ich wohl keinen Lebtage.

Darauf nahmen wir abermals unsere Rosse zur Sand, und setzten unsern Weg fort.

## Unglüd.

Als wir nun am andern Tage zu einem Wäldlein kamen, vermochte sie es nicht länger, und sprach: "Liebster Bastiano, ich din nicht vermögend, Euch zu folgen auf diesem Rosse, und ich din gar sehr ermüdet. Eilet in die Stadt hinauf, und suchet ein Wägelein für uns beibe. Ich will im Schatten dieser Eichen gelagert bleiben; die Ihr wiederkommt. Ich bitte Euch, erfüllet meinen Wunsch, denn ich kann nicht weiter."

Da half ich ihr vom Pferde, und führte sie ins Gebüsch zum Schatten gegen die heißen Sonnenstrahlen. Dann nahm ich den zärtlichsten Abschied von ihr, und schwang mich wieder aufs Roß, und ritt behend den Weg zum Städtlein Trevi, welches auf einem hohen Hügel vor uns lag.

Nach langem Suchen und vieler Mühe gelang es mir endlich, um schweres Gelb ein altes, schlechtes Reisewägelein zu erhandeln, davor ich meinen müben Gaul spannte. Aber kaum war ich auf dem rauhen, steinigten Weg einige tausend Schritte gefahren, war daran schon ein Rab gebrochen, also, daß ich zu Fuß in die Stadt zurückehren mußte. Erst gegen Sonnenuntergang konnte ich meinen Rückweg zum Eichwäldlein versolgen.

Wie ich aber zur Stelle kam', wo ich Hermingarben gelassen, war sie verschwunden. Ich rief ihren Namen; ich suchte durch das ganze Wäldlein, denn es war nicht groß und sehr licht; ich kehrte zu der Stelle zuruck, wo sie in Gras und Kräutern gelegen war; ich lief ins Freie; ich stieg jenseits des Wäldleins auf einen Hügel; ich fragte die Landleute und Reisenden; ich suchte bis in die sin stere Nacht — und sah und hörte nichts mehr von der Verlornen.

Da ward ich von großer Verzweiflung ergriffen, und ich warf mich auf den Boden, und zerraufte mein Haar; denn ich zweiselte fortan nicht länger, ihr Stiesbruder Don Domenico habe sie ents deckt und fortgeführt. Ich din geworden wie ein Mahnsinniger, und weiß nicht, was ich gethan. Endlich in später Nacht spannte ich mein Roß aus, legte den Sattel auf, und ritt die zu einem elenden Dörstein an der Straße, wo ich Herberg sand. Aber wosnach ich sorschte, sand ich nicht. Und als ich mein Fläschlein zog, um den Feuergeist zu fragen, war er gar schwach, und leuchtete sast nicht mehr, was mich sast betrübte. Ich schloß des Nachts kein Auge.

Drei Tage lang habe ich in ber ganzen Gegend mein Forschen sortgeset; dann den Weg nach Montestascone und zum Bolseners See gewählt. Auch erfragte ich gar bald die Wohnung der Martha Balbino, jenes getreuen Weibes, welches lange Zeit im Hause von Hermingardens Aeltern als Magd gedient hatte. Diese Martha wohnte in einer schlechten Hütte, einsam auf einem Hügel, am See gelegen, eine Stunde von der Stadt Montestascone, in lustiger Gegend. Denn der ganze See ist mit Bergen und Wäldern ans muthig umschlossen; auch kein bequemerer Ort, sich vor der Welt zu verbergen, als diese Einsamkeit.

Jedoch die Martha, schon eine betagte Frau, hatte seit vielen Jahren nichts von Hermingarden vernommen; und als ich ihr das Schickfal des Frauleins erzählte, und wie sie habe zu ihr flüchten wollen, weinte sie untröstlich. Nun war auch hier kein Bleibens für mich, und ich gab der Frau ein Geschenk und eilte nach Rom, den Aufenthalt des Kardinals Giuliano zu erfragen; denn ich konnte wohl denken, Don Domenico habe seine Stiefschwester ihm verskuppelt und zugeschleppt.

In Rom vernahm ich, der Kardinal sei vor wenigen Tagen gen Napoli verreiset. Da hatte ich keine Ruhe, sondern kauste ein frisches Roß, und miethete mir einen Knecht zur Bedienung. Der Knecht war von Geburt ein Kömer und hieß Giuseppe; aber ich klagte um Thorhaimern fort und fort, denn die Menschen sind treulos und mögen keine Mühe ertragen.

Und ich grämte mich um mein Schickfal also ab, daß ich weder Speise noch Trank genießen konnte, und keine Freude sehen mochte. Auch blieb der Feuergeist trübe; das deutete noch auch auf viel Ungemach.

### Die Sängerin.

Ich war so hinfällig, daß ich mich kaum auf dem Rosse halten mochte. Wie ich nun am andern Tag unserer Abreise von Rom bei einem Brünnlein abgestiegen war, wo Giuseppe die Rosse tränkte, und ich mich neben der Straße am Boden lagerte, kam ein vorznehmer Herr des Wegs geritten, von vieler Dienerschaft in kostz barer Rleidung begleitet. Er hielt vor mir an, und grüßte mich freundlich, und da er mein bleiches Gesicht sah, fragte er leutzselig nach meinen Umständen. Ich war so matt, daß ich kaum Antzwort leisten mochte. Giuseppe aber sagte, ich sei ein reicher Rasvalier aus Deutschland, der gen Napoli wolle, aber schwerlich bahin gelangen werde, sintemal ich todeskrank sei, und denuoch alle Arznei verschmähe.

Da flieg ber herr ab, und fprach mir gastfreundlich gu, bas

ich in seinem Landhause ausenhen und meiner Gesundheit pflegen solle; zubem versicherte er, daß die Wege gen Napoli wegen ber vielen Räuber und Banditen gar unsicher wären, also daß selbst Don Karlo Spinelli nichts wider sie ausgerichtet habe, welchen der Vizekönig von Napoli gegen sie ins Feld geschickt.

Ich bankte ihm gar höflich, und erfuhr, er sei der Prinz von Colleserro aus dem Hause Pamfilio, und folgte ihm zu seinem Landsth, der nicht gar fern gelegen war. Ich empfing in dem Palast prächtige Zimmer, und alle Dienerschaft war auf meinen Winkt bereit. Auch besuchte mich der Arzt des Prinzen, und gab mir Stärfungen, also, daß ich bei so guter Psiege in wenigen Tagen heugestellt war.

Darüber hatte der Prinz große Freude, und ich mußte ihm viel von meinen Reisen und von Deutschland erzählen. Auch wollte er mich nicht so bald von sich lassen, da er die Ankunft seiner neusvermählten Schwester erwartete, welcher er große Feste aller Art zubereitet hatte. Da gelobte ich dem edelmüthigen Prinzen, noch acht Tage lang bei ihm zu verweilen, und an seinen Festen Theil zu nehmen.

Roch den gleichen Tag erschien seine Schwester mit ihrem Gesmahl, dem Herzog von Monteleone, und überaus zahlreichem, glänzendem Gefolg. An Köchen, Komödianten, Spielleuten, Sänzgern und Sängerinnen war kein Mangel, und für alle Raum in den weitkäusigen Gebänden des Prinzen. Alles ging mit könige licher Pracht zu, und ich hätte wohl vergnügt sein können, hätte ich nicht um Hermingardens Berkust getrauert. Auch din ich oft beiseits gegangen, um mich satt zu weinen, wenn Jedermann sich an den Lustdarkeiten ergöste. Denn die Freudenbezeugungen so vieler Menschen machten mich viel trauriger. Ich that auch nur zum Schein, als nähme ich Theil an den Vergnügungen, und stellte mich ausgeweckter, als ich war.

Den ersten Abend, als in einem grußen Gartensaal Musik aufsgesührt ward, bin ich auch bahin gebracht worden. Aber ich hielt mich weit von den Andern zurück; denn ich wollte verdergen, wie weh' mir zu Muthe war. Auch vernahm ich nichts von dem, was auf dem Theater vorging, und saß mit niedergeschlagenen Augen in einem Winkel des Saals, und dachte an die unglückselige hermingarde. Indem entstand eine große Stille, denn eine der vorznehmsten Sängerinnen ließ sich hören. Sie hatte auch eine solche zauberische Stimme, daß ich selbst davon ganz durchbrungen ward, und sie nur mit der Stimme eines Engels over meiner verlornen nnd angebeteten Göttin vergleichen konnte.

Darum mochte ich mich nicht enthalten, die Augen aufzuschlagen, um die Sängerin zu bewundern. Aber da ward es mir, als sei ich wahnsinnig; denn ich erkannte in der Sängerin auf dem Theater die vielbeweinte Hermingarde.

Da konnte ich mich vor Entzücken und Erstaunen nicht mäßigen, und sprang auf, und ich wäre zum Theater gelaufen, wenn mir nicht der Anblick so vieler vornehmen Anwesenden Chrsurcht eingestößt. Ich verließ aber meine Stelle, und drang bis zur Bühne vor, um mich zu überzeugen, ob ich mich nicht betrogen habe. Und sie was es! Ich zitterte an allen Gliedern, und sühlte, daß ich nahe daran sei, den Athem und alle Bestinnung zu verlieren. Sie sah mich zuweilen mit Ausmerksamkeit an, doch störte sie dies in ihrem Besang nicht, und ich verwunderte mich über shre Macht und Berskellungsgabe. Auch bemerkte ich wohl, daß sie nicht gekannt sein wolle; denn sie trug hier den Ramen Donna Lucia, und hatte vorgegeben, sie komme von Florenz. So sagte mir jeder, den ich nach der Sängertn bestagt.

## Betrü-ite Entbedungen.

Inzwischen erfuhr ich balb vom Prinzen mehr, als mir zu wissen lieb sein konnte. Denn ba ich nach vollbrachter Musik die vorgebeliche Donna Lucia sprechen und aufsuchen wollte, und den Prinzen beshalb anging, rieth er mir, vorsichtiglich zu sahren, weil sie die Geliebte des reichen Marchese de Lamentano sei, welcher sie von Florenz entführt, und große Eisersucht habe. Auch sei es nur auf vieles Bitten geschehen, daß der Marchese bewogen wors den sei, Donna Lucia öffentlich singen zu lassen.

Ich konnte die Erzählung nicht reimen mit demjenigen, was ich von Hermingarden wußte, und mochte noch minder glauben, daß sie mich in Loretto und seitdem so schnöde belogen und mit ihrer Angend hinter das Licht geführt habe. Judem war der Marchese de Lamentano ein abgelebter, häßlicher Herr, der kaum noch in Haut und Knochen hing, und in Hermingardens Herzen nicht viel gelten konnte.

Ieboch hatte der Prinz Recht, benn der Marchese verließ meine Angebetete keinen Augenblick; und als getanzt wurde, war er besständig ihr zur Seite. Ich hütete mich wohl, ihm Argwohn zu erwecken; aber ich selbst war voll Wuth und Verdruß außer mir; benn Hermingarde spielte ihre Rolle also geschickt, daß sie mich kaum bemerkte oder zu kennen schien. Auch war sie so lebhast und voller Heiterkeit, wie ich sie nie gesehen hatte seit der Stunde vor dem heiligen Hause.

Endlich, da der Marchese, vom Tanz ermüdet, sich unweit von mir setzte, trat ich bescheiden zu ihm, und bat ihn gar höslich um die Hand seiner Tänzerin. Er verweigerte es auch nicht, und ich führte Hermingarden in die Reihen, und war ganz Gluth. Aber ich erschraf ob ihrer Kälte; denn sie verrieth auch durch keinen Blick, daß sie mich kenne. Als sich nun mein Stolz und meine

Liebe emporten, einer Treulosen gedient zu haben, welche die Versstellung gegen Andere so weit trieb, wie gegen mich, stüsterte ich ihr beim Tanze zu: "Hermingarbe! wie viel habe ich Noth geslitten beinetwillen, und wie muß ich dich wiedersinden?" — Da ward sie roth, und lächelte mit ihrer gewohnten Heiterkeit, und erwiederte: "Ihr irret Euch, mein Herr, ich heiße Lucia."

"Ich weiß es wohl! Und mir willst du nicht mehr Hermins garde werden? — D daß du mich getäuscht und mein Herz zers rissen! — Gute Nacht! Ich sliehe dich auf ewig. Noch diese Nacht sliehe ich. Könnte ich mit dir nur meine Leiden und die Erinnerung deiner Schwüre hinter mir lassen."

"Nein," sagte sie leise, "ich bitte Euch, sliehet nicht. Bleibet! wir mussen uns einander noch erklären; und was ich geschworen, Euch wurd' ich so etwas nicht brechen. Aber haltet Euch ferne von mir, daß Euch, Niemand entdeckt. Meine Magd soll Euch suchen, wenn ich allein bin, dann höret Ihr mehr."

Dabei lächelte sie so schön slehend, daß ich Alles vergaß und in großer Seligkeit an ihrem Arm hinschwebte. Auch hielt ich Wort und sprach sie nicht wieder, sobald ich sie dem Marchese zusgesührt hatte. Doch konnte ich mir nicht verhehlen, daß Germinsgarde mich grausam hintergangen, sowohl in Loretto, als im Wäldslein bei Trevi, daß sie mich nur zum folgsamen Werkzeug ihrer Absichten gemacht, und dann, als ich entbehrlich war, mich mit guter Art von sich entfernt habe.

Pas mich am meisten betrübte, war, daß sie keineswegs die sittige Heilige seilige sei, wie sie sich sonst vor mir ausgegeben, und daß sie von Don Domenico und ihrer Stiesmutter nicht vergebens so streng gehütet worden sei. Auch war sie in ihren Geberden nicht mehr die Schüchterne, noch in ihren Kleidern so einfach wie sonst, sondern sie strahlte an Pracht wie eine Fürstin, daß ich sie kaum wieder erkennen mochte.

### 3-u fammentunft.

Erst spät nach Mitternacht schieben bie Gäste von einander. Da trat sie im dicken Gewühl der Scheidenden zu mir, leise meine Hand drückend, und sagte: "Wartet am Springbrunnen im Schloßgarten."

Ich verfügte mich bahin, und blieb da noch bei einer Stunde allein. Endlich kam ein Mägdlein, nannte mich bei meinem Namen, und führte mich in den gleichen Flügel des Schlosses, wo mein Zimmer war, burch eine Gallerie in das Zimmer Hermingardens.

Hier saß sie beim dunkeln Schein einer Kerze, und kam mir mit sanstem Tritt entgegen, flüsternd: "Ihr sehet, Herr, ich bin wohl gut, daß ich mir Euretwillen noch den Schlaf abbreche."

"D Hermingarde," sagte ich, "du weißt es nicht, wie viel Rächte ich ohne Schlaf geblieben, seit du mich treulos nach Trevi hinausschicktest, um Vorwand zu haben, mein los zu werden!"

"Ich Euch nach Trevi?" sagte sie lachend, und that desgleichen, als verstände sie mich nicht, wollte auch lange nicht das Ansehen haben, als wenn sie von Allem wüßte, was geschehen. Ich mußte ihr von Loretto an, bis wo sie mich verlassen, Alles erzählen; sie fragte nach allen Kleinigkeiten, stellte sich, als sei sie mir ganz fremd, und lachte immersort, wie eine Närrin, daß mich ihr Spott etwas zu verdrießen ansing.

"Nun, Ihr muffet mir verzeihen," sagte sie, und that ihrem bisherigen Muthwillen Gewalt an, und zwang sich, ernsthaft zu bleiben: "benn der Gram Euerer Liebe hat Euch in der That also entstellt, daß Ihr mir fast unkenntlich geworden seid. Doch lasset es dabei verbleiben, und verzeiht mir, daß ich mich ob Eurer Verzwunderung eine Weile ergöhte. Ihr wisset, die Liebe will geneckt haben."

3ch entgegnete: "Mein, mein Fraulein, Gure Luftigkeit stimmt

zu meiner Befrühniß gar übel; benn ich erkenne nur zu wohl Euere Leichtfertigkeit, und daß Ihr mich zu keiner Zeit geliebt habet."

"Wer gber sagt bem Herrn, daß, wenn ich benselben noch nicht geliebt, ich ihn nicht noch lieben könne?"

"Hermingarde, mein Gerz thut mir solches kund. Ihr gebrauchs tet meiner, daß ich Euch aus den Handen Euerer Stiefmutter bes freie, und Ihr zu dem Marchese de Lamentano zurucksommet."

Sie lachte von neuem, und ich ward ob ihrer Schabenfreube so zornig, daß ich mich nicht halten konnte, bittere Borwürse zu machen, und zu sagen, wie ich sie nicht mehr liebe, sondern versachte. Denn gleich einer Heiligen habe ich sie verehrt, und nun sehe ich, sie sei ein gefallener Engel. Ich hätte meine Wünsche so weit getrieben, in ihr einst meine Braut und Gemahlin anzusbeten, und nun fände ich sie als Sängerin und Courtisane in fremsben Armen.

Mein Zorn belustigte Hermingarben, ober, wie ich sie nennen will, um den heiligen Namen, der mir theuer gewesen, nicht zu besündigen, Lucia. Sie ging zu mir heran, nahm meine Hand, und fragte schalkhaft lächelnd, ob ich unversöhnlich bleibe? Und da ich dies betheuerte, fragte sie lachend: "Auch keines Kusses mehr bin ich werth?" — Da zog ich meine Hand aus der ihrigen, und verließ mit Unwillen ihr Gemach.

Ich brachte abermals die Nacht schlaflos zu. Nur nach Sonnenaufgang übersiel mich eine große Müdigkeit, daß ich erst nach Mittag von einem todtengleichen Schlaf erwachte. Der Prinz hatte schon vielmals gesandt, sich nach mir zu erkundigen, und da ich die Augen aufthat, fand ich den Arzt an meinem Bette.

Aber ich empfand mich so tief erquickt, wie ich seit langem nicht gewesen, und begab mich alsbald zur Gesellschaft bes Prinzen, ber mir viel Lob über meine muntere Gesichtsfarbe sagte.

3ch war von meiner Liebe gang genefen, wie von einem Schmerz,

und schämte mich, so schwach gewesen zu sein, eines Weibes versteilten Geberben zu trauen. Diese Erfahrung hatte mich ganz ans bers benken gelehrt, und ich verachtete die Weiber aus Herzenss grund, und ich konnte mich kaum überwinden, mit den Frauenszimmern mit gebührender Höslichkeit zu reben, ungeachtet viele Schönheiten zugegen waren.

Aber doch war die verrätherische Lucia die reizendste von allen, und ich durfte sie nicht ansehen, ohne daß mein Herz von neuem bewegt war.

### Mord und Flucht.

Jedoch schien vom Berhängniß beschlossen, als sollte keine ans dere Gestalt meine Augen erfreuen können. Immer neigte ich mich wieder zu ihr hin, wie das Blümlein zur Sonne, wiewohl es von den brennenden Strahlen derselben erkrankt. Ich glaubte mir selbst nicht mehr, und meinte, nicht sie habe, sondern ich selber mich geblendet und betrogen. Ich verabscheute sie; und betete sie an. Ich nannte sie Ungehener und Schande ihres Geschlechts, und Krone der Schöpfung.

Donna Lucia sah nicht, was in mir vorging. Wor den Leuten that sie fremd, als kenne sie mich nicht, aber verstohlen lächelten mir ihre Augen so wunderbar süß zu, wie sie im Wäldlein zu Assiss gethan. So lag ich in ihren Banden, und hassete ich mich selber darum. Hätte ich gewußt von ihr, was ich nachher erfahren, sie hätte mich nicht gefangen.

Am Abend winkte sie mir selbst zum Tanz, denn ihr Marchese war erkrankt und abwesend. Ich wollte mich entschuldigen und lief doch freudig mit ihr in die Reihen, als hätte ich nach nichts Ansberm Verlangen getragen. Und sie zischelte mir leise ins Ohr: "Wollet ihr diese Nacht wieder am Springbrunnen warten?" Ich

beschloß, es zu verneinen, und autwortete an deffen Statt: "Germingarbe, wie gern!"

Da ich's nun zugesagt, fehlte ich auch nicht. Die Magb tam wieber, wie bas erfte Mal, und führte mich in bas gleiche Gemach.

"Was wollet Ihr von mir, Hermingarbe ober Lucia ober wie Ihr heißen möget?" fagte ich, da ich zu ihr hereintrat. "Ich kann doch nicht anders, Treulofe, als Euch mit meinen gerechten Vorwürfen lästig fallen; benn also ist auf Erben noch kein Mensch betrogen worden, wie ich durch Eure Scheinheiligkeit betrogen warb."

Sie antwortete: "Don Bastiano, eben bas bunkt mich sehr lustig. Ist beun aber barum Donna Lucia minder schön? Und könnet Ihr Lucien nicht lieben, wie Hermingarden?"

Da wollte ich Rein fagen, aber Alles in mir rief Ja, und ich lag zu ihren Küßen, und schalt sie und beiete sie an. Ich wollte sliehen, und blieb in ihren Armen hangen. Es ergriff mich wie Wahnstnn. Ich opferte mich ihr auf.

Aber Marchese Lamentano errieth unser Einverständniß. Als ich einst aus Lucia's Gemach schlich, trat er mir in der Gallerie entgegen, und rannte mit gezucktem Degen auf mich ein. Ich, unbewassnet, sich in mein Zimmer, er mir nach. Er ließ mir kaum Zeit, meine Wasse zu nehmen. Bei den ersten Stößen stürzte der Wüthende entseelt auf die Erde. Ich weckte alsbald meinen Knecht, der die Rosse herbeisühren mußte; ich packte auf und stüchtete mit Ginseppe, ehe Jemand im Schlosse wach ward.

### Ginseppe entläuft.

Wir nahmen unsere Richtung nach ben Gebirgen von Abruzzo, benn ich gebachte bes Don Piccolomini, und hoffte ihn wieder zu finden, weil das Gerücht ging, er sei das Haupt ber Verbannten geworden, und habe viel Bolks beisammen. Napoli hatte für mich keinen Werth, sintemal ich Hermingarden gesunden, ehe ich's gesalaubt. Dagegen war meine Begierde um so größer, Nachrichten über das Schicksal des redlichen Thorhaimer zu vernehmen, wie auch mit meinem Feuergeist rechtschaffen um den Spiritus samisliaris zu dienen.

Als Giuseppe verspürte, wohin meine Reise gehen follte, warb er unruhig und verzagt. Er hörte nicht auf, mich vor den Banstien zu warnen, die das Gebirg unsicher machten, und erzählte mir von ihren Grausamkeiten. Wiewohl ich nun den feigen Mensichen auf alle Weise tröstete, traute er doch nicht. Und schon in der ersten Nachtherberge entwich er mir sammt dem Pferde. Es hat mich nicht viel gegrämt; habe ihn auch mein Lebtag nicht wieder gesehen. Er war ein verschmitzter, lügnerischer Bursch, that was er wollte, und war zu nichts Besserm zu gebrauchen, als wenn es Schelmenstücke gab. Der alte Thorhaimer war wohl ein anderer Gast!

Ich machte bemnach folgendes Tages meinen Weg allein, und gar wohlgemuth. Selbst die Donna Hermingarde that meinem Herzen nicht weh; denn ich hörte nicht auf, sie zu verachten, weil sie mich bitterlich hintergangen.

Und mit ihr war mir nun bas ganze Menschengeschlecht und alle Lust bes Lebens, und mein Leben selbst gleichgültig geworben.

### Große Neberraschungen.

Am gleichen Abend erreichte ich bas Städtlein Celano, und kehrte daselbst ein, zu übernachten. Am Morgen brachte mich ein großes Getümmel aus dem Schlaf. Und es war auf den Gassen, wie im Haus, Rusen und Schreien, als sei Feuersnoth. Ich sprang jählings aus dem Bett und warf mich in die Kleider. Da ward

meines Gemaches Thur gewaltthätig aufgeriffen, und viele bewaff= nete Herren traten herein, alle von wilbem friegerischen Ansehen.

"Zum Teufel, Don Bastiano, sindet man Euch hier? Ich glaubte, Ihr wäret in Krautstücken zerhauen!" Also ries Einer, und ich erkannte mit großer Verwunderung den Herrn von Montes Marciano. Ich lief ihm alsbald freudig entgegen, und die Ans dern grüßten mich. Einige derselben waren von denen, die ich zu Bologna gesehen, auch Marco de Sciarra und Batistello del Aratro.

Darauf begehrte Don Alfonso, von dem ich wohl bemerkte, daß er der Bornehmste von Allen sei, zu hören, wie ich in dem Gesecht unweit Bologna entronnen sei, und welches Abenteuer mir seitdem begegnet? Und er führte mich abseits in ein kleines Zimmer und fragte: "Habt Ihr nun gefunden, daß der Feuergeist seine guten Dienste leistet? — Aber ich wußte vom Spiritus samizliaris, daß ich Euch hier treffen würde; darum bin ich gen Celano ausgebrochen, und hierher gekommen. Nun solget mir, als ein tapserer Streiter, ins Feld. Es soll Euch nicht gereuen. Euch allein vertraue ich, das Schlößlein Cicoli zu nehmen, und zur Belohnung verheiße ich Euch, das Schönste der Erde darin zu sinden."

"Herr," sprach ich, "sendet mich, wohin Ihr wollet; ich achte meines Lebens nicht, seit ich das Schönste auf Erben verloren."

"Wie meinet Ihr das?" fragte Don Alfonso. "Ift Euch der Feuergeist abhanden gekommen?"

"Mit nichten. Aber er leuchtet trube."

"So solltet Ihr ihn nähren und stärken; er verschmachtet bei Euch, weil Ihr ihm keine Speise reichet."

"Wie foll ich ihn speisen?"

"Stellet ihn von Zeit zu Zeit der Sonne bloß; er nahrt sich mit ihren Strahlen, denn er ist himmlischer Natur. Aber der Spiritus familiaris verheißet Euch noch andern Sold. Wisset Ihr, wie Euch Sclafani's Mabonna entzückte? — Und wie Ihr sie als Bilbsäule sahet? — Lebend soll sie Euch erscheinen, wie sie uns erschienen ist."

Als Don Alfonso also sprach, schüttelte ich unwillig den Kopf und sprach: "Mich verlangt nicht nach ihr. Der Spiritus samis liaris, oder die Gunst meines Feuergeistes, gab mir die Dirne, und lehrte mich die Eitelkeit menschlicher Wünsche." Und barauf berichtete ich treu und genau mein Abentener vor dem heiligen Hause zu Loretto, die zur Flucht Luciens bei Trevi, und wie ich sie beim Hochzeitsseste des Herzogs von Monteleone wieder gefuns den und vor drei Tagen verlassen habe.

Da lachte ber Herr von Monte-Marciano mit lauter Stimme, und sagte: "Bastiano, Euch hat ein böser Seist geästt. Das ist aber auch wohl andern Männern widerfahren, welche um den Spiritus samiliaris dienen wollen. Ihr habet die schöne Herminsgarda di Solis allerdings bei Trevi verloren durch höllisches Iwisschenspiel; aber auf der Hochzeit von Monteleone hat Euch ein schöner Robold geneckt, der Menschengestalt angenommen, um Euch zur Untreue und Sünde an Hermingarden und zu blutigem Mord zu verleiten. Glaubet mir, das war ein Gespenst, was Ihr im Schlosse des Prinzen von Colleserro umarmt habet, und der Unhold ist gewiß wie ein Rauch verschwunden, als er seine Abssicht vollbracht sah."

Als dies der Herr von Monte:Marciano fagte, kam mir ein Grausen an, und noch mehr, da er mich nahm und mich zu den andern Herren zurückführte, sagend: "Don Bastiano schwört, das Fräulein Hermingarda di Solis im Hause Colleserro gesehen zu haben, wo sie die monteleonische Hochzeit seiern."

"Nein, sie ist seit sechs Tagen auf dem Schlößlein ob Cicoli," rief einer der Kavaliere: "dahin entkam sie mit ihrem Bruder Don Domenico Falterra bei unserm Gesecht mit der Besahung von Cicoli. Wir hatten fie schon gefangen, unsere Leute aber ließen fie wieder im Stich."

"Ist die Rebe von Don Domenico Falterra?" sprach barauf Don Marco de Sciarra: "Der ist unter einem Manlbeerbaum bes graben bei Olgiato, wo die Landstraße nach Tivoli geht. Gestern des Morgens sam er, mit sechs Rettern, bewassnet des Wegs von Cicoli, mit ihm ein zartes Frauenztwumer, welches er seine Schwester nannte, auf einem Manlthier reitend. Unserer Vierundzwanzig überstelen ihn. Dennoch wollte er Wiberstand leisten, und streiste mit einer Augel den Mario di Astano. Da stießen ihn drei zusgleich nieder, daß er auf der Stelle verblich. Die sechs Reiter süchteten behend nach Cicoli. Aber Domenico's Schwester ward als gute Beute nach Olgiato gesührt. Dort ist sie noch verwahrt, und kein Teufel soll sie antasten, denn ich habe sie mir vorbehalten."

Bei diesen Worten warf Marco den Mantel vom linken Arm, und wies auf ein Tuch, welches er darum gebunden, und sprach: "Da sehet Ihr mein Wahrzeichen. Als ich gestern Rachts von ihr schied, weinte sie laut, und sürchtete Gewaltthat von meinen Leuten. Da schwor ich jedem den Tod, der sie nicht ehrsurchtsvoll ansähe, und ich nahm ihre Hauptbinde, und darb dieselbe um meinen Arm, und sprach: Bon nun an din ich Ener Ritter und Schirm."

Und es war dieselbe Hauptbinde, welche ich an Hermingarden gesehen, als sie mir das erstemal in dem heiligen Hause in Loretto erschienen war, nämlich das himmelblaue Tuch mit Gold burchwirkt, so ihre Locken zusammenhielt.

Da sah ich ein, daß mich ein böser Geist auf der monteleonis schen Hochzeit gransam betrogen. Und das Herz schlug mir ges waltig, und meine Liebe ward wieder nene Flamme.

In dem Angenblick sah ich burche Fenster auf der Gasse den alten Thorhaimer mit andern Kriegesnechten. Da entbrannte mein Herz, und ich sprang jach hinaus zur Straße. Der Alte stel mir mit Thränen zu Füßen, umarmte meine Knie und rief: "Gottlob, daß ich Euch wieder sehe, liebster, bester Herr! Daß Ihr noch lebet, habe ich erst seit gestern aus dem Munde eines schönen Fräusleins vernommen, welches untröstlich weinte, da ich Euern Ramen nannte. Es ist Euch sehr ergeben. D kommt mit nach Olgiato."

Da ward mir zu Muthe, Lets ware Alles Zauberei, was ich erfuhr, und ich wußte nicht, ob ich träumte.

### Thorhaimers Shidfale.

Darauf begab ich mich abseits mit Thorhaimern, wo uns Niesmand hören konnte, und forschte aus, wie es ihm ergangen, und welches Fräulein ihm von mir gesprochen.

Und er berichtete nach seiner gewohnten Umständlichkeit Alles, wie folgt. Doch hat er seinen Bericht vielmals nut.neuen Freudens bezeugungen unterbrochen, weil er mich wiedergestunden, und auch den Augen kamen ihm Thränen. Ich selbst bin dabei gar bewegt worden, und schüttelte dem Alten oft die Hand, und schwor ihm, daß ich ihn kedenslang nicht wieder von mir lassen wolle.

Er fagte, nach dem Gesecht unweit Bologna habe Jedermann behauptet, ich set erschlagen. Nur ein einziger Reiter widersprach dem, und versicherte, er habe gesehen, wie ich des entgegengesetzeten Wegs gestüchtet sei, statt mich zu den Andern zu halten. Bon unsern Leuten ist aber Niemand bei dem Handgemenge umgekoms men; nur vier sind verwundet worden, doch ohne Gesahr. Don Alsonso aber sei ein verwegener Mann, denn er habe sich wiedersholt in den dicken Hausen der Feinde geworfen, und viel Schaben gethan, und mit eigener Hand mehrere Ariegesnechte niederges hauen. Auch glaube Jedermann, er sei stich und schußsest, denn ihm sei kein Haar gekrümmt worden.

Buchdem habe Don Alfonso sich in die appennissischen Berge begeben, wo man noch mehrere Freunde gefunden, daß ihrer über hundert an der Jahl geworden. Auch Don Marco de Sciarra sei dabei gewesen. Darauf hat Don Alfonso befohlen, in getheilten Haufen gen Apulien zu ziehen. Thorhaimer aber, voll großer Betrübniß, daß er mich verloren, habe Abschied nehmen und den Rückzug nach Deutschland wählen wollen. Da sei Don Alsonso zu ihm gekommen, sagend: er wisse nun gewiß, daß ich noch am Leben wäre, und st Apulien werde mich Thorhaimer wieder sinden, wie denn auch in der That erfolgt ist.

Dieser Zuspruch hat ben Thorhaimer also getröstet, daß er ben Berbannten willigzgafalzt, ist. Und da die Hausen getheilt worden sind, ist Thorhaimer dem Marco de Sciarra gegeben; denn Marco hatie ihn vom Monte-Marciano verlangt, weil er einen Deutschen zu seiner Leidbedienung gewünscht.

Nach diesem ist Thorhaimer immerbar bei dem-Marco, als feinem Herrn, geblieben, und mit ihm nach Apulien gegangen, wo man, wis auch im Reapolitanischen, allerlei Volks zum Krieg geworben.

Don Alfonso hat auch Bolk werben wollen in Monte-Mark ciano, aber der Gouverneur der Provinz hat es untersagt. Das nach sei Alfonso zum Marco gekommen, der sich in das Land Abruzzo zurückgezogen, nachdem er die römische Landschaft durchs streift und ausgeplündert.

Hier haben die Häupter der Verbannten den Monte: Marciano zu ihrem Anführer erkoren, obwohl Pierconto Gabutio sehr das gegen geredet, und sind mit siedenhundert entschlossenen Mannen in das Römische eingefallen, und die vor die Thore der Stadt Rom gedrungen. An reicher Beute hat es nie gefehlt, und das Landvolk jederzeit mit den Verbannten gehalten. Auch ist Paolo Vagelieri, den der heilige Vater wider sie ins Feld geschickt, ohne Unterlaß geschlagen worden. Darauf hat der Papst Urban den Bagelieri zurückgerusen, und dem Birginio Ursini das Kommmando übergeben wider die Berbannten. Desgleichen hat der Großherzog von Tossana den Marchese Camillo del Monte mit achthundert Fußsnechten und zweihundert Pferden ausgeschickt, dem Virginio Beistand zu leisten.

Aber Don Alfonso Piccolomini habe dem Virginio eine Falle gelegt, und ihn bei Storta unwest Tivoli in einen Hinterhalt gelockt, also, daß die Römer zusammengehauen und mit blutigen Köpfen aus einander gesprengt sind. Virginio ist felbst nur mit genauer Noth entronnen.

Bahrend sich nun Birginio mit dem Camillo del Monte und seinen toskanischen Kriegsleuten vereinigte, hat Marco de Sciarra Olgiato in Besit genommen, dessen Manern gar sest sind. Und bei einem Streiszug, welchen Marco gegen das Städtlein Cicoli unternehmen wollte, ist man einigen Bewassneten begegnet, welche ein Frauenzimmer begleitet. Einer von diesen ist erschlagen; darauf haben die andern Fersengeld gegeben, und das Frauenzimmer ist nach Olgiato gesührt, wo es Don Marco in seinem Hause mit großer Chrerbietung behandelt.

Da fragte ich den Thorhaimer: wann ist dies geschehen? Und er antwortete: "Es sind kaum vierundzwanzig Stunden. Das Fräulein ist schon einmal in Gewalt der Verbannten gewesen, vor sieben oder acht Tagen; aber damals nebst seinem Bruder glücklich in ein Schlößlein ob Cicoli entkommen. Da aber dieser Bruder die Straßen sicher gemeint, weil Virginio und del Monte mit einem Heere nahe siehen, hat er die Schwester gezwungen, den Weg sort: zusehen, worüber er des Leben verloren."

#### Reuer Rummer.

Nachdem Thorhaimer also gerebet, schüttelte ich ben Kops uns gläubig; benn es wollte mir nicht ein, daß ich in dem Hause des Prinzen Colleserro mit einem Blendwerk und höllischem Gaukel: spiel zu thun gehabt haben solle. Auch war es wohl gedenkbar, Donna Lucia habe sich, da sie den Tod Lamentano's vernommen, eilsertig auf die Flucht begeben, und sei mit ihrem Bruder in das unvorherzesehene Unglück gestürzt. Dieweil ich nun aber erst vor zwei Tagen aus dem Hause des Prinzen gestohen, konnte nicht wohl sein, daß dieselbe Person schon vor sechs Tagen bei Cicoli gesehen worden, mit welcher ich in gleicher Zeit die Eisersucht des Lamentano betrogen hatte.

Aber Thorhaimer versicherte, aus dem Munde des Fräuleins die Begebenheit bei Cicoli erfahren zu haben, also, daß er nicht an der Wahrheit dessen zweiselte. Sie sei, sagte er, eine gar tugendsame und liebreizende Person, und kein Unwahres auf ihren Lippen. Er habe den ganzen gestrigen Tag bei ihr zugedracht, auf Marco de Sciarra's Geheiß, um sie zu trösten und zu bedienen. Und da sie bemerkt, daß er, Thorhaimer, ein Deutscher wäre, habe sie ihn angefragt, od er vielleicht einen deutschen Kavalier kenne, und habe ihm meinen Namen genannt und meine Person und Kleizdung geschildert. Da sei er hoch ausgesahren vor Freuden, und habe gerusen: "Das ist mein Herr, wo ist er? wann habet Ihr ihn gesehen? lebt er noch?"

Darüber ist Thorhaimer mit ber vermeintlichen Dame Ancia sehr vertraut geworden. Und sie hat ihm erzählt, wie sie mich in Lozetto auf der Wallfahrt kennen gelernt, wie ich sie aus den Händen ihres Stiefbruders großmüthig befreit und bis Trevi gebracht. Da habe sie in einem Wätdlein auf mich gewartet, während ich geganzen sein, einen Wagen in der Stadt zu miethen. Nach einigen

Stunden hatte fie Roffe gehört, und ficherlich geglaubt, es fei Miemand benn ich; barum mare fie frohlockend auf bie Landstraße hinausgegangen, und im gleichen Augenblick von brei Mannern umringt worben, die zu Pferbe herangesprengt kamen. Einer berfelben ware ihr graufamer Stiefbruder gewesen, ber ihr einen Fauftschlag gegeben, bavon fie zu Boben gefallen. Dann hatten bie beiben andern fie zu ihrem Bruber auf bas Roß gehoben, und auf seinen Befehl ihr die Fuße gebunden und ben Mund gefnebelt. auch bas Roff, auf welchem fle bisher geritten hatte, mitgenommen. Dann waren fie schleunig bavon gejagt, fie habe nicht gewußt, wohin. Sie habe vor Entfeten alle Befinnung verloren, und ware in Ohnmacht geblieben lange Zeit. Als es Racht geworben, habe Domenico in einem Städtlein Berberg genommen, und ihr befohlen, fich von der Farbe zu maschen, womit ihr Be= ficht übertuncht gewesen, um sich unkenntlich zu machen. Auch habe fie muffen eine weibliche Kleibung anlegen, und so ware bie Reise folgendes Tages weiter gegangen, bis man endlich nach Rom aefommen. — hier fei fie tobtlich erfrankt, aber burch bie Runft ber römischen Aerzte schnell genug hergestellt worden, also, daß Domenico auf die Fortsetzung der Reise gedrungen. Er habe ihr aber nie bekennen wollen, wohin er sie zu führen gebachte, und ba fie gebrobt, fich bas Leben zu nehmen, habe Domenico gefagt: er führe fie in ein Rloster. Da sei sie wohl zufrieden gewesen, und ihm baher williglich gefolgt. Auch habe fich von ba an Domenico freunds licher gegen sie bezeigt, ihr ein bequemes Maulthier verschafft, unb was sonst vonnöthen gewesen zu ihrer Erquickung. Und ba fie gen Tivoli gekommen, ware ihnen viel flüchtiges Rriegsvolf entgegen gelaufen, fagenb: Biccolomini fei im Anzug mit einer großen Menge Berbannter. Die ihr Bruber nun wieder nach Rom umfehren wollen, fei ihnen abermals fliehendes Bolf entgegengeeilt, mit Rlagegeschrei, die Banbiten waren vor ben römischen Thoren, und bebrohten bie

Stadt. Da habe Domenico sich gegen das Gebirg gezogen, in der Meinung, der Gesahr durch einen Umweg zu entrinnen. Allein er wäre nun erst seinem verderblichen Verhängniß zugelaufen. Denn bei Cicoli sast gefangen, wäre er hernach bei Olgiato wegen thörichsten Widerstandes, welchen er leisten wollen, grausamer Weise umz gebracht worden.

So erzählte Thorhaimer, und ich konnte nicht länger zweiseln, daß Lucia in Olgiato lebe. Ich beschloß also, gleich mit Thorhaismern bahin zu eilen, um zu sehen, wie das Unmögliche möglich sei.

Wie wir aber ins Haus zurückfamen, wo Piccolomini mit den übrigen Häuptern der Berbannten war, und ich ihm sagte, daß ich gen Olgiato wolle, klopste er mir auf die Schulter, und sprach: "Morgen gehen wir insgesammt bahin; bis dahin geduldet Euch. Denn wir haben vor einer Viertelstunde vernommen, Olgiato sei berannt. Daraus ist Marco de Sciarra mit fünfzig Reitern also-bald, noch vor der gesammten und vereinten toskanischen und römisschen Macht ausgebrochen, um sich noch zu rechter Zeit wieder in den Platz zu wersen, wenn er hindurch könne. Auch Pietrangelo, Tutio de Petralta und der Battistella sind mit ihm dahin, alles verzweiselte Bursche, die den offenen Höllenschlund nicht scheuen.

Diese Worte erschreckten mich sehr; benn nun lagen alle meine Hoffnungen zu Boden. Zwar sprach mir Piccolomini Muth ein, und sagte: "Don Bastiano, ich führe Euch morgendes Tages in Olgiato ein, und wenn zwanzigtausend Mann davor lägen!" Deusnoch tröstete mich das nicht.

### Rächtliche Erfcheinung.

Wie ich um Mitternacht schlief, erwachte ich von einem wuns berbarlichen Getöse, und es war mir, als höre ich mich beutlich bei Namen rusen, und als ware es Hermingardens suße Stimme.

Stunden hatte fie Roffe gehört, und ficherlich geglaubt, es fei Niemand benn ich; barum ware fie frohlockend auf die Landstraße hinausgegangen, und im gleichen Augenblick von brei Mannern umringt worden, die zu Pferde herangesprengt kamen. Einer berfelben ware ihr graufamer Stiefbruder gewesen, ber ihr einen Fauftschlag gegeben, bavon fie zu Boben gefallen. Dann hatten bie beiben andern fie zu ihrem Bruber auf bas Roß gehoben, und auf feinen Befehl ihr die Fuße gebunden und ben Mund gefnebelt, auch bas Roß, auf welchem fie bisher geritten hatte, mitgenoms men. Dann waren fie schleunig bavon gejagt, fie habe nicht gewußt, wohin. Sie habe vor Entsetzen alle Besinnung verloren, und ware in Ohnmacht geblieben lange Zeit. Als es Racht geworben, habe Domenico in einem Städtlein Berberg genommen, und ihr befohlen, fich von der Farbe zu waschen, womit ihr Ge= ficht übertuncht gewesen, um sich unkenntlich zu machen. Auch habe fie muffen eine weibliche Kleibung anlegen, und so ware bie Reise folgendes Tages weiter gegangen, bis man endlich nach Rom gefommen. — Sier sei fie tödtlich erfrankt, aber burch bie Runft ber römischen Aerzte schnell genug hergestellt worden, also, daß Domenico auf die Fortsetzung ber Reise gebrungen. Er habe ihr aber nie bekennen wollen, wohin er fie zu führen gebachte, und ba fie gebroht, fich bas Leben zu nehmen, habe Domenico gesagt: er führe fie in ein Kloster. Da sei sie wohl zufrieden gewesen, und ihm baher williglich gefolgt. Auch habe fich von ba an Domenico freund= licher gegen sie bezeigt, ihr ein bequemes Maulthier verschafft, und was sonft vonnöthen gewesen zu ihrer Erquickung. Und ba fie gen Tivoli gekommen, ware ihnen viel flüchtiges Kriegsvolf entgegen gelaufen, fagenb: Biccolomini fei im Unzug mit einer großen Menge Berbannter. Wie ihr Bruder nun wieder nach Rom umkehren wollen, fei ihnen abermale fliehendes Bolf entgegengeeilt, mit Klagegeschrei, die Banditen waren vor den römischen Thoren, und bedrohten die

Stadt. Da habe Domenico sich gegen das Gebirg gezogen, in ber Meinung, ber Gefahr durch einen Umweg zu entrinnen. Allein er wäre nun erst seinem verderblichen Verhängniß zugelaufen. Denn bei Cicoli fast gefangen, wäre er hernach bei Olgiato wegen thörichen Wiberstandes, welchen er leisten wollen, grausamer Weise ums gebracht worden.

So erzählte Thorhaimer, und ich konnte nicht länger zweiseln, daß Lucia in Olgiato lebe. Ich beschloß also, gleich mit Thorhaismern bahin zu eilen, um zu sehen, wie das Unmögliche möglich sei.

Wie wir aber ins Haus zurückkamen, wo Piccolomini mit ben übrigen Häuptern ber Verbannten war, und ich ihm fagte, daß ich gen Olgiato wolle, klopfte er mir auf die Schulter, und sprach: "Morgen gehen wir insgesammt bahin; bis dahin geduldet Euch. Denn wir haben vor einer Viertelstunde vernommen, Olgiato sei berannt. Daraus ist Marco de Sciarra mit fünfzig Reitern also-bald, noch vor der gesammten und vereinten toskanischen und römisschen Macht ausgebrochen, um sich noch zu rechter Zeit wieder in den Platz zu wersen, wenn er hindurch könne. Auch Pietrangelo, Tutio de Petralta und der Battistella sind mit ihm dahin, alles verzweiselte Bursche, die den offenen Höllenschlund nicht scheuen.

Diese Worte erschreckten mich sehr; benn nun lagen alle meine Hossnungen zu Boden. Iwar sprach mir Piccolomini Muth ein, und sagte: "Don Bastiano, ich sühre Euch morgendes Tages in Olgiato ein, und wenn zwanzigtausend Mann bavor lägen!" Dens noch tröstete mich das nicht.

## Rächtliche Erfcheinung.

Wie ich um Mitternacht schlief, erwachte ich von einem wuns berbarlichen Getöse, und es war mir, als höre ich mich beutlich bei Namen rusen, und als ware es Hermingarbens suße Stimme. Da ich bie Angen aufthat, schwebte sie wie auf einer blaggelben Wolke in ber Mitte bes Zimmers. Ihre Augen schienen mich voll großen Mitleibe zu betrachten, und ein fanfter Schmerz lag in ihren himmlischen Zügen verbreitet. Sie war weiß gekleibet, wie in Schnee, und um ihr haupt faßte bie Fülle ihrer haarlocken das himmelblaue mit Gold durchwirkte Tuch zusammen. Je langer ich sie betrachtete, je heller und schöner ward sie, daß sie endlich wie in Lichtstrahlen glänzte. Und ich konnte nicht rufen und nicht reben. Mein Herz lag in Angst und Wonne. Ihre Gestalt war aber immer hellleuchtender, daß fie wie eine Strahlenfäule baftanb, und von dem Glanz ward Alles umber bebeckt, daß meine Augen ihn nicht ertragen mochten. Und ich fühlte mein Lager fanft mit mir emporgehoben und burch die Lichtstrahlen schwimmen, wie durch ein Meer von Sonnen, und ein sanftes Brausen floß um mich her. Da sank ich auf mein Lager zurud, und schloß bie Augen in betäubender Ohnmacht.

Wie ich wieder zur Kraft genas, und die Angen öffnete, war Alles sinkere Nacht, und ich sah durch das Fenster die himmlischen Gestirne. Des verwunderte ich mich, und konnte nicht fassen, wie mir geschehen sei? — Und ich dachte, dies Gesicht bedeute mir ein großes Unglück. Deshalb zog ich den Gürtel, um den Feuersgeist zu befragen. Wie ich aber das Fläschlein hielt, glänzte es so hell, daß der Schein davon schier mein ganzes Lager beleuchtete. Dies war also ein günstiges Vorzeichen, und machte mir große Freude.

Ich betete aber zu Gott und ber heiligen Jungfrau mit vieler Inbrunft, daß sie mich vor den Fallstricken des Satanas bewahren wollten, auf daß ich nicht vom bösen Geist wieder versucht werde, wie bei der monteleonischen Hochzeit.

### . Treffen bei Digiato.

Andern Morgens war ich früh auf, benn ich konnte nicht erswarten, bis wir aufbrächen gen Olgiato. Aber meine Freude ward zu Wasser; benn Piccolomini erwartete noch Bericht von der Stärke und Stellung des Feindes, auch wollte er unsere Leute wohl ruhen lassen.

Gegen Abend kehrten die ausgesandten Kundschafter zuruck, und erzählten, wie sie erfahren, Don Marco de Sciarra habe sich glücke lich und noch zu guter Stunde in den Platz geworfen; aber nun sei er in Olgiato eingesperrt, daß keine Maus weder aus noch ein könne. Der toskanische Herr General Camillo del Monte liege nebst Virginio Ursine mit aller Macht davor, doch scheine es beiden an Kraut und Loth zu sehlen. Es sei aber bergleichen von Rom unterwegs.

Als Piccolomini dies gehört, gab er Befehl, daß sich jeder bereit halten solle, auf den andern Tag den Felnd zu suchen; man wolle in der Morgendammerung hinaus, Olgiato zu befreien.

Icefchenkte mich mit zwei koftbaren neapolitanischen Zeliern aus des Bicekonigs Marstall; Steigriemen und Jaum glänzten von Silber, und die Decken aus purpurfarbenem köftlichem Zeuge starrten von Gold. Auf meinen hut setzte er zwei hohe Reigersebern, schneeweiß, und um meinen hals hing er eine goldene Kette. Daran erkannte man die Feldhauptleute. Er gab meinem Besehl fünfzig Reisige unter, und sprach: "Bastiano, Ihr sollet heute den Vortrab führen, auch der Erste im Angriff sein; denn wir müssen die Toskaner und Kömer aus einander jagen, und uns mit dem Marco de Sciarra vereinen. Können wir Olgiato nicht reiten, so ist der Kern unsers Heeres verloren, und bie schöne Hermingarde di Solis bazu."

Che die Sonne aufging, waren wir schon weit von Celano, 3sch. Rov. VII. und gegen Mittag erblickten wir die Thurme und Mauern von Olgiato. Camillo del Monte hatte von unserm Anzug vernommen. Er kam und entgegen in einem kleinen Thal. Die Römischen ftanden links auf den Anhöhen; die Toskanischen waren in der Fläche. Virginio Urfine besehligte die auf den Hügeln. Der Feldherr des Großherzogs hielt die Mitte, wo er drei Stück Geschütz hatte, und Ercole di Pisa, sein Feldhauptmann, führte die toskanische Reiterei an, die uns zur Rechten stand.

Da befahl Piccolomini dem Pierconto de Montalto, mit hundert Fußsnechten die Römer von den Bergen zu treiben; mir, dem Ercole entgegen zu gehen; er selbst mit allen Uebrigen wollte den Camillo del Monte nehmen. Bevor Piccolomini noch die Schlachtordnung gestellt hatte, kam die toskanische Reiterei gegen uns an mit vershängtem Zügel, und das schwere Geschütz war gegen unsere Fußsknechte gerichtet. Da rief ich meinen Leuten, und wir zogen dem Ercole entgegen.

Wie wir an einander waren, erhoben Alle ein großes Geschrei, und jeglicher faßte seinen Mann. Aber die Welschen sind seige Leute; sie mögen sich lieber gegen Wunden decken, als solche zussügen. Daher tummelten sie sich weiblich herum, Alles in großer Unordnung durch einander; einer trachtete dem andern im Rücken beizukommen, oder den Rücken frei zu haben. Und da wir übersmannt waren von den Toskanischen, nahmen meine Leute bald die Flucht. Jedoch zum Glück hatte Piccolomini unsere Noth gesehen, denn er schickte uns noch hundert Reiter zum Beistand. Da ging das Gesecht neuerdings an.

In dem Getümmel kam mit gezücktem Schwert auf schwarzem Roß ein Kavalier gegen mich gerannt, und ich sah, wie er sich unter den Seinigen Plat schaffte, um mit mir handgemein zu werden. Wie er vor mir war, rief er: "Ich bin Ercole di Pisa, und will's allein mit Euch ausmachen, wenn Ihr ber Verräther

Biccolomini seib." Ich sagte: "Ich will Euch alsogleich mit bem Schwerte meinen Namen zwischen beibe Ohren legen." Daraufstub wir an einander gerannt, und die Leute um uns her standen still, den Rampf zu schauen. Wie wir uns tummelten, legte ein tostanischer Reiter die Buchse auf mich an, aber ich entsam ihm, und Ercole rannte in den Schuß und ward getrossen von seinen eigenen Leuten. Ich spaltete ihm, wie er sant, den Schädel. Da stieg entsehliches Geschrei auf von allen Seiten, und unsere Reisige griffen frisch an. Aber die Tostanischen wehrten sich verzweiselt. Rach einer Stunde kam ihnen viel Fußvolk zu Hilfe, auch setzte man uns mit einem Stückgeschüß hart zu, so daß wir viele verzloren. Da drehten unsere Leute dem Feinde den Rücken zu, und suchten das Weite. Ich selbst war zweimal daran, gesangen zu sein, und entsam doch glücklich.

Als wir nun unser Fußvolk suchten, sahen wir es schon weit von uns in der Flucht; denn wie ich nachher erfahren, hat Piersconto de Montalto dem Virginio auf den Höhen schlechten Stand gehalten, also, daß er das erste Zeichen zur Flucht gegeben.

Der Feind aber verfolgte uns nicht weit, benn er befürchtete Hinterhalt. Wir kamen athemlos und zerstreut bei einem Dörfslein zusammen, St. Maria geheißen, das auf einem Berge lag. Biccolomini war sehr aufgebracht, und fluchte abscheulich, und versmaß sich hoch und theuer, er wolle es dem Camillo del Monte solgendes Tages einsalzen. Wir hatten von den Unsrigen bei huns dert Leute eingebüßt. Aber die Feinde hatten auch beträchtlich versloren, wie wir von den Ueberläusern und Gefangenen vernahmen; der Oberfeldherr Camillo trug selbst eine Hand schwer verwundet, und mußte das Heer verlassen, also, daß nachher Virginio allein die Belagerung von Olgiato sortsetze.

### Besuch in Digiato.

Durch solche Rieberlage war die Muthlosigkeit unserer Leute so groß geworden, daß sie in der Nacht haufenweis davon liefen, am meisten die Neapolitaner.

Da sagte Piccolomini in der Versammlung der Hauptleute: "Haben wir nur erst den Sciarra frei, so mögen wir wieder bis Rom ziehen; denn er hat unsere tapserste Mannschaft mit sich in das Nest genommen. Es soll einer hin und ihm sagen, wie er sich durchschlagen und zu uns stoßen müsse."

Beil hierauf Niemand antwortete, und mich die Reugier und Liebe nach Lucien baß plagte, sprach ich: "Bohlan, das übersnehme ich. Ich gehe als Ueberläufer zum Virginio in kunftiger Nacht, und erforsche seine Stellung und trachte nach Olgiato zu kommen." Der Anschlag gesiel Allen wohl.

Als es nun Nacht ward, übergab ich meine Sachen und Gelber dem Thorhaimer, mit Verheißen, er solle mich bald wieder sehen. Thorhaimer wollte mit Sewalt mich begleiten, aber ich litt es nicht. Dann zog ich das Kleid eines gemeinen Fußlnechts an, und beurlaubte mich vom Piccolomini, und nahm den Weg gen Olgiato.

Wie ich eine Stunde gelaufen war, fand ich zwei von unsern Leuten, die ebenfalls im Begriff waren, zum Virginio überzugehen. Wir machten gemeine Sache zusammen, und kamen vor Tagessaubruch zu den Toskanern, denen wir unsere Dienste antrugen. Sie führten uns in das Gezelt des Virginio, wo er uns über Alles besragte, was Piccolomini machte; dann wurden wir weggeführt und nicht beisammen gelassen, sondern unter verschiedene Hausen getheilt.

Ich blieb neun Tage lang bei ben Romischen, und Alles ging mußig und links und rechts auf Beute aus, ober schoß zum Zeit= vertreib gegen Sciarra's Volk auf ben Mauern von Olgiato. Denn Birginio wollte nichts unternehmen, bis bas schwere Geschütz von Rom angekommen sein wurde.

So hatte ich Zeit genug, das ganze Lager zu durchlaufen, und als ich mir Weg und Steg aller Orten wohl gemerkt hatte, und wo Virginio am schwächsten stand, schlich ich in der Nachtstunde davon, und kam zum Graben von Olgiato. Die Wächter wollten anfangs die Zugbrücke nicht niederlassen, obwohl ich sagte, ich komme aus Auftrag des Herrn Monte: Marciano. Endlich ist Don Marco de Sciarra selbst herbeigerusen worden, und da ich ihm meinen Namen sagte, befahl er, mich einzulassen.

Nun berichtete ich ihm, weshalb ich mich auf ben Weg zu ihm gemacht habe, und in welche Noth Piccolimini seit dem letten unglücklichen Gesechte gerathen sei. Wir sprachen die ganze Nacht mit einander. Sciarra sagte, er wolle Rath halten mit den Seisnigen. Darauf wies er mir ein Nachtlager in seinem Haus.

## hermingarbe.

- Nun brannte ich vor Begier, das Fräulein zu erblicken, aber meine Hoffnung ward den ganzen folgenden Tag vereitelt. Denn Sciarra, Battistella, Tutio de Petralto, und die andern Häupter der Verbannten ließen mich nicht los, und hatten beständig Raths mit mir zu psiegen.

Wie ich aber den andern Tag vor der Thur des Hauses stand, mich umzuschauen, erblickte ich ein verschleiertes Frauenzimmer, welches sich auf das Geländer des Erkers über mir lehnte, und seine Blicke nach mir zu richten schien. Ich grüßte höslich hinauf und zitterte vor Furcht und Freude, denn es schien die Gestalt meiner Geliebten zu sein. Ich hatte auch nicht geirrt, denn sie schlig den Schleier auf, und sagte mit schwacher Stimme: "D Gott, Bastiano, seid Ihr es!"

Bie ein Pfeil flog ich hinauf die Stiegen — zu ihrem Ges mach — zu ihren Füßen.

Sie war sprachlos, schwankte und sank ohnmächtig zu Boben, gleich einer Tobten. Ich hob sie auf und trug den schönen Leiche nam zum Ruhebeit, und rief mit tausend Liebkosungen ihre Seele in den süßen Leib zurück. Eine Zeit lang, wie ich sie betrachtete in der tobtenhaften Stellung, schien sie mir fremd. Als sie aber die Augen ausihat, erkannte ich Donna Lucia wieder.

Ich hing über ihr, ihre blaffen Lippen kussend. Da brangte sie mich zuruck, und sprach, wie sie mich lange betrachtete: "Er ist's!" Und sie richtete sich auf und starrte mich wieder lange Zeit an, bann siel sie an meine Brust, laut weinend.

"Ift Euch meine Erscheinung ungelegen, Donna Lucia, ober klaget Ihr, daß ich Euch ungläcklich machte?"

Sie lispelte leife ein schwaches "Rein!"

"Aber Ihr wisset," fuhr ich fort, "ich mußte Euch verlaffen. Bleiben konnte ich ja nicht. Ich aber war unschuldig."

"D Ihr waret unschuldig, guter Bastiano."

"Bann habet 3hr Eures Brubers Tob erfahren ?"

"Ich sah ihn vor meinen Augen sterben. Gott gebe seiner Seele Frieden, lieber Bastiano. Er trennt uns aber sortan nicht mehr."

"Er ift alfo an feiner Wunbe geblieben?"

"3ch fab ihn fterben."

"Was sagt man? Sprach man nicht bavon, mich zu verfols gen? Hat mir keiner nachgesett?"

"Neln, Bastiano. Sie waren zufrieden, mich in ihrer Ges walt zu haben, und kümmerten sich um Euch nicht."

"Aber wie feib Ihr Ihnen entronnen?"

"Bei Olgiato erschlugen sie ihn, wie ich Euch sagte, und seine Belfershelfer entflohen, und die Vetbannten führten mich hieher:

Ach, Bastiano, nur um Euch trug ich Leib! Hatte ich Euch nie nach Trevi hinaufgehen lassen! Daher ist das große Unglück! Ich hätte es wohl noch ertragen mögen bis zum Bolsener = See. D verzeiht mir! ich glaubte uns schon in aller Sicherheit."

"Wie kommt es Euch bei, sußes Fraulein, noch um bas vers gangene Alte zu klagen?

"Sollte es nicht sein? Ach, konnte ich hoffen, Euch jemals wieder zu sehen? Dwenn ihr wüßtet, guter Bastiano! seit Trevi bis heut', was ich gelitten habe? Wie lieb wäre mir gewesen, zu sterben!"

"Seit Trevi bis heut'?" rief ich lachenb: "Und seitbem haben wir uns nicht gesehen?"

"Sie entgegnete barauf: "D wohl in Träumen und Gebeten, alltäglich und nächtlich."

Als sie dies gesagt, druckte sie meine Hand indrünstiglich an ihre Brust. Ich aber hütete mich wohl, ihr von der monteleoznischen Hochzeit und von Lamentano ferner zu reden, weil sie mich nicht verstanden, und ich war überzeugt, daß Donna Lucia und Alles, was im Hause Colleserro geschehen, das Blendwerf böser Geister gewesen sein möge. Und ich sah wieder die Heilige, wie ich sie in Loretto gesehen, und liebte sie mit noch ärößerer Geswalt, als jemals. Da schwor ich auf meinen Knien, sie nie wies der zu verlassen, und sollte ich darum das Leben eindüßen.

Indem trat Don Marco de Sciarra herein, welcher sich verswunderte. Da sagte ihm hermingarde, wie sie sich freue, mich wieder gefunden zu haben, und wie wir in Loretto Bekanntschaft gemacht. Er aber schien barum verdrießlich, und runzelte die Stirn sehr. Doch blieb er in den Schranken der höflichkeit, und konnte sich meisterlich verstellen. Er sührte mich aber von hermingarden hinweg, um mit mir Rathe zu pflegen, wie wir in folgender Nacht Olgiato verlassen, Virginio's heer durchbrechen, und und mit Picco-

lomini vereinigen wollten. Auch ftellte er es so geschickt an, baß ich Hermingarben ben ganzen Tag nicht wieber fab.

## Flucht aus Olgiato.

Ich aber verließ das Haus fast gar nicht, und hütete alle Aussgänge mit meinen Augen. Auch befragte ich, wie es dunkel ward, ben Feuergeist, und da er mir hell und freudig entgegenglänzte, schöpfte ich frischen Muth.

Um die Mitternachtstunde sammelte sich in aller Stille das Bolf der Verbannten vor Sciarra's Haus. Auch sah ich, wie Herminsgarde dicht verhüllt auf die Straße hinausgesührt und auf ein Maulthier gehoben ward. Da bin ich zu ihr getreten, als wollte ich zu ihrer Bequemlichkeit bereit sein, und drückte ihre Hand, sagend: "Fürchtet Euch nicht, schönes Fräulein, was auch gescheshen möge; denn Bastiano ist um Euch, und wird Euch nicht verslassen." — Sie antwortete: "Gottlob, nun fürchte ich mich nicht!"

Sciarra blieb bei ihr zu Fuß, und stellte sich zu ihr in die Mitte des Juges. Ich aber mußte vorn an die Spiße desselben treten, wie unter den Anführern verabredet worden, um Allen den Weg zu zeigen. Man hatte mir auch ein weißes Tuch um den hut geschlagen, damit mich ein Jeder in der Finsterniß erkennen möchte.

So zogen wir aus der Pforte von Olgiato den Hügel hinab nach der Gegend, die mir wohl bekannt war, und wo nur Virschino's Leibwachen die Hut hatten. Als wir zu einem Bach kamen, hinter welchem die Römer lagen, rief mich ein Soldat an, ich aber stieß ihn sogleich mit der Hellebarde nieder. Da liefen auf sein Geschrei die römischen Kriegsknechte zusammen, und es erhobsch ein entschlicher Lärm jenseits des Baches.

Obwohl wir nun verrathen waren, gingen wir doch mit festem Schritt hinüber, und es erhob sich alsbald ein lebhafter Streit. Je weiter wir drangen, je größer ward die Zahl derer, die uns Widerstand leisteten, die wir zulest von allen Seiten umringt waren. Man hörte weit umher nur das Brüllen und Geschrei berer, die sich zum Kampf ermunterten, oder von ihren Wunden niederstellen; das Aneinanderschlagen der Wassen und das Knallen der Büchsen. Virginio selbst, wie wir den Tag nachher in Ersahrung gebracht, ist zu dem Gesecht gesommen, und hat zwei Wunden davongetragen.

Die Berbannten aber kämpsten, wie Berzweiselte thun, und brangen unaushörlich vorwärts. Die Römischen umschwärmten uns in großer Berwirrung, wie wüthende Wespenhausen, und konnten wir uns ihrer nur mit großer Mühe erwehren.

Als ich merfte, daß das Gefecht hinter uns noch hitiger war, benn vor uns, gab ich meinen hut einem, ber neben mir ftand, und zeigte ihm den Weg nach St. Maria, ber nicht mehr zu versfehlen war. Dann ging ich zurück, weil mir für Ermingarden bangte. Zum Glück graute ber Morgen schon.

Da sah ich vor mir einen fürchterlichen Streit von vielen Römischen gegen einen der Unsrigen. Ich hahnte mir den Weg, und sah Sciarra am Boden liegen; zwei Berbannte schützten ihn. Als ich aber zu hilfe kam, flohen die Römer, und hinterließen drei Todte. Sciarra war nicht einmal verwundet, sondern nur zu Boden gerannt.

Da schrie ich: "Marco, wo habt Ihr bas Fräulein gelaffen?"— Er aber fluchte und verschwor sich, er wisse nicht mehr, wohin es in dem Gedränge gekommen. Da fuhr ich wüthend in die nächsten seindlichen hausen, denn ich achtete nun meines Lebens weiter nicht, und wollte nicht leben ohne die himmlische. Wie ich aber mitten im Streit seitwärts einsam das Maulthier stehen sah, lief ich dahin; duch das Fräulein war nicht mehr bei demselben zu sinden. Run ward mein Schmerz ausgelassen, und wo der Kampf und das Getümmel am größten, dahin rannte ich, sie zu sinden, oder des Lebens quitt zu werden.

Und wie ich eben über ein Feld lief, hörte ich meinen Namen rusen hinter mir. Es war die Stimme Hermingardens. Hermin: garde stand zitternd hinter einem alten Baum, und ich war an ihr vorübergerannt, ohne sie zu sehen. Da schlang ich freudig meinen Arm um sie, und in der andern mein blutiges Schwert, sprach ich: "Run sterben wir mit einander!" Dann sührte ich sie also durch das Sewühl vor, und schlag das römische Gesindel zustück, welches uns entgegen kam, und brachte sie srüher, als ich vermuthen konnte, in Freiheit und aus dem Gesecht.

Um diese Zeit ließ aber Birginio's Bolf von uns los; benn Piccolomini kam uns mit seinen Leuten zum Beistand entgegen, und unter den Römischen war große Verwirrung eingerissen. Und wie wir auf Piccolomini's Hausen stießen, erhoben wir Alle ein großes Fredengeschrei.

Nachdem trat Marco zu mir, und forberte das Fräulein. — Ich aber sprach: "Ihr habet es in der Noth verlassen, und da habe ich es mir mit Gefahr meines Lebens erkauft, und es ist die Beute, welche mir gehört. Auch ist sie mir nur feil, Schwert gegen Schwert, Leben gegen Leben!"

Da ward er ergrimmt, und wollte das Schwert wider mich zucken, aber Hermingarde rief, indem sie mich umsaßte: "Ich lasse ihn nicht, und wollet Ihr ihn tödten, so tödtet mich zuvor." Auch der Herr von Monte-Marciano sprang dazwischen, und wehrte dem Marco mit harten Worten, also, daß dieser stuchend sich von une entsernte.

### Mahnungen.

Bir hatten fortan keine Ruhe, benn Birginio, sobalb er Olgiato besett hatte, wandte sich wider und mit seiner gesammten Macht. Darum beschlossen wir, und im Gebirg zu zerstrenen, und frisches Bolf zu werben. Ich aber sürchtete bes Marco Nachstellungen, und ward mit Hermingarden eins, sie zu Martha am Bolsener: See zu bringen. The wir aber den Entschluß aussühren konnten, kam Birginio von allen Seiten gegen die Verbannten angerückt. Da brachen diese in der Nacht auf, und vertheilten sich im Gesbirg, seder nach dem Ort, welchen Piccolomini anzeigte, denn er führte über nus den obersien Besehl. Mich schickte er mit zehn Reitern nach dem Ort Alcini, welcher aus einzelnen Häusern besteht, die hoch an den Vergen liegen.

Als wir dahin famen, gaben uns die Landleute Nahrung und Obdach, weil wir Gelb hatten, ihnen zu zahlen. Auch vermehrten sie meine Schaar mit zwölf entschlossenen Leuten, welche mit uns auf Beute gehen wollten.

Hermingarbe aber beschwor mich, biese Lebensart zu verlassen, und mit ihr zum Bolsener See zu gehen; auch nach Deutschland wollte sie mir folgen, wenn ich es heißen würde. Ihre Worte beskummerten mich sehr; benn ich konnte ihr noch nicht mein Geheimniß vertrauen. Auch Thorhaimer, ber mit uns war, brang mit rahrens ben Bitten in mich, daß ich bies böse Gewerbe aufgeben solle, welches nichts anderes sei, denn ein gemeines Ränberleben. Aber ich blied unerschütterlich, denn ich wollte treulich um den Spiritus samiliaris dienen, wie mir vorgeschrieben worden. Da nun Thorshaimer sah, daß ich nicht zu bewegen sei, sprach er: "Ich versspüre wohl, liebster Gerr, daß Euch geheime Ursachen nöthigen, dies gefährliche Handwerf nicht zu verlassen. Und tröstet es mich daß es nicht lange währen wird, die Ihr davon zurücksehret. Doch

gebenket des zarten Fräuleins, und daß es nicht diese unstäte und flüchtige Lebensweise ertragen mag, ohne seine Gesnubheit einzus büßen. Darum sorget wenigstens für bessen Ruhe und Sicherheit. Anch ist es nicht wohlgethan, daß Ihr mit diesem tugendhaften Fräulein umberziehet, das Euch mit so großer Liebe zugethan ist. Aber an Euch ist es am ersten, die Unschuld des Fräuleins zu schühen. Darum bedenket wohl, was Ihr thut."

Ich ward durch diese und andere Reden in tieses Nachdenken gebracht, und beschloß in meinem Herzen, Hermingarden mir durch Priesters Hand vermählen zu lassen, wenn sie einwilligen würde, und sie dann nach Rom oder in eine andere Stadt, oder wohin sie begehren würde, in Sicherheit zu bringen, die meine Dienstzeit um den Spiritus samiliarts abgelausen sein werde. Da ich aber zu dem Ende noch Unterredung mit Piccolomini psiegen mußte, begab ich mich zu hermingarden und stellte ihr vor, wie daß ich, um unserer Jusunst willen, mit dem Haupte der Berbannten Absrede nehmen wolle. Ich versprach ihr, nach zwei Tagen zurückzussehren, und Thorhaimern zu ihrer Bedienung und zu ihrem Schutzurückzlusssehren, und Thorhaimern zu ihrer Bedienung und zu ihrem Schutzurückzlusssehren.

Hermingarde willigte weinend in meine Entfernung, und ich erfannte, wie zärtlich ich von ihr geliebt sei. Und es versiossen zehn Tage, ehe ich meinen Borsat vollführte. Da aber schickte mir Piccolomini, der zu Scenna lag, einen Eilbsten, daß ich mich zu ihm verfügen müsse, und ich gehorchte. Mit kummer Wehe muth lag ich an hermingardens Brust, und wie ein Verzweiselter schied ich von ihr

### unglüd.

Piccolomini empfing mich zu Scenna mit busterm Gesicht. Auch vernahm ich balb, welche Unruhen ihn plagten. Er melbete mir,

wie der neue Papst Gregorius, des Namens der Bierzehnte, gleich nach seiner Erwählung, ihn, den Piccolomini, und fünszehn andere Häupter der Berbaunten durch ein Breve nach Rom berusen habe. Weil nun keiner von ihnen Folge geleistet, habe der Papst sie alle zum Tode verdammt, und die Herrschaft Montes Warciano in Besitz nehmen lassen, den Piccolomini derselben verslustig erklärt, und diese Stadt dem Ercole Sfrondrata, des Papstes Nepoten, zum Geschenk gegeben.

"Ei," sprach ich, "wie mag Euch dieser Berlust zu herzen gehen? Sabet Ihr nicht den Spiritus familiaris, der Euch mehr Gold und Gut verschaffen mag, als der Papst Euch jemals raus ben kann?"

Don Alfonso antwortete und sprach: "Es ist auch nicht bies, was mich am meisten betrübt, wohl aber die Unbeständigkeit meiner Freunde. Denn kaum haben sie vernommen, daß ich Montes Marsciano durch den Papst verloren habe, wollen sie gegen mich laut werden, und trachten sie die Leute von mir abwendig zu machen. Der niederträchtige und verenchte Pierconto Gabutio ist wiederum der Erste gewesen, welcher seine alte Feindschaft erneuert und das Bolk gegen mich aufgestistet hat. Dann ist der Marco Sciarra mir gram geworden, seit ich das Fräulein hermingarda di Solis ihm abgesprochen, daß er Euch dasselbe überlassen mußte, und hat sich zu der Partei des Pierconto geschlagen. Nun ist es Zeit, daß wir berathschlagen, was wir beginnen, um Ordnung herzustellen."

Ich sagte, daß ich entschlossen sei, mit ihm zu halten, wenn ich vorher meine eigenen Angelegenheiten berichtigt habe, und trug ihm vor, was ich wegen meiner Geliebten entschlossen sei.

Er etwiederte trocken: das könne nicht sein, denn ich durse mich nicht vermählen und einem Weibe anhangen, so lange ich um den Spiritus familiaris diene, widrigenfalls meine Mühe und Arbeit, ja felbst der Dienst des Fenergeistes verloren ware. Wohl stehen, und lief umber zu ben entferntesten Sutten an den Bergen, um eine Nachricht von dem großen Ungluck zu erhalten. Aber alle Hütten standen leer und verwüstet.

Nacht in einem ber verlassenen Bauernhäuser, wo ich einige Lebenssmittel sand, die mich erquickten. Folgendes Tages, nachdem ein guter Schlaf meine Glieber gestärkt, machte ich mich zu Fuß auf nach Balva, und schwor, diese Schmach in Sciarra's Blut zu rächen. Denn er allein, wie ich nun überzeugt war, hatte dies Unheil gestistet. Doch erst den andern Tag des Abends erreichte ich das Städtlein, welches von dem Volk der Verbannten ganz angestillt war.

Ich mischte mich unter bas Gesindel, als gehöre ich zu Sciarra's Leuten, und ersuhr seine Wohnung und daß das Fränkein wirklich darin sei. Wie es dunkel ward, hüllt' ich mich in meinen Mantel, und trat mit dem Dolch in der Faust zum Saus hinein, den Sciarra aufzusuchen, und hermingarden zu erlösen. Es war in dem Hanse stocksinster, und ich tappte lange umher. Da hörte ich Stimmen. Ich solgte, denn mir war es, wie wenn ich eine weibliche Stimme darunter erkenne. Ich sand endlich eine Thür. Wie ich sie öffnete, erblickte ich Hermingarden an einem Tischkein sixend, das schöne Haupt schwermuthig auf die Hand gestützt. An der Thür ging ein Soldat auf und ab.

Ich rief: "Hermingarbe!" Da suhr sie auf, erkannte mich, und siel mir um ben Hals, rusend: "D Bastiano, rettet mich!" Der Kriegsknecht sluchte, und wollte sie von mir reißen, und zuckte gegen mich sein kurzes Schwert. Aber jach schlug ich ihm den Dolch in die Brust, umfing hermingarden und eilte mit ihr stills schweigend zum Haus hinaus über die sinstern Straßen. Erst da wir ins Freie gekommen waren, siel mir Thorhaimer bei, und ich fragte, ob er noch am Leben sei? Sie aber rief ängstlich: "Flieh,

Nieh, bevor man uns findet. Ich weiß ja nicht, ob Thorhaimer lebt."

Nun verboppelten wir die Schritte, einem Fusiweg solgend, der von Balva hinwegführte; wir wußten nicht, wohin. Auch war uns gleichgültig, wohin wir kamen, und getranten uns kaum zu reben. Ich erfreute mich aber meines Glücks. Der himmel war bicht umwölft, daß man kaum einen Schritt weit sah.

Rachbem wir wohl brei Stunden zurückgelegt hatten, gelangsten wir an einen Strom, der sehr breit und reißend schlen. Am User ftand eine von Schilf und Binsen aufgeschlagene Hitte, worin kann drei Personen Raum hatten, wenn sie saßen. Da wurden wir einig, auszuruhen, denn es erhob sich zu gleicher Zeit starker Regen. Und wir sichteten unter das niedrige Schilfdach, wo wir den Boden mit altem Stroh zu einem Lager bedeckt fanden.

Run erst erzählte ich hermingarden, wie ich schon zu Scenna das Unglück ersahren, was begegnet sei, und wie ich nach Alcini zuräckgeeilt wäre, und statt ihrer nur rauchende Brandstätten gestunden hätte; wie ich sodann gleich ausgebrochen und zu ihrer Mettung nach Valva gestogen wäre.

Als es Nacht warb und der Regensturm nachließ, bedeckte ich die heilige mit meinem Mantel, daß sie des Schlummers genösse. Ich aber trat vor die hütte und wachte die ganze Nacht hindurch, dis zum Morgenroth. Denn ich zitterte, daß sie mir abermals geraubt werden könne.

### Mertwärdiges Gefpräd.

Rie war Hermingarbe liebenswürdiger erschienen, als beim Auffcblagen ihrer Augen im blenbenben Gold ber Morgensonne.

"Ach!" sagte sie, "wie sehr liebe ich dich, Bastiano! Aber du hast übel gethan, nach beiner Flucht von Colleserro dich zu ben 26. Rev. VII. Banditen zu schlagen, und mit biesen Raubern Gemeinschaft zu halten. Gelobe mir, nie wieber zu ihnen zurückzukehren, und mich nach Rom zu führen."

"Rach Rom will ich dich führen, du Himmlische," antwortete ich: "aber schon in Alcini sagte ich dir, alte und theure Gelübbe binden mich an Piccolomini. Ich bin in Berzweiflung. Ich kann dich nicht verlassen. Rein Leben hängt an dem beinigen, und doch, ich verliere Alles, wenn ich nicht mit Piccolomini gehe."

Da wollte sie schlechterbings wissen, was mich an den Versbannten sesseln möge, und ich mußte ihr erzählen, wo und wie ich den Herrn von Montes Marciano kennen gelernt. Ich that dies auch, doch hütete ich mich wohl, ihr von dem Spiritus samiliaris zu sagen, um den ich diene. Wohl gab ich ihr zu verstehen, daß er im Besitz vieler geheimen Wissenschaften sein möge.

"Auch," sprach ich, "meinen Berwandten in der Heimath habe ich gelobet, geheime Kenntniß mitzubringen aus Italien. Piccolomini ober keiner kann mir solche geben. Davon habe ich Beweis."

Sie sprach: "Er ist ein gemeiner Abenteurer, und Bastiano eine gar ehrliche Haut. Wollte ich Bastiano's Leichtgläubigseit betrügen, ich würde es können im halben Schlaf." — Sie lächelte gar zärtlich bei biesen Worten, damit ich nicht zürne.

Aber ich zürnte boch heimlich, benn ich mochte nicht dulben, daß sie mich weniger achte, als liebe. Und ich wies ihr darauf ihr Bildniß, welches ich immerbar auf melner Brust trug, und sprach: "Rennst du diese Madonna noch? Seit dem Tage, da ich es in Verona empfangen von Bevilacqua — seit dem Tage habe ich dich mit abgöttischem Herzen geliebt."

Sie fragte: "Beißt bu, woher es Bevilacqua empfangen?" Ich antwortete: "Aus ber Gallerie des Herzogs von Mantua ließ er die Kopie nehmen."

Sie lächelte, als verstände fie nun Alles. Ich aber verstand

se nicht, und fuhr fort: "Als nun Piccolomini bas Bildniß bei mir zum erstenmal gesehen, hat er mir verheißen, ich werde bereinst das Urbild lebendig schauen."

Er konnte es dir wohl verheißen, Bastiano, da er mich kannte. Ich aber hasse den Piccolomini. Ich sah schon in der Billa Fosscarini, daß er dich zu mißbrauchen gedenke. Ich aber ließ mich zu dem Possenspiel verleiten, weil es meinen Freuuden Lust machte, dich zu ängstigen. Sage mir, Bastiano, hat dir Piccolomini jemals Geliehen?"

Ich antwortete, jedoch nicht ohne Stoden: "Niemals für sich selbft."

Sie ftrich mir lächelnd mit der zarten Hand über das Gesicht, und sprach: "Ich mag nicht sehen, wie du lügst. Es steht dir nicht wohl. Also dasur ließ der Betrüger steinerne Bildsäulen wans deln, um dich zu fangen. Selbst seine Freunde betrog er, und machte sie zum Werkzeug seiner gottlosen Plane."

Diese Worte machten mich ernsthaft und ich fragte: "Was welßt bu Uebels von dem Mann?"

Sie entgegnete: "Erinnerst du dich der Villa Foscarini? Glaubs test du ernstlich damals, als ich unter den drei Bildsäulen gestanden, ich sei ein Steinbild? ober als ich an einem Tische vorüber wandelte, mit Kreibe gebleicht, wie ein weißer Marmor, ein Stein könne wandeln?"

Da fuhr ich auf erschrocken, und schrie: "D himmel, was sprichst du? Bist du es selbst gewesen?"

"Ich war es allerdings, weil uns beine thörichte Gespensterssichen ergößen sollte. Auch haben wir redlich auf deine Unkosten gelacht. Doch wir hielten den Piccolomini nur für einen lustigen Zeisig, der uns ein Fest geben wollte. Er aber hat dich geblendet, und ich irre nicht, du verehrst noch heute in ihm einen Zauberer."

Bon biefer Rebe war ich mächtig betroffen. Und ba ich fie noch

weiter wegen ber Umftanbe jenes Abends befragte, antwortete se mir auf Alles, nannte mir die Namen der Anwesenden, thre Gestalt und Kleidung, selbst die Speisen, welche auf dem Tische kans den, als die Bildsaule vorüberging, also daß ich an der Wahrs heit ihrer Rede nicht zweiseln konnte.

Da verbarg ich's nicht länger, und fragte, ob sie niemals bavon gehört, daß ein Mensch einen Spiritus samiliaris besessen, burch welchen er wunderbare Einsichten erlange, und große Dinge verrichte?

Sie antwortete: "Ich habe wohl bavon gehört, aber noch Miesmanden gesehen, der im Besitz des Geistes gewesen. Doch wenn der Piccolomini sich desseiben rühmt, so glaube ich es nicht, denn seit er der Herrschaft Monte: Marciano verlustig erklärt worden, ist er ein armer Ritter, der nichts hat, als was er zusammenraubt. Er ist ein Schandslecken seines erlauchten Geschlechtes, und die Seinigen erröthen vor Scham, wenn seiner gedacht wird."

# Reue Berlegenbeit.

Hermingardens Reben hatten mich in große Bestürzung gesetzt, daß ich in tieses Nachdenken versiel, die sie mich daran mahnte, aufzubrechen, um über den Strom zu kommen und Sciarra's Nachstellungen zu entgehen. Wir gingen also dem Wasser entlang, dis wir im Gehölz einen Weg von Baumstämmen darüber fanden, zwischen Felsen. Nach einer halben Stunde erreichten wir ein Bauernhaus, wo wir uns mit schlechtem Brod und Milch erquickten.

Wir hatten nun muhsames Wandern, und mußten zwei Tage lang in schlechten Dörfern Herberg nehmen, bis wir endlich zur Stadt Aquila gelangten. Und ich litt auf dieser Reise großen Kummer um Hermingardens willen, benn ihre zarten Füße waren des Laufens ungewohnt. In Aquila hielt man uns für Pilger, venn wir hatten unterwegs Kleiber gefauft und angeihan, wie die Wallfahrer zu tragen pflegen. Auch fland ich in großer Noth, weil ich schier ohne Gelb war; denn all mein Gut hatte ich dem Thorhaimer zu Aleini in Berwahrung gegeben.

Da Hermingarde ersuhr, wie übel es mit mir sei, ward sie erst ernst, und sprach: "Könntest du mich gen Rom bringen, so ware mir und dir geholfen. Denn meine Kasten sind durch den Prinzen von Colleserro nach Rom voransgesandt, und einer meiner Diener dabei. Auch habe ich großen Theil aus dem Nachlaß des Marchese de Lamentano. Ich wollte dich stattlich kleiden, und du würdest dei mir wohnen und mein Bruder heißen."

"Wie?" rief ich mit Erschrecken: "Also warft bu boch im Sause bes Prinzen Colleserro? Warst du Courtisane des unglückseligen Lamentano? Bist du wieder Donna Lucia, nicht mehr Hermingarde?"

Sie lachte und sprach: "Du bist ein Thor! und ich bin Lucia; aber nie eine hermingarbe gewesen. Ich muß wohl für dich selber sorgen." Darauf verließ sie bas Zimmer ber herberge, in welchem wir beisammen waren.

Ich aber saß gleich einem Steinbilde ba, und wußte nicht, was beginnen. Denn nun ward mir hell, daß ich mit Hermingardens Gestalt reise, und doch nicht Hermingarde habe, sondern daß mich abermals ein böser Geist äffe, wie auf der monteleonischen Hochseit. Schon waren mir unterwegs oft Zweisel rege geworden, wenn sie vermied, von Ofgiato und dem Tressen zu reden, und von uns sern Gesprächen in Alcini, was ich ihr Alles wiederholte. Auch erwachte mir Argwohn, wenn ich in ihren Armen lag; denn Hersmingarde liebte mit keuscherm Gemüthe, als Donna Lucia, und ein allzu verwegener Auß, in Alcini gegeben, drohte mir ihre Bersachtung und Ungnade.

Und je langer ich erwog, je mehr fand ich zwischen dieser und

Lucia's Gestalt und Art Aehnlichfeit. Oft hatte ich in Alcini Hersmugarben von Piccolomini gerebet, aber nie nannte sie ihn einen Betrüger. Wohl hat mich Don Alfonso oft gewarnt vor bösen Geistern, die mir den Gewinn des Spiritus samiliaris zu entreißen trachten würden. Darum riß ich auch allen Verdacht wieder aus dem Herzen, welchen sie mir gegen Alsonso eingestößt hatte. Denn konnte diese Lucia mich von ihm abwendig machen, so war ich auch abwendig vom Spiritus samiliaris, und selbst der Feuergeist wäre Betrug gewesen, der mir allezeit Wahrheit verkündet, und mich in den blutigsten Gesechten unverletzt erhalten hatte, wie mir Picscolomini vorausgesagt.

Da beschloß ich, den Feuergeist zu befragen, und noch in dersselben Stunde Aquila und Lucia zu verlassen und zum Piccolomini zurückzugehen, wenn er mir durch trübes Licht andeuten würde, daß ich in Gefahr sei. Wie ich ihn aber aus dem Gürtel hervorszog, leuchtete er glänzender, denn jemals; dies machte mich sehr irre, und ich beschloß, abzuwarten, was aus den Gauseleien wers den könne, die mit mir getrieben wurden. Denn der Feuergeist hatte noch nie übel geweissaget.

Und als Lucia wieder in das Gemach hereintrat, überstel mich ein Schauder; denn je länger ich sie betrachtete, je mehr sah ich doch, es war Hermingarde.

### Fortsegung bes Borigen.

Sie aber schien meine Unruhe wahrzunehmen, und belustigte sich sehr baran und sprach: "Welchen Unterschied sindest du an mir, wenn ich dir als Hermingarde ober als Lucia erscheine?"

Ich sprach: "Keinen, als daß ich beinen Besit, sobald du Lucia bist, jedesmal mit einer Mordthat bezahlen muß, wie ich denn deinetwillen mich mit dem Blute Lamentano's und mit dem Blute

bes Soldaten in Valva besubelte. Darum ist mir nicht wohl bei dir. Ich bete dich an und verabscheue dich. Mir ist nicht wohl, bis ich fern von dir bin."

Da hob sie bitterlich an zu weinen, und warf ihre Arme-um meinen Hals, siehentlich, daß ich sie nicht allein lasse, in der fremsten Stadt, ohne Rath und Beistand. Und sie erinnerte mich an meine Gelübde, die ich ihr zu Loretto gethan, und an die Stunde, da sie mir im Wäldlein bei Assist zuerst ihre Liebe gestanden. Und sie beschwor mich, ihr den Muthwillen zu verzeihen, welchen sie mit mir getrieben, als könne sie in zweierlei Gestalten erscheinen. Sie habe nur meine eigenen Einbildungen benutzt, und mich darin bestärft, um sich Vergnügen zu machen. Auch werde Thorhaimer wir sagen, wie sie zu Alcini gelitten, da ich sie verlassen, und wie sie von Sciarro's Leuten hinweggeschleppt worden, habe sie nur meinen Namen gerusen, bis sie ohnmächtig geworden sei.

Und wie sie dies sprach, verschwand mein Grausen, und meine Liebe erwachte von neuem. Denn es war keinem Menschen mögslich, sie zu hassen, wenn sie in Thräuen verging. Und ich ersneuerte mein Gelübbe, und erinnerte sie daran, wie sie in Alcini verheißen, mir nach Deutschland zu folgen. So solle es geschehen, und ich wolle sie mir ewig verbinden durch Priesters Hand, doch nicht alsogleich, sondern wenn ich zuvor noch ein großes Geschäft vollendet haben würde, deswillen ich nach Welschland gekommen sei.

Als ich sie besänstigt hatte, ward sie wieder die Holdselige, die sie immer war; doch legte sie ihren bisherigen Muthwillen ab.

Ich gedachte andern Tages, wie ihr Begehren gewesen, sie nach Rom zu führen, wohin ich selbst verlangte, um Don Bevilsacqua zu sehen, an welchen für mich Briese und Gelder aus Deutschs land geschickt zu werden pflegten. Denn ich war jest sehr arm, und hatte kaum genug, die Reise gen Nom zu thun. Aber Hers mingarde klagte über große Müdigkeit, und bat so inständig, sie

einige Tage ruhen zu laffen, daß man nicht wohl anders konnte. Wir blieben also vier Tage lang mußig in Aquila.

Am fünften Tage kam ein kostbarer Bagen, mit schönen Maulsthieren bespannt, vor. die Herberge gesahren; ein reichgekleibeter Diener trat in das haus und begehrte Donna Lucia zu sehen. Sie winkte mir, daß ich sie allein lasse, und es verging eine Stunde, bevor sie mich wieder rusen ließ. Da ich zu ihr kam, fand ich viel Gepäck in ihrem Gemach, und sie war köstlich, doch wie zur Reise gekleibet, und hatte goldene Ringe an allen Fingern, und mehrere Goldstücke lagen auf dem Tische.

"Jest ist geholfen, Bastiano!" sprach sie, "und ich danke Euch, daß Ihr mir diese Tage treu geblieben, und mich nicht im Elend allein gelassen, und bitte Euch, mich zu begleiten. Weil aber Eure Aleiber zerrissen und vom Staub und Unrath übel zugerichtet sind, sorget dasur, Euch neues Gewand zu schaffen. Nehmet von dem Gelbe, so viel Euch beliebt."

Es that mich bies Wort befremben, und noch mehr die Art und Weise, wie sie mir zusprach. Ich wollte von dem Gelde nicht, und sagte: ich würde sonder Iweisel in Rom für mich finden.

"Bielleicht gehet Ihr lieber zu Euerm Freund Piccolomini zus rück," versetzte sie varauf, "und nun will ich Euch länger nicht halten, wenn Ihr in Euer Berberben rennen wollet. Denn ich habe zur Genüge ersahren, daß der Bösewicht Euch mehr werth sei, denn meine Person. Und hätten Euch meine Bitten und Thränen nicht bezwungen, Ihr würdet mich schon den Abend nach unserer Aussunst allhier in meiner jämmerlichen Lage verlassen haben. Gehet denn hin! Ich habe meine Gunst einem Unwürdigen verschwendet. Aber hütet Euch wohl, Euch dessen zu rühmen, es könnte Euch gefährlich sein."

"Wie, ist das die Stimme meiner Hermingarde, die ich höre?" rief ich: "Also hieltet Ihr mich nur fest, nicht weil Ihr mich lieb= tet, sonbern meiner zu Euerm Schut bedurftet? Also waren jene Schwüre und zärtlichen Liebkosungen eitel Trug?"

"Rein, Bösewicht, schöner Bösewicht!" sagte sie: "Ich habe dich geliebt, und liebe dich noch, wie ich keinen Mann geliebt habe. Und ich sürchte durch dich zur Thörin zu werden. Darum ist es besser, wir scheiden; denn ich darf und will mein Leben nicht an das Leben eines Abenteurers hängen, der mit Rändern lebt. Seht, Bastiano, welchen Beweis ich Euch von meiner Liebe gebe. Bergesset des Piccolomini und seiner Bande, kommet mit mir gen Rom, und neunet Euch meinen Bruder, so soll es Euch an nichts gebrechen. Selbst wegen Lamentano's Tod habet Ihr nichts zu besürchen, denn Lamentano hat noch reuig ausgesagt, er sei an seinem Unsglück schuld, und kein Anderer. Ihr dürset also ohne Furcht bei mir wohnen und öffentlich erscheinen. Wollet Ihr Piccolomini verslassen?"

Da wandte ich mich mit Verachtung von ihr und fagte: "Rein! eines solchen Weibes willen fällt ber Mann nicht ab vom Mann. Daß Ihr mir also redet, ist Zeugniß genug, Ihr habet mich nie geliebt, sondern nur Eute Lust mit mir büßen wollen. Verslucht sei meine Leichtgländigkeit und der Tag, da ich Euch vor den Schwellen des heiligen Hauses zuerst erblickte; verslucht die Stunde bei Assisch sach Euch Euch Gelübbe hörte, und verslucht das Bild, das mir die Leidenschaft einhauchte!"

In der Wuth rif ich die Madonna Sclasani's von meiner Bruft, und zertrat das Bild auf dem Exdboden, hob die güldene Kette auf und sprach: "Ich will sie zu einem Goldschmied tragen, er wird mir dafür geben, daß ich ohne Eure Almosen reise."

Ich ging aus bem Zimmer und glühte vor Zorn. Sie rief mir ängstlich nach, und wollte mich zur Umkehr bewegen; aber ich blieb taub und ging von dannen.

#### Abenteuer in Rom.

Der Golbschmied von Aquila zahlte mir kaum die Hälfte bessen, was die Kette werth gewesen, und betrachtete mich gar argwähsnisch, als hielte er mich für einen Räuber. Bon ihm begab ich mich in die Kirche, da eben Messe gelesen ward, und verrichtete mit dußsertigem Gemüth meine Andacht. Als ich wieder zur Hersberge kam, war Donna Lucia oder Hermingarde in ihrem Wagen abgereiset; und da ich bezahlen wollte, was wir verzehrt hatten, war die Rechnung schon abgethan. Der Wirth übergab mir aber ein Brieslein, welches Lucia für mich hinterlassen, des Inhalts: "Sie warne mich zum letten Male vor meinen schlechten Freunsben; verzeihe mir auch meinen Jorn, und werde mir in Rom Besweise geben, daß ich ihr noch theuer sel. Sie hosse, ich werde mich eines Bessern bestinnen und ihr gen Rom solgen."

Ich zerriß den Brief und verließ die Stadt, und lief den Weg ins Gebirg zurück, um Piccolomini zu suchen. Da ich aber unters wegs bedachte, wie ich doch besser thue, Don Bevilacqua auszus suchen, bei dem vielleicht Nachrichten von Hause auf mich warten möchten, kehrte ich wieder um, und wanderte die Straße gen Rom.

Spät Nachts kam ich in einem Fleden an, Biovcaro geheißen. Da fand ich in der Herberge einen Wandersmann, der am Tische saß, Wein zu trinken. Wie ich mich zu ihm setze, und ihn näher betrachtete, erkannte ich, daß er zu dem Hausen gehöre, welchen Battistella del Aratro führte. Und ich machte mich an ihn, und fragte leise: "Ist der Battistella nahe? oder der Piccolomini?" Da erblaßte der Mensch, und sah mich mit starrem Blick an. Wie er mich aber erkannte, schnalzte er mit den Fingern in der Lust und saste: "Alles vorbei! Alles aus einander!"

Nun begehrte ich mehr zu wissen, und erfuhr, daß Piccolomini von allen Verbannten im Stich gelassen worden sei, und ber Mark Ancona zugestächtet wäre, um sich nach Benedig zu retten. Ein großer Hausen der Verbannten treibe sich in der Gegend von Niete umher, wo sie alles Korn auffingen, was den Tidersluß hinab nach Rom ginge, und sie hätten tägliches Gesecht mit Don Virginio Ursini, dem papstlichen Feldherrn. Auch Don Marco de Sciarra wäre-dabei. Aber die Sache neige zum Ende, und Jeder bringe seine eigene Haut in Sicherheit.

Eben dies erfuhr ich auch andern Tags auf der römischen Kandssstraße, wo ich mit den Landleuten redete, die Korn nach Rom sührten; denn in der Stadt, wie sie sagten, war großer Mangel. Run gereuete es mich keineswegs, daß ich nicht, wie es ansangs mein Wille gewesen, ins Gebirg gegangen, den Piccolomini zu suchen. Doch sing mir die Flucht des Piccolomini an großes Bessorgniß zu erwecken, und der Argwohn, welchen Donna Lucia in mir angeblasen, schien gerechtsertigt werden zu wollen. Falls Don Alsons Herr des Spiritus samiliaris wäre, dachte ich in mir selber, möchte er aller menschlichen Nachstellungen spotten; er würde allezzeit des Geldes vollauf haben, und an Anhang könne es ihm nicht sehlen.

Bürgersleute zu gehen pflegen; auch gab ich ben Leuten vor, aus Deutschland zu kommen, um zu St. Peter Ablaß zu holen. Ich that es aber, weil mir Gelb fehlte. Folgenden Tages kaufte ich mir vor einer Bude sogleich saubere Tracht und einen Degen, und ging damit in meine Herberge und kleidete mich neu. Dann machte ich mich auf, Don Bevilacqua zu suchen und ließ mich zu der Wohsung führen, die er mir schon in Verona bezeichnet hatte. Als ich aber dahin kam, vernahm ich mit großer Bestürzung, wie er vor einem Monat nach Florenz abgereiset sei, weil er die bose Lust von Rom nicht hatte ertragen können.

Run war ich in großer Noth, benn ich hatte Alles, was mir

Aleibung verthan, und das Brod war in Rom so theuer, daß man kaum für Geld bekam. Ich strich den ganzen Tag schwermäthig auf den Gassen und in den Kirchen umber, und wußte meinem Nebel keinen Rath zu schaffen. Ich war zu stolz, die verrätherische Lucia aufzusuchen, und wenn ich gewollt hätte, wußte ich nicht, wo sie sinden in der unermeßlichen Stadt. Ich begab mich des Abends ungesättigt auf mein hartes Lager, wo ich jedoch neben vielen andern Pilgern sanft einschließ; denn der Glanz des Fenersgeistes gab mir tröstlichen Ruth.

Den andern Tag verzehrte ich mein lettes Geld, also, daß ich nicht mehr behielt, mein Nachtlager zu zahlen. Ich war in großer Bangigkeit. Aber ber Feuergeist machte mir neue Hoffnung; denn da ich ihn am frühen Morgen beim Dunkeln betrachtete, war er vall Glut.

Es blieb mir keine Hilfe, als die neuen Kleiber wieder zu verstaufen, womit ich mich geschmückt hatte, um mit dem Wenigen, so ich baraus lösen würde, Florenz zu erreichen. Aber man bot mir weniger, denn die Hälfte dessen dafür, was sie mich Tags vorher gekostet hatten.

Da rebete ich einen Juben an, und bot ihm die Kleiber. Er schüttelte ben Kopf und fragte nach Kostbarkeiten; sagte, er sähe wahl, ich sei ein Kavalier, der in der Noth sei, und wäre bereit, mir zu helsen. Er verlange nichts von mir zu kausen, kondern wolle mir Geld darleihen, wenn ich ihm Unterpsand geben würde. Ich ging mit ihm, wiewohl ich nichts hatte, ihm zu geden. Wie wir nun in sein Hans getreten waren, begehrte er zu sehen, was ich ihm als Unterpsand bieten möchte. Ich gerieth in große Berzlegenheit, und versicherte, wenn er mich gen Florenz begleiten würde, ihm seine Reise zu zahlen, weil ich dort mehr Gelber zu heben habe, als ich gebrauche. Er schüttelte zu Allem den Kopf.

Da siel mir, ais lestes Hilfsmittel, ber Feuergetst ein, und ich hosste ben Juden zu bewegen, mich gen Florenz zu bringen, wenn ich ihm zeigte, in welchem wichtigen Besitz ich sei. Iwar erinnerte ich mich wohl, wie mich Piccolomini ernstlich gewarnt, Niemandem mein Kleinod zu verraihen; allein die Noth war groß.

Da ich nun dem Hebraer von diesem Geheimuss redete, horchte er begierig anf, und begehrte den Schap nur zu sehen, mit Wet: heißen, er wolle ihn gar nicht berühren. Darauf zog ich das Fläschlein, und wies ihm den Fenergeist. Er betrachtete ihn lange mit größer Aufmerksamkeit, und dann rief er: "Der Herr wird, mich uicht betrügen! Ik nichts, denn ein bononischer Stein, auf besondere Art zubereitet und eingeglaset. Ich habe auch, und kann dem Herrn davon verkaufen."

Damit ging er und reichte ein Geschirr, worin kleine gelbgrüne Steinlein lagen, und stellte sie an die Sonne. "Sehe der Herr, Venergeister so viel er mag! Aber sie machen nicht stich und schußsfest." Rach dem hielt er sie ins Dunkle, und ich gewahrte mit Erstauuen, wie sie gleich glühenden Kohlen brannten und leuchtesten wie mein Fenergeist. Da siel es mir schwer auf das Herz. "Stelle der Herr nur sein Fläschlein oft an das Tageslicht, so wird der Stein darin glänzen, wie ein Carfunkel! " sagte der Herbräer, und that sein Geschirr wieder auf die Seite. "Der Herr hat nichts anderes, als den bononischen Stein; so können wir keine Geschäfte machen."

Rach biefen Worten führte er mich an die Ihur, und ließ mich auf ber Stelle allein fieben.

Darüber bin ich sehr niedergeschlagen gewesen. Ich meinte, ich wolle über die Einfalt und Unwissenheit des Hebräers lachen, und konnte es doch nicht. Iwar hatte sein bononischer Stein viel Gleichheit mit dem in meinem Fläschlein, und hatte im Finkern bessen Licht; auch traf zu, daß man den Feuergeist mit Sonnen-

ftrablen nabren muffe, gleich wie ben bononischen Stein; aber ber Fenergeist hatte meinen Leib boch vor allem Unglud bewahrt. und fonnte mir bos und aut wahrfagen, was fein bononischer Stein Dann aber gebachte ich wieber, bag ber Feuergeift mir fcon gestrahlt, wo ich boch von hermingarben felbst verrathen worben bin, und feit vielen Tagen hell leuchtete, wo ich nicht hatte, meinen hunger zu stillen. Und wenn ich an Don Alfonso's hilflose Flucht gen Benedig, und an hermingarbens Barnungen, und an ben Betrug bachte, welcher mir mit biefer Courtifane gefpielt worden, als ich fie für eine Bilbfaule halten follte, entfiel mir alle Luft am Leben. Denn ich fab mich von einem Betrüger ins Elend gebracht, welchen ich für meinen Freund gehalten, und von einem Weibe schimpflich verspottet, welches, seiner Abenteuer zu pflegen, mir wie eine Seilige erschienen war, und meine Leibenschaft und Leichtgläubigfeit mißbraucht hatte zur Sunde. Da fcwor ich in meinem Bergen, feinem Menschen mehr zu trauen, und ich fehnte mich nach einer Einobe, wo ich ber Welt absterben fonne.

In diesen Gebanken vertieft war ich durch manche Straße gesgangen, und stand unweit eines alten Mauerwerks, welches vor Zeiten eine Kirche der Heiden gewesen sein mag, wortn sie ihre Göhen verehrt. Und wie ich dasselbe betrachtete, siel mir ein Mann zu Füßen und umarmte meine Kniee, daß ich sehr erschrak. Wie er aber sein Angesicht aufrichtete, war es der alte Thorshaimer, der vor Frenden und Thranen nicht reden sonnte. Da ward mir, als sähe ich einen Engel des Herrn, und siel ihm um den Hals und füßte ihn, und weinte vor Freuden wie er.

Nach dem gingen wir beide Arm in Arm, gleich Trunknen, durch die Straßen, und wurden des Erzählens nicht fatt. Und wie ich ihm fagte, in wie große Armuth ich gerathen, wie Hermiusgarde treulos geworden, stand er still und betrachtete mich, und meinte, ich rede irre.

"Wie sprechet Ihr anch, liebster Herr!" rief er und schüttelte ben Kops: "Das Fräulein ift nicht von mir gewichen, seit wir in jener schrecklichen Nacht Alcini verlassen haben, ba die römischen Kriegsleute ben Ort übersielen und verbrannten."

"Nein, Alter!" unterbrach ich ihn, "Sciarra hat die Wuth geübt aus Bosheit gegen Piccolomini, und hat das Fräulein mit fich gen Valva entführt, wo ich es wieder befreite."

Er antwortete: "Wenn Ihr mir nicht glaubet, möge Euch bas Fräulein selbst sagen, wie in der Nacht die Römischen gesommen sind, wie der Feldoberst Birginio unser Haus umringt hat, und eingetreten ist; wie sie dann demselben zu Füßen gefallen und um Erdarmen gesteht, weil sie von den Räubern gesangen worden, und nichts mit ihnen gemein habe; wie Don Birginio sie darauf huldreich ausgenommen, und ihr und mir erlaubt hat, mit unserm Gepäck und zwei Maulthieren abzuziehen, und er uns durch seine Leidwachten bis auf die römische Landstraße hat sühren lassen; wie hinter unserm Rücken die Hütten von Alcini gebrannt haben; wie das Fräulein zum See Bolsena begehrt hat, aber frant gesworden, ehe wir Rom erreicht hatten; wie es seitdem auf dem Krankenlager geblieden, und nur durch die Hossung genesen ist, daß ich Euch im Gebirg von Abruzzo aussuchen und wiedersinden würde."

Da sagte ich: "Wenn bem also ist, wie du sagst, so möge mir Gott gnädig sein. Denn auch ich habe dir die Wahrheit gerebet; und das Fräulein ist bei mir gewesen, bis in der Stadt Aquila, wo es mich gar schnöde verlassen hat. Und es ist dasselbe, welches ich in Loretto gesehen, bei Trevi verloren, im Hause des Prinzen Colleserro wiedergesunden, dort verlassen, aus Olgiato gerettet, und in Aquila auf ewig verloren habe."

"Liebster Herr," sagte Thorhaimer, "ich habe schon oft aus Euern Reben verspurt, bag unholbe Geister mit Euch spielen

mögen. Darum kommet und fliehet bieses gefährliche Land. Auf beutschem Boben ist boch besser wohnen, nud das tugendsame Fraukein sühret als Eure Semahlin in das Schloß der getreuen Welzer ein. Aber schwöret dem Don Piccolomini ab, denn er sühret Euch mit seiner schwarzen Kunst in den Rachen des Berberbens; und es ist kein Anderer, denn er, welcher das Tenselwerk treibet, womit er Eure Augen verblendet."

Nun war ich wieder in größter Verwirrung des Gemüthes, und ich wußte mich nicht zu sassen über das, was ich gehört und was ich doch auf ganz andere Beise erlebt hatte. Wie wir nun vor dem Hause standen, wo Thorhaimer und, wie er behauptete, das Fräulein wohnten, bat er mich, zu verweilen an der Thür, auf daß er die Kranke wegen meiner unverhössten Ankust vorsbereiten könnte. Ich folgte ihm aber, ohne daß er es wußte dis vor die Thür des Gemachs, in das er eingegangen war.

### Befehrung.

Run hörte ich von innen die Stimme Hermingarbend; bann, wie Thorhaimer erzählte, daß er glaube, mich gesehen zu haben; wie Hermingarbe zweiselte; wie Thorhaimer sagte, er habe mich gesprochen, die er ihr beherzt sagte, ich sei in der Nahe. Nun hörte ich das Fräulein einen großen Schrei thun — dann Todtenstille. Nach einiger Zeit schrie Thorhaimer: "Jesus Maria!" und eine fremde Beiberstimme heulte laut.

Da schlug mein herz gewaltig, und ich stürzte mit Zittern in bas Gemach. Thorhaimer lag knieend an einem Bett, und über bas Bett beugte sich eine betagte Frau, und im Bett sah ich hermingarben eingefallen und bleich mit verschlossenen Augen.

"Ach," rief Thorhaimer, "biefen Augenblid ift fie verschieben.

Ich Elenber habe bas himmelekind mit ber voreiligen Botschaft getöbtet."

Aber bas Weib winkte ihm und flusterte leise: "Rein, es ift uoch nicht alles Leben gesiohen. Rufet ben Arzt."

Thorhaimer eilte alsobatb hinweg, und wie ich Hermingarben fah, und ihre von Krankheit verzerrte Gestalt, zweifelte ich nicht länger, daß Thorhaimer die Wahrheit geredet, und mich abermals in Valva ein höllisches Trugbild berückt habe. Und ich fank weinend auf den süßen Leichnam meiner Geliebten, und küste ihre kalten Lippen, und rief tausend Ral ihren Ramen. Darauf schlug sie die trüben Augen auf, und starrte mich an, und seufzte einen tiefen Sonzer, und schloß die Augen wieder und ward wie eine Todte.

Da Thorhaimer den Arzt brachte, ward ich in ein anderes Immer geführt; da lag ich verzweiselnd auf einem Ruhebett, bis der Arzt wieder zu mir kam, und versicherte, das Fräulein sei gesrettet; doch dürfte ich mich nicht zeigen, die den andern Tag, sonst würde es das Leben der zarten Blume gelten. Welch ein schmerzlicher Tag, welch eine qualvolle Nacht!

Wie ich bes andern Morgens zu Hermingarden geführt ward, saß sie aufrecht im Bett, von ihrer Wärterin unterstützt. Sie breibete stumm und lächelnd ihre beiben Arme nach mir aus. Und wie ich sie mit den meinigen umfing, sank sie an meiner Brust zus sammen, wie eine geknickte Lilie.

Und ich empfand in meinem ganzen Wesen, daß es die Eine, die Unbescholtene und Reine sei, welche ich in Lvretto zuerst ersblickt, und die mein Herz mit unsäglicher Liebe erfüllt hatte. Und ich dünkte mich selbst heiliger zu sein in ihrer Nähe; es war nicht, wie bei dem schönen Gespenst im Hause Colleserro oder Aquila, bei dessen Berührung mich ein ganz anderes Fener ergriffen hatte.

Der Arzt, die Liebe und die Frende thaten Wunderdinge. Die holbe Kranke nahm von nun an sichtbarlich mit jedem Tage an

Kräften zu, und blühete wieder allgemach zu ehemaliger Lieblichs teit. Doch vergingen Tage und Monate; ich verließ sie fast nie. Unterdessen sagte ich ihr nicht, was mir mit der Erscheinung in Balva und Aquila begegnet, damit meine schmähliche Untreue, die ich verübt, mir nicht ihr Herz entsernen möge.

#### Der Beidtvater.

Aber das Geheimnis druckte mich sehr, und fürchtete ich durch nene Nachstellungen böser Geister wieder von meiner Geliebten geschieden zu werden. Darum beschloß ich, meine bedenklichen Ans gelegenheiten einem geistlichen Herrn anzuvertrauen; wozu mir auch Thorhaimer oftmals gerathen, auf daß ich mein armes Gewissen erleichtern möge.

Und Thorhaimer brachte mich eines Tages zu einem Franziskanermönch zur Beichte, bei welchem er felbst beichten ging. Ich vertraute mich bemfelben, benn er war gar ehrwürdig von Gestalt und Geberbe, als ein Greis von mehr benn siebenzig Jahren.

Wie ich ihm im Beichtstuhl mein Herz eröffnet und mein Schicks fal mit Piccolomini und bem Feuergeist und den bösen Geistern offenbaret hatte, die mich oft unter Hermingardens Gestalt geblendet, befahl er mir, nach ertheilter Absolution, sein an der Pforte der Kirche zu harren.

Balb nachher kam er auch, und führte mich zu seiner Zelle im Kloster, wo er ben Feuergeist zu sehen begehrte. Als ich das Fläschslein zeigte, legte er es an die Sonne, und sagte: "Wich dünkt, Ihr seid von dem Piccolomini um Euer Geld betrogen, denn was er Euch gegeben, scheint ein bononischer Stein zu sein, und nicht mehr. Aber Piccolomini ist daran, den Lohn seiner verruchten Thaten zu empfangen. Denn in der Gegend von Cesena ist er von dem toskanischen Oberst Bisaccioni gesangen und, au Händen

und Füßen gebunden, burch Imola nach Florenz gebracht worden. Danket bem himmel, daß er Euch zu rechter Zeit von der großen Gefahr befreit hat."

Als ich Viccolomini's Schicksol vernahm, wath mein ganzer Leib wie Eis. Der alte Monch aber, nachbem er bas Flaschlein wieber zur Hand genommen und lange im Dunkeln betrachtet, gab es mir zurud und sagte: "Es ist ber bononische Stein, fünstlich in bas Gläslein gethan mit einer Fluffigkeit, die ich nicht kenne. Und ber Stein hat Euch nicht vor Gefahr behütet, sonbern bie Sand Gottes. Auch hat Euch ber Stein nicht ben Muth gegeben, allem Schreckniß Trop zu bieten, sonbern ber Glaube an bie Wundertraft bes Flaschleins. Piccolomini aber hat Euer Gelb und Guern Arm vonnöthen gehabt. Glaubet mir, es ift nichts mit bem Spiritus familiaris, nach welchem Euch Graf Sigismund von der Welz ausgeschickt hat; und ift ein folder nichts, als menschliche Einbildung. Was aber bas Blendwerk ift, von dem Ihr redet, daß Euch ein Beisbild in Gestalt Enrer verlobten Braut betrogen, so hütet Euch vor hiefer Berlobten, und prufet fie wohl, benn ich meine, fie überlifte Euch."

Nachdem er mir seinen Segen ertheilt, entließ er mich. Ich steckte aber das Fläschlein zu mir, voll großen Unwistens, denn der Mönch hatte mir schlechte Auskunft gegeben, und ich glaubte ihm nicht.

### Reue Erscheinung.

Der Monch begleitete mich bis zur Klosterpforte, und fragte nach meiner Behausung in ber Stadt. Dann hob er warnend den Finger und sprach: "Junges Herrlein, es thut mir leid um Euch. Ihr scheint eines guten Gemuthes zu sein, jedoch unerfahren. Ihr seid in üble Hand gefallen." Ich mochte ihm nicht antworten, und ging von bannen, benn ich sah wohl ein, daß er Hermingarden in Berdacht genommen Ich sagte aber Hermingarden kein Wort, um sie nicht zu betrüben.

Am Abend des gleichen Tages, da ich bei ihr war, trat Thors haimer in das Zimmer zu uns. Und er fuhr erschrocken zurück, da er unser ansichtig ward, als sähe er etwas Boses. Und wie ihn das Fräulein um die Ursache solches Entsehens fragte, wollte er lange nicht die Sprache sinden. Endlich sagte er: "Euer Geist betet drüben in der Kirche unter dem Bolke. Ich lag während der Messe auf den Knien, und that meine Andacht, da seid Ihr gesommen und neben mir gesniet, und seid geblieben. Da ich diesen Augenblick hinweggegangen din, wie ist es möglich, daß ich Euch hier sinde?"

Hermingarbe entfärbte sich, und ward nachdenkend. Ihre Uns ruhe ging in mich über; benn ich kannte jenes gespenstische Ebens bild, und fürchtete bessen Rähe.

Aber das Fräulein richtete sich bald auf, und sprach freundlich zu Thorhaimern: "Gehet, eilet, slieget hinüber zur Kirche, guter Thorhaimer, und gebet Acht, wohin sich nach gepstogener Andacht die Dame begeben wird, welche Ihr für mich selbst angesehen habet."

Und als Thorhaimer hinweg war, und ich furchtsam zu Hers mingarden sprach: "D du Süße, diese Erscheinung bedeutet unserer Liebe neues Unglück!" antwortete sie mit der Sicherheit der Unsschuld: "Warum fürchtest du Böses? Ich halte dafür, es sei Eugenia, meine Zwillingsschwester, die mir allzuähnlich ist. Aber ich will sie gern meiden, denn sie hat mich nie lieb gehabt."

Da erschrak ich von Herzen, benn biese Worte riffen einen Schleier von allem Geheimniß meiner letten Begebenheiten. 3ch umfaßte sie und sprach: "Du Liebe, warum verbargst du mir das?"

Sie antwortete: "Die Schwester ist mir geworden, wie eine Fremde; doch hatte ich nicht Ursache, ihr Dasein zu verhehlen."

Und nun vernahm ich, wie hermingarbe und Eugenia, welche fich lieber Lucia nannte, die einzigen Kinder ihrer Mutter gewesen. die beibe gartlich geliebt hat. Als aber nach bem Tobe der Mutter ber Bater in die zweite Che getreten, habe die leichtfertige Eugenia icon als Rind die Gunft ber Stiefmutter genoffen, und Bermingarbe viel gelitfen, besonders nach bes Baters Tobe. Eugenia wußte mit Verstellung und Schmeichelei die Stiefmutter zu leiten; war leichtsinnig, eitel und veränderlich, und was sie that, warb gutgeheißen. So täuschend fich die Gestalten ber Zwillingeschwestern glichen, so unahnlich waren fich beiber Denkarten. Sie floben ein= ander, und wenn sie zusammentrafen, entsprang Zwietracht. barauf durch Thorheiten der Stiefmutter und ihres Sohnes die Güter verschwanden und Mangel einzukehren drohte, follten die Töchter mit ihrer Schönheit ben Reichtbum vornehmer Anbeter in das öbe haus locken. Eugenia lieh fich willig dem eigennützigen Spiel ber Stiefmutter, aber Hermingardens Sprödigkeit zog ihr ben größten haß Aller zu. Und es war schon baran, baß Germin= garbe in ein schlechtes Rlofter gestoßen werden follte, als Eugenia's Leichtsinn dies Schickfal abwendete. Ein Prinz aus bem Saufe Colonna war unter ben Anbetern Eugeniens ber freigebigste, und barum der begunstigste bei Mutter, Schwester und Bruder. Doch bald verdroß die kaum sechszehnjährige Buhlerin, mit ihren Reizen nur für Andere Ueberfluß zu gewinnen. Sie begehrte in ber großen Welt zu glänzen, und jeden Iwang abzuthun, und verschwand mit bem Prinzen, und man erfuhr nichts mehr von ihr, als daß fie in verschiedenen großen Städten Aufwand trieb und die Liebhaber wechselte.

Nach diesem mußte Hermingardens Schönheit wider deren Willen und Wissen einige Jahre lang dienen, die Hand der Mutter und des Bruders mit den Geschenken unbesonnener Liebhaber zu füllen. Als aber ihre strenge Tugend allen ein Aergerniß ward, und der Rardinal Guiliano großes Gut bot, die Tochter von den Stiefs verwandten zu erkaufen, ward sie mit Bitten und Drohungen bes flürmt, daß sie keinen heitern Augenblick behielt. Und wie sie mit den letzten Grausamkeiten bedroht ward, sann sie auf Flucht, und suchte durch die Wallsahrt nach Loretto Gelegenheit und Zeit zu gewinnen.

Wie ich dies Alles nun von ihr erfahren, bekannte ich ihr, wie ich vermuthlich die Zwillingsschwester, und keine Andere, auf der monteleonischen Hochzeit gefunden, und aus Valva entführt habe; wie sie mich durch ihre Aehnlichkeit getäuscht, daß sie sich oft über meine Verwirrung mit großem Muthwillen belustigt habe.

Hand ich ihr nicht, benn ich fürchtete, sie zu betrüben. Aber wie ein Schatten von Verdacht zog es über ihre Seele, und sie sagte plötlich: "Bastiano, so du mich liebst, führe mich weit hinweg von Rom — in ein Kloster, ober — am Altar vorüber in das Haus beiner Aeltern." Ein schönes Roth übersiel bei diesen Worsten ihr Antlit; sie legte es an meine Brust und weinte.

Thorhaimer hatte inzwischen ben Gang zur Kirche vergeblich gethan. Das schöne Gespenst war verschwunden.

Ich aber eilte folgendes Tages, Alles anzukaufen, was zu einer langen Reise und für Hermingardens Bequemlichkeit von: nöthen sein möchte. Auch wollte ich Rom nicht verlassen, ohne meines höchsten Wunsches Erfüllung, die Hochgeliebte, als Gesmahlin, zu umarmen.

Und du ich nach manchem Geschäft kam, sie zu besuchen, fand ich bei ihr den alten Franziskaner, welchem ich gebeichtet hatte. Er reichte mir lächelnd die Hand und sprach: "Euer Schickfal lag mir am Herzen, darum suchte ich Euch. Zürnet nicht meiner Zustringlichkeit. Ich habe durch das Vertrauen bieses tugendhaften

Fräuleins genug erfahren. Ihr seib in bessern Hanben, als ich fürchtete."

Darauf erzählte er auch mir, daß er eine wunderseltsame Entsbeckung gemacht; benn ihm sei Donna Lucia wohl bekannt, und er erschrocken gewesen, sie hier zu sinden, bis er vernommen, Hers mingarde sei die Zwillingsschwester. Doch wolle er der Sache weiter nachsorschen.

Nun wandte ich mich an den ehrwürdigen Bater, und bat, daß er mich mit meiner Berlobten vor dem Altar vermählen wolke. Rachdem er unfer beider Herfunft und Geschichten von uns versuommen, fand er besonders meine Begebenheiten höchst sonderbar, drückte uns die Hand, und bestimmte freundlich den Tag der Bersmählung.

Auch dieser Tag erschien. Wir begaben uns in die Kapelle des Ehrwüdigen, und er sprach über uns vor dem Altar den Segen. Und wie ich hochbeglückt die reizende Gattin heimführen wollte, winkte er mir und sprach: "Ehe wir vielleicht auf ewig scheiben, gewähret mir noch eine Bitte. Euer Schickfal ist so selts samer Art, daß einer meiner Freunde, ein Mann von hohem Range, begierig ist, Eure Bekanntschaft zu machen. Gewähret mir's, mich zu ihm zu begleiten. Es wird Euch nicht gereuen."

Ich mochte bem Greise die lette Bitte nicht verweigern. Er sette sich in unsern Wagen, und ich ließ denselben hinsahren, wohin er begehrte. Wir kamen in einen der schönsten Palaste Roms. Reichgekleibete Dienerschaft empfing uns beim Eingang, und oben an der breiten Marmorstiege erschien zu meiner nicht geringen Bestürzung der Prinz von Colleserro. Er aber schloß mich freundlich in seinen Arm, und inzwischen unser Franziskaner meine Semahlin in ein Zimmer sührte, sprach der Prinz lange mit mir in einem großen Vorsaal von meinen Abenteuern nach Lamentano's Tode. Ueber diesen beruhigte er wich vollkommen. Auch wußte er von

meinen Berftanbniffen mit Donna Lucia. Dann, befchwor ich ihn, meiner Gemahlin nichts zu entbeden.

Nachdem in biesen Gesprächen wohl eine Stunde vergangen war, sehnte ich mich doch wieder, meine Gemahlin zu sehen; aber ich wagte es nicht, den Prinzen daran zu erinnern. Seine Diener brachten uns Erfrischungen und zündeten die Kerzen an, denn es begann Abend zu werden.

Endlich erschien ber alte Franziskaner, und nahm mich wie den Prinzen lächelnd bei ben Händen, sagend: wir würden erwartet. Er führte uns in ein prachtvolles Jimmer, von unzähligen Rerzen blendend hell, wie der Tag. Darin stand Niemand, benn Herminsgarbe, aber-zu meinem Entsetzen zweimal.

"Run wählet," sprach ber Franziskaner, "welches Eure Gemahlin sei! Ich selbst weiß es nicht mehr."

Der Prinz schien nicht weniger betroffen, als ich, und schwor, dieser Anblick wäre einzig in der Welt. Ich sah wohl ein, daß der Prinz nebst dem Mönche die schönen Schwestern zusammengesührt hatten, um sich an dem wundersamsten Spiel der Natur und an meiner Berwirrung zu weiden. Aber der Prinz war nicht minder betroffen, als ich. Die Täuschung zu vollenden, waren beide fast gleich gekleibet.

Doch wie ich sie verglich, fand ich ber zarten Berschiedenheiten viel; am Funkeln ihres Blickes erkannte ich mit geheimem Schaus ber Donna Lucia. Da neigte ich mich zu ber milbern Schwester, bie den stillen himmelsblick der Liebe auf mich senkte, und füßte ihre hand und sprach: "Ich kann sie nicht mehr verwechseln."

Donna Lucia, ober vielmehr Eugenia, lachte mit ausgelaffes nem Muthwillen, und fagte: "Wie meinet Ihr, Don Bastiano, habe ich Euch nicht rechtschaffen gequält?"

Ich sagte: "Man verzeihet solche Sünden wohl gern. Aber warum habet Ihr mir bas gethan?"

Sie antwortete: "Erst aus Reugier, ob ich meiner schönen Schwester einen frommen Verehrer stehlen könne, bann aus Noth; benn wäre ich ehrlich mit Euch gewesen, Ihr hättet die Höflichsteit gehabt, mich in dem Land der Banditen im Stich zu lassen. Aber ich rächte mich zu Aquila; doch hintennach habt Ihr mir Leid gethan." Und sie drückte mir heftig die Hand und stüsterte: "Ja, schöner Bösewicht, wisse es nur, ich liebe dich doch noch! Darf es aber weder mein Prinz, noch deine Prinzessin hören."

Der Prinz gab uns ein kostbares Mahl. Die Schwestern, wies wohl sie sich seit Jahren nicht erblickt, schienen sich selbst hier gern zu meiben. Hermingarbe unterhielt sich mehr mit dem Prinzen oder dem Franziskaner; Eugenia wich mir nicht von der Seite.

Spät schieden wir aus einauder. Ich führte meine junge Gattin im Triumph heim. Wir fanden auf Hermingardens Jimmer ein Kästlein mit kostbaren Inweelen, welche der Prinz ihr gesandt, mit einem Brieflein, darin die Worte standen: "Der göttlichen Hermingarde zur Aussteuer und Erinnerung an einen Freund." — Aber sie achtete des sunkelnden Geschmeides nicht, sondern hing um meinen Hals und seuszte: "Ich kann meine eigene Seligkeit nicht glauben! D Bastiano, sage es doch, damit ich es glaube, daß wir einander ewig gehören!"

### lleberraf thung.

Die Sonne weckte uns mit ihren goldenen Strahlen. D welche Anmuth und Liebe war über die himmlische Gestalt verbreitet! — Thorhaimer huldigte der neuen Gebieterin und Frau mit Freudensthränen vor ihr kniend. Am Abend besselbigen Tages reiseten wir aus Rom ab, nach Florenz, wo ich Don Bevilacqua aufzusuchen gedachte.

Bie ich nach einigen Tagen in Florenz einzog, kam uns in der Straße viel Bolks entgegen; ein armer Sünder ward zum Galgen geführt. Er ging mit gesenktem Haupt zwischen zwei Mönchen, umgeben von Scharwachten des Großherzogs. Wir mußten wegen des großen Gedränges still halten, denn die Borsehung wollte mich surchtbar an meine Besserung mahnen. Ach, wie der Unglückliche unweit vor mir hinging, erkannte ich ihn. Es war Don Alsonso Biccolomini, der den Lohn seiner Schandthat ärntete. Er wurde gehangen, und sein Leichnam an dem Galgen zum warnenden Beisspiel viele Tage lang ausgestellt. Es war im Winter, der vierzehnte Hornung 1591.

Also hat dieser Mann schimpflich geenbet, ber aus einem ber ebelsten Häuser Italiens entsprossen war, und bessen Gemahlin Hippolyta Vicca bem Geschlecht Miranbola entstammte.

Als wir zur Herberg angekommen waren, begab ich mich in ein stilles Gemach, siel auf meine Knie, und dankte Gott und der heiligen Jungfrau mit Indrunst, mich vor solchem Schicksal gnädiglich bewahrt zu haben, wie ich doch meiner vielen Sünden willen wohl verdient. Dann habe ich mit gerechtem Jorn das trügliche Fläschlein mit dem Feuergeist im Hof der Herberge gegen einen Eckstein zerschmettert, daß es in viel tausend Splitter zerssprang. Und ich erkannte schier allzuspät und mit bitterer Neue, wie der Mensch sich selbst gefährlich verblenden könne, und das Wahre sur Trug, und den Trug sur Wahrheit halte, wenn er sich einmal mit ganzem Gemüth einer thörichten Meinung hinges geben.

Ich nahm mir auch vor, andern Tages dem Grafen Sigis: mund nach Deutschland zu schreiben, wie uns Piccolomini irre geführt, und welches Ende er genommen, und in welche Gefahren ich gegangen. Wie ich aber zu Graf Bevilacqua kam, fand ich einen Trauerbrief von meinem Bruder Ulrich von Welz, der mir ben töbtlichen Hintritt bes alten Herrn melbete, auch wie mich berselbe reichlich in seinem letzten Willen bedacht, und alle Güter gegeben, die er für mich verwaltete, als ———\*)

<sup>\*)</sup> Hier endet die Pandschrift. Bielleicht ergeht es den Lesern wie uns; gern hätte man noch erfahren, wohin der ehrliche Sebastian mit seiner jungen Gemahlin gekommen. Bermuthlich find sie zur Stille ihres Erbgutes auf deutschem Boden eingekehrt.

Drud von D. R. Canerlanber in Marau.

## Seinrich Zschotke's

# Gesammelte Schriften.

Achter Theil.

Aaran.

Druck und Berlag von H. R. Sauerländer,

1851.

• • • • • -• . . • • · 1, ·--• 1 . • . 1 ` ` · •

## Erfte Abtheilung.

# Novellen und Pichtungen.

In fünfzehn Bandchen.

Achter Theil.

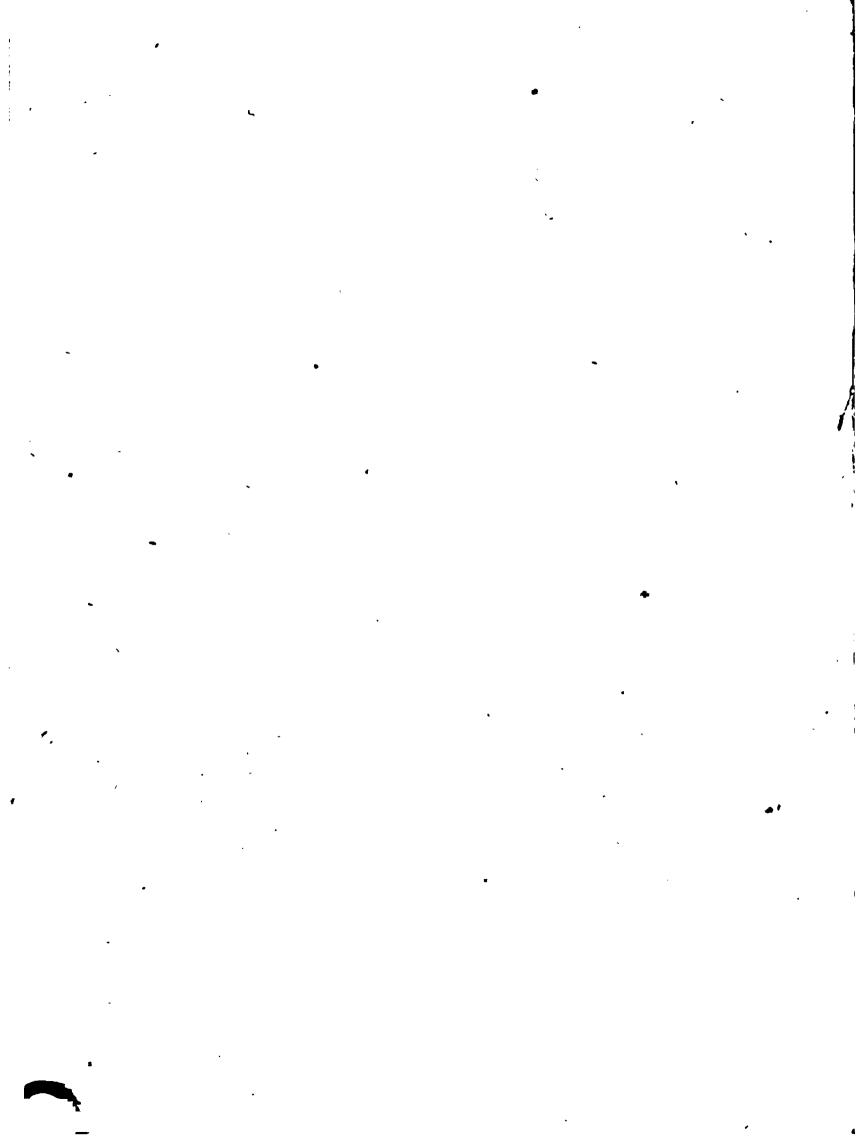

## Beinrich Bschokke's

# Novellen und Dichtungen.

Reunte vermehrte Ausgabe in fünfzehn Bändchen.

Achter Theil.

A a r a n.

Drud und Berlag von S. R. Gauerlauber.

1851.

. • . • . • .

## Inhalt.

|     |            |         |   |                |   |                    |   |   |     | Geite |
|-----|------------|---------|---|----------------|---|--------------------|---|---|-----|-------|
|     | Pascha von | n Buba. |   | (Größtentheils |   | wahre Geschichte.) |   |   | e.) | 1     |
|     | Creole     | •       | • | •              | • | •                  | • | • | •   | 61    |
| Dir | Feldweibel | •       | • | •              | • | •                  | • | • |     | 303   |

1 • , ) . --

## Der Pascha von Buda.

Größtentheils mahre Geschichte.

• · • <del>-</del> , . . i ! ı . • · ~ 1 -• ~ • •

Das die Quellen unserer Erzählung betrifft, muß sich eine berselben in den Archiven von Bien, und zwar im Tagebuch der Belagerung von Ofen, vom Jahr 1686, besinden. Wir hatten zwar nicht das Glück, unmittelbar aus ihr zu schöpfen, aber doch haben wir Bersicherung, daß der Schluß der Geschichte darin bemerkt sei. Eine andere Quelle ist eine sehr zierlich in groß Oktav gedruckte Schrift, 74 Seiten stark, welche, ohne Anzeige des Druckorts, im Jahr 1765 unter dem Titel: "Le Bacha de Buche verschien. Eine dritte sind Sagen, die zwar für den Geschichtsorscher den geringsten Werth haben mögen, für uns aber nichts minder als verwerslich waren. So viel zur Einleitung.

1.

An einem tiefen Thale und hohen Felsen liegt im schweizerischen Kanton Waat ein altes, kleines, doch wohlgebautes Städtlein, mit einem freiherrlichen Schlosse geziert. Das Städtlein heißt La Sarraz. Hier lebt ein gutmuthiges, frohes Völken. Und ist es nicht durch seine Reichthumer oder Alterthumer, durch seine Wissenschaften oder Trauben berühmt: so ist es doch durch die Treue und Freundschaft unter sich und mit den Nachbarn, wenigstens ehemals, sehr schähder gewesen. Einen Beweis davon gaben zwei kleine, artige Knaben, Cugny und Olivier.

Eugny war der jüngste Sohn eines armen, alten Mannes, der unweit dem Städtchen in einer Bauernhütte unter seinem Stroh: . dache vergnügt lebte. In Eugny's Hause herrschte jederzeit die beste Ordnung, die größte Eintracht, die strengste Arbeitsamseit. Selbst

ber Jüngste mußte schon Gelb verbienen, und zur Bestreitung hauss licher Beburfniffe beitragen helfen.

Aber ber alte Bater hatte an biefem Jungften wenig Freube, benn er war ein fleiner, wilber Bube, ber tausenb tolle Streiche machte, zu benen es jeten Tag Gelegenheit gab. Freilich warb ber kleine Taugenichts bafür tapfer gezüchtigt; allein was half's? Die Strafen bes Abends waren am Morgen jebesmal richtig verschlafen und vergessen. Dabei fehlte es bem kleinen, queckfilbernen Buben gar nicht an liebenswürdigen Eigenschaften. Er war nicht nur ein schöner Anabe, ben bie Dichter feiner Zeit, ware er ihnen als Prinz, und nicht im Zwilckfittel und barfuß erschienen, ohne Umstände mit einem Ganymed ober Liebesgott verglichen haben wurden: sonbern er hatte auch die Gabe, sich, wenn er wollte, Jebem angenehm zu machen. Der Schulmeister hielt viel auf ihn; benn keiner seiner Schüler schrieb eine fo zierliche hand, las mit so lebenbigem Ausbruck, rechnete so fertig. Der Schulmeister hatte selbst bem alten Cugny einmal gesagt: "Guer Bube sollte nach Laufanne in die hobe Schule; ber versteht beinahe schon fo viel, als ich. Der sollte Pfarrer werben!" — Der Alte hingegen zuckte bie Achseln und fagte: "Wir Bauern brauchen auch gute Ropfe, und eher, als die Reichen; benn die, wenn fle keinen Ropf haben, feten ben Gelbfad zwifchen ihre Schultern. Das fonnen wir armen Leute nicht."

Der kleine Eugny mußte also mit seiner Liebenswürdigkeit und seinen vom Schulmeister gepriesenen Geistesgaben die Ziegen hüten. Das that er nun auch, und hätte es wohl besser thun können, wenn ihm nicht das Amt zu langweilig gewesen wäre. Er legte snbessen so viel Annuth und Kurzweil hinein, als er konnte.

Lange Zeit z. B. betrachtete er sich als Pfarrer, und die Heerbe als seine Gemeinde. Da hielt er berselben die rührendsten Prebigten von der Welt; aber an diesen gehörnten Heiden war Hopfen und Malz verloren, und keiner seinet Inhörer bekehrte fich. Viels mehr, je eifriger der kleine Rednet gegen die Laker der Zeit dons nerte, gegen Betrug und Diebstahl und Strassenraub, je ärger trieben es die Ziegen, besonders wenn er, ihre Frömmigkeit und die Wirtung seines Wortes zu prüfen, einmal die Gemeinde zu nahe an einem Kraut: oder Blumengarten vorbeisührte. Sie durch brachen in ihrer heidnischen Blindheit die Häge und Zäune, und plünderten das fremde Eigenthum rein aus.

Als um dieselbe Zeit ein Better ins Land zuruckfam, der sich im Kriegsdienste dis zur Würde eines Feldweibels emporgeschwungen und gute Beute gemacht hatte, anderte sich Alles. Denn der alte Schnurrbart brachte den Winter in Cugny's Hause zu, und erzählte jeden Abend von seinen und des Marschalls Guebriaut Heldenthaten, unter dessen Fahnen er gesochten. Da hörte man von Gustav Adolf, dem Schwedenkönig; da von Bernhard von Beimar, von Tilly, Pappenheim und Wallenstein; da von den Schlachten bei Lügen und Wittstock, von der Zerstörung Magdesburgs und dergleichen. Der Kriegsmann erzählte so lebendig, daß man die Schlachtselber, die Heere, die Helden vor Augen sah, und den Donner des Geschüßes sehr deutlich hörte. Er zeichnete die Schlachtordnungen auf den Tisch, und schwor und sluchte das zwischen, daß allen Menschen angst und bange ward.

Reiner im Hause horchte ausmerksamer, als der Jüngste, dem kein Wort, kein Schlachtordnung, kein Name dem Gedächtnisse entschlüpste. Sobald das Frühjahr kam, und er wieder zum Ziegens hirt ernannt ward, nahm er diese Ernennung als Feldhauptmanns: Instellation, und erhob auf der Stelle seinen Hund, der im vorigen Jahre bei der Heerde nur Sigristen oder Küsterdienste verzichtet hatte, zum Generaladjutanten. So zog er aus, immerdar stegreich. Er eroberte viele Thäler, Hügel und Wälder, und hatte beinahe, wie Wallenstein der Ehrgeizige, Lust, die Eroberungen

wie sein Eigenthum zu betrachten, und sich zum herzog von La Sarraz zu machen.

2.

Eines Tages, ba er unweit dem Städtchen beim Steinbruch auf einem Marmorblocke saß und, während die Armee im Freien lagerte, auf Belagerung und Eroberung des schroffen Felsens sann, an welchem einige Ziegen rekognoszirend emporkletterten, vernahm er auf der Felshöhe klägliches Geschrei von Kindern, die um hilfe riefen.

Alsbald ward beschlossen, die Festung mit Sturm zu nehmen und die Gesangenen droben zu befreien. Der Generaladjutant verseinigte bellend die ganze gehörnte Kriegsmacht; der Felsen ward seitwärts erstiegen, erobert und den Rusenden Hilse gebracht. Es waren ein paar Kinder aus dem Städtchen; ein Knabe, Namens Olivier, ungesähr sünszehn Jahre alt, und ein Mädchen von acht Jahren, das Helen a hieß. Die Beiden, Kinder angesehener Leute in La Sarraz, des Kletterns ungewohnt, hatten sich auf dem Berge im Spazierengehen verlausen und verirrt. Um wieder herzahzukommen, waren sie zwischen den Felsen und Klippen niederzgestiegen, die sie vor sich einen schauerlichen Abgrund erblickten und nicht weiter konnten.

Der kleine barfüßige Feldmarschall nahm sich ihrer sehr dienstsfertig an; zog beide über die Klippen zurück; zeigte ihnen durch sein Vorschreiten, wo sie sesten Fuß sassen könnten; brachte sie glücklich auf die Bergebene, und von da auch glücklich ins Thal hinab. Die Geretteten wußten nicht, was sie ihrem Erlöser alles Schöne aus Dankbarkeit sagen sollten. Die Freundschaft war unter den Leuten balb gemacht. Eugny erzählte von seinen Schlachten,

Siegen und Eroberungen. Dem kleinen Olivier war bas schon recht. Er nahm sofort eine Stelle bei ber Armee an, die Eugny sogleich in zwei Hälften theilte. Er behielt ben Oberbesehl über die eine, Olivier ward ber andern Ansührer, als Feind gegen Eugny. Helena aber mußte sich gefallen lassen, bald bei dem einen, bald bei dem andern Heere, als Marketenberin, zu dienen. Man verstheilte das Gebiet von La Sarraz; man setzte Regeln sest, und das Spiel gestel Allen so wohl, daß man sich einander versprach, den solgenden Tag wieder zusammenzutressen.

Olivier, ein lebhafter Rnabe, hatte für das Kriegführen und Solbatenwesen nicht minder Reigung, als Eugny. Beibe, obwohl fie bei ihren heeren immer als Feinde gegen einander ftanben, schloffen babei unvermerkt bie allerinnigste Freundschaft. Tag um Tag, so oft Olivier aus bem väterlichen Bause ober von ber Schule abkommen konnte, war er bei seinem Eugny. Und ihre gemeinschaftliche Freundin Belena erschien die Woche wenigstens ein paarmal mit Brob, Kastanien, und Wasser in einem Flaschen, bie Rolle ber Zeltframerin zu spielen. Mit Olivier zwar fam fie, bei ihm fand sie gewöhnlich ihte Anstellung; beibe waren Nachbarskinder. Allein am Ende des Spiels fand fie gewöhnlich, als Kriegs= gefangene, bei Cugny, und es schien beinahe, als ließe fie fich gern von ihm fangen. Darüber gab es benn zuweilen Borwurfe her und hin. Zwar Cugny und Olivier entzweiten fich um ihre Belene nie; aber Olivier gantte besto öfter mit biefer, bag fie fich von bem Paris so oft kapern ließe. Selena hatte nun zwar ihren Mitburger und Nachbar recht lieb. Er war in der That ein artiger Knabe, und hatte ben wichtigen Vorzug, baß er hubscher ge= kleibet war, als Cuany. Inbessen hatte bas kleine Mädchen boch bemerkt, daß die Natur den schwarzlockigen Cugny noch weit zier= licher geschmudt habe, ale irgend ein Schneiber schmuden konne.

Unter Krieg und Liebe, Bank und Berföhnung verftrich ber

— Aber die Trommel. Und ich weiß mit den Pferden umzusgeben. Ich fann Troßbube werden.

"Das geht nicht, Eugny. Als Bube beim Troß kommst du nie in die Schlacht, kannst dich uirgends hervorthun. Marte lieber, dis ich zum Besuch nach La Sarraz komme und dich mitnehme. Da stell' ich dich gleich als Feldweibel an. Du kannst schön schreis ben, gut rechnen. Ich will dich schon gebrauchen und dem Obers sten empsehlen. Sei ohne Sorgen!"

Da hub Eugny bitterlich an zu weinen, und Olivier hatte genug zu tröften. Eugny schwor, er wolle nicht länger Geißhirt bleiben, sondern im Frühjahr mit in den Krieg gehen.

4.

Die Sache kam anders, als beibe Freunde berechnet hatten. Cugny ward trauriger und nachdenkender von Tag zu Tag. Olisviers Gesellschaft und die Scherze der schmeichelnden Helena heitersterten den armen Jungen nur sehr vorübergehend auf.

Eines Tages saß er am Abhang eines Hügels in Träumereien verloren; seine Heerbe weibete um ihn her; ber Herbsturm wirs belte im abgesallenen Laub bes Walbes. Da hörte er jählings seinen Hund gewaltig bellen. Eugny sah sich nicht einmal banach um. Der Hund sprang bellend herbei und wieber davon, und wieber zurück. Eugny ward endlich ausmerksam, stand auf und ging einige Schritte vorwärts. Da erblickte er in der Tiese, vor der Schlucht eines Waldberges, eine seiner Ziegen von einem Wolf überfallen, der das arme Thier zerriß.

Hastig griff Cugny zu seinem Stecken, und sprang, von seinem Hume begleitet, ben Hügel hinab, dem Räuber entgegen. Der Wolf entsich; aber die Ziege war tobt und zersteischt. Mit Entssehn stand der junge Hirt ba. Doch faßte er sich bald. Er bes

beckte das getödtete Thier mit durrem Laub, Reisern und Steinen, ging wieder zu seiner Heerde, und trieb sie Abends zur gewohnsten Zeit heim. Dann begab er sich ins väterliche Haus, legte, sobald es dunkel warb, seine Sonntagskleider an, machte aus dem Besten, was er hatte, sein Bundel, und wanderte davon.

Er ward schon am Abend vermißt, da der Eigenthümer der verlornen Ziege erschien und großen Lärmen machte. Aber weil der Bursche sich auch am folgenden Morgen nicht im Hause zeigte und überall vergebens gesucht ward, erhob sein alter Vater großes Jammergeschrei.

Untröstlicher noch, als der Alte, waren Olivier und Helena, als sie die Nachricht von Eugny's Flucht vernahmen. Man konnte sich nicht genug über Helenens Schmerz um den Geißbuben vers wundern, und Oliviers Thränen wurden von seinen Aeltern ums sonst verlacht ober gescholten.

Nach einigen Tagen empfing Olivier burch einen Bauer aus ber Nachbarschaft von Romainmotier einen Brief. Eugny schrieb ihm bas Schickfal ber vom Wolf zerriffenen Ziege; bann, daß er, theils aus Furcht vor ber Strafe, theils aus Etel gegen bas hirstenleben, bavongelausen, um besseres Glück in ber weiten Welt zu suchen.

"Fürchte dich nicht, Olivier!" schried Cugny: "Ich werde nicht verhungern. Ich habe arbeiten gelernt. Sag' es nur Helenen, sie solle sich nicht ängstigen; und meinem Vater sag' es, ich wolle ihn aus der Fremde noch unterstüßen, wenn ich einmal etwas vers dient habe. Dein Messer hab' ich mit mir genommen. Ich will es zeitlebens ausbewahren. Es erinnert mich immer an dich. Niels leicht sinden wir uns im Kriege irgendwo wieder."

Olivier sprang närrisch vor Freude umher, las allen Menschen den Brief von Eugny vor, und hatte sogar nichts dagegen, als Helena das Papier laut weinend an ihre Brust drückte. Indessen war es für Olivier doch ein trauriger Winter. Denn er hatte sich allzusehr an Eugny gewöhnt, und der Freund mit dem zärtlichen, geistvollen Geplander sehlte ihm überall. Zum Glück mußten nach einigen Monaten schon die Vorbereitungen zur Abreise getroffen werden. Das brachte mancherlei Zerstrenungen. Es wurden Abschledsbesuche in Romainmotier, in Vevay, in Rhon dei Verwandten und Freunden des väterlichen Hauses gemacht. Man rüstete das Gepäck, und mit Ostern ging es nach Deutschsland zur kaiserlichen Armee.

Die kleine Helena weinte jest eben so bitterlich wieder um ihren Nachbar Olivier, wie sie im Herbst um Eugny getrauert hatte. Aber Mädchen trösten sich bald, und Olivier, als er eins mal durch die Schweiz gegangen, den Rhein hinter sich sah, deutsche Luft athmete, Soldaten von allen Nationen, Feldlager und Krieges-lärmen fand, vergaß Eugny, La Sarraz, Helenen, Aeltern, Alles-

5.

Der junge Olivier fand seinen Oheim erst zu Wien, und dies ser nahm ihn mit sich ins ungarische Lager bei Presburg. Hier sochten die Kaiserlichen unter dem Besehl des Feldmarschalls Götz gegen Ragoczy von Siebenbürgen, der das halbe Ungarn in Aufstand gebracht und sich mit den Schweden vereinigt hatte, die der tapsere Geld Torstensohn sührte. Es gab ranhe Tage, blutige Köpse. Olivier kam in die rechte Kriegsschule. Er lernte das wüste Lagerleben; Sengen, Brennen, Morden, Randen war Gesspräch und That jedes Tages. Der Oheim hatte wohl ansangs ein wenig Mitleiden mit dem jungen Burschen; aber schon nach dem ersten Vierteliahr ließ er ihn ohne anders, wie er es nannte, "Pulver riechen," und nach dem ersten Feldzuge wurde Olivier wirklich als Lieutenant angestellt, denn er hatte sich als Freis

williger bei verschiebenen Gelegenheiten so brav, ober vielmehr so verwegen betragen, daß er die Frende aller Soldaten geworden. Aufangs nannten sie ihn nur das Milchgesicht, hintennach aber den kleinen Teufel.

Ich möchte hier gar nicht die bunte und wilde Kriegsgeschichte bes jungen Olivier beschreiben, wie er bald in Böhmen, bald in Schlessen, bald in Baiern übel hausen half. Man kennt die unsgebundene Mannszucht aller Heere, auch der besten, in langen, anhaltenden Kriegen; man kennt die Ausschweisungen der Kriegstnechte und Feldherren, mit welchen sie am Ende des dreißigiährisgen Krieges ihre frühern Lordeeren besudelten. Das muß man indeß sagen, der junge Schweizer betrug sich mit altritterlichem Sinn überall; im Lager züchtig, mäßig, nüchtern; im Gesecht fröhlich und unerschrocken; streng gegen seine Untergebenen, viel strenger noch gegen sich selbst; gegen seine Obern voll blinden Gehorsams.

Das half ihm im Dienst empor. Er ward in ben Hauptstab bes Feldherrn gezogen, und blieb auch nach dem dreißigsährigen Kriege im kaiserlichen Heere angestellt. Unter dem Grasen von Hatzeld machte er den Feldzug in Polen gegen die Schweden mit, und hier führte er, als Hauptmann, ein Geschwader schwerer Reizterei. Mit allen seinen Kriegsgefährten lebte er in bester Einstracht. Jeder hielt den jungen, geistvollen Mann hoch. Nur ein einziger Ofstzier schien gegen ihn angebornen Widerwillen zu haben, und das war noch dazu ein Schweizer, ein herr von Asperlin von Raron, Sohn des Oberherrn zu Bavois.

Dieser, weil er kein anderes Berdienst hatte, als seine etwas vornehmere Herkunft, machte es, wie es alle derzleichen Menschen zu machen psiegen. Er warf sich in die Brust, prahlte viel, hielt Alles neben sich für Kleinigkeit, und haßte ohne Umstände Jeden, der sich um ihn nicht bekümmerte. Unter denen, die sich um Gerrn

von Asperlin wenig bekimmerten, war auch Olivier. Daher vers ursachte ihm Asperlin hinterrucks allen möglichen Berbruß, und schwor sogar, er wolle nicht ruhen, bis er vom Regiment verjagt wäre. — Olivier achtete bergleichen Drohungen wenig.

Olivier hatte einst, vielleicht bei übler Laune, in Gesellschaft anderer Kriegsgesellen, über die Langsamkeit der Unternehmungen des kaiserlichen Oberseldherrn geklagt; über Mangel an Gelegensheit, sich auszeichnen zu können; am Ende über Ungerechtigkeiten bei Beförderungsfällen im Heere, wo nur Geburt und Herkunst, hingegen Verdienste nichts gälten. Erhist durch Widerspruch ging er immer weiter, und behauptete zulest, es gehe vernünstiger und billiger bei den Türken zu. Er wollte wetten, daß er sich binnen drei Jahren im Dienste des Großsultans zum Pascha von drei Roßschweisen emporschwingen wollte.

Das erfuhr Asperlin. Er riß Oliviers Worte aus dem Insammenhang, und hinterbrachte sie mit allerlei beigesügten Bestrachtungen und Folgenmachereien dem Oberseldherrn, in dessen Gefolg er war, und bei dem er viel galt. Olivier wurde zur Berantwortung gezogen, und hatte wegen seines Trumpse, Paschavon drei Roßschweisen zu werden, vielen Berdruß. Manche nannten ihn seit der Zeit wohl den "Pascha."

6.

Er nahm es eben nicht übel; besto mehr aber, als sich unter ben Hauptleuten seines Regiments die Sage verbreitete, er habe sich im Städtchen seiner Heimath durch nichts bemerkbar gemacht, als daß er Ziegen gehütet hätte.

Olivier kam endlich auf die Quelle dieser Sagen. Sie rührten von Reinem, als dem Herrn von Asperlin, her. In dem Augensblick; da er darüber Gewißheit empfing, beschloß er den Lästerer

zu züchtigen. Angekommen in bessen Quartier, erfuhr er, Asperlin sei mit Urlaub in die Schweiz gereiset, aber erst am Morgen das hin aufgebrochen. Schnell machte er sich aufs Roß, ihn einzwiholen. Der Weg, den Asperlin eingeschlagen hatte, war leicht erfahren. Olivier sparte die Spornen nicht.

Mittags erreichte er ein Städtlein. Vor dem Wirthshause sah er die Anechte und Rosse seines Feindes reisefertig und ihres Herrngewärtig. Er sprang vom Gaul, gab seinen ihn begleitenden Dienerweinige Aufträge, und so ins Haus. Man sührte ihn ins Gastzimmer.

Da saß Herr von Asperlin wohlgemuth am Tisch mit einem andern jungen Ofsizier, bei vollen Weinbechern. Beibe sprachen Französisch. Asperlin war eben im Begriff, bem Jüngling freundslich über ben Tisch die Hand zu reichen und Abschied zu nehmen, als Olivier eintrat.

Diefer, ohne fich um ben Fremben zu bekummern, ging in furzefter Richtung gegen Afperlin, begrüßte ihn mit bem latonischen Gruße, ber alles Bergangene und Nachfolgende erklaren mußte: "Berleumber, Chrendieb!" — hob die Sand, und verfette seinem Landsmann eine so gewaltige Maulschelle, daß biefer sammt bem Stuhl, auf bem er geseffen hatte, rucklings zu Boben fiel, ben Tisch vor fich, mit ben Beinen, boch in die Luft hob, also, daß er, ber Stuhl unter ihm, Tisch und Gastmahl über ihm, mit ents fetlichem Rrachen zusammenfturzten. Das ganze Saus erbröhnte, als ware Erbbeben ober Weltuntergang. Dlivier, wie er ben Ebrenmann unter ben Trummern aller feiner Frenden am Erbboben liegen sab, konnte sich des Lachens nicht erwehren. Wirthes leute, Rnechte, Magbe liefen erschrocken gusammen. Asperlin ents widelte fich muhfam vom Tischtuch, Tisch und Speisewirrwarr; fand verblufft auf, sah umber mit flieren Augen; erkannte ben Dlivier, von bem ber zermalmenbe Streich gefommen mar; rief: . "Bofewicht, bas zahlft bu mir mit beinem Blute!" und ging eilig.

bavon. Rach einiger Weile hörte man Pferdegetrappel auf ber Gaffe; Afperlin, in seinen Mantel gehüllt, ritt mit seinen Knechsten von hinnen.

Olivier stand noch am Fenster, lachend, bem Gebemuthigten nachsehend, als ber fremde Ofstzier ihm mit der Hand auf die Schulter schlug, und sagte: "Mein Herr, welches auch die Ursache Ihres tollen Betragens sei, oder welche Ursachen auch mein Freund haben mag, daß er Ihre Grobheit nicht auf der Stelle züchtigte: Sie haben mich in ihm beleidigt; er ist mein Landsmann, mein Freund. Ich will ihm eine Arbeit ersparen. Kommen Sie mit mir vors Thor."

"Warum nicht hier auf der Stelle?" rief Olivier, schickte die Wirthsleute mit dem Besehl hinweg, ihm in einem andern Zimsmer eine gute Mahlzeit zu rüsten, verschloß hinter ihnen die Thür, zog den Säbel und erwartete seinen Mann.

Der Fremde ftand schon bereit. Indem ihn Olivier betrachtete — einen schönern Mann hatte er sein Leben lang nicht gesehen — fenkte jener plötlich ben Degen und sagte mit scharfem, spähens dem Blicke: "Mein Herr, damit ich anch meinen Gegner kenne, wie heißen Sie?"

"Olivier von La Sarraz."

"Teufel! bacht' ich's boch!" rief ber Frembe: "Und ich bin Cugny!"

Die bloßen Sabel in den Fäusten umarmten sich die entzückten Jünglinge mit einer Junigkeit, als wollten sie auf immer zusams menwachsen. Ihre Lippen riefen nur gegenseitig ihre Namen, oder hingen an einander, als möchte Jeder die Seele des Andern in sich saugen.

7.

Erft, wie sie mit den Bechern in der Hand bei Tische einander gegenüber saßen, betrachteten sie sich mit zärtlichem Wohlgefallen ruhiger. Da war nun unter den beiden Jugendgespielen des Fragens viel her und hin. Einer bewunderte den Andern, wie er so geswachsen, so männlich und schön geworden. Run. wollte Ieder wissen, wie alt der Andere sei. Es war leicht zu berechnen. Es waren volle zehn Jahre, seit sie sich das letztemal am Steinbruche bei La Sarraz gesehen. So hatte Olivier ein Alter von sechsundzwanzig, Engny ein Alter von vierundzwanzig Jahren. Olivier mußte haarslein alle seine Abenteuer berichten; mußte erzählen, was er indessen vom väterlichen Hause vernommen, von allen Vorsfällen in La Sarraz. Natürlich ward auch der kleinen Marketenz berin Helena angelegentlich gedacht. Doch von dieser hatte Keiner erfahren, ob sie noch lebe, oder schon bei den lieben Engeln im Himmel sei.

Endlich erzählte auch Cugny, ber nur immer fragen und hören wollte:

"Du weißt, Olivier, wie ich von La Sarraz meinem Vater entlief. Unterwegs, ich wußte selbst nicht, wohin ich wollte, war ich unbekummert um mein Schickfal. Ich war ja ein starker Bursch; man sah mir meine vierzehn Jahre kaum an. Arbeiten hatte ich gelernt und alle Wetter ertragen. An Leckerbissen war ich nicht gewöhnt. Was brauchte ich viel? Ich konnte mich schon durche schlagen. So war ich bei meinen paar Schillingen reich.

"Aber als ich mich — benn ich lief die ganze Nacht hindurch — im Mondschein hinseste, mein Brod zu verzehren, und ich dein Andenken, dein Messer hervorzog, um das Brod zu schneiben, da weinte ich bitterlich. Denn nun erst warst du mir ganz gegens 2sch. Nov. VIII.

wärtig; nun erst fühlte ich, was du mir warst, und was ich versloren und verlassen hatte."

Bei biesen Worten zog Eugny das Taschenmesser mit der Perlensmutterschale hervor, hielt es seinem Frennde vor und fagte: "Siehst du, Olivier, es lebt noch!" — Olivier konnte sich nicht halten, sprang auf und küßte den Jüngling.

Cugny erzählte weiter: "Nun höre. Wie ich so ba saß und weinte, bachte ich, wie du nun als ein vornehmer Herr zur Armee gingest, da sogleich Lieutenant würdest; ich nur als ein armer Bauerns bube Troßjunge werden, höchstens zum Stallfnecht ober zum ges meinen Soldaten vorrücken könnte. Das schmerzte mich. Ich machte allerlei Plane, reich zu werden, Gelb zu verdienen, und mich dann, als Sohn von einem guten Hause, wohlgekleidet bei einem General zu melden. Ich träumte allerlei. Und aus den Träumen ward zulest doch etwas.

"Ich kam nach Pontarlier. Hier nahm mich ein angesehener Mann in seinen Dienst. Weil ich ihm gesiel, zog er mich aus bem Stall und vom Holzspalten nach wenigen Wochen in sein Wohnszimmer. Da, besser gekleibet, spielte ich erst seinen Auswärter, und als er zusällig meine Handschrift bemerkte, machte er mich ohne anders zu seinem Schreiber und Rechner, weil er selbst, wie ich bald bemerkte, im Schreiben und Rechnen übel bestellt war. Ich empfing ein schones Wochengeld. Frau und Kinder meines Herrn hatten mich lieb. Ich hätte sehr glücklich sein können. Und doch war ich es nicht. Die Thaten des großen Condo ließen mich nicht schafen. Man erzählte in Pontarlier nichts Anderes, als von seinen Siegen am Rhein. Ich las mit Begier alle Zeitungen, alle Flugblätter, Geschichtbücher alt und neu. Mein herr hatte deren viel.

"Früher, als ich's felbst beschloffen hatte, führte mich bas Schickfal zur Armee. Ein Schlagfluß raubte meinem guten Herrn im Frühling 1645 bas Leben. Die Wittwe verabschiebete mich mit einem ausehnlichen Geschenk. Nun schrieb ich meinem Vater noch einmal, erzählte ihm meine Glücksgeschichte, um ihn zu beruhigen; bat noch einmal wegen meiner Flucht um Verzeihung, und melbete ihm meinen Entschluß, fortan im Kriege mein Heil zu verssuchen.

"Ich verließ Pontarlier, und begab mich über Basel und ben Rhein, Condé's Heer aufzusuchen. Als ich bei den Berposten der – Franzosen erschien, verlangte ich zum besehlshabenden Ofsteier ges führt zu werden. Man brachte mich dahin. Es war der Marquis de Bellesonds.

"Bas gibt's, junger Mensch?" fragte bieser mit barscher Stimme. Ich sagte ihm ganz unbefangen, ich sei ein Schweizer, von guter Familie, habe von meinem Vater aber nichts geerbt, als Muth und Ehrgefühl; ich wünsche als Freiwilliger unter ben siegreichen Fahnen des Prinzen Condé zu dienen, und hoffe, durch mein Betragen sein Wohlwollen zu erwerben.

"Sei es, baß meine Jugend, ober die Art, wie ich alle Fragen des Marquis beantwortete, ober mein schwärmerischer Ungestüm, Kriegsmann zu werden, den Marquis rührte: genug, nach einer langen Unterredung behielt er mich bei sich, und versprach, mich zu versorgen. Ich empsing Degen und Kriegsrock, und in der Kriegsschreiberei Anstellung, als Freiwilliger.

"Es gab täglich Gefechte. Ich fehlte babei nicht. Marquis be Bellesonds gewann mich lieb. Er brauchte mich viel. Ich mußte ihm überall folgen. Balb ersolgte bie morderische Schlacht bei Nördlingen, in welcher der baperische Feldherr Merch selbst umstam. Da konnte ich mich, trop meiner Jugend, meinem Gönner einmal zeigen. Als unsere Schaar im Begriff war, die Flucht zu nehmen, und der Augelhagel morderisch wüthete, der Fahnenträger sank, sprang ich vom Pserde. "Teusel wohin?" rief Bellesonds. —

"Jum Sieg ober Tod!" schrie ich, ergriff die Fahne und ging vorwärts. Einige beherzte Soldaten, die ihre Fahne nicht verslieren, ober sich von einem Anaben nicht beschämen lassen wollten, solgten mir; diesen gingen mehrere nach, endlich eine ganze Kompagnie, endlich links und rechts die Uebrigen. Und wir drangen durch.

""Du bist ein braver Junge!" sagte ber Marquis, als wir Feierabend hatten, und umarmte mich vor allen Soldaten. Ohne Zweisel hatte er dem Prinzen Condé von mir gesprochen; denn solgenden Tages ward ich zum Prinzen berusen. Der Marquis und mehrers Obersten und Generale waren zugegen. Der Marquis stellte mich dem großen helben vor. "Ah, sieh da!" rief der Prinz, ins dem er mich verwundert und freundlich ansah: "Ist das der Freiswillige von Bellefonds?" Er lobte mich und ernannte mich zum Ofstzier. Man hieß mich seitdem nur den Freiwilligen von Bellesonds bei der Armee: Ich gab mir Nühe, dem Namen Chrezu bringen, der mich ehrte.

"Nach dem Frieden in Deutschland diente mein Regiment in Flandern gegen die Spanier unter Turenne's Besehl. Ich hatte die Ehre, vom Marschall gekannt und hervorgezogen zu sein, und wirklich habe ich jest eine Sendung von ihm an den Grasen Hatze seld. Da hast du meine Geschichte."

8.

Beibe reiseten mit einander ins Lager zurück. Sugny war beim Grafen Hatfelt so glücklich, burch sein Fürwort dem wackern Olievier einen halbjährigen Urlaub zu erwirken, um seine Verwandten in Sarraz nach zehnjähriger Trennung besuchen zu können.

"Ich eile zu meinem Marschall zurud," sagte Cugny, "und bitte ihn ebenfalls um Erlaubniß, auf einige Monate in die Schweiz

zu gehen. Da wollen wir denn himmelstage mit einander in der heimath leben. Da wollen wir hütten bauen über dem Steins bruche; dir eine, mir eine, und der kleinen Marketenderin eine. Da wollen wir alle die alten süßen Erinnerungen der Kludheit wieder lebendig werden lassen."

Man schied nun mit den frohesten Hoffnungen des baldigen Wieserschens von einander. Olivier packte ein, und begleitet von zween seiner Knechte reisete er durch Deutschland und die Schweiz. Wie schlug ihm das Herz, als er das Städtlein seiner Heimath vor sich am Berge daliegen sah! Es war ihm, als ware er gestern erst aus demselben abgereiset. Aber je näher er sam, je versänderter sand er Bieles; freilich nur in Kleinigseiten; und doch jeder ausgerissene Hag, jedes verschwundene, baufällige Gartens häuschen, jedes neu errichtete Gebäude erregte seine Ausmerksamskeit und Verwunderung. Was ihm einst als Kind groß vorgekomsmen war, schien ihm jeht klein, der himmelhohe Thurm niedriger, die breite Gasse viel enger, das väterliche Haus viel zusammens gedrückter, als er sich vorgestellt hatte.

Ich barf nicht sagen, welchen Jubel Oliviers Erscheinung im Hause ber Aeltern, welches Aufsehen es im ganzen Städichen gesmacht habe. Jeber wollte ben kleinen Olivier sehen, ber nun so groß und kaiferlicher Hauptmann geworden war.

Schon des andern Tages machte er die Runde bei allen Bers wandten und Befannten. Natürlich, die kleine Marketenderin und Nachbarin Helena ward nicht vergessen. Aber wie erstaunte er, als er im Zimmer bei ihren Aeltern stand, und sie hereintrat! Es ging ihm heiß vom Wirbel bis zur Sohle. Die Jungfrau nahte sich ihm erröthend. Eine frische, blühende Gestalt, von aller Ansmuth der Jugend umflossen, mit ihren flammenden, schönen Bliden sähig, Herzen von Eis zu schmelzen. Dlivier hatte kein Herz von Eis, aber geschmolzen war es doch. Er füßte schüchtern und zits

ternd ihre zarte Hand, und wußte nicht, was er stammeln follte. Selena, weit unbefangener, musterte ben alten Spielgenossen von oben bis unten, sagte ihm viel Berbindliches, und brachte ihn vurch ihr vertrauliches Gespräch bald wieder zu sich selbst.

Bon diesem Augenblick an entzündete sich in Oliviet eine uns bestegdare Leidenschaft. Täglich besuchte er Helena's Aeltern, eigentlich nicht die Aeltern, sondern Helena zu sehen, deren ims mer gleiche rosenbarbene Laune, deren Muthwille ihn abwechselnd bald unter die Seligen des Paradieses, bald unter die Verdammsten und in ihre Qualen versetze. Denn das hübsche Mädchen schien Alles zu verstehen, nur kein Wort von Liebe. Es war noch immer gegen ihn so traulich und harmlos, wie vor zehn Jahren bei den Geisheerden; aber mehr, als damals, schien auch jetzt noch nicht das neunzehnsährige Mädchen zu sühlen. Ja, wenn Helena recht ausgeräumt war, sing sie ihn sogar an zu duzen; aber auch in dem Du lag nichts Bedeutsameres, sondern wohl gar etwas Komisches, das den armen Liebesfranken peinigte.

So vergingen einige Wochen, einige Monate. Manches hübsche Mädchen von La Sarraz, Vevah und Lausanne lächelte ben schönen, friegerischen Jüngling bedeutsamer an, als Helcna; ja, Olivier war sogar boshaft genug, Versuche anzustellen, ob er Helenen nicht ein wenig eisersüchtig machen könne. Allein umsonst. Das unbefangene Mädchen blieb sich gleich, und neckte ihren Freund allenfalls mit seiner Liebschaft, die er gegen eine andere Schöne heucheln wollte. Dabei wußte sie ihren Seladon in so strenger Chrsucht zu halten, daß er es nur nie wagen mochte, ihr eine Silbe von seiner Leidenschaft zu sprechen. Aber seine Blicke, seine Ausmerksamkeiten, seine Zerstreuungen sprachen.

Olivier fing an, fich seines Zustandes zu schämen. Er fampfte machtig mit fich selbst. Er that kleine Reisen in die Nachbarschaft.

Allein er fühlte wohl, so lange er im Zauberfreise ber schönen Selena athmete, war für ihn keine Genesung zu erwarten.

Um diese Zeit ersuhr er durch das Gerücht, was man ihm im Hause von Helenens Aeltern forgfältig verschwiegen hatte. Here von Asperlin von Raron, der Helenen in Lausanne kennen gelernt und ihr den Hof gemacht hatte, war durch Erbschaft zu beträchtslichen Reichthümern gelangt, der Ariegedienste satt, nun enischlossen, im Baterlande zu bleiben, und hatte bei Helenens Aeltern förmslich um die Hand ihrer Tochter geworden. Die Aeltern fanden sich durch den Antrag sehr geehrt, hatten ihn genehmigt, Helenen das von unterrichtet und ihre Einwilligung dazu verlangt. Helena aber, die auch ihr Köpschen hatte, lachte über Herrn von Asperlin und seinen Reichthum, wollte nicht Oberherrin von Bavois sein, undsehte den Beschwörungen ihrer stolzen Mutter und dem Dräuen ihres gestrengen Baters ein sestes, entschiedenes Nein entgegen.

Nun wußte wohl Olivier um Afperlins Bewerbung, aber nicht von Helenens Wiberwillen gegen dieselbe. Er siel auf den Gestanken, Asperlin sei ein beglückter Nebenbuhler, und er schwor ihm tausendmal den Tod. Wenn er es aber recht vernünstig überslegte, fand er doch, mit dem Tode des Nebenbuhlers sei ihm am Ende auch wenig geholfen. Dieser qualende Gemüthszustand machte ihn ganz niedergeschlagen und traurig.

Helena bemerkte es und gab fich alle Mühe, ihren Freund zu erheitern.

"Wie soll ich benn heiter sein, ba ich unglücklich bin?" sagte er: "Ich liebe Sie, ich bete Sie an, Fräulein, und Sie sind schon einem Andern versprochen. Sie sind die Braut des Herrn von Asperlin."

Helena lächelte unbefangen und erwiederte: "Ich bin Niemands Braut. Herr von Afperlin ist mir unausstehlich geworden, seit er um mich wirbt. Bleiben Sie mein Freund, aber beten Sie mich

nicht an. Lieben Sie mich, aber verlangen Sie nichts, und wers den Sie nicht gleich bose, wie ein kleines eigenstnniges Kind, dem man nicht seinen Willen ihnt. Ich habe ein Herz, das zur Freundsschaft von jeher fähig war. Aber das Lieben, und was man sich darunter denkt, halte ich für eine wahre Narrheit, die, wie ich es bei Andern gesehen habe, in wahre Tollheit ausarten kann. Ich hosse, Sie sind ein vernünstiger Mann, lieber Olivier, und werden es bleiben. Wollen Sie sich vermählen? Gut, ich helse Ihnen eine Frau suchen; aber mich verschonen Sie ja mit allen Zumuthungen und Anträgen. Ich habe zum Chestand einsweilen herzlich schlechte Lust. Es ist gut, daß wir uns mit einander darüber erklären. Wir sprechen also nicht weiter barüber. Die Sache ist jest abgethan."

Dabei blieb es. Bei Helenen war die Sache nun wirklich abgethan, aber nicht so geschwind bei Olivier. Und boch mußte er sich in sein Schicksal sügen. Jum Glück gab es bald für ihn Zerstreuungen, die ihm wohl thaten.

9.

Unerwartet — benn schon lange hatte Olivier vergebens ges hofft — trat eines Tages sein Freund Cugny zu ihm herein.

"Aber es ist nur im Flug," sagte Cugny, "und meines Bleisbens hier nicht lange. Urlaub erhalten konnte ich nicht, aber das für erhielt ich einen Austrag nach Mailand. Ich kann acht Lage in La Sarraz sein. Dafür bin ich bis hieher Lag und Nacht unterswegs gewesen."

Olivier war berauscht vor Freude. All sein Kummer verstog. Er stellte den Freund seinen Aeltern vor, der nun bei ihnen Wohnung nehmen mußte. Das ganze Städtchen sprach vom Glücke des
ehemaligen Ziegenhirten. Wo er durch die Straßen ging, riß

man die Fenster auf. "Wer hatte das je benken sollen!" rief Jeder, der ihn sah. Seine stolze Haltung, das fühne Wesen, die seine Gewandtheit und die Anmuth seiner Gesichtszüge nahmen Jeden sür ihn ein. Mit einer Art Furcht und einer Art Liebe blickte man ihm in die dunkeln, blisenden Augen. Alles schien an ihm anders, als an Andern. Man mochte von seinen schwarzen Locken sprechen, die ihm über die Schläse niederstelen, oder von dem wunderlichen Jug um seine Lippen, oder von seiner Kriegstracht, oder auch nur, wie er den Degen trug, oder wie er grüßte—Alles war etwas Anderes, als bei Andern. Hätten die Frauen und Mädchen von La Sarraz damals schon Gedichte gelesen, sie würden geradezu gesagt haben: er sei ein Apollino im Gewande des Mars.

Eugny besuchte seine noch lebenden Berwandten der Reihe nach — der Bater war schon tobt — und danu mußte ihn Olivier auch zu ihrer beider ehemaliger Zeltfrämerin Helena führen.

"Sie ist ein bilbschönes Mabchen geworben!" sagte Olivier zu ihm, "aber kalt und sprobe wie Eis. Bermahre bein Herz!"

Helena hatte Cugny's Ankunft schon durch das Gerücht versnommen. Sie erinnerte sich noch ziemlich klar des hübschen Geißs buben, und sand das Gerede, wie schön er nun geworden, ganz natürlich. Als er aber an Oliviers Seite zu ihren Aeltern ins Immer trat, schien sie wie von einem angenehmen Schrecken geslähmt. Kanm die ersten allgemeinen Höslichkeiten konnte sie erswiedern. — Gugny's Blick ruhte unter angenehmen Erinnerungen mit Woblgefallen auf dem reizenden Bilde. Ihre Augen glänzten ihm von einem hellern Lichte, und wenn sie ein Wort zu ihm sprach, erglühten ihre Wangen, wie von einer sieberhaften Röthe. Zum Glück beachtete das Niemand, als Eugny, der das für des hübschen Rädchens Art nahm, und während seines furzen Aufsonthalts in La Sarraz sieißig wieder zu kommen versprach.

Das verstand sich von selbst unter Nachbarsleuten. Wohin sollte man in der kleinen Stadt, ohne beständig auf einander zu treffen? Man gab sich also gegenseitige Mahlzeiten, machte mit einander gemeinschaftliche Spaziergänge und kleine Lustsahrten. Natürlich, die Gegenden, wo einst der Arieg mit den Ziegenheerden geführt worden war, blieben dabei nicht vergessen. Auch Helena machte diesen Gang zur Feier angenehmer Erinnerungen mit, jedoch sein ehrbar in Gesellschaft von Vettern, Muhmen und Basen.

Merkwürdig war, daß sich bei diesen Spaziergängen das alte Berhältniß gewöhnlich wiederholte, welches schon in den Kindersjahren stattgefunden. Wenn nämlich Olivier Helenen hinaussührte, gerieth sie zulest durch eine Verkettung von Zufällen immer an Cugny's Arm. Wandelten die beiden aber beisammen, so versgaßen sie Olivier, Gesellschaft, Weg und Steg, und es war ihnen zu Muth, als gingen sie beide allein über den Erdball spazieren.

Schon als sie zum ersten Mal hinausgegangen waren, die Schlachtfelder der Kinderzeit zu betrachten, und im Gebüsche, sie wußten selbst nicht wohin, sich verloren hatten, sagte Cugny mit Innigseit, indem er Helenens Hand an seine Brust drückte: "Ach, warum dürsen wir nicht mehr Kinder sein! Wissen Sie, Fräulein, wie glücklich wir damals auf diesen Stellen waren? Damals machte ich Sie immer zur Gesangenen. Nun hat sich Alles verkehrt. Ich fühle, Sie machen mich zum Gesangenen."

"Wenn ich das könnte, Cugny," sagte Helene hoch erglühend, "so dürften Sie nicht gekommen sein, um sogleich wieder zu vers schwinden."

"Bielleicht, schone Helena, ware es beffer, ich ware nie ges, fommen."

"Bielleicht, lieber Eugny? Nein, warum benn? Beffer, Sie sind gekommen. Man wohnt nur einmal unterm himmel. Was liegt hintennach am Schmerz? Man zahlt keine Freude zu theuer!"

"Sie haben Recht. Für einen Augenblick, wie diesen an Ihrer Seite, gebe ich, was ich gelebt habe und noch leben werbe. Ich wünschte, wenn ich von Ihnen scheibe, ber Tob nähme mich."

"Sie haben Unrecht, Engny. Es ift Thorheit, ben Schlaf lieber als das Wachen zu verlangen. Wer hindert mich, aus einem seligen Augenblick ein ganzes seliges Leben zu spinnen, indem ich nach Jahren, um keine andere Gegenwart bekümmert, immer nur mit dem Geiste in diesem einzigen Augenblicke wohne?"

"Das hieße boch nur traumen!"

"Wie man will. Ich heiße mein Leben Traum, und meinen Traum Leben."

"Sie sind genügsamer, als ich. So kann es Ihnen gleichs gultig sein, ob wir einander nahe ober hundert Meilen weit ges trennt sind. Mir ist es nicht so. Und Ihnen?"

Helena blieb die Antwort schuldig. Eine Thräne bliste in ihren schönen Augen; ein helles Roth glühte von ihren Wangen. Cugny schloß sie in seinen Arm. Ihre Seelen stossen wie zwei Flammen in einander.

Beibe rebeten noch so viel, was hier nur langweilig zu lesen sein würde, und trasen mit einander vertrauliche Abreden, ohne zu wissen, wie sie Wort halten könnten. Helena liebte mit einer Leibenschaft, die man surchtbar heißen darf, nicht weil sie aller Welt sichtbar aufloderte — nein, keine Seele ahnete von dem ges heimen Bunde dieses Paars das Mindeste, — aber Helena, die einst der Liebe gespottet hatte, war bei der natürlichen Entschlossens heit und Unerschrockenheit ihres Gemüthes zu den verzweiflungss vollsten Raßregeln sähig.

Acht Tage waren bald vorbei. Eugny rüstete zur Abreise. Helena befahl ihm, noch acht Tage zuzugeben, bann wolle sie zusfrieden sein. Eugny gehorchte ohne Widerstand der zanderischen Gebieterin. Aber sie lohnte es ihm auch süß. Es wurde ewige

Treue, Briefwechsel und bergleichen beschlossen, Alles, um sich über ben Schmerz des Scheidens zu trösten. Daß Eugny gelobte, in einem ober in zwei Jahren zu kommen, seine Braut zu fordern, oder, wenn man sie verweigern würde, sie mit Gewalt wegzuneh= men, versteht sich von selbst.

Die zweite Woche verstrich noch schneller, als die erfte. Cugny flog über die Alpen nach Italien.

### 10.

In La Sarraz war keinem Sterblichen beigefallen, daß sich zwischen beiben Leutchen so wunderschneil ein so inniges Verständsniß entwickelt habe. Eugny und Helena waren in der letten Stunde, nämlich vor Anderer Augen, ganz dieselben, wie in der ersten, geblieben. Selbst Olivier hatte nicht den leisesten Argswohn. Vielmehr schien ihm Helena nach Eugny's Abreise sanster, ja er hätte glauben mögen, zärtlicher, als sonst. Er nahm es für ausseimende Gefühle, deren sie sich ehemals gegen ihn unfähig gestellt hatte. Sewiß ist, daß sie lieber als sonst, seine Gesellsschaft suchte, traulicher zu ihm redete, daß er ihr, als Eugny's Busenfreund, nun eine heilige Person geworden war, oder daß es ihre Wollust war, nur viel von Eugny erzählen zu hören.

Helenens Aeltern bemerkten mit Unruhe diese engere Freundschaft, und hätten viel darum gegeben, Olivier ware tausend Meilen weit von La Sarraz. Denn die Heirathsverhandlungen mit Herrn von Asperlin waren schon zu weit gediehen, und es war den guten Leuten Alles darum zu thun, ihre Tochter als Frau Oberherrin von Bavois verehrt zu sehen. Sie konnten sich daher nicht enthalten, dem Herrn von Asperlin mancherlei Besorgnisse zu äußern. Eine Folge davon war, daß Asperlin sich selbst schnell

nach La Sarraz aufmachte, wo er im Hause von Helenens Aeltern, als fünftiger Schwiegersohn, wohnte.

Die erste Zusammenkunft zwischen Olivier und Asperlin war, wie sich benken läßt. Die Herren gingen mit kalter Höflichkeit um einander herum. Beibe thaten, als hätten sie sich noch nie gekannt oder gesehen. Helene behandelte den ihr bestimmten Gesmahl mit stolzer Kälte, und legte es darauf an, ihn durch jede Art von Beleidigung zurückzuschrecken. Alle Vorwürse ihrer Aeltern fruchteten nichts. Aber auch Asperlin machte sich aus dem widersspenstigen Betragen des närrischen Mädchens nichts. Er sagte ohne Umstände: "Einmal Hochzeit gehalten, und der ganze Handel sieht anders." Die Aeltern waren ebenfalls der Meinung, und im ihrer Art so eigensinnig, wie es die Tochter auf andere Art war. Wie sehr auch Helena sich sträuben wollte, wie sie weinen, ditten, drothen mochte — die förmliche Berlobung mit Herrn Asperlin ward volldracht, und Helena mußte sich gefallen lassen, als Braut des Oberherrn, die Glückwünsche des ganzen Städtchens anzunehmen.

Riemand litt babei mehr, als Olivier. Er schwor, zu ihrer Rettung Alles aufzuopfern. Er fragte sie in seiner Berzweislung sogar, ob er sie mit Gewalt befreien, und ben elenden Asperlin, mit welchem er ohnehin noch einen alten Handel abzuthun habe, aus der Welt schaffen sollte? — Sie antwortete ruhig: "Es ist nicht der Mühe werth. Das Glück hat Launen. Sie könnten sich verrechnen, und wider Erwarten das Loos ziehen, welches Sie ihm zudenken." — Olivier erstaunte über eine Antwort, die er am wenigsten erwartet hatte.

In der That hatte er Ursache zu erstaunen. Denn seit dem Berlobungstag war wirklich eine Beränderung mit dem Mädchen vorgegangen, die von Jedermann bemerkt und besonders von den Aeltern mit Wohlgefallen angesehen wurde. Iwar äußerte sich Heslena als Braut gegen ihren Berlobten nicht gütiger, als vorher;

boch beobachtete sie gegen ihn eine gewisse Anständigkeit, die sie sonst vernachlässigt hatte. Sie nahm, was sie sonst nie gethan, von ihm Geschenke an, die er ihr kosidar genng machte; und er pries sich glücklich genug, wenn er für das Opfer der theuersten Perlenschnüre und Diamantringe die Erlaubniß empsing, ihre Kingerspisen zu küssen. Auch von der bevorstehenden Hochzeit konnte sie ohne Empörung reden hören; nur verlangte sie noch Ausschub von einer Woche zur andern, wogegen der Bräutigam selbst wenig einzuwenden hatte, weil in seinem Schlosse noch nicht alle Vordereitungen zum würdigen Empfang der Gemahlin vollendet waren. Er unterhielt sich viel von seinen neuen Einrichtungen im Schlosse, fragte um ihre Meinung, horchte auf ihre Wünsche, und verhieß, sie mit mehr, als sie selbst bescheiden wünschte, zu überraschen.

Olivier verwünschte im Herzen alle Weiber. Denn nie hätte er geglaubt, daß ein Mädchen von Helenens sester und stolzer Denkart so schnell den Sinn ändern könne. La Sarraz hatte jest keinen Reiz mehr für ihn. Nur den Bitten seiner Aeltern zu Gesfallen, blieb er noch; lieber wäre er zu seinem Regiment zurückz gekehrt. Er besuchte Helenens Haus immer seltener; denn mit freundlichen Blicken ward er ohnedem dort nicht empfangen, und Helenens Blicke, die so freundlich noch jest wie ehemals waren, machten ihm beswegen mehr Unmuth, als Freude.

# 11.

Um so überraschender war es ihm, als ihn Helena eines Tages auf die Seite zog und sagte: "Mit dem Schlage neun Uhr diesen Abend kommen Sie in das Gärichen hinter dem Hause. Fehlen Sie nicht."

Wie bitterbose er auch auf Helena sein mochte, fehlte er boch nicht. Um neun Uhr, ba Alles bunkel war, stieg er über ben Zaun und stand er im Gartchen. Asperlin's Braut fam einen Ausgenblick später. Sie sührte ihn in eine Gartenlaube, und schloß seine Hand in die ihrige und sagte: "Lieber Olivier, Sie haben mehrmals geschworen, für mein Glück Alles zu opfern."

- Ich bin Mann von Wort.
- "Sie wollen?
- Ja. Stellen Sie mich auf die Probe. Ich springe in den Tob. wenn Sie wollen.
- "Gut. So erklar' ich Ihnen, daß ich Asperlins Gemahlin nicht werbe."
  - Ift's möglich? Warum gaben Sie bie Verlobung au?

"Laffen Sie das für den Augenblick gnt sein. Hören Sie. Meine Aeltern opfern mich ohne Erbarmen den Reichthümern des Herrn von Bavois auf. Ich habe keine Aeltern mehr. Ich stehe allein. Die angedrohte Vermählung ist unaufschieblich. Morgen verlasse ich heimlich dies Haus und La Sarraz. Ich habe in Frankreich Verwandte. Wollen Sie mich begleiten? Meine besten Sachen sind schon acht Tage voraus."

Olivier erschraf, aber ohne Bebenken sprach er sein Ja.

Da fühlte er sich von Helenens Armen umfangen, und ihre Lippen im heißen Ruße auf seinen Lippen. Er war berauscht. Was hätte er für diesen Ruß nicht gewagt! Die ganze, so lange und mühselig unterdrückte Gluth seiner Leidenschaft schlug ungestüm in heller Flamme auf. Helena aber drängte ihn sanst zurück und sprach: "Schicken Sie Ihre Anechte noch diese Nacht auf dem Wege nach Jougne voraus. Worgen um zehn Uhr Nachts erwarten Sie mich am Krenzwege vor dem obern Thor; sorgen Sie sür ein Pferd sür mich, das sicher geht."

Er wollte antworten, aber Helena war mit bem letten Worte-fortgestagen.

Olivier ging felig über ben Zaun zurud, und vollzog bie un=

erwarteten Besehle seiner schönen Gebieterin; schickte die Anechte in aller Stille voraus; packte seine Sachen; schrieb einen Abschieds-brief an seine Aeltern, worin er ihnen sagte, daß er sich und ihnen durch plögliche Abreise den Schmerz des mündlichen Lebe-wohls ersparen wollte, und ließ folgenden Tazes den Brief zurück, als er Nachmittags sortritt, unter dem Vorwande, einen Freund in Lausanne auf einige Taze besuchen zu wollen.

Weit aber ritt er nicht, sondern bis zu einem Waldhause, wo einer seiner Anechte mit einem Handpferde sur Helena auf ihn wartete. Mit dem Schlage zehn Uhr des Nachts war er wieder vor dem Thor von La Sarraz. Bald darauf erschien Helena. Sie war als Knabe gekleidet, einem jungen Reitknecht ähnlich, in einen Mantel gehüllt. Olivier hob sie aufs Roß. Man tradte davon. In der Morgenfrühe sand man die vorauszgeschickten Knechte mit wohlgeruhten Pferden am bestimmten Orte. Olivier und Helena bestiegen die frischen Rosse und setzen ihren Weg eilfertig sort. Erst gegen Abend ward in einem Flecken Halt gemacht, in einem engen Gedirgsthale. Gern wäre Olivier noch bis zum nächsen Städtchen mit seiner Geliebten gezogen, um ihr bequemere Herberge zu schaffen. Allein Helena schwor, sie sei so ermüdet, daß sie, noch einen Schritt weiter, den Geist aufgeben müsse.

Es war ihr wohl zu glauben. Sie ließ sich in das Wirths, haus mehr tragen, als führen. Zusrieden mit einem färglichen Nachtessen, verlangte sie zugleich ein eigenes Zimmer und Nacht: lager. Man beschloß, mit Tagesanbruch die Reise fortzuseten. Helena schloß ihren Befreier dankbar noch einmal in ihre Arme, und begab sich in das bestimmte Gemach.

Dlivier, von zwei schlaflosen Nächten und dem langen Ritt nicht minder ermüdet, warf sich in seinen Kleidern aufs Bett, nach= dem er Degen und Pistolen vorher auf jeden Fall bereit gelegt hatte. Den Wirthsleuten befahl er, ihn zeitig zu weden. Er sant in einen festen, erquidenben Schlaf.

Des Morgens, ba ber Tag zu grauen begann, ward er geweckt. Er fprang fröhlich auf, gebot die Pferde vorzusühren, und begab sich selbst in Helenens Semach, die holde Schläferin zu wecken. Die Thur war verschlossen. Er pochte leise an, er pochte lauter. Es kam keine Antwort. Ihm ward bange. Er rief und pochte umsonst. Die Wirthsleute besorgten, dem jungen Herrn möchte ein Unfall begegnet sein. Olivier selbst ward von nicht ungerechter Aucht ergrissen, das Fräusein konne von den Wirkungen der uns mäßigen Anstrengung des vorigen Tages Schaben genommen haben. Er sprengte in unbeschreiblicher Angst die Thur, und sach mit noch unbeschreiblicherm Erstaumen das Zimmer leer. Er sah das Bett; auf welchem Helena vermuthlich in Kleidern geruht hatte. Wohin sie gekommen sei, war nicht zu enträthseln. Aber ein Fenster sand halb offen. Es war nicht zu bezweiseln, das arme Mädchen war geraubt. Asperlin mußte die Spur der Flüchtlinge entdeckt haben:

Inzwischen versicherte ber Wirth, bessen Weib, alle Knechte und Mägde, es habe in ber ganzen Nacht Todtenstille im Hause geherrscht; es sei kein Fremder gnkommen, nicht einmal ein Roß ober ein Wagen vorbeigegangen. Man durchsnichte noch einmal das ganze Haus, alle Plätze vor und hinter dem Hause, um eine Spur von der Verschwundenen zu entbeden — Alles fruchtlos.

Olivier fam fast von Sinnen. Gestohlen war sie, und von keinem Andern, als dem seigen Asperlin, der das arme Madchen vielleicht im Schlaf überfallen, geknebelt, mit seinen helsershelsern zum Fenker hinaus und auf ein bereit gehaltenes Pferd geworset hatte, um kein Geräusch zu machen, und nicht ihren Beschützer zu weden. Jach besahl Olivier seinen Anechten, auszusatteln. So sprengte er mit ihnen den Weg nach La Sarraz zurück, sest entschlose sen, das Leben daran zu setzen, um Helenen zu befreisen.

Unterwegs ward Jeder ausgefragt. Er hörte von Reisenben aller Gattung Nachricht, ohne bestimmt von denen zu ersahren, die er suchte. Der Tag endete, und er hatte noch nicht die Räusber Helenens, ja selbst noch nicht einmal Spuren von ihnen gefunden.

## 12.

Darum blieb er im Vorsate sest, solgenden Tages nach La Sarraz zu gehen. Mit erster Morgendämmerung machte er sich wieder auf. — Raum war er einige Stunden geritten, als er Pserbegetrappel seitwärts hörte. Aus einem Nebenwege sprengten Reiter-gegen ihn. Der Vorberste donnerte ihm, den Säbel in der Faust, Halt! zu. Es war der Herr von Asperlin.

"Chrentauber! Jungfrauenrauber! Gut, daß ich dich habe!" schrie Asperlin: "Herab vom Gant! Ich sorbere Rache, du Schändlicher; du sollst die Entführung meiner Brant mit Blut zahlen, verruchter Pascha!"

Mit den Worten sprang Asperlin vom Pferde; seine Leute, alle bewassnet, umringten Oliviers Knechte und versicherten sich berselben. Olivier, mit einem Sprung vom Pferde, suhr, ohne ein Wort zu verlieren, mit der Klinge seinem Gegner auf den Leib. Das Gesecht beider war von kurzer Dauer. Asperlin siel tödtlich verwundet; seine Leute sprangen voll Schrecken herbei. Olivier sniete neben dem Sterbenden nieder und sagte: "Unglückslicher, der Pascha hat dir den längstverdienten Lohn gegeben. Warum versolgst du mich von jeher? Bekenne, wohin hast du Gestenen gethan, und scheibe nicht mit einer Lüge aus der Welt!"

"Bosewicht!" rief Asperlin, "mein Blut komme über bich! bu hast Helenen geraubt. Gib bas Kind seinen Aeltern zurück, ober du stirbst unter Henkershänden." "Lüge nicht in ber letten Stunde!" erwiederte Olivier: "Sage mir, wo ist Helena?"

"Das weißt du beffer, als ich. He, Leute, kommt mir zu Bilfe!"

Olivier fragte Afperlin's Begleiter Mann um Mann. Jeder fagte, sie wären mit ihrem Herrn aus, bas Fräulein zu suchen: man habe Olivier im Berbacht, daß er sie entführt habe.

Nun sah er wohl, daß Asperlin an Helenens Wieberentsührung unschuldig sei. Er warf sich auss Roß, winkte seinen Knechten, und jagte davon, den Weg zurück, den er gekommen. Abends erreichte er das Wirthshaus wieder, wo er die Geliebte verloren hatte. Da wußte noch immer Niemand, wohin das Franlein gezrathen sei. Man hatte die forgfältigsten Nachsragen und Forschunz gen angestellt. Im ganzen Flecken war die Geschichte bekannt geworden, und Jedermann im Ort hatte, aus eigener Reugier getrieben, gespäht, gesucht, einander ausgesragt.

Die Sache blieb dem armen Olivier unerklärlich, und Helena für ihn verloren. Seines Bleibens war nach allem Vorgefallenen nun in dieser Gegend nicht länger mehr. Er mußte in Eile die Schweiz verlassen, weil er voraussah, nach Entsührung Helenens, und Erlegung des Herrn von Bavois im Zweisampf, würden alle Gerichte und Obrigseiten auf ihn Jagd machen lassen. Er schied daher schon früh Morgens aus dem Unglückhause, eilte über den Rhein hinaus nach Deutschland, und reisete zu seinem Regimente zurück.

13.

Alles, was Olivier während der Abwesenheif vom Regiment erlebt hatte, kam ihm, als er nun wieder in das ewige Einerlei des Kriegsbienstes der Befahungen eingetreten war, wie leere Einbilbung vor. Es schwand auch wie Einbildung, besonders da Jahre und Tage vorübergingen, ohne daß er durch Freunde in seiner Heimath, denen er ansangs oft genug schrieb, weitere Ausschlüsse über das räthselhafte Schickfal Helenens empfing. Er hatte das Mädchen wirklich leidenschaftlich geliebt, und dachte auch nach Inhren noch nicht ohne innere Bewegung an dasselbe. Allein der Jüngling reiste unter der Zeit zum Mann, und da sieht man doch die Schwärmereien des Jünglingsherzens mit andern Augen an. Inzwischen war doch eine Wirkung jener Tage die geblieben, daß er kein Mädchen in der Welt mehr so schon, so liebenswürdig sand, wie Helena gewesen.

Er, besonders da nach einigen Jahren seine Aeltern gestorben waren, dachte wenig mehr noch La Sarraz zurück. An Heimweh war, wegen Asperlin's und Helenens Berwandten und ihrer uns verloschenen Rache, nicht zu benken. Also war der Entschluß leicht genommen, zeitlebens Kriegsmann, und als solcher auch Hagestolz zu bleiben.

So verstrichen zehn Jahre, ohne alle Merkwürdigkeit für unsere Leser, vielleicht auch für Olivier; und er blieb dem Entschlusse ehrlich getreu. Iwar lächelte ihn wohl manche Schöne bedeutsam genug an, denn er war auch in seinem sechsundbreißigken Jahre ein schöner Mann, der wohl ein zartes Herz rühren konnte. Allein nun gab er den Gedanken an irgend eine Liebschaft oder Vermähziung gänzlich auf. Er weihte sich ganz dem Kriegsdienste, und das Angenehmste, was ihm widerfahren konnte, war Ankündigung eines neuen Feldzuges.

Daran ließen es die Unruhen Stebenbürgens und Ungarns, und die Vergrößerungssucht der Türken nicht sehlen. Raiser Leopold hatte beständig Händel mit diesen. Im Jahr 1663 siel der tapsere und kluge Großwesser Achmet Kinperli an der Spiße von hunz dert und vierzigtausend Mann in Ungarn ein. Die ungarischen

Stände, unzufrieden mit der öfterreichischen Regierung, leisteten schwache Gegenwehr. Ihr Anfgebot beirug kaum zwanzigiausend Mann, und flärker war auch das kaiserliche Heer nicht, welches Kaiser Leopold, unter Anführung des trefflichen Feldherrn Monstecuculi, damit vereinigen konnte. Kein Bunder, daß Türken und Tataren. die Presburg und Mähren drangen, und bei vierzzigtausend Mann Christen in die Stlavereischleppten. Der Kaiser, in großer Noth, rief das deutsche Reich, rief den Papst, rief Frankreich zu Hisse. Sie ward ihm aber nur sehr mäßig. Von Frankreich kamen nur sechstausend Mann; was das deutsche Reich mitbrachte, betrug kaum fünfzigtausend.

Olivier hatte sich bei vielen Gelegenheiten während des ersten Feldzuges in diesem Kriege rühmlich ausgezeichnet. Bei einem Gesechte sehlte wenig, er wäre in türkische Gefangenschaft gesrathen. Doch hieben ihn seine Soldaten frei; er kam mit einer schweren Wunde davon, deretwillen er nach Wien zurückgeschickt wurde.

## 14.

Seine Genesung war nach einigen Monaten vollendet, und er wieder bereit, auf seinen Posten zu gehen, als ihn das unerwarstetste Abenteuer länger in Wien sesthielt. Er hörte eines Tages auf der Straße Trompeten, und trat and Fenster. Ein französtssches Regiment zog durch. Ihm schwanden sast die Sinne, als er in der Nähe des französischen Generals einen Offizier reiten sah, der kein Anderer als Eugny sein konnte.

" "Cugny! Cugny!" schrie er, und breitete seine Arme nach ber Strafe binab aus.

Der Offizier sah herauf zu ihm, schien bestürzt, lächelte, grüßte mit- bem Degen und ritt vorbei, sah sich mehrmals um und winkte.

Olivier eilte dem Regimente nach. Er erreichte den Offizier. Es war in der That Eugny. Hand in Hand begleitete er den Freund, die das Regiment hielt und in die Quartiere entlassen war. Oliviers und Eugny's Freude war grenzenlos. Inzwischen waren noch Dienstsachen abzuthun. Man schied auf baldiges Wiederssehen. Olivier rüstete ein Freudenmahl in seiner Wohnung.

Gegen Abend warb gepocht. Helena trat in Oliviers Zims mer; Eugny folgte ihr. Olivier stand sprachlos da. Eugny und Helena umarmten ihn abwechselnd.

"Wie fommen Sie nach Wien?" fragte er enblich helenen.

"Mit meinem Manne," antwortete sie; "sollte ich ihn vers laffen?"

"Ihr beibe seib vermählt?" rief Olivier außer fich.

"Seit zehn Jahren. Wissen Sie bas nicht? Haben Sie benn keinen meiner Briefe erhalten?" fragte Pelena entgegen.

"Reine Silbe. Aber ihr beibe vermählt? Wie ist das möglich?, Ich glaube, ich träume."

Mntwort würdigten, Sie wären voll unversöhnlichen Jorns gegen uns, und besonders gegen mich. Also, lieber Olivier, Sie wissen gar nichts? So muß ich, was ich mit Thränen schriftlich vergebens gethan, noch einmal thun, mündlich, und um Ihre Verzeihung bitten. Nicht so, lieber Freund, Sie verzeihen mir?" — Mit diesen Worten schloß ihn das reizende Weib in ihre Arme und küßte ihn herzlich.

Wer hatte ba nicht gern auch Tobsünden vergeben? Nur wußte Olivier nicht, was er zu verzeihen hatte. Doch nachdem die ersten Fragen, Antworten, Umarmungen und Aufwallungen vorüber waren, und man ruhiger beisammensaß, klarte sich Alles auf. Helena erzählte ihre Geschichte ungefähr folgendermaßen:

"Sie erinnern fich, guter Olivier, meines Berhaltniffes im

väterlichen Saufe zu La Sarrag. 3ch gestehe es, Sie waren mir lieb, recht lieb, wie Sie es mir noch heute find. Aber ich glaubte an feine Leibenschaft. Inbeffen ward ich bestraft. Bie mein Dann hier, ber Wilbfang, erschien, wußte ich, was Leibenschaft unb Liebe fei. 3ch fann nun nicht fagen, wie es tam, bag ich binnen wenigen Tagen und Stunden vertrauter gegen ihn geworden bin, als ich es vorher gegen Männer und Frauenzimmer in Jahren nicht werben fonnte. Er erfuhr mein trauriges Berhaltniß. schlug mir Flucht vor. In meiner verzweifelten Lage, und ba ich fühlte, ohne Cugny nicht leben zu können, willigte ich in Alles. Was nöthig war, wurde verabrebet. Er ging nach Mailand. Wir fchrieben uns einander heimlich. Ich machte meine Meltern, mei= nen Brautigam ficher, und schickte meine Roftbarfeiten nach Bafel voran, sobald mir Eugny seine Ruckfunft melbete. Tag und Stunde und Ort wurden bestimmt, wo wir zusammentreffen wollten. 36 vertraute mich Ihnen. . 3ch entfam gludlich.

"Weil ich gewiß wußte, daß Eugny meiner schon in der Nähe wartete, drang ich darauf, wenn Sie sich dessen erinnern, im elenden Wirthshause zu bleiben, wo wir übernachteten. Raum glaubte ich, das Alles schlase, machte ich mich auf, und ging, so müde ich war, zum Flecken hinaus, die Straße nach dem Städtchen, woshin Sie mich noch an demselben Abend hatten bringen wollen. Aber ich wußte, daß Eugny schon dort war, daß er von dort her mir um Witternacht entgegen gehen wolle. — In der That, ich war noch keine Viertelstunde gegangen, tras ich aus ihn. Sein leichter Wagen stand am Eingang eines Gehölzes. Ich war uns beschreiblich glücklich. Wir suhren davon. Kein Hinderniß, kein Berrath tras uns. Er brachte mich nach Brüssel. Dort ward ich sein Weib. Und mein Erstes war, Ihnen Alles zu schreiben, und mir Ihre Verzeihung zu erstehen, da ich Ihre Großmuth so grausam mißbraucht hatte. Wir ekheiten aber nie Antwort."

So ungefähr erzählte Helena. Und Engny setze hinzu: "Du warst binnen den seligen zehn Jahren, die wir geseht hatten, glaub' es, unser tägliches Gespräch. Sieh', in der Hossung, wenn du noch am Leden wärest, dich zu sinden, oder wenigstens eine Nachricht von dir, war mein höchster Wunsch, mit den Hilfsvölkern, die unser König deinem Kaiser schieden sollte, nach Ungarn zu gehen. Es gelang mir durch Empfehlungen, in Coligni's Korps versetz zu werden. Das Glück ist mir holder gewesen, als ich hossen konnte. Wir haben dich nun! Du wirst uns verzeihen. Sieh', suhr Eugny fort, und zog das Messer mit der Perlmutterschale hervor, "sieh', Olivier, das alte Messer lebt noch. Es hat unsere Freundschaft noch nicht zerschnitten."

Olivier bruckte den Freund mit Innigkeit an sein Herz und sagte lachend: "Ich hätte es doch wohl benken sollen, wie die Sachen zusammenhingen! — Hast du mir nicht meine ungetreue Helena schon immer, als Knabe, bei den Geißheerden weggekapert? Ich zurne dem schönen Paris nicht, und will darum kein Ilion zerstören."

### 15. -

Drei Wochen lang lebten die glücklichen Freunde in Wien beis sammen. Jeder Tag war ihnen ein Fest. In Olivier regte sich zuweilen zwar die alte Gluth der ersten, Leidenschaft für Helena noch unter der Asche; aber er besiegte sie mannlich. Die Liebe ging in eine zärtliche Freundschaft über. Helena war ohne Schwäche, Cugny ohne Eisersucht.

Cugny's Regiment brach nach Ungarn auf. Er ließ seine Ges mahlin in ber Sicherheit ber Hauptstadt zurück, mit ber Hoffnung, sie nach Beendigung des Feldzuges, während des Winters, zu sich zu rufen. Olivier mußte wenige Tage nach ihm zu seinem Regiz ment. Er verließ Wien nicht, bis er seine schöne Freundin volls kommen wohl versorgt wußte.

Ich mag weber den Schmerz der glücklichen Menschen bei ihrer Trennung, noch den Feldzug in Ungarn beschreiben. Es ist bestaunt, daß der Großwesser Achmet Kiuperli gegen den Raabstrom vordrang; daß sich der kaiserliche Feldherr Montecuculi ihm bei dem Flecken St. Gotthard entgegenlagerte; daß es hier endlich am 1. August 1664 zur entscheibenden Schlacht kam; in welcher die Christen einen vollkommenen Sieg über die Berehrer Muhameds ersochten.

In dieser Schlacht socht auch Olivier mit gewohntem Helbensmuth. Die Türken leisteten mörderischen Widerstand. Links und rechts sielen die Tapsersten von Oliviers Wassengenossen; er aber drang vor mit denen, die ihm blieben, und hatte bei der Ehre, zu dem großen Siege reichlich mitgewirkt zu haben, indem er, als ältester Hauptmann, die Trümmer seines Regiments befehligte, das Glück, vom Oberseldherrn bemerkt zu werden. Montecuculi ernannte ihn auf dem Schlachtselde noch zum Major.

Die Siegesfreube, wie das Vergnügen, welches ihm seine Bes
förderung gewährte, ward aber nach einigen Tagen schrecklich vers
bittert. Bekümmert um das Schickfal seines Freundes, der ebens
falls in der Schlacht bei St. Gotthard mitgestritten, erkundigte
er sich nach dem Justande der französischen Regimenter. Er ems
vsing die Anzeige vom Tode des Kapitans Eugny. Mit Thränen
las er den theuern Namen bald darauf im Berzeichnisse aller Ges
bliebenen. Eugny, durch sein Ungestüm hingerissen, hatte sich an
der Spise eines Geschwaders zu weit vorgewagt. Er ward von
einer ungeheuern Uebermacht umzingelt. Als er sich abgeschnitten
sah, hatte er den Seinigen besohlen, sich den Rückweg mit dem
Säbel in der Faust zu bahnen. Er war vorangegangen. Es ents
stand ein gräßliches Gemesel. Rur zehn oder zwölf kamen, mit

Wunden bebeckt, zurück zum Regiment. Alle Uebrigen, unter ihnen auch Cugny, waren niedergehauen worden. Man fand nachs her seinen Leichnam unter einem Hausen erschlagener Janitscharen, ganz entstellt, zertreten und zerfest.

So hatte ber wackere Cugny geendet. Olivier war von uns beschreiblichem Schmerze zerrissen. Er versiel in wahre Schwers muth. Er wünschte und sinchte von nun an den Tot. In allen nachfolgenden Gesechten stürzte er sich, nicht mehr mit Unerschrockens heit, sondern mit verzweiflungsvollem Leichtsinn, in die augens scheinlichsten Gesahren. Er sand den Tod nicht.

Ver Feldzug endete zu früh für ihn. Der kaiserliche Hof, uns geachtet des glänzenden Sieges bei St. Gotthard, erneuerte mit der Pforte auf zwanzig Jahre den Wassenstillstand. — Die Regimens ter rückten in ihre Besatungen. Olivier kam nach Neuhäusel.

Er hatte lange nicht ben Muth, ober die Macht über seinen eigenen Schmerz gehabt; Helenen das Schickal Engny's zu melsten. Er that es endlich, als der Friede, oder vielmehr der Wassfenstillstand, verkündet ward. Helenens Antwort erneuerte seine Schwermuth. Sie hatte den Tod ihres Mannes schon, bald nach der Schlacht, durch ein Schreiben seines ehemaligen Feldherrn Coligni, der ihn sehr geliebt, ersahren. Sie war vom Schwerz und Schreck erkrankt, nun auf dem Wege der Genesung. Sie wünschte Olivier zu sprechen, da ihre Lage nach dem Tode Eugny's allerdings betrübt war, weil sie, wohl nicht ohne Vermögen, doch einsam, ohne Verwandte und Freund, in der Fremde sich befand.

## 16.

Sobald er Urlaub erhalten, begab sich Olivier nach Wien. Die schöne Wittwe empfing den Freund ihres Mannes mit vers jungter Heftigkeit des Schmerzes. Es ward beschlossen, Frau von Engny sollte die Erbschaft ihres Mannes, so wie ihr eigenes Bersmögen, zu Bruffel in Empfang nehmen, und dann sich in die österreichischen Staaten zu ihrem und ihres Mannes treuen Freund begeben.

Sie reisete ab. Die Zerstrenung war ihrem Gemüthe wohls thätig. Es verstrich mehr als ein Jahr, ehe sie die Geschäfte in den Niederlanden abgethan hatte. Unterdessen war der Briefs wechsel zwischen ihr und Olivier besto lebhaster. Olivier war noch immer der Alte; das heißt, er konnte sein Herz nicht verwandeln. Die ehemalige kleine Zeltkrämerin, — die aufgeblühte Jungfrau, die ihn nur Freund nennen wollte, — die reizende Frau von dreißig Jahren im Wittwenschleier — waren eine so schön, so liedenss würdig für ihn, als die andere. Er schwor zwar in seinen Briessen, er liede sie nicht mehr, er sei über alle Leidenschaft und jugendsliche Ausbrauserei himmelhoch erhaben; aber die Briese waren Feuer und Flamme der Freundschaft, die jeder Andere sur Liedesssammen erklärt hätte.

Frau von Cugny tam endlich aus den Niederlanden zuruck. Sie hatte ihren Freund nicht mehr in Ungarn zu suchen; er war in Wien angestellt. Bis Linz eilte er ber Kommenden entgegen.

Die ersten Begrüßungen und Umarmungen waren zärtlich sunges stümer, als sich beibe vorgenommen hatten, daß sie sein sollten. Helena zerstoß an seiner Brust in Thränen. "Ich stehe so allein in Gottes weiter Welt," sagte sie, "so verwaiset. Ich habe Riesmanden mehr, als Sie, lieber Major. So gehöre ich Ihnen ganz."

"Und wem denn gehöre ich an?" erwiederte er: "Ich bin ohne Berwandte, ohne Freund. Es ist ja wohl des Himmels freunds lichste Gunst, daß er mir wieder die Gespielin meiner Kindheit zuführt."

In Wien hatte Olivier schon für die schöne Wittwe die bes quemfte und angenehmste Wohnung ausgewählt, ganz in seiner

Rahe. Helena wußte ihm für seine Ansmerksamkeit nicht Dank genug zu fagen. Beibe wurden wieder glücklicher, als sie es lange gewesen. Beibe wurden sich zum Bedürfniß; aber belde blieben noch in dem unveränderten Berhältnisse, wie es zwischen ihren Herzen von jeher geherrscht hatte. Das war zulest nicht nach Oliviers Sinu. "Gehört mir allein in der Welt dein Herz, Helena," sagte er, — "und wem gehört es sonst? — so gib mir auch deine Hand. Wozu die Scheidewand für zwei Renschen, die sonst im Leben keinen mehr haben, als sich?"

"Ich wollte, Olivier," sagte Helena, "Sie begehrten es nicht von mir. Aber kann Sie das glücklicher machen, so bin ich schuldig, es nicht zu verweigern. Ich habe kein Recht, Ihnen das Kleinste und Größte abzuschlagen."

Dies Jawort hatte freilich auf annehmlichere Weise gegeben werben können; aber Olivier versöhnte sich mit den herben Worsten von so schönen Lippen.

So ward Helena Oliviers Gemahlin. Sie waren das liebenswürdigste, das stillglücklichste Paar. Im Umgang mit wenigen, aber ebelsinuigen Freunden verstoß ihr Leben in selten gestörter Heiterkeit.

Nachdem ihre Che neunzehn Jahre gedauert hatte, ftarb Heslena. Viel trug, zur Verschlimmerung ihrer begonnenen Kränklichsfeit, Schrecken und Noth während der Belagerung Wiens durch die Türken im Jahre 1683 bei. Ihren Tod glaubte der treue Olivier nicht überleben zu können; er suchte muthwillig auch den seinigen dei jedem Aussall gegen die Türken, ohne seinen Bunsch erfüllt zu sehen. Die kaiserlichen Soldaten glaubten zulett, er verstehe etwas von der schwarzen Kunst; er könne sich stichs, hieds und fügelsest machen. Denn wenn rings umher Alles unter dem seindlichen Geschosse zusammenstürzte, stand er unversehrt.

Wien ward endlich burch ben Gelbengeift bes Polenkonigs 30-

hannes Sobiesty von der Gewalt der Osmanli gerettet. Die Türken stohen nach Ungarn zurück und weiter. Aber die Festunzgen dieses Landes waren in ihrer Gewalt geblieben, selbst, und lange schon, die alte Hauptstadt der Magyaren auf der Höhe an der Donau, Ofen, oder wie es die Ungarn heißen, Buda. Diese Stadt betrachteten die Türken als ihre Bormauer gegen die Christenheit der Abendländer. Deswegen hatten sie hieher den Kern ihrer Tapfersten gelegt, und dem Apti Pascha, dem kühnsten, einsichtvollsten und glücklichsten der ottomanischen Feldherren, den Oberbesehl über die ungarische Beste gegeben.

Dieser Apti, welcher balb für ben guten Olivier wichtiger wurde, als man glauben sollte, hatte schon, ehe er Pascha war, als Aga nicht wenig bazu beigetragen, baß die Türken die Insel Candia im Jahr 1669 eroberten, wie tapser sie auch von den Christen vertheibigt war. Als Serassier war's eben dieser fühne und fluge Apti wieder, welcher in Polen die Festung Raminiek im Jahr 1672 eroberte. Der Großfultan machte ihn dafür zum Pascha von Bender. Als der Großwesser Kara Mustapha im Jahr 1683 vor Wien geschlagen worden, und dei seinem Heere Alles in größter Unordnung war, stellte Apti die Zuversicht der Osmanen unter den Mauern von Buda wieder her. Apti Pascha wurde sogleich zum Besehlshaber der Festung selbst gemacht, da der vorige an seinen Wunden den Geist ausgegeben hatte.

17.

Man schling sich im Ungarlande ein paar Jahre lang vergebens herum. Buda schien burchaus uneroberlich. Im Sommer 1686 rückte der Herzog von Lothringen mit frischer Araft vor den Platz; nuter ihm vienten der Kürfürst Maximilian Emanuel von Batern und Fürst Ludwig von Baben. Also brei der damals namhaftesten Felbherren vereinigten sich zum Untergange Buba's. Die Arbeiten wurden mit unsäglichem Eiser betrieben, Stürme um Stürme gesthan, alle aber durch des Apti Pascha fluge und muthige Berstheibigung fürchterlich zurückgeschlagen.

Inzwischen ruckte man mit den Laufgraben und Stückschanzen immer näher gegen die ftarke Stadt. Der Gerzog von Lothringen schickte den Grafen von Königsegg an den Pascha mit einem Brief und der Aufforderung, sich zu ergeben. Der Pascha antwortete: Leichnam und Schutt." Der Brief war in blutrothe Seibe gewickelt, um den Inhalt ahnen zu lassen.

Diese spartanische. Antwort erbitterte die Belagerer; sie vers boppelten ihre Arbeiten. Der Pascha mochte wahrscheinlich auf Hülfe vom Großwesser zählen, der mit einem Beobachtungsheer in der Nähe stand. Allein dieser ward von dem Herzog von Lotheringen geschlagen, und unterdessen in die Mauer von Buda Bruch geschossen.

Als der Bruch offen genug war, beschloß man abermals Sturm. Allein die verzweiflungsvolle Tapferkeit des Pascha erregte doch allerlei kleine Bedenklichkeiten. Man hoffte, wenn man ihn nochs mals aufforderte, ihm glänzende und ehrenvolle Anträge machte, würde er vielleicht jest geneigter sein, sich in Uebergabe: Untershandlungen einzulassen. Es kam darauf an, wen hinein senden? — Fürst Ludwig von Baden, in dessen Regiment Olivier als Major diente, schlug diesen vor, als den gewandtesten und zuverlässigsten seiner Ofstziere.

Olivier empfing also ben Auftrag, sich nach Buba zu begeben und ben Pascha zur Uebergabe zu bewegen, weil demselben keine Hoffnung mehr zur Rettung übrig sei; widrigenfalls dem Pascha zu erklären, daß beim nächsten glücklichen Sturm man ihn und die ganze Besahung ohne Gnade über die Klinge springen lassen würde. Major Olivier gehorchte. Begleitet von einem Offizier, einem Dolmeisch und Trommeter, ritt er gegen die Festung. Er ward eingelassen und auf der Stelle in den Palast des Bascha geführt.

### 18.

Apti Pascha, ein starker, fraftiger, man kann sagen, schöner Mann von fünfzig bis sechezig Jahren, empsing den Abgeordneten des christlichen Heeres mit jenem angebornen ruhigen Stolz, der den Türken so wohl ansteht. Es war etwas Riesenhastes, Majesstätisches in seinem Wesen, welches durch die weite und reiche Morgenlandstracht erhöht ward. Er gab mit der Hand einen Wink, und Olivier machte seinen Andrag mit der Würde, Festigkeit und schonenden Höslichkeit, wie die Feldherren ihm besohlen hatten. Der Pascha stand mit der kalten Ruhe des Siegers vor ihm, und verwandte kein Auge von dem Redenden, die der Dolmetsch den Bortrag Oliviers türkisch gab. Da stieg in den Mienen des Pascha ein wunderbares Lächeln auf.

Dlivier bemerkte es und erwartete die Erklärung des stolzen Muselmannes. Dieser aber redete lange nicht, und schien zweisels haft, welchen Entschluß er sassen sollte. Endlich stagte er durch den Dolmetsch den Major, wie er heiße, woher er sei, wie lange im Dienst, von welchem Regiment. Olivier beantwortete die Frasgen kurz, und dat den Pascha um gefällige Erklärung wegen der Uebergade von Buda. Der Pascha aber ging nachdenkend durch die Länge des prächtigen Saals, wandte sich dann im Hintergrund desselben plöslich seitwärts, ging in ein Nebenzimmer, kehrte nach einer Weile in den Saal zurück, und trat wieder vor den Major hin.

"Fa reteri té geins, y sari reteri lé min!" rief ber Pascha ernst und hastig. Olivier sah ben Dolmetsch an; bieser, welcher ben Pascha nicht verstand, balb ben Major, balb ben Pascha. — Der Türke, welcher vermuthete, nicht verstanden worden zu sein,

weil er zu geschwind gesprochen, wiederholte seine Worte zu Olivier sehr langsam und bestimmt: "Te dio, sa reteri té geins, y sari reteri lé min!" (Ich sage dir, daß deine Leute sich zurückziehen, ich lasse die meinigen abtreten!)

Olivier war wie aus den Wolken gefallen, als er hier in Buba, von den Lippen des Pascha, die Sprache des Waatlandes, das Plattfranzösische von La Sarraz, vernahm; noch mehr, als Apti Pascha zwischen den Fingern das bekannte Messer mit dem Perkmutterheste in die Höhe hielt. Olivier beobachtete bestürzt des Pascha Bewegung, Gestalt, Antlit — wahrlich, es war Eugny, und kein Anderer. Olivier hieß den Dolmetsch und den Trommeter zurücktreten. Apti Pascha besahl den türkischen Offizieren seines Gesolges, ihn allein zu lassen, und senen Christen Ersrischungen zu geben. Kaum schloß sich hinter benselben die Thur des Saals, lagen Olivier und Eugny einander mit Freudenthränen an der Brust in einer langen, wehmüthigen Umarmung.

"Müssen wir benn noch als beginnende Granköpfe einander feinds lich gegenüber stehen, wie einst in den Kindertagen mit den Ziegensheerden?" rief Eugny: "Sage mir, wo ist unsere Zeltkrämerin, meine Helena?"

Olivier war aufs Liefste erschüttert, und schluchzte laut. Dann, wie er sich gesaßt hatte, erzählte er seinem Freunde Alles, was seit der Schlacht bei St. Gotthard vor ungefähr zwanzig Jahren, da man Cugny's Tod beflagte, geschehen sei, die endliche Berzmählung mit Helena, und endlich, wie sie vor etlichen Jahren gestorben.

"Ihre Asche rube sanst!" sprach ber Pascha mit gebrochener Stimme, indem er seine Augen trocknete: "Ihr unsterblicher, herrs licher Geist erwartet uns beibe drüben. Wir wollen nicht klagen. Sie gehört uns noch an. Im Palaste unsers Baters, im Unisversum, ändern wir nur die Zimmer." "Aber du lebst noch auf Erben?" rief der Major, und beirachs tete seinen Eugny, indem er einen Schritt zurücktrat: "Du ein Muselmann? Du der surchtbare Apti Pascha? Wie ist das? Ich wollte schwören, meine Augen und Ohren waren Lügner."

"Frühstücken wir mit einander, Olivier!" fagte Engny, und führte ben Major in ein prachtvolles Nebenzimmer. Auf seinen Wink ward ein auserlesenes Morgeneffen aufgetragen.

19.

Sobald die Diener verschwunden, die Freunde allein waren, lösete Cugny bem Major bas Rathsel.

"Ich konnte mir's wohl benken," sagte Cugny, "baß man mich zu ben Tobten rechnen würde, weil bei St. Gottharb Reiner, glaub' ich, von meinen Leuten lebendig gurudgeblieben ift. 3ch aber fturzte, einer ber Letten, mit meinem erschoffenen Pferbe; warb von ben Janitscharen entwaffnet, hervorgezogen und gefangen fortgeschleppt, ohne nur geplundert zu werden. Nachmals erfuhr ich, daß ich baslettere Glud bem Befehl bes Großwesfirs Achmet Rimperli zu banken gehabt, der in der Rähe mich und meine Leute, zum großen Berberben ber Seinigen, hatte fechten gefehen. Auch hatte er mich als seinen Stlaven bezeichnet und behalten. Ich ward nach Konflantinopel geführt und unter Anssicht eines provençalischen Renes gaten, Ramens Ali Muhamed, gegeben. Mit biefem Danne warb ich balb vertraut. Er war ein rechtschaffener Mann, ber mich besondere lieb gewann. Er aber war es auch, ber ben Großweffir, als berselbe nach Konstantinopel zurückfam, auf meine Kenntniffe im Artillerie: und Rriegsbauwefen aufmerksam machte. 3ch mußte mehrere Plane aufnehmen. Der Großwessir ließ mich selbst zu fich kommen, und unterhielt fich mehrmals mit mir über Kriege= fachen und Befestigungefunft.

"36 hoffte, man werbe mich auswechseln und freilaffen nach bem Rriege. "Daran bente nicht," sagte ber Beffir, "bu bist gu ben Tobten gezählt. Ich behalte bich. Es fieht bei bir, in ben Dienst ber Pforte zu treten und frei zu werben. Nimm ben Turban an: ich mache bich auf ber Stelle jum Aga. Durch beine Talente schwingst bu bich binnen wenigen Jahren in ber Türkei zu ben bochften Wurben. Du bienst ben Franken schon seit zwanzig Jahren, und haft es mit all' beinem Muthe, mit all' beinem Diensteifer, mit all' beinen Kenntniffen noch nicht höher, als zum Rapitan brins Schwerlich treibst bu es ba weiter. gen können. Das liegt in ber unverständigen Einrichtung und Ordnung ber Christen, welche, um bie Würdigkeit bes Mannes zu prufen, nicht ben Mann, son= bern seine Großaltern und Vorfahren ansehen, und ben Plat, ber Muth und Ginficht erforbert, nicht mit ben Muthigften und Gins, fichtvollsten besetzen, sonbern mit bem, ber barauf, vermöge sonberbarer Titulaturen feiner Borfahren, Anspruch macht. Nimm ben Turban; du bist Aga."

"Ich fand ben Antrag anfangs widerlich, ob ich dem Minister gleich nicht in Allem Unrecht geben konnte. Ali Muhamed versschwendete jede Kunst der Ueberredung, mich nach dem Sinn des Wessers zu stimmen, der damals das große Reich der Osmanen in allen drei Welttheilen beherrschte. Du glaubst nicht, welche Mittel angewandt wurden, mich zu bewegen. Der Großwesser ließ mich mehrmals zu sich rusen, aber immer entließ er mich wieder mit Zorn. "Du Thor," rief er einst, "wenn der franz sische König in einem Kriege Hilfstruppen an uns gabe, würdest den Bedenken tragen, mit denselben an der Seite meiner Tapfern und unter meisner Leitung zu sechten ?" — Als ich es verneinte, sagte er: "Du bist mein Stlave, und nicht mehr Eigenthum und Unterthan beines Königs. Nun fordere ich dich auf, an der Seite meiner Tapsern zu streiten, — ist dies entehrender? Ich belohne dich herrlicher,

Ŧ,

als dich je die Franken lohnen und ehren können. Wer halt dich? Du bist durch keinen Eid mehr an die Franken gebunden. Deinen Eid brach die Gefangenschaft. Durch das Kriegsrecht gehörst du mir. Was halt dich ab, wenn es nicht dein unverständiges Vorzurtheil ist, einer der obersten Ofstziere im Dienste der hohen Pforte zu werden?"

"Ich entgegnete: "Herr, wenn ich meinen Glauben und meinen Gott verließe, wer könnte mir Glauben und Vertrauen schenken?"—Der Großwessier zuckte mitleibig die Achsel und sagte: "Thor, hast du denn einen andern Gott, als wir? Der gab es einen eigenen Türkengott und einen besondern Christengott? Dein Gott ist auch der meinige, und es ist kein anderer außer ihm. Wer verlangt, daß du beinen und meinen Gott verlassen solkest? — Aber beinen Glauben? Wenn du einen bessern sindest, wirst du nicht den schlechstern verlassen, ohne Aufforderung? Und kennst du denn schon den Glauben Ruhameds, des großen Propheten?"

"Als ich es verneinte, sagte er: "Geh', und lerne ihn erst kensen." — Bon dem Tage an empfing ich Besuche von mehrern muhamedanischen Gelehrten. Ich hatte mich während meines ersten Sklavereis Jahrs mit der türkischen Sprache ziemlich vertraut ges macht. Wir stritten viel über Religionssachen, wiewohl ich von Kindesbeinen an in der Theologie nichts Großes gethan hatte. Einer meiner Bekehrer war ein feiner Kopf; ich unterhielt mich mit ihm am liebsten. Da alle Mühe aber vergebens war, mir Geschmack an Beschneibung, Moscheen und Waschungen beizubrins gen, verließ auch er mich, wie schon die Andern früher gethan hatten, und sagte: "Höre, Freund, du streitest nicht mehr wegen Gott und Erwartungen von der Ewigkeit, sondern wegen Kalk und Stein der Kirchen, wegen Wein und Opium und bergleichen. Ich hielt dich für weiser, religiöser und verständiger, als du bist. Wisse denn, das höchste Wesen, der Schöpfer und Bater des Univers

sums, sieht nicht an die Person, nicht den Halbmond, nicht des Kreuz. Er redet zum Gerzen seiner Geschöpse aller; und in welcher Sprache oder Form, ob im Turban oder Hut, ob in der Moschee oder Kirche sich die Seinigen vor ihm demuthigen im Geiste und Herzen, sie sinden Alle Gnade vor seinen Augen."

Diese schönen Worte brangen mir in Gedächtniß und Gemüth. Wenn ich aber an helena, wenn ich an bich, wenn ich an meinen alten Wohlthäter, ben Marschall von Bellesonds, dachte, sträubte sich meine treue Freundschaft für euch gegen den Turban. So waren zwei Jahre vergangen. Ich konnte nun wohl glauben, das ihr mich nicht zu den Lebendigen zählet. Ja, mehr als einmal war's mir wie Ahnung, helena könnte nun wohl deine Gemahlin geworden sein. Wie sehr sich mein Innerstes zuerst gegen diese Möglichkeit empörte, wünschte ich sie zuletzt, weil ich euch beide liebte, und mich doch für euch auf immer verloren sah.

"Ali Muhamed kündigte mir eines Tazes mit naffen Augen an, daß ich bestimmt sei, mit einem Hausen Sklaven des Großwessers auf eine feiner Ländereien ins Innere Asiens geführt zu werden. "Nie hat sich," sagte er, "ein Mensch, des besten Glückes würdig, durch unbegreiflichen Starrsinn ein traurigeres Loos erworden, als du!"

"Der Großwesser ließ mich an bemselben Tage vor sich rusen. "Es ist das lette Mal," sprach er, "daß ich mit dir rede, und das lette Mal, daß ich dir die Wahl gebe, zwischen Freiheit und Knechtschaft. Hast du dich eines Bessern besonnen? Hat dein gessunder Menschenverstand obgesiegt? — Wisse, noch steht es bei dir, entweder als freier Mann im rühmlichen Kriegsdienste des Großsherrn eine deiner Gaben würdige Bahn zu betreten, oder zeitzledens in Asien, als gemeiner Stlave, gemeine Arbeit unter dem Stocke meiner Stlavenwächter zu treiben, die du dort in schimpfslicher Dunkelheit endest."

"Als er so sprach, und ich meine Jukunst in Assen, und mich auf immer für Europa, für dich, für Helena, für Bellesonds vers loren sah, kam ich mir vor, wie ein Berstorbener für das bisherige Leben. Ich war Bürger einer zweiten Welt. Ich mußte eine neue Laufbahn betreten, die mit der ersten nichts gemein hatte. Ich nahm den Turban. Ich hätte ihn früher genommen, wenn ich hätte wissen können, daß mein Weib das beinige sei. Ich empfing den Ramen Apti. Es ward mir sosort eine schöne Wohnung auf dem Landgute des Großwessers eingeräumt. Achmet Kiuperli sandte mir einen sostdaren Turban, ein reiches Gewand, einen Säbel, von Edelsteinen blisend, und zwei reich gearbeitete Beutel; der eine derselben war mit Goldstücken gefüllt, der andere enthielt meine Ernennung zum Aga oder Kriegsobersten.

#### 20.

"Bon nun an warb mein Leben thatenreich!" fuhr Eugny fort, "Seit mehr benn zwanzig Jahren belagerten die Türken die ftarke Stadt Candia, die Hauptstadt auf der großen Insel dieses Namens. Die Benetianer sochten Berzweiselten gleich hinter den Wällen und Mauern der Festung. Achmet Riuperli setzte seinen Stolz darein, daß er die unbezwingdar scheinende Stadt nehmen wollte. Er ging im Jahr 1666 mit surchtbarer Macht dahin. Auf meinen Nath und unter meiner Leitung ward eine zahlreiche Menge Beslagerungsgeschützes gegossen; ich leitete die verschiedenen Arbeiten und Angrisse. Es gelang. Candia sel nach drei Jahren in unsere Gewalt. Schon während der Belagerung empfing ich die Serasstierwürde, die der eines Generals dei den Europäern gleich steht. Der Großwesser stellte mich selbst dem Sultan Muhamed IV. vor.

"Zwei Jahre später ruckten unsere Truppen in Polen ein. Mir ward die Belagerung von Kaminiek übertragen. Ich eroberte bie

Festung im Jahr 1672. Bur Belohnung ernannte mich ber Großberr jum Bafcha von Benber. Erft nach bem Frieben begab ich mich in mein Gouvernement. hier öffnete fich mir, neben bem Genuffe alles orientalischen Luxus im Innern meines Palaftes, ein großer Rreis wohlthatiger Birffamfeit; ich versuchte es. Gerechtig= feit fatt rober Willfur geltenb ju machen, ben Barbaren eblere Gestitung, tatarischen Salbwilden Menschlichfeit zu geben. Ich hatte feine Sflaven, sonbern nur Diener; ich hatte feine Diener, fonbern nur Freunde. So oft ich Europäer jum Geschenk bekam ober kaufen konnte, ließ ich sie nach einiger Zeit frei, alle mit ber Bebingung, fich nach Wien zu begeben und Erfundigungen von bir einzuziehen, ob bu, ob helena noch am Leben waren. versprach bem, ber mit bestimmten Rachrichten wieber zurückkom= men wurde, eine wahrhaft fürftliche Belohnung. Es fam feiner berfelben wieber zurud. Unter allen Sklaven in Benber fand ich nur einen einzigen, ber Französisch reben konnte. Dies war einer von den breihundert Cbelleuten, welche herr de la Feuillade zur Bertheibigung Canbia's mit fich geführt hatte. Er hieß bu Mont, und war zu Candia bei bemfelben Ausfall gefangen worben, bei welchem ber Bergog von Beaufort getöbtet warb. Auch biefem gab ich Auftrage für bich und ben Maricall Bellefonde, ohne ibm mein Abstammen zu verrathen. 3ch ließ ihn frei. 3ch zählte auf sein Chrenwort. Auch von ihm empfing ich fein Lebenszeichen wieber.

"So lebte ich in Bender, geehrt, geliebt, wohlthätig. Ich war mit meinem Loose zufrieden. Dich und Helena einst noch bei mir zu sehen, war zuweilen mein Traum der Sehnsucht. Er blieb Traum. Aber unter meinen köstlichen Juwelen hing dein Messer, Du siehst, ich habe es in goldene Kapsel, mit beinem Namen gesziert, fassen lassen. Das war das Liebste und Letzte aus dem Paras diese der Kinderwelt, das so weit hinter mir lag.

"Der Ungarfrieg rief mich endlich wieber aus meiner langen

Ruhe hervor. Ich empfing einen Oberbefehl unter dem Großwesser Kara Mustapha, und nach dem Ungluck vor Wien ward mir die Vertheidigung von Buda gegeben. Ich habe sowohl vor Wien, als hier in Buda, manchen Kriegsgefangenen um dich befragen lassen. Seltsam, daß es eben Leute traf, die nichts von dir wußten. Ich hielt dich schon für todt. Wie danke ich dem Schickfal, das dich, mein Olivier, nun sonderbar genug und so unverhosst zu mir führt!"

Beibe sanken sich einander wieder in die Arme und vergaßen für den Augenblick, unter welchen widerwärtigen Berhältnissen sie zusammengeführt waren. Die Morgenstunden versiossen unter taussend Erinnerungen und Erzählungen aus der Bergangenheit, oder Unterhaltungen über den letzten Krieg, über die Feldherren, über die von denselben begangenen Fehler, über die Ursachen gegens wärtiger Siege und Niederlagen. Olivier gab seinem Freunde bes sonders disher ihm undekannt gewesene Ausschlüsse über das letzte Tressen vom 14. August, in welchem der Großwesser, der nur dreißigstausend Mann dei sich hatte, dennoch aus den Verschanzungen hers vorrückte, und durch die Uebermacht der Kaiserlichen gänzlich gesschlagen worden war. Der Pascha von Buda fluchte wild und sagte: "Ich habe ihn vorher warnen lassen; es war der rechte Augens blick noch nicht gekommen."

#### 21.

"Auf Entsat hast du also nicht mehr zu hoffen!" versetzte der Major Olivier: "Du hast für deinen und den Ruhm der Pforte genug gethan. Was du mehr thun willst, kann nur dein und der Pforte Verderben werden. Buda kannst du unmöglich retten; aber du kannst eine tapsere Besatung durch ehrenvollen Abzug retten und sie dem ohnehin geschwächten Heere des Großwessirs zuführen.

Bruch ift geschioffen. Bir feben braufen vor ben letten Mauern. Alles ift auf morgen zum allgemeinen Sturm vorbereitet. Rit weldem Selbenmuth bu bich immerbin noch vertheibigen, und welche Mittel bu immerhin noch in beiner Gewalt haben magft: ber Blat. ich fag' es bir, wirb genommen und bann bem ichauerlichen Schickfal preisgegeben werben. Warum biefer unzeitige und fruchtlofe Stolz, ber eine volfreiche Stadt und eine brave Besatung jum Untergang bringt, und bem Bortheil des Sultans fo offenbar miders Areitet? Biete mir bie Sanb! Sparen wir Renschenblut! Der Bergog von Lothringen ehrt bich. Er erflarte und befahl mir ausbrudlich, bir ju fagen: wurdeft bn ber Menfchlichkeit Gebor geben, werbe feine Dankbarfeit gegen bich feine Grenzen kennen, als bie bu bir felbft fegen möchteft. Biete mir bie Banb. Schließen wir, um bas Leben von Taufenben zu erhalten, bie Bebingungen ber ehrenvollsten Uebergabe ab. Rannft bu wollen, bag wir beibe morgen mit ben Waffen gegen einander fteben? — Stirbst bu, was gilt mir bas Leben? Fall' ich — Freund, war's nicht an bir, mich au retten ?"

Der Pascha von Buba beobachtete während dieser Rebe des Masiors dükteres Schweigen. Als Olivier geendet hatte und Antwort erwartete, warf der Pascha einen ernsten Blick auf den Rajor, und erwiederte: "Major, du ließest da Worte von Erkenntlichkeit und Belohnung fallen, wenn ich die Festung übergeben würde. Ich hosse, du hältst mich solcher Niederträchtigkeiten nicht sähig. Wäre das? wahrlich, Olivier, unsere Freundschaft wäre gebrochen. Ich würde dir den Rücken zuwenden und deine Entartung beklagen. — Aber nein, ich kenne dich. Du hattest die Aufträge für den Pascha von Buda. Du thust beine Psicht; ich werde die meinige thnn. Dein Beispiel ist ein Beweggrund mehr für mich, zu leben und zu sterben, wie es der Chrenmaun soll. So höre denn, und sag' es beinen Generalen wieder: In diesem Augenblicke kenne ich kein

anderes Interesse, als das, was Pslicht und Chre mir geben. Buda ist nicht mein, sondern des Großherrn Eigenthum; es steht nicht bei mir, es seinen Feinden auszuliesern, man bringe mir denn einen Besehl dazu vom Großherrn. Aber daran ist jest nicht zu denken. So werde ich denn die Festung für ihn behaupten, oder umsommen unter ihrem Schutt. Das ist mein unwiderruslicher Entschluß."

Dies ungefähr war ber Hauptinhalt ber Antwort, wie redliche Treue und Ehrgefühl sie dem Bascha vorschrieben. Und barauf hatte die Freundschaft wieder ihre Rechte. Gugny umarmte Olivier mit Innigseit und sagte: "Freund, nun will ich auch meinerseits dir einen Borschlag thun. Etle mit meiner Autwort ins Lager zurück, vollstrecke morgen beine Pflichten, aber schone beines Lebens. Dein Leben ist mir köstlicher, als mein eigenes. Und wenn, wie ich hosse, ich mein Leben und die Festung glücklich davon bringe, Freund, dann komm' und verlebe beine alten Tage bei mir. On sollst Ruhe, du sollst Uebersluß haben. Wegen der Religion mache dir keinen Kummer. Wir haben beide einen Gott und einen Glauben. Was geht uns das Nebengeschwätz der Derwische, Mönche und Priester an?"

Olivier ftand eine Beile finnend; bann sprach er: "Der hims mel entscheibet morgen über uns. Aber je nachbem bas Loos fällt, Cugny, ich banke bir. Ich nehme beinen Vorschlag an. Ich möchte noch einmal glücklich-in bieser Belt werben. Ich kann es nur bei bir sein."

Cugny zwang seinen Freund, noch eine mit Golbstücken ge- . füllte Borfe von ihm anzunehmen. Dann schieben fie.

22.

Olivier war von dieser unerwarteten Begebenheit, ber außers orbentlichsten seines Lebens, in ein Gewühl von lebhaften und :

einander widerstreitenden Empsindungen gestürzt, daß er, als er außer der Festung war, fast alle Haltung und Besonnenheit verstor. Er hörte den ihn begleitenden Ofsizier lange nicht, der ihn um den Ausgang der Unterhandlungen befragte. Er lachte zusweilen laut auf über die Unglaublichkeit und seltsame Wahrheit des Abenteuers, und konnte sich dann wieder der Thränen nicht erwehren. Seine Begleiter sprachen ihm geraume Zeit vergebens zu. Sie fürchteten am Ende, der brave Major habe den Verstand verloren, oder Apti Pasche habe ihm ein gotiloses Pulver einsgegeben, woran er verrückt geworden sei.

Als sie zu den kaiserlichen Vorposten kamen, ermannte sich der Major, sah mit nassen Augen den ihn begleitenden Ofstzier an, drückte ihm die Hand und sagte: "Berzeihen Sie mir mein Bestragen. Ich konnte aber nicht anders. Es hat sich das Außersorbentlichste ereignet. Denken Sie nur, ich habe in Apti Paschameinen ältesten und geliebtesten Jugendfreund wieder gefunden!"

Er erzählte barauf flüchtig das Merkwürdigste von der langen Unterhaltung-mit dem Pascha, und setzte hinzu: "Rommen Sie heut' Abend zu mir in mein Zelt. Bei einem Glase Weins erzähle ich Ihnen mehr, meine und des Pascha Freundschaft und Schickfale. Ich muß Jemandem mich mittheilen können, sonst springt mir das Herz vor Lust und Schmerz aus einander."\*)

Der Major begab sich, sobald er im Lager angekommen war, ins große Hauptquartier und stattete dort den versammelten Fürsten und ihren Generalen den Bericht über den Erfolg seiner Sendung ab. Er verschwieg ihnen auch nicht, daß eben der Pascha, von welchem er eine so entscheidend verwerfende Antwort brachte, sein Landsmann, sein Jugendfreund wäre, den man seit der Schlacht

<sup>\*)</sup> Eben diesem Offizier bankt man ohne Zweifel die nachmals gedruckt en Berichte.

bei St. Gotthard für tobt gehalten habe. Er sprach mit großer Bewegung von ihm, mit Rührung und Bewunderung.

Die Fürsten vernahmen die Erzählung des Majors mit dem Lächeln des Erstaunens, sanden die Geschichte sehr romanhaft, gaben einen wißigen Einfall dazu, und sahen mehr auf das, was ihnen selbst durch den Entschluß des unerschrockenen Pascha von Buda devorstehen möchte. Einige anwesende Offiziere, die dem Major Olivier ohnehin nicht wohlwollten, gaben seinen Lobreden, die er dem Pascha gehalten, nachher nicht die freundschaftlichste Auslegung. Sie ließen sogar durchblicken, Olivier möge dei seiner Sendung dem kaiserlichen Heere wohl üble Dienste geleistet haben. Olivier ersuhr es von demselben Hauptmann, der ihn nach Buda begleitet, und welchen er zum Abendwein eingeladen hatte. Er begab sich auf der Stelle zum Prinzen von Baden, und verlangte zu seiner Rechtsertigung, man solle ihn beim Sturm solgendes Tages auf den gesahrvollsten Posten besehligen.

Die Festung ward am andern Tage von allen Seiten bestürmt. Es war der zweite September im Jahr 1686. Selten ward in diesem Kriege mit so großer Ordnung, nach so wohlberechneten Entwürsen und mit so gewaltigem Ungestüm angegriffen; selten mit so unbeschreiblicher Todesverachtung und Wuth Angriff nm Angriff von den tapfern Vertheidigern Buda's zurückgewiesen. Was Kriegskunst und große Talente leisten konnten, das ward von beiden Theilen an diesem denkwürdigen Tage geleistet.

Apti Pascha selbst besehligte ba, wo der Kamps am wüthendsten war — auf dem Mauerbruch. Durch seine Disposition, durch seine und seiner Soldaten Tapferkeit, die er selbst disziplinirt hatte, wurden die Anfalle der Belagerer jedesmal standhaft und mit uns geheuerm Berluste derselben zurückgetrieben.

Darauf ließ man kaiserlicher Seits ein frisches Truppenkorps gegen ben Mauerbruch vorrücken. Dabei befand sich auch bas Re=

giment Pring Lubwig von Baben, bei welchem ber Major Olivier war. Dieser wackere Offizier, an ber Spite seiner Leute, naherte fich, mitten burch bas fürchterlichfte Feuer bes Plages, bem Saupt= · punfte, um welchen bas mörberische Gefecht galt. Jebermann erkannte im Bintergrunde bei ben Türken ben fommanbirenben Bafca. Das Regiment Ludwig von Baben gab Feuer und fchritt im Sturms fchritt mit bem Bajonett gegen die Türken. Jebermann sah ben fommanbirenben Pafcha burch einen Schuß gestürzt. Dan fah ben Major Olivier mit bem Degen in ber Faust nach ber Gegenb bringen, wo fein Freund gefallen war. Balb aber erblickten ihn bie Seinigen felbst, von mehreren Schuffen getroffen, zu Boben fturgen, nicht weit vom Bascha. Die Türken; rasend um den Tob ihres geliebten Anführers, verzehnfachten ihre mörberische Thatig= . feit. Aber alle Anstrengungen zur Bertheibigung bes Mauerbruchs waren eitel. Die Christen brangen ein. Die Stadt Bnda warb mit Sturm erobert, nachbem fie britthalb Monate lang alle Schreden und Leiben ber heftigften Belagerung ausgestanben hatte.

» Ainsi périrent par les armes l'un de l'autre ces amis vertueux et magnanimes, « schreibt ber im Eingang bieser Geschichte erwähnte Berichterstatter, » respectable par leur mérite personnel, sans le secours de la naissance.«

# Der Crevle.

## Statt einer Borrebe.

Beinrich Ischotte an Rarl von Bonftetten in Genf.

Marau, 7. Dezember 1829.

—— Werden Sie mir übrigens ja nicht bose, daß ich Ihr Septemberbrieschen heut erst beantworte. Ich ward nicht, wie Sie, durch die Gesellschaft einer fürstlichen, schönen Anastasia gehindert; sondern hatte nur ein armes Mädchen bei mir, wenn auch göttlicher Abkunst. Denken Sie, ich sah meine Muse nach drei, vier Jahren wieder. Schon sürchtete ich alles Ernstes, mein philosophischer Nach- bar Troxler habe das schüchterne Kind für immer aus meiner Blumenhalbe vertrieben.

Mit größerm Recht, als Montesquieu von sich, sage ich: "Fai la maladie de suire des livres, et d'en être honteux quand je les ai saits." Rurz, ich habe wieder ein Bild gemalt; diesmal einen Crevlen. Ich wollte es Ihnen zu den Rosinen und Makronen unter Ihren Weihnachtsbaum legen lassen. Es sollte Ihnen, mein ewiger Jüngling\*), wenn's möglich ist, ein paar lange Jänners Abende verfürzen helfen oder den Schlaf verlängern.

<sup>\*)</sup> Bonfteiten war bamale 84 Jahre alt.

Im Sommer 1808, also vor zwänzig Jahren — eheu! sugaces labuntur anni! — kam ein wackerer Mann von Glarus zu mir, Namens Heinrich Stauffacher, ber eben auf bem Wege nach Amerika war. Er ließ mir zum Geschenk bas Tagebuch seiner Reise zurück, die er, im Jahr zuvor, von Triest nach Messina gemacht, und auf welcher er, besonders in Calabrien, sonderbare Abentener erlebt hatte. Vielerlei erzählte er mir nebenbei, was ich zu seinem Tagebuche anmerkte. Daraus ward nun die Erzählung vom Creolen. Sie enthält also, was man ohnehin leicht wahrnehmen wird, eine Grundlage von wirklichen Thatsachen. Das Schmuckwerk legte obensgebachtes armes Mädchen, kraft seiner göttlichen Abkunft, bei.

Da dieser Brief also nur Vorläuser der Erzählung für Sie ist, so heben Sie ihn einige Wochen auf, bis Ihnen unser Remigius Sauerländer das Büchlein selbst schickt. Dann vergessen Sie nicht, daß ich, aus guten Gründen, einzig bei den Namen des Fortunatus Linthi, des Georg Down, der geracesischen Familie Marcoli, der Marchesa Vioganni und dessen, was zu deren Familie zählt, der strengen Wahrheit nicht getreu bleiben konnte. Die Uedrigen nannte ich, wie sie ohne Zweisel noch heute in den Tausbüchern aufgezeichnet stehen; und wahrlich leben noch mehrere ihrer Eigenthümer, so gut, wie wir beibe

Wenn benn wohl auch Mancher die Achsel zuckt, daß aus mir zulest nur ein Erzähler, so eine Art Spielmanns für die müßige Welt, geworden ist: ich weiß ja, Sie und meine Nanny, die mit der Muse selbst viel Achnlichkeit der Gemüthsweise hat, hören mich gern an. Man schmuggelt mit einem guten Mährchen manche Wahrheit in die Welt ein, manche Erinnerung ins Herz, die von Kanzel und Katheder herab sich zu Tode fällt. Neune man des Dichters Gabe nichtigen Goldschaum; mit Goldschaum beckt man Arzneipillen. — —

Karl von Bonstetten an H. Aschotke in Aarau. Genf, 10. Dezember 1829.

——— Den heiligen Besuch ber pierischen Jungfrau habe ich in seiner ganzen Würde gesühlt. — Lieber Herzens Zschoffe, ich wollte zwar erst ein wenig Scherz treiben; aber Ernst ergreift mich, daß Sie sich selbst ober Leutchen in der Schweiz Sie, mit einem Spielmann vergleichen, der in einer Schenke siedelt. — Seelentodist das ärgste Uebel, und Sie sind einer von den Weckern derer, die bei uns gähnen. Ihre Erzählungen sind Aetherstäschchen sur Schlassüchtige. Wann können wir in der Schweiz sagen, was Tacistus unter einem Kaiser: rara temporum selicitas, udi sentire quid velis, et quas sentias dicere licet? Was und sehlt, ist das sentire. Daher kömmt, daß die Bessen nicht schreiben, weil ihre Gedanken den harten Boden sühlen. Alles, die Empsindung wetzkende, Schöne ist Noth für und Schweizer.

Sie sagen: Ihre Erzählung sei zum Theil wahr? Aber Ihre lustige Tante Sara ist ja auch wahr\*). Eben hat man hier eine alte Jungsrau geheilt, wie Sie die Tante Sara. — Sie sind ein prächtiger Mann, am wühlenden Ameisenhausen sortzubenken, wie an dem Olymp: Ich verstehe diese Kunst gar nicht. Sobald ich in einem Winkel eine unharmonische Seele fühle, fallen alle meine Gedanken zusammen. So wie ich liebe, oder mitsühle, erwacht meine Seele die zur Begeisterung. Darum sind mir die Ischokke's alle lieb. Sie tragen mich auf ihren Flügeln in die Pracht der Gedankenwelt. Nichts ist seltener, als wahres Mitgesühl. Dusmont, um den ich traure, die Stael, die Pictets, Johansnot, um den ich traure, die Stael, die Pictets, Johansnot, um den ich traure, die Stael, die Pictets, Johansnot, daß eine zwanzigiährige Anastasse ich see Freundschaft solcher

<sup>\*)</sup> Anspielung auf die Ergählung: "bas blane Bunber."

Manner bei mir beinahe ersett. Aber sie ist eine zweite Stael, hohen Geistes. Zest ist sie in Rom. Sie schreibt mir: "J'aime la Toscane. On respire librement dans un pays que l'on seni heureux. Depuis votre canton mignon je n'ai pas éprouvé pareille chose."

Ungefühl, lieber Ischoffe, tödtete immer von außen her mein innerstes Leben. Das ist eine große Sünde; allein ich war für keinen Kampf geboren. Nur wo ich Mitgefühl fand, habe ich meine Kraft empfunden. In Genf stoßen Herz und Geist wenigsstens nirgends an. Man kann hier frei denken. Und das ist viel. Aber ben Creolen her! — —

1.

### Die Reifegefellicaft.

Machts den 15. März 1807 lichtete das Raussahrteischiff, die Austria, unter Kapitan Lorenzo Bosich, auf der Rhede von Triest die Anker. Es war mit Waarenballen aller Art befrachtet, besonders mit böhmischen Tückern und Schweizermusselinen für Messina und Malta.

Während frischer Wind die Segel aufblähte und die Wellen vor sich her trieb, bewegten sich die User zurück. Die Gebäude der Stadt am Gestade, bis hinauf zur Anhöhe, verblichen im Nacht: dunst und Mondschein zu immer salberm Grau. Wie zulett der Wolo von St. Carlo verschwand, und das Schiff nun einsam auf der Lichtstraße dahin glitt, welche der Wiederglauz des Mondes über die dunste Wassersläche in langen zitternden Streisen zeichnete, schlug es zwölf Uhr im Triestiner Dom. Die Glocken der andern Thürme sangen einzeln den dumpsen Scheiberuf an die Seefahrer

nach. Run ward bas Berbeck von ben Reisenden nach und nach leer, die ihre Schlafftatten suchten.

Nur ein junger Mann, in seinen Mantel gehüllt, blieb noch still träumend auf dem Verdeck stehen, vielleicht von der Neuheit des Schauspiels zurückgehalten. Unweit von ihm saß ein etwa sechszehnjähriger Knade auf einem Waarenballen; die Hände gefaltet und vor sich hin gestreckt, den Kopf niedergesunken auf die Brust, undeweglich, wie im stummen Schmerze. Eine hohe weibliche Gestalt warf von Zeit zu Zeit den Blick auf den Knaden, entsfernte sich bald, und trat bald wieder zu ihm. Endlich schien ihr die nächtliche Kühle oder Langeweile lästig zu sein. Sie berührte die Achsel des Knaden mit dem Finger, und sagte halblaut auf Italienisch: "Ist's endlich gefällig? Mitternacht ist vorüber!"

"Mir gleich! Ich werbe noch bleiben!" antwortete ber junge Bursch tropig und kurz, indem er die Augen dem Mond zuwandte.

"Ich aber darf es nicht langer gestatten. Eure Gesundheit, lieber Cecco!" versetzte das Frauenzimmer und faßte den Arm des Knaben.

"Mir gleich!" entgegnete ber kleine Eigenstnnige, welcher seinen Arm wieder befreite: "Meine Gesundheit ist nicht die Ihrige, Signora."

"Dhne Umstände, Cecco!" rief die Dame mit zürnender Stimme: "Muß ich meine Leute herbeiholen oder den Schiffskapitan? Ich verlange Gehorsam auf der Stelle."

"Und ich Freiheit, ober . . ." sagte der Knabe und legte auf bas lette Wort einen brohenden Ton.

"Ober? und was denn ober?" wiederholte die Dame etwas spöttelnd.

"Den Tod!" erwiederte der Troßkopf: "Das Grab ist jeden Augenblick offen, weit und tief." Er deutete bei diesen Worten mit der ausgestreckten Hand aufs Meer. Der Frembe im Mantel, welcher das Gespräch gehört hatte, wandte sich verwundert seitwärts zu den Redenden, ohne seine Stellung zu verändern. Er sah in diesem Augenblick die weibliche Gestalt, halb kniend vor dem Knaben, mit weit vorgestreckten, in einsander gefalteten Händen. Mit zitternder, leiser Stimme seufzte ste: "D mein Cecchino! Warum wollt Ihr mich verderben?"

In diesem Augenblick sprang der junge Bursch auf, mit einem Satz gegen das Schiffsbord, — und vermuthlich ware er in die Wellen hinabgestürzt, hatte ihn nicht der Fremde, während die Dame einen Schrei ausstieß, mit beiben Armen umfangen.

"Keine Unbesonnenheit, junger Mensch!" sagte ber Frembe, und seine Lippen dem Ohr des Knaben zuneigend, flüsterte er leise: "Sie scheinen unglücklich. Vertrauen Sie mir, ich will über Sie wachen auf dem Schiffe."

Gecco wandte sich im Arm bes ungebetenen und unerwarteten Bermittlers um. Beibe beobachteten sich gegenseitig, so viel das Licht des Mondes gestattete. Der Knabe sah ein ihm unbekanntes, aber angenehmes Gesicht mit einem Ausbruck voller Kraft und Gutsmüthigkeit, welcher selbst durch einige Pockengrübchen erhöht zu werden schien. Unter dem runden Hut kräuselte sich blondes Haar wie Gold, im Schein des Mondes. Der junge Mann war etwa sünfs dis siebenundzwanzig Jahre alt. Hinwieder der Fremde ers blickte dicht vor sich das verschattete, zarte Antlig eines Knaben, welches, im seinsten Gbenmaß seiner Berhältnisse, wahrhaft schön genannt werden konnte, und eben jest durch den seelenvollen Aussdruck von innerm Schmerz und stolzem Erstaunen einen, wenn ich sagen darf, ganz eigenen Ton empsing, welchen man sonst nicht in einem etwa fünfzehnschrigen Knabengesicht zu sinden erwartet.

Nach einer Weile stummen Anstarrens riß sich der junge Bursch aus den Armen, die ihn gefangen hielten; sagte zum Frauenzim= mer, das wie unbeweglich dastand: "Ich folge!" und beibe wan= berten, nach einer leichten Berneigung gegen ben Fremben, ber Rajute zu.

"Seltsame Reisegefährten!" murmelte ber Frembe: "Indessen die Fahrt verspricht anziehend zu werden; morgen ersahren wir mehr von einander."

Er irrte fich. Am folgenden Tage, da die Austria, schon fern von ben Ruften, über bie abriatische Bafferwufte bei schwachem Winde hinschwebte, fullte fich das Fahrzeug allmätig mit Leuten aus allerlei Volf. Sie fliegen aus bem Boben hervor, als wüchsen fie unter ben jungen Sonnenstrahlen, wie jene Gewappneten aus ber Erbscholle, die Rabmus mit ben Jahnen bes Drachen besatet hatte. Berwundert drehten fich die Röpfe erft nach allen himmeles gegenden, um fich in ber weiten Einobe bes Dzeans zurecht zu finden; dann musterte jeder die bunte Versammlung, mit ber er wochenlang, inner bem engen Gefüge von Brettern, Abenteuer und Gefahren bestehen konnte, wie fie bas treulose Element bee Baffere irgend ben Rinbern ber Erbe zu bereiten pflegt. Da waren Sprachen und Tracten von allerlei Nationen. Aber mas ber Zufall zusammengewürfelt hatte, vereinte fich balb zu geselligem Verfehr. Geschieden von ber übrigen Welt, ift die menschliche Geftalt für fich allein schon ein Empfehlungsbrief für bas menschliche Berg.

Die meisten Reisenben waren Leute ganz gemeinen Schlages: Krämer, Wallsahrer, Bauern u. bgl. m. Nach ben Mundarten unterschieden sich Lombarden, Neapolitaner, Deutsche, Griechen, Engländer und Schweizer. Auch der junge, blondköpsige Mann erschien unter ihnen; aber gerade von ihm konnte man nicht sagen, weß Landes er sei, weil er mit einerlei Leichtigkeit deutsch, engslisch oder neugriechisch, wie italienisch sprach. Man hätte ihn schon aus dem Grunde für einen Engländer halten können, weil zwischen ihm und einem andern jungen Briten auf dem Schisse durchaustein Gemeinschaft stattsand. Doch zeigte er viel zu viel Geselligs

feit und zuthunliche Leutseligkeit, als daß man ihn mit einem der spröden Kinder Albions hätte verwechseln dürsen. Eher glich er einem Franzosen, würde nicht seine apostolische Gabe, in Zungen zu reden, die jedem Franzmann, troß der Geläusigkeit der eigenen Zunge, ewig versagt bleibt, offenbares Zeugniß dagegen gegeben haben. Nicht minder sprach auch eine gewisse bequeme Lässigkeit seiner Bewegungen, die ihm aber wohl stand, gegen alle Stammsgenossen der beweglichen, leichten Gallier.

Man sah seine schlanke, Gestalt im grünen Frack und runden Hut, mit strohgelbem, recht italienisch schlass umgeworsenen Halsstuch, bald hie, bald dort auf dem Schisse. Er schien zu suchen; man erräth leicht, wen? Doch weder die Dame noch ihr hübscher und trotiger Cecchino ließen sich erblicken. Es verstrichen sogar mehrere Tage; sie erschienen nicht. Es hieß, sie seien seekrank.

#### 2.

### Die Rofe von Meffina.

An der Tafel des Schiffskapitans Lorenzo Bosich speisete nur der junge Engländer, welchen sein Schiffswirth Sir Georg Down nannte, und der schon östers erwähnte Grünrock, welchen Herr Bosich bald Signor Fort una to, bald Signor Linthi hieß. Sir Down war ein Mann eiwa im Alter des Lettern; schmächtigen Wuchses, bläßlichen, seinen Gesichts. Brillantringe an den Finsgern und ein Kleiberschnitt im neuesten Londnergeschmack deuteten an, daß er kein ganz gemeiner Sir war. Bei Tische zeigte er sich übrigens stumm oder vornehmseinsilbig. Iwar beantwortete er jede Anrede mit verdindlichem Ton; aber zugleich lag in der Miene imsmer eine Art seierlicher Verwahrung gegen jeden Versuch vertraus lichen Annäherns.

So bestritten gewöhnlich Kapitan Bosich und Signor Fortunato allein die Unkosten des Tischgesprächs; jener mit überlauter Stimme und reichem Hände: und Mienenspiel; dieser mit einer Gemächlich: keit, welche fast auf Mangel an Federkraft des Gemüths zu schließen berechtigte.

Das Wort kam natürlich unter beiben auch auf die einzige Schöne am Bord ber Austria. Sie hatte seit einigen Tagen schon die allgesmeine Neugier um so mehr erregt, je geheimnisvoller sie lebte, und je weniger man von ihren zwei Bedienten, oder Verwandten, oder Wächtern über sie erfuhr, ein Paar langen, dürren Gestalten, mit unerfreulichen Gesichtern. Einigemal hatte man auch unter dem Gessurre von Zithertönen aus ihrem Kajütenzimmer den süßesten Sessang einer weiblichen Kehle vernommen, und mit Recht beklagte jeder die Zurückgezogenheit der allzubeschelbenen Sängerin.

"Wer ist diese Dame eigentlich?" fragte Sir Down, an den bas Fragen sonst selten kam.

Der Schiffshauptmann zog mit bedauerndem Kopfschütteln die Achseln dis zu den Ohrläppchen und sagte: "Laut ihren Paffen und meinem Register eine Donna Rosa di Centi, die mit ihrer Dienerschaft nach Messina geht."

"Und der Anabe bei ihr?" siel Signor Linthi ein: "Auf keinen Fall gehört, denk' ich, der zur Dienerschaft."

"Warum nicht?" versetzte der Kapitan: "Ihr Jokei, ihr Page, ihr Gallopin. Allein, ihr Herren, das sicht einen bravon Seehaupts mann wenig an. Er bringt seine Fracht, wohin sie bestimmt ist, und bekümmert sich nicht um Inhalt und Werth der Ballen."

"Sie sind ein gewissenhafter Mann, Kapitan," gegenrebete Signor Linthi, "daß der schönste Theil Ihrer Ladung Sie nicht neugieriger, als das schlechteste Pack Flanell macht!"

Alle Mühe war eitel, von der schönen Sizilianerin mehr zu ersfahren, bis sie endlich selber für gut fand, sich auf dem Verdeck zu

zeigen. Aber täglich erschien sie nur einmal; nur auf kurze Zeit; nur um Sonnenuntergang und auch dann noch verschleiert, von ihrem Pagen begleitet, und unter Veranstaltungen des Kapitäns, daß sie auf dem Verdeck allein bleiben, wenigstens einen freien Spieleraum von zehn ihrer Schritte für ihre Lustwandelei behalten konnte.

Sir Down verlette, doch mit bem besten Anstand von ber Belt, bie Grenzen bes Spielraums schon am ersten Tage, und fanb, woran er vermuthlich nicht gezweifelt hatte, vor den Augen der bescheibenen Schönen, wegen ber Sunbe ber Reugier, Gnabe. Die übrige Reisegesellschaft hielt fich in ehrfurchtsvoller Ferne gurudgezogen; mit ihr auch Siguor Linthi, ber, bem Meußern nach, vielleicht nebst bem Briten am ersten Anspruch auf Zutritt hatte machen fönnen. Nach bem ersten und zweiten Abend verlor sich aber ber Reiz bes täglichen Schauspiels, und man achtete wenig mehr auf die vornehme Unbekannte, die regelmäßig eine Biertelstunde nach Sonnenuntergang vom Berbed verschwand. Auch Signor Fortunato, ber boch, seit jenem Vorfall in ber ersten Nacht, allerdings einen nicht ganz verwerflichen Entschulbigungsgrund für eine Rengier= funde gehabt hatte, fühlte wenig Geluft, weber fie unmittelhat gu begehen, noch mittelbar burch Fragen an ben schweigfeligen Eng= lander, der übrigens in Gesellschaft ber Messinerin feine ftumme Rolle spielte.

Inzwischen zog ihn nach einigen Tagen ein anderer Umstand an, und dem erwähnten Schauspiel näher. Es war ihm nicht ents gangen, daß er von den Augen des jungen Cecchino überall hin verfolgt wurde; und daß dieser Anabe, den er im täuschenden Mondslicht so wunderschön gefunden, nach europäischen Begriffen nichts minder, als schön sei. Seine dunkle, bräunliche Gesichtsfarbe, unangenehmer und tieser, als sie von der Sonne am Nittelmeer gegeben zu werden psiegt, verkündete seine creolische Abkunst jens seits des Ozeans. Das Gesichtchen des keden Buben blieb übrisgens zart und regelmäßig geschnitten; und ber geschmeidige, schlanke Leibesbau, der alle Creolen auszeichnet, kam auch ihm zu Statken. Ein grünes Wämmschen, ein breiter seuersarbener Gurt um den Leib, ein lockeres, schwarzes Seidentuch um den Hals, ein strohz gelbes um die Haare, darüber ein leichter Hut, etwas schief stehend, stellte den lieblichsten Damen-Jokei dar.

Signor Fortunato erlaubte sich zu vermuthen, daß zwischen diessem Knaben und seiner verschleierten Gebieterin ein ganz eigenes Berhältniß walten musse, in welchem sich jener nicht sehr glücklich fühle; benn wegen einer Kleinigkeit droht man nicht mit dem Sprung über Bord. Daß ihm Cecchino's Blicke beständig nachschlichen, schien eine Art schückterner Einladung, näher zu kommen. Biels leicht wollte ihm der Kleine eiwas vertrauen. So oft er sich aber dem Verdeck wirklich nahte, wandte der Bursch die Augen, mit unbefangener Gleichgültigkeit, hinweg, oder drehte ihm gar den Rücken zu.

Wir wollen hier nicht entscheiden, ob es zufällige ober absichts liche Selbstvergessenheit war, daß Signor Fortunato eines Abends in der Ecke des Verdecks auf einem Kranz von Schissseilen sten blieb, als die Verschleierte erschien, und bald darauf Sir Down in ihrer Gesellschaft. Er sah nicht einmal nach ihnen um, sondern unverwandt in das Buch, welches er eben las; und würde noch lange hineingesehen haben, hätte nicht die muthwillige Hand des Pagen einen kleinen Regen von Sägespänen über die ariostischen Stanzen fallen lassen.

Verwundert blickte Fortunato auf, aber bann sagte er lächelnd: "Machen Sie allen Büchern Ihren Krieg, junger Herr?" —

Statt der Antwort legte der Page einen Finger auf die eigenen Lippen, indem er bedeutsam nach der Gegeud hinschielte, wo Sigsnora Centi sich mit dem jungen Briten unterhielt. Dann drehte er ihm den Rucken zu, und lehnte sich mit beiden Armen auf das

Bordgelander, ben Blick auf ben Tanz ber Wellen gerichtet. Forstuano verstand die Einladung, und war sogleich neben ihm.

"Verzeihen Sie mir die Unart!" flüsterte der Knabe, ohne zu ihm aufzuschauen. Man wird aus Langeweile hier auf dem Schiff närrisch. Ist's noch weit bis Sizilien?"

- Der Kapitan spricht noch von mehr benn acht Tagen, wenn ber Wind nicht bienstfertiger wird.
  - "Ach, felig find die Todten!" feufzte ber Knabe.
  - Warum die Tobten, und nicht eben so gut wir?
- "Die athmen ja nicht in ihrem Sarg; aber wir, sind wir nicht in unserm Sarg Lebendigbegrabene?"
- Ist's nicht Ihre Schuld, liebes Kind, daß Sie die übrige Schissgesellschaft meiden? Warum gehen Sie und Ihre Signora für uns Andere leider erst auf, wie der Abendstern, wenn die Sonne untergeht?

Cecco seufzte leise in sich bei ber Frage, blickte schüchtern hinter sich nach seiner Gebieterin und sagte, indem seine schwarzen Augen mit durchbringendem Blick, aber schnell, über Fortunato hinstreisten: "Sie sind kein Toskaner, trop Ihrer Mundart."

- Auch geb' ich mich nicht bafür; ich bin aus ber Schweiz.
- "Dacht' ich's doch! " rief der Kleine mit Lebhaftigkeit, und sah wieder, aber stüchtig, ins Gesicht des Nachbars: "D herrliches Land, wo die kalte Sonne nie Schnee und Eis schmelzen kann; aber wo die Herzen warm schlagen! Ich kannte in Sizilien von Ihren Landsleuten. Ich hatte sie gern. Haben Sie Freunde in Messina?"
- Einen Offizier vom Regiment Wattenwyl. Hoffentlich hab' ich bort bas Vergnügen, auch Sie wieder zu sehen?

Cecco antwortete nicht, sondern runzelte einen Augenblick die Stirn, und senkte den Kopf so tief er konnte; suhr aber rasch wieder auf, und fragte: "Sie sind also Militär?"

- Gin geborner, wie jeber Schweizer.
- "Und gehen zum Regiment Wattenwyl?"
- Jum Schweizerregiment Frohburg, das in Malta errichtet werben foll.

So spann sich bas Gespräch zwischen beiben über die gleichgültigsten Dinge sort; aber das seelenvolle Geberbenspiel des jungen Ereoslen, seine eigene Betonung manches Wortes, und zumal mancher Gedanke desselben, der weit über die Zartheit seines Alters erhaben zu sein schien, machte das Gleichgültigste anziehend. Daneben sand Signor Fortunato in dem Gesicht des Pagen, in der Nähe betrachtet, etwas unnennbar Annuthiges, das selbst von der ausländischen Farbe nicht litt, die nur, wie ein bräunlicher Schatten, darüber geworsen war. Nicht minder mußt' er die Gewandtheit des schlauen Burschen bewundern, mit der er allen Fragen entschlüpste, die sich dem gesheimnisvollen Betragen der ställianischen Donna zu nahen drohten. Und, als Fortunato endlich gerade an jenen Austritt in der Mondsscheinnacht erinnern wollte, sprang der behende Jokei jählings dasvon, weil ihn ein lauter Schrei der Gebieterin mahnte.

Diese war nämlich mit Sir Down in einen. Streit um den neidischen Schleier gerathen, den er zu lüpfen suchte. Cecco reihte sich zu seiner Herrin, um die kühne Hand des Briten zu bezwingen. Fortunato blieb ruhiger Juschauer. Als aber die Schöne von Messina ziemlich laut und zornig ries: "Signor Inglese, keine Beleidigung!" — trat der Schweizer hinzu, und sagte halblaut dem jungen Engländer in dessen Landessprache: "Chrsurcht dem schönen Geschlecht, Sir!" — aber zu spät. Das Geheimnis war schon entschleiert; und der Sohn Altzenglands, statt sich des Siegs zu freuen, stand ziemlich verblüsst beim Anschauen der Donna Rosa.

Denn die Rose von Messina, statt im Morgenroth ihrer übrisgen Schwestern zu glühen, prangte unerwartet in gelber Schönsheit, und in einem Alter, welches gewissenhafte junge Männer in

Berlegenheit sett, ob sie ein Frauenzimmer noch liebenswürdig ober schon verehrungswürdig nennen sollen. Signora Centi konnte allerdings Cecchino's Mutter sein. Bei dem Allem hätte sie noch durch das Gefällige ihrer Gesichtsbildung, und den edeln Gliebers bau, zärtlichere Empsindungen, als jene Verblüsstheit, erregen können, wäre sie nicht vom Verdruß zu sehr entstellt worden. Und zornige Schönheiten sind, man weiß es, jedesmal nur verschönte Häslichkeiten.

Sir Down, des Sieges reuig, wie zwanzig Jahre später seine Regierung des ihrigen bei Navarino, machte eine tiefe Berbens gung, die einer Bitte um Verzeihung glich. Die Beleidigte aber, mit dem Flammenblick des Jorns, wandte ihm den Rucken und verließ das Verdeck. Der Page folgte schweigend.

3.

### Rational folz.

"Berbammt, mich führt keine stzilianische Rose mehr in Berstuchung!" sagte Sir Down in verengländertem Italienisch mit verdrossenem Lächeln, etwas beschämt, als er an dem Alpensohn vorbeiging, ohne ihn anzusehen.

"Bestrafte Neugier, Sir. Wissen Sie nicht, daß die Bers hüllung immer das Reizendste des Verhüllten ist?" erwiederte der Andere, still lachend, auf Englisch.

Der Brite kehrte mit halbem Leibe wieder nach ihm um, und fragte mit kalter Artigkeit, die fast Empsindlichkeit schien: "Sie find doch kein Engländer? Dem Flachshaar nach ein Russe."

- Ein Schweizer, Sir.
- "om, aus ben italienischen Bogteien."
- Sie irren; aus ber Kernschweiz, vom Fuße bes Gottharb.

- "Ihr Rame aber lautet italienisch, bent' ich."
- 3ch heiße Fortunat Linthi, gutbeutsch.

"In dem Stück sind' ich Schweizer und Deutsche wahrhaftig bewundernswerth!" sagte der Brite mit vornehm spöttelndem Lächeln: "Es sind die Chamaleone unter den Bölkern; in wessen Land sie kommen, dessen Sprache, Sitte, Tracht, Glauben und Grundsätze haben sie; ganz Gegenstück der Juden."

— Sie mögen nicht Unrecht haben. Juben und Englander, mit und ohne Bart, erkennt man überall im Augenblick.

Sir Down, dem die Bergleichung mit dem Bolf Gottes uns behaglich sein mochte, warf den Kopf etwas stolz zurück, und bestrachtete so, mit halbgesenkten Augenliedern und auswärts zuckens der Unterlippe, seinen Mann, der aber kaum zu ahnen schien, daß er mehr, als eine Naivetät ausgesprochen. Plözlich verlor sich der Ernst des Briten in ein schalkhaftes Lächeln. "Ist's denn wahr," sagte er, "daß die Schweizer ihre ehemalige Heimwehsfrankheit verloren haben? Man sagt, durch Napoleons Kunst sei das Wunder vollbracht."

— Vielleicht in ben aristokratischen Städten. Bei uns Andern in den Bergländern und freigewordenen Unterthanenschaften könnt' Heimatheliebe und Heimweh vergrößert sein.

"Wahrhaftig? Nehmen Sie sich in Acht, Sir Fortunatus Linthi, ich kann ben Kühreihen singen!"

- Singen Sie nur.
- "Ich bin gar nicht graufam. Aber es ist eiwas Rarrisches um euch Schweizer mit biefer Krankheit."
- Jedes Bolf hat seine Eigenheiten, Sir. Mancher von uns, wenn er außer der Heimath ist, stirbt vor Sehnsucht nach ihr; und mancher Engländer, wenn er in der Heimath ist, stirbt vor Ueberdruß derselben am Spleen, sobald er nicht auswandern kann.

"Waren Sie in England?"

— Zwei Jahre in London, Liverpool, Manchester. Ich sah viel Gelb, aber nicht alles golden bort.

"Aber doch die größten Handelsstädte der Welt, die größten Flotten, die größten Fabriken, und Anderes, wovon Sie sich in Ihren Felsenthälern wohl nichts träumen ließen."

— Allerdings, zum Beispiel die größte Armentaxe, die größte Nationalschuld — —

"Gob dam! Sir Fortunatus Linthi, doch keine französischen Sols baten, als nur Gefangene. Darin sieht's etwas anders bei uns aus, als in Ihrer napoleonischen Schweiz, die nicht mehr die alte, freie ist. Sprechen Sie nur ganz offen. Hier haben Sie keinen Korporal aus Frankreich zu fürchten. Wir sind auf einer Domäne Albions, auf dem Meere, und Sie sind frei, wie auf englischem Grund und Boden, dem letzten Aspl europäischer Freiheit."

Herr Linthi schüttelte lachend ben Ropf und sagte: "Wir wollen beibe nicht prahlen."

"Warum schütteln Sie ben Ropf?"

— Ich bachte an Ihre Rabikalen, an Ihre irländischen Katholiken, an den Strick, mit welchem man die Weiber — — —. Brechen wir ab. Wär' ich kein Schweizer, möcht' ich Bürger des freien Nordamerika's sein.

"Warum nicht lieber ein Bürger von Botany Bay?" erwieberte Sir Down mit feinem, boshaftem Lächeln.

— Hm, das behalten die Englander ausschließlich nur fich und ihren Kindern vor.

"Ihr Wit, Sir," rief ber Brite mit bem Tone bes Beleibigten, "fängt an frostig zu werben."

— Nun, so taugt er Ihnen zum Abkühlen. Enden wir also; benn unser Wortwechsel streift etwas ans Alberne, bunkt mich.

"Sir, wenn Sie von Albernheit reben wollen, bitt' ich, bie Höflichkeit zu haben, sie auf eigene Rechnung zu setzen, wohin sie

gehört." Der Engländer, dem ein unverhohlener Aerger das blasse Gesicht röthete, sagte diese Worte rasch und brohend, indem er dem Schweizer nah' auf den Leib trat. Dieser aber entgegnete guts muthig und befänstigend: "Ich glaube, Sie suchen Händel mit mir. Gehen Sie, liebes Freundchen, ich liebe dergleichen nicht." Er drückte ihn mit vorgestrecktem Finger sanst von sich zurück. Sir Down stieß die Hand des Schweizers entrüstet ab und sagte: "Ich verbitte mir eine Vertraulichkeit, die Unverschämtheit heißen könnte."

— Es war nicht so böse gemeint! — sagte ber treuherzige Sohn bes Alpenlandes. Scheiben wir in Frieden. Sie könnten mich sonst zu einem Narrenstreich verlocken. Also nichts für ungut. — Damit ging er langsam von hinnen.

"Gob bam! Sie werben mir anderewo Rebe ftehen!" rief ihm ber Englander nach.

— Wenn ich Lust habe; heut' machten Sie mir herzlich schlechte bazu! — rief jener zuruck und begab sich aufs Verbeck ber Austria.

#### 4

#### Radwehen.

In der muntern, wenn auch nicht auserlesenen Gesellschaft, die er dort fand, hatte Fortunatus des unangenehmen Wortwechsels ganz und gar vergessen, war' er nicht einige Stunden später wieder durch den Schisskapitan daran erinnert worden, der ihn persönlich zum Nachtessen in die Kajute einlub.

"Diesen Abend speisen wir allein, ohne unsern Gob bam!" sagte Lorenzo Bosich.

"Bie fo?"

"Bft!" flüsterte der Kapitan, plötlich stillstehend, indem er die flache Hand auf den Mund legte, die Augenbraunen in die Höhe

zog, und ohne ben Kopf zu bewegen, seitwärts mit den Augen beutete, wo Sir Down, an einen Mast gelehnt, einsam stand. Eben so plößlich zog er den Schweizer mit sich fort zur Kajüte. Hier stellte er sich nun vor seinen Gast hin, blies mit vollen Backen, und schüttelte, die Augen rollend, die Hände mit ausgespreizten Fingern hoch in der Luft. "Puh! Signor Fortunato, ich richte die Komptimente nicht an Sie aus, die mir Signor God dam an Ste gab. Ich wette, der nichte Sie sielholen. Was hatten Sie mit einander?"

"Nichts, das ich wüßte!" erwiederte Signer Linthi. "Bielleicht hätt' er mich gern, als Zeugen, bei einer Beschämung entbehrt, die er sich von der Signora Centi mit täppischer Strudelköpsigs keit einkaufte."

"Dem Signor Inglese ist ein Leck gesprungen!" rief ber ehrliche Lorenzo Bosich, und zeigte mit dem Finger auf die Stirn: "Das Frauenzimmer ließ sich bei mir über sein Betragen beschweren. In Triest trug man den jungen Herrn auf den Händen. Er war die Liebenswürdigkeit in eigener Person. Seit er aber unter Segel gezgangen, treibt der Teusel mit ihm vor Top und Takel, und zieht er jeden Tag andere Flagge auf. Nun, ich weiß wohl, in Schissen und Rlöstern ist selten Friede, und der Mensch wird wie das Elezment, worin er lebt. Aber der Signor God dam soll mir auf der Austria kein grober Schwabber werden! — Doch, setzen wir uns gezschwind zu Tisch; die Suppe wird kalt und der Wein warm."

Als Fortunatus den Vorfall mit dem Schleier beim Effen gar umständlich erzählt hatte, machte Lorenzo Bosich die Bemerkung: "Basta! ich gebe für das kein faules Spartenseil. Aber, jeder auf seine Seite. Weichen Sie ihm aus; er könnte Ihnen noch iu Messina Händel machen, wo seine Landsleute jetzt den Meister spielen, und General Fox allmächtig ist. Will doch heutzutage jeder Londoner Schissjunge wie ein Admiral thun."

Die Worte, und besonders der Name des Generals Fox, sielen bem jungen Schweizer etwas schwer aufs Berg. Er warb nach: benkend und still, indem er erwog, daß ein Mann, der mit dem Degen in englischem Rriegsbienft fein Glud fuchen wollte, nicht mit einem Sonderling anbinden muffe, ber ihm leicht die Haus: thur bes Generals verriegeln könnte. Fortunatus Linthi war einer, von den jungen Leuten, die, bei allen Geschicklichkeiten und Rennts niffen, in ihren allzubevölferten Alpenthälern fein Platchen mehr für sich sinden, und daher wohlgemuth Brod und Weltkenntniß in der Ferne zu erwerben gehen. Lorenzo Bofich wußte bies fehr wohl, benn ber offene Schweizer hatte ihm nicht verhehlt, wie er England, Franfreich und Italien als löblicher Mufterreiter manches Jahr burchfreugt, zulett seine ersparten Pfennige fast inegefammt durch ehrlichen Bankbruch eines Triestiner Sauses eingebüßt, und nun den Vorsatz hatte, Musterkarte und Elle gegen habersack und Degen auszutauschen.

Indessen ließ sich der neue Kandidat der Schlachtens und Wachstenfunst das Schreckbild des Generals For nicht lange ansechten. Man plauderte lustig dis in die Nacht. Da Fortunat aber in sein Schlassammerchen trat, erneuerte sich doch die vorige Bedenklichsteit. Auf einem Klapptischen an der Wand lag eine beschriebene Karte mit den Worten: "Hüten Sie sich vor dem Engländer; er führt Böses im Schilde!"

Der Gewarnte betrachtete das Blättchen lange von jeder Seite. Endlich, in seiner Hangmatte ausgestreckt, war ihm nur noch der Warner, und durch welche Hexerei dieser die Karte in das wohls verschlossene Gemach eingeschwärzt haben konnte, zuletzt sogar dies nicht mehr, der Neugier werth.

Und Alles war im leichten Sinne des jungen Mannes unters gegangen und vergessen, nicht nur während er'schlief, sondern auch als er folgendes Morgens erwacht war, aufs Verdeck stieg, und eine prächtige Seelandschaft vor seinen geblenbeten Augen schwebte. Frischer Wind strömte durch den Wellenglanz des Meeres. Links und rechts, in sast gleichen Fernen, schwammen Küstengegenden, wie fardige Lustigebilde. Die Austria drang nämlich eben mit ges schwellten Segeln in die Meerenge von Corfu ein; links die niesdere, flache Landzunge von Denta; rechts die kahlen, aschsarden nen Uferselsen von Corchra, nur sparsam, in Schluchten und Rissen, mit grünendem Gestrüpp wie übermooset. Was die Sonne einiger Jahrhunderte von diesen Massen nicht ausgebrannt und zers bröckelt hatte, war durch Regenstürme zerstört. Einzelne Klippen, getrennt von ihren senkrechten Kalkseinstözen, traten, wie schwarze Basaltsäulen, weit ins Weer, um stolz den siegenden Elementen ihren lesten Trop zu bieten.

Wie allmälig das Meer wieder zur breiten Fläche auseinander ging, wickelte sich, links am albanesischen User, die Bergkette von Mezzovo von einander, unter deren Gipfeln nun der heilige Pins dus "unbekannt steht, welcher einst dem Gott des Gesanges und allen Musen ein Lieblingsplätzchen hienieden hieß. Von daher leuchsteten auch die weißen Mauern des Städtchens Butrinto, in der weiten Entsernung kaum erkenndar, wie weißer Schaum des Gesstades, welcher von Zeit zu Zeit aus den tanzenden Wellen auftaucht.

Die Austria flog aber in gerader Richtung gegen die Stadt Corfu, welche mit ihren Festungswerken, wie auf einer Halbinsel, ins Meer hinaus lagert. An einem kleinen Eiland vorbei, das den geräumigen Hasen verbirgt, schwamm das Schiff bis zum steilen Felsen, der auf seinem Haupte das alte Schloß, wie seine Krone, zur Schau trägt. Eine Psahlbrücke bindet das Schloß an die Stadt.

### Ismarioths Paus.

Weil der Kapitan hier einige Ballen Leder auszuschiffen hatte, und erst gegen Abend wieder Anker lichten wollte, ließen sich die meisten der Austriafahrer ans Land bringen, um ihren Jüßen den Gesenuß bes festen Bodens zu geben. Auch Fortungtus Linthi feste über.

Er hatte sich schon geraume Zeit bort an dem Gewühl zerlumpter Corfunesen, russischer Unisormen und griechischer Morgenlandstrachten auf dem Hasenplat ergött, ohne zu bewerken, daß ihn ein kleiner, halbnackter Bettelbude mit hungrigen Bliden ausah, und zuweisen die Hand gegen ihn streckte. Er warf ihm einige Paolo hin; der Knade warf ihm dagegen einen kleinen Zettel vor die Füße, und lief laut lachend davon. Der Schweizer hob das Blätteben von der Erde. Darauf kanden die Worte: "Der Engländer sucht Sie! Meiden Sie ihn!"

Nicht die wiederhalte Warnung, sondern, wie am Abend vorher, die romanhaste heimlichkeit des Warners befremdete ihn, von der sich kein Grund erkennen ließ. Auch schien diesmal eine andere hand geschrieben zu haben Ohne Zweisel kamen ihm die Winke aus seiner Schiffsgesellschaft, und nach Ueberlegung sander sich sehr geschneichelt, wenn er der Signora von Messina so viel Theilmahme sur sich zuschrieb.

Indessen ging er, die Stadt zu besehen, durch die unreinlichen Gassen, längs unansehnlichen Gäusern, auf den hölzernen Fußdahnen hin. Endlich dessen und des Geschrei's der Eseltreiber müde, welche auf dem Rücken ihrer Lastthiere Wasser führten, und ein Glas voll um zwei Pasti seil boten, trat er in ein Gasthaus. Es mochte Mittag sein. Mehrere Tische waren schon von Corsioten und Frems den und russichen Distieren hiesiger Besetzung in Beschlag genommen, die sich, bei vollen Schüsseln und Gläsern, in allen Mund, arten Italiens, Wacedoniens und Schthiens lärmend unterhielten.

Der Schweizer hatte faum an einer freien Stelle einen Plat gewählt und seine Mahlzeit angeordnet, fiehe, ba trat auch Sir Down herein. Er musterte anfangs stillstehend bie Anwesenben, heftete bann seinen Blick auf Fortunatus, und setzte fich mit ber verbindlichen Erklarung zu ihm, baß er bem gutigen Zufall banke, ber ihn zu seinem bisherigen Tischgenoffen zu Tisch führe. Es gab anfangs ein paar unwillfürliche Baufen im Gesprach biefer Reisegefährten, bie aber jedesmal burch bas Geschäft bes Effens fehr gerechtfertigt ausgefüllt wurden. Je tiefer nach und nach in den Flaschen die Ebbe des Weins ward, je höher stieg die Fluth ihrer gegenseitigen Mittheilungen und witigen Einfalle. Brite, sonft am Rapitanetische ber Austria mit einem Glase gemäfferten Weins zufrieben, trank jest ben rosenfarbenen Chiarello piccante in ungeschwächter Kraft, daß seine Laune zulett felbit die rosenfarbenste wurde. Linthi hatte ihn nie so liebenswürdig gesehen. Sir Down war bas, volle Gegentheil bes gestrigen Abenbs.

Um so weniger lehnte Fortunatus die Einladung ab, in Gesells schaft mit ihm die Gegend des alterthümlichen Corchra zu beschauen, dessen Bewohner einst mit mehr denn hundert Trieren das jonische Gewässer beherrschten und den Stolz Korinths demuthigten; gegens wärtig aber den scheuen Blick ihrer Ehrsurcht auf den Stock mossos witischer Korporale sensten. Im Vorübergehen beirachteten sie den Reichthum der Kirche St. Maria, wo die andachtlos umherkniens den Beter, in zerrissenen Kleidern, einer Haupt-Versammlung aller jonischen Beitler glichen. Der Glanz des Tempels, im Abstich mit diesen Bildern der Noth und Blöße, versinnlichte wenigstens, wie der geistliche Arm von seher besser die Sache der Kirche, als der weltliche die Sache des Bolls zu pflegen verstanden habe.

Beibe Lustwanderer freuten sich wieder, jenseits der Wälle und Zugbrücken, ins Freie zu gelangen, wo einzelne Getreide= und Flachsfelder, Rebenhügel und Kalksteinberge, mit dazwischen ge= ftreuten, halbsichtbaren Dörfern, Göfen und Kapellen, kein uns freundliches Bilb machten.

In die Rahe eines Olivenwäldchens und eines dabei zur Galfte in Schutt zerfaktenen Hauses gelangt, sprach sie ein alter Bettler um eine Gabe an. Sir Down warf ihm ein paar Gelbstücke in den zerrissenen Strohhut und fragte: "Wie heißt die Gegend hier?"

"Das ist," antwortete ber Alte bemüthig, indem er auf die Mauertrümmer zeigte, "das Haus, wo vor Zeiten Judas Ischas rioth wohnte, der den Heiland um dreißig Silberlinge verrieth."

"Was?" schrie ber Brite, mit Geberde des Erstaunens: "Der saubere Bursch war also euer Landsmann? und wohnte er da, vor ober nachdem er sich erhenkt hatte?"

"Das weiß Niemand," erwiederte der gläubige Beitler, "aber das ist sein Haus, und immer kommt, der Stein wieder auf seine Stelle zuruck, den man davon trägt."

Lachend gingen bie jungen Leute ine Balbchen.

"Es ist eigentlich ba nichts zu lachen," sagte Fortunatus, "wo man, über die Verthierung des menschlichen Geschlechts, Blut weinen sollte. Dahin haben es stolze Höslinge, Aristokraten und Pfassen mit ihrer gefräßigen Selbstsucht bei ben Bölkern gebracht."

— Und wohin haben es die Aufflärereien der Boltaire's und Rouffeau's gebracht? — fragte Sir Down entgegen: zum Umsturz aller Ordnungen, zu den Rebellionen Amerika's, Frankreichs und der halben Welt haben sie es gebracht. Wer das gemeine Volk nicht als eine Schafheerde sehen will, verwandelt es in eine Heerde von Wölfen.

"Nicht Schafe, nicht Wölfe; Völker sind Menschen, Revolutionen sind Kämpse der Natur gegen die Unnatur; und wer die Vernunft zur Unvernunft, und die Unnatur zum Gesetz macht, der ist der Resvolutionär. Der wachsende Baum sprengt endlich seine Rinde."

- Larifari! 3ch fenne bie Phrafen; will aber in biefer beften

Welt mir lieber unter roben Caraiben hatten bauen, als unter französischgeleckten Bielwissern, Halbwissern, Aufgekarten und Absgeklärten.

"Das ist Ihr Ernst nicht, Sir. Singen Sie Ihr Rule Britannia, und schauen Sie auf die Majestät Ihres bildungsreichen Baterlandes; dann auf dies Corfu, auf jenes Italien voller Klöster, Banditen und Bettler; auf das asiatischgewordene Land der Helles nen; auf Spanien und Portugal. Ueberall liegt in ungebanden Feldern, hungernden Dörfern und verfallenden Städten der Fluch der Regierungsbarbarei und Priesterschlauheit zur Schau."

Sir Down blieb zwischen den Delbäumen stehen und rief ärgerlich: "Wir verstehen uns heut' so wenig als gestern. Erkären wir uns auf andere Weise. Sie sind wir für eine erste Grobheit Genugthung schuldig; ich will die zweite nicht erwarten."

Fortunatus sah ben Engländer mit Erstaunen an, brach dann in ein lautes Lachen aus, und fagte: "Wie denn, Sir Down? Wollen wir unter diesen friedlichen Delzweigen mit einander boren? Ich habe die edle Kunst aber nicht gelernt."

— Wählen Sie, mein herr! — versetzte der Englander, indem er ein Paar kleine Pistolen ans dem Untersutter seines Fracks zog: beide sind gekaden. Sie haben den ersten Schuß, oder wir drücken beide zugleich ab."

"Ich schieße mich nicht mit Ihnen."

— So sind Sie, wofür ich Sie langst hielt, ein feiger Bursch, bem ich die Pistolen um die Ohren schlagen kann."

"Sir Down, ich fand' es für Sie eben nicht gerathen!" sagte ber Schweizer gelaffen: "Also barum lockten Sie mich hierher? Ihre Freundlichkeit dis zum Hause des Judas Ischarioth war Falscheheit? Ich hielt Sie für besser, als Sie sind. Geben Sie mir eine Ihrer Schlüsselbüchsen; benn ich habe Ursache, bei Ihnen nicht seige zu scheinen."

Der Engländer gab eine seiner zierlichen Pistolen hin, sprang ungefähr zwölf Schritte zuruck, so weit freier Raum zwischen ben Pelbäumen war, und rief denn: "Sie haben den ersten Schuß!"

- 3ch verlang' ihn nicht.
- "So fchießen wir zugleich."
- Wenn Sie eine Nartheit forbern, Sir, so erlauben Sie, daß ich Sie allein Narr sein lasse.
  - "Gob bam, ich jage Ihnen bie Rugel burch ben Leib."
  - Ich warte barauf.
  - "Feiger Patron, wenn Gie nicht augenblicks . . . . "
- Gut, Sir. Erhißen Sie fich nicht! Schlagen Sie an. Ich zähle dreimal. Beim britten Ruf ber Schuß!

Mit diesen Worten hob Fortunatus das Pistol, zählte mit lauter Stimme dreimal, und zog beim britten Ruf schnell den Arm zurud. Der Schuß des Engländers siel.

"Was soll das?" schrie dieser bestürzt und zornig: "Sie haben nicht abgedrückt. Spielen Sie hier keinen Grandison. Schlagen Sie an. Ich habe Sie versehlt."

— Ich glaube nicht, benn es läuft mir warm vom Salse hers unter, scheint mir's.

Indem sich der Schweizer bei diesen Worten das Genick betastete, brachte er blutige Finger zurück. Sir Down sprang hinzu: er sand Rockfragen und Halstuch zerrissen, und im Dicksleisch des Halses, hart über der Achsel, einen Joll langen Streifschuß. Während der Brite beschäftigt war, das Blut zu stillen, und die leichte Wunde zu bedecken, rief er einmal ums andere: "Ich wünsche Ihnen Glück, daß das Blei keinen Zoll tiefer siel,"

"Sehr gütig! Ich werde das Andenken an Sie und an Judas Ischarioth nicht verlieren. Bin ich noch ein Feiger?"

— Rein, auf Ehre, Sie find ein Ehrenmann. Aber ich bin Ihnen Genugthuung schuldig, Erwiedern Sie den Schuß.

"Reine neue Thorheit. Ich mag nicht Komödie spielen und Sie absichtlich versehlen; benn was ich aufs Korn nehme, treff' ich."

Sir Down sprang auf seinen vorigen Platz zurück, und rief: "So treffen Sie! Hier steh' ich Ihnen breit genug." Er nahm bei diesen Worten die nachlässige ober bequeme Stellung eines Mannes an, der etwa den Zuschauer eines gleichgültigen Ereignisses machen will. Er faßte mit erhabener Hand den zolldicken Stamm eines neben ihm stehenden jungen Delbaums, um welchen er den Arm gelegt hatte, und schlug, so auf ihn gelehnt, die Füße über einander.

"Sie zucken nicht, Sir?" fragte ber Schweizer.

"Rein Strohhalm breit!" war bie Antwort.

"Geben Sie Acht, Sir!" rief Herr Linthi und zielte. "Es gilt. Ihrer Stüte!" Der Schuß geschah im gleichen Augenblick, und der Engländer flürzte seitwärts taumelnd zu Boden. Er hielt noch, zum eigenen Erstaunen, das Baumstämmchen in der Hand, welches eben erst den größern Theil seines körperlichen Gewichts unterstützt hatte. Die Augel war tief unten durch das schwanke Holz gefahren, der Baum gebrochen, und, weil es doch nicht ohne Unheil enden sollte, die Langhose des Briten von weißem Perkale auf surchtbare Weise, beim Fall, von dem zersplitterten Wurzelsstock zerschlitzt und zerrissen.

"Gob dam!" rief Sir Georg, indem er sich aufrasste und rieb: "Sie haben sestere Hand als ich. Ihre unbegehrte Großmuth ist aber Beleidigung. Ich bleibe Ihnen Genugthuung schuldig. Doch zum Teufel, wie bring' ich mich mit meinen zerrissenen Hosen am hellen Tag durch die Stadt?" setzte er in komischer Verlegenheit hinzu, indem er an den Lappen zupste.

Fortunatus lachte laut auf: "Kommen Sie ohne Scheu, Sir! Die Corsioten, wir haben's gesehen, lieben biese Tracht leibenschafts lich. Sie sinden außerdem einen Schneiber, ich einen Wundarzt; und beibe werden uns leiblich aussticken."

"Sir," murrte der Engländer ärgerlich und steckte die Pistolen ein: "Lieber eine Chrenwunde auf dem Leib, als solchen Gräuel um die Beine! Man läßt sich leichter ein Jahr lang beklagen, als eine Stunde auslachen."

Indessen war im Judaswäldchen nichts zu ändern. Sir Georg besolgte, sobald sie zur Stadt kamen, den weisen Rath seines guts herzigen Agners, und Niemand vermuthete Abends auf dem Schiffe, was zwischen beiden vorgefallen war.

6.

### Brieffchaften.

Die Morgenhelle bes andern Tages fand die Austria wieder, fern von Corchra, in ber uferlosen Ginsamkeit bes Meeres. Das Schiff flog burch bie jonischen Gewässer mit vollen Segeln ben Ruften Calabriens zu, wo bamals König Joseph Napoleon, unterstüt von den Bayonetten seines kaiserlichen Bruders, die wils ben Calabresen zu zähmen suchte, welche ber Hof von Palermo fort und fort zu frischen Kämpfen ermunterte. Mittags stieg in ber Ferne schon bas Rap von St. Maria de Leuca, die äußerste Spite ber Halbinsel Diranto, aus ben Fluthen auf. Abends jog eine englische Fregatte heran, bie ber Austria Zeichen gab, Salt zu machen; es aber eben fo schnell zurücknahm, ba fie Flagge und Namen bes Fahrzeuges erkannt hatte. Lorenzo Bosich schien bie Zeichen nicht sogleich beachtet ober verstanden zu haben. Er zauberte, und warb bem argwöhnischen Briten verbächtig. Beichen zum Stillhalten wieberholte fich im Augenblick, als bie Austria weiter segeln wollte. Da bonnerte die Fregatte. Eine Ranonenkugel suhr burch bas Triestiner Segel und ging, wie ein feuriger Drache, in alle Lufte bavon.

Erschrocken ließ Lorenzo Bosich bie weiße Flagge weben und hielt. Ein britischer Ofstzier, begleites von vier Andern der Fregattenbesahung, sam an Bord, untersuchte bes Kapitans Papiere und bann einzeln die Passe aller Reisenden mit ungewöhnlicher Strenge.

Als die Reihe an Fortunatus Linthi kam, der descheiden unter den Allerlepten stand, betrachtete ihn der Fregattenschreiber beim Lesen seines Passes mit sorschenden Augen, und sagte dazu: "Sie sprechen, weiß ich, englisch. Folgen Sie mir."— Beibe traten abseits.

"Ich habe Bestellung für Sie, Sir," fagte der Sefretär, "ober vielmehr Sie um eine Gefälligkeit zu bitten."

— Mit Vergnügen, wenn Sie sich nicht in meiner Person irren. "Mit nichten. Sie sind mir genannt und genau bezeichnet. Ich bitte Sie um Ihr Chrenwort, gleich nach Ihrer Ankusst in Messina, sich zum Aloster St. Lucia in ber Vorstadt von Porto Reale zu begeben; hier der Aebtissin nachzusragen; von ihr den Ansenthalt der Marchesa Vioganni zu erforschen, und dieser Marchesa unsehlzbar eigenhändig einen Brief zu übergeben; bevor dies aber gesichten ist, ein tieses Schweigen gegen Jedermann über Brief und Auftrag zu beobachten. Hier auf dem Zettel sind alle Namen, um Ihrem Gedächtniß zu Lilse zu kommen."

— Wer aber beehrt mich von Ihrer Feegatte mit diesem Aufstrag? sagte der erstaunte Schweizer: wer konnte dort von meinem Diersein wissen?

"Ich barf nicht antworten. Alles kommt von einer angesehenen Person; und für Sie selbst sind durchaus keine unangenehmen Folgen demit verbunden. — Werden Sie also die Gute haben? Geben Sie Ihr Chrenwort?"

Fortunatus gab es, und, auf Schweizerweise, einen handschlag bazu. Dagegen empfing er ein bides Briefpadchen mit großem Siegel. Schnell mußte er Alles verbergen. Der Fregattenschreiber

verließ ihn mit einiger Soflichfeitsbezeugung und, nach wenigen Minuten, nebft ben übrigen Leuten ber Fregatte, bas Schiff. herr Linthi hatte fich indeffen beeilt, ben anvertrauten Schat in volle Sicherheit zu beingen. Bevor er benfelben aber in die Reisefifte verschloß, welche sein sammtliches irbisches hab und Gut umfaßte, betrachtete er wiederholt, bald bas gewaltige Inflegel, mit dem hochabelichen, helm = und fronenreichen Wappen, links und rechts von einem Bafelisken und Einhorn gehalten, bald die breite Aufs schrift an bie "erlauchtefte und gnäbigste Frau Marchesana Donna Olivia Margherita Catarina bi Bioganni." Er mochte babei jene einfältige Miene machen, beren fich in gewissen Dingen auch ber Rlugke nicht erwehren kann, und die, in Worte aufgelöset, fragt: "Bie fommst bu eigentlich zu mir? ober wie fomm' ich zu bir?" In Ermangelung befferer Antwort nahm er bas ganze Abenteuer als einen freundlichen Wint feines Schickfals, es wolle ihm in Meffing bas Thor einer neuen Gludebahn öffnen.

Die Seefahrt nahte ihrem Ende. Er hatte ihre gewöhnliche Langweilizseit gefürchtet, und sehr unerwartete Mannigsaltigkeit gefünden, wenigstens Beschäftigung für die Einbildungskraft. Selbst die Begebenheit im Judaswäldchen hatte ihre angenehme Seite. Der menschliche Geist, ewig in sich der Gleiche und Selbige, wie die Ratur, will nicht das Gleiche, sondern wirken und andern. Ruhe ist ihm mühseliger, als Selbsthatigkeit. Das Große und Erhabene des einsachen Fluges durch die Eindbe des Meers hat in den ersten Tagen einer Seereise unnennbaren Reiz; zuletzt stirdt der Geist sast an der todten Einsbrmigkeit der Dinge, und er schmachtet mit brennender Sehnsucht nach dem lebendigen Wechsel zener kleinen Erscheinungen, die auf dem Lande begegnen können, wie Fürsten und hosseute im Glanz der Gallatage nach der Wollust des freien Hauslebens einer Bürgersamilie seufzen.

Am zehnten Tage ber Fahrt verkündete endlich Kapitan Lorenzo

Bosich mit heiterm Antlit, das erwünschte Ziel sei nahe, Messina nur kaum noch fünfzig Seemeilen sern. "Morgen," rief er, "morgen, meine Herren, speisen wir mit einander zu Nacht, in der Kornstammer Neptuns, sicilianische Macaroni und Sardellen; und der süße Sprakuser wird unser Herz erfreuen!"

Allgemeiner Jubel verbreitete sich über die Austria. Die Mastrosen jauchzten; die Reisenden brachen in Freudenlieder aus; ansbere tanzten; andere holten ihren ersparten Wein hervor und versspendeten ihn freigebig.

Aber, als wollte der Himmel die vorwißige Weisiagung des guten Schisschauptmanns auf der Stelle zur Lüge stempeln: ehe eine Viertelstunde verstrich, ermattete der disher günstige Wind, und immer schwächer wurde sein Odem. Es war ein schöner, sonz niger Nachmittag, der fünsundzwanzigste des Märzmondes. Die vorhin noch hochdusigen Seget welften zusammen; Flazgen und Wimpel spielten nicht mehr, sondern sentten sich, wie geknickte Blumen. Bolle Windstille, keine Bewegung mehr, als vom leisen Wanken des Schisse. Auch dieses endete mit dem Leben aller Wellen, die sich zur reinen Fläche eines stillen Landsees ausglätteten und sogar auss treueste das umgekehrte Bild des Schisses spiegelten.

Lorenzo Bosich, zwar sonst ein gewissenhaster römischstatholischer Christ und eifriger Mitmacher ber vorgeschriebenen Gebete, suchte jett alle bösen Geister aus der Hölle zusammen, ungeachtet es Borsabend des grünen, oder wie die Italiener sagen, heiligen Donnersstags war. Reiner der angerusenen Dämonen aber bemühte sich zum Windmachen herbei. Die Schiffsgesellschaft ergöste sich inzwischen wohlgemuth, die lange nach Sonnenuntergang, am ungewohnten Schauspiele eines todtstillen Ozeans.

7.

#### Die Marina von Siberno.

Nach Mitternacht erst erhob sich neuer Wind; boch war es jener glühende Verderbenbringer, dem die Neapolitaner Thüren und Fensster zu verschließen pstegen. Aus der heißen Sandwüsse Afrisa's aufstiegend, surchet er, in langen, mächtigen Stößen, das Meer dis in den Grund; versengt das junge Grün der Frühlingssluren, und bricht sogar noch, als Föhn, von den Eisbergen Helvetiens donnernde Lavinen ab. Seine Gewalt stieg von Minute zu Minute. Lorenzo Bosich, mit seinen Matrosen, hatte vollauf Arbeit. Ihr Geschrei durcheinander, das dumpse Tosen von Sturm und Wasser, das heftige Schlagen des Schiss verschüchterte schnell alle Morgens träume der Schlasenden. Mehrere der Erschreckten frochen in der Finsterniß hervor, um zu ersahren, was es gäbe? Lorenzo Bosich ertheilte ihnen Trost, der Sturm werde sich mit Tagesanbruch mäßigen.

Allein, als war' es barauf abgesehen, unsern Propheten jedess mal Lügen zu strafen, vermehrte sich ber Ungestüm des Wetters bei Sonnenausgang. Die Rippen der Austria frachten von den Stößen. Das Toben der Wogen, das dumpfe Rollen der Waarenballen, machte dem Beherztesten Furcht. In den Gemächern der Kajüte stürzten alle Habseligkeiten umher, und die Reisekssten wälzten sich nach allen Richtungen. Keiner da des Lebens sicher, rettete sich jeder hinauf ins Freie.

Die aufgehende Sonne glühte, wie ein Eisenballen, ber aus dem Ofen des Schmiedes hervorgeht. Rupferfarbene Wolken branns ten einzeln am bleichen Himmel, wie ungeheure Fenerkugeln, die in den rasenden Wogenschwall niederzustürzen drohten. Das Erbrausen des weit umher kochenden Meeres, das schneidende Pfeisen und Geulen der Winde im Tau= und Takelwerk, das Getümmel und Rufen ber Schiffleute, beren keiner ben anbern verftand, bas Knarren ber Masten, das Gepraffel ber Kettenpumpe betäubte bie Ohren.

Mit verstörten Mienen standen die Reisenden schweigend umber, an Stricken und Barren sestgeklammert, um nicht bei einem Burf des Schisses über Bord zu stiegen, oder von einer überschlagenden Welle weggespält zu werden. Einige starrten gedankenlos in die lärmende Wogenschlacht hinad; andere schrien betend und doch kaum hörbar ihren Rosenkranz her. Selbst Signora Rosa di Centi hatte des wichtigen Schleiers vergessen. Sie saß in einer Vertiesung auf den Stusen einer kleinen Treppe, unterstützt von ihren beiben Bestienten, und selbst über den jungen Cecchino hingebeugt, der, den Rops auf ihren Schoos gelehnt, das Gesicht verdarg. Ohnsern das von standen Sir Down und Herr Fortunatus, jeder sich an Seisen haltend und her und hin schwankend. Beibe betrachteten das grauens haste Schauspiel der aufrührerischen Elemente mit scheindarer Ruhe, indem sie einander den Rücken zuwandten, als könne selbst der drohende Untergang ihre gegenseitige Abneigung nicht ändern.

Die Matrosen zogen betend das Bild einer Mutter Gottes am Hauptmast auf, wie das lette aller Mittel zur Rettung. Sturm und Wellen schwollen. Die Austria schnitt von Zeit zu Zeit zwischen zwei sinstere, hohe Wogen, wie zwischen zwei sinstere hügel, ein, daß der Himmel nur einen langen, schmalen Streif von sich zeigte. Dann wieder hob sie sich, wie von einer Riesensaust emporgelüpst, hoch über das weißschäumende Meer, welches einem vom Erdbeben umhergeworsenen Schneeselbe glich; und eben so jählings glitt sie wieder in ein schwarzes Wogenthal hinunter, als wollte sie den nie erblickten Boden des Ozeans suchen.

Ein Windstoß brach zerspiltternd ben Hintermast, der das Takels wert des Hauptmastes zerriß und nach sich zog. Das Gewicht dieser Masse, die über Bord siel, drückte das Fahrzeug auf eine Seite so tief, daß der Umsturz desselben erfolgen mußte. Die Matrosen, von

Arbeit ober Tobesangst erschöpft, beteten nur. Besehle wurden nicht mehr weber angehört, noch ertheilt. Selbst Lorenzo Bosich stand, vom Schrecken betäubt, wie von Gott und Welt verlassen. Erst als ihn mehrere Reisende mit Fänsten packten und zur gesahrvollen Stelle schleppten, wurden Ankalten zur Abhilse getrossen und die Seile abgeschnitten. Der Mastdaum stürzte ins Wasser, aber zersschellte im Falken das Steuerruder. Nun erst was die Austria dem wilden Spiel der Wogen und Winde vollsommen überliefert.

"Signor Lorenzo!" rief Fortunatus: "das heißt mir allzuges wissenhaft Wort gehalten. Sie lussen uns ohne Barmherzigkeit mit Sack und Pack im Gasthause Reptuns zu Nacht speisen, ober verspeist werben."

"hol's der Teufel und helfe und die liebe, heilige Jungfrau!"
schrie der windige Rapitan: "Wir find nicht weit von der Kirke,
und der Wind treibt gerade dem festen Lande zu. Sieht uns Gott
mit allen Heiligen nicht in Gnaden an, find wir in wenigen Stunden Kinder des Todes."

In der That zeigte sich von fern ein langer, dunkler Streifen zwischen Meer und himmel. Er schwamm duster über dem Wasser und schwoll merklich mit jeder Viertelftunde an.

Wie bas Land beutlicher wurde, taumelte der Kapitan in die Kajüte hinab. Nach geraumer Zeit kehrte er mit Buch und Karte wieder; las bald, kald warf er die Angen nach allen Richtungen umber, und fagte endlich mit bebender Stimme: "Reine Herren, wir sind verloren. Bald werden wir die Klippen sehen, wo binnen drei Jahren schon vier Schiffe scheiterten und bei zweihundert Mensichen umfamen." Dies gesagt, zog er seinen braunen Ueberrock aus und schleuberte ihn über Bord ins Meer.

"Angenehme Nachrichten für uns!" sagte ber Schweizer, und fah babei ben Engländer an, ber sich ebenfalls, nach dem Beispiel des Rapitans, entkleidete. Allgemeines, klägliches Geschrei slieg nun burch bas eintönige Sausen bes Sturms und ber Wogen hims melan, ober vielmehr nur allernächst zum Bilde ber Gottesmütter oben am Mastbaum. Der himmel aber blieb taub, wie bas Bild. Signor Bosich ermahnte mit weinenben Augen die Schissgenossen, Gottes Erbarmen um Vergebnng der Sünden und um ein seliges Ende anzustehen. Doch Niemand hörte auf seine Rede. Die Einen hielten mit bleichen Gesichtern Segelstangen, Bretter und Balten umarmt, um durch dieselben dem Tode zu entrinnen; die Andern lagen in starrem Entsehen mit gesalteten Händen da, das Angessicht auf dem Boden. Wieder Andere, welche and Schwimmen bachten, entsteibeten sich die aufs hemb. Noch Andere lagen mit hochgehobenen Händen auf den Knien.

"Gob bam!" schrie der Engländer: "Hier neben mir betet wahrs haftig noch ein Kerl mit guter Eplust sein Tischgebet um gesegnete Mahlzeit. Sorge doch nicht, du Armen = Sünder = Gesicht; es wird ben Gästen nicht an Hunger sehlen, die uns verschmausen sollen!"

Fortunatus wendete dem Briten das Gesicht entgegen und sagte: "Lassen Sie ihn gewähren, Sir Down. Seine Seele klammert sich an das unzeitige Tischgebet, wie wir uns im Wasser bald an Strohhalme klammern werden. Sagen Sie mir, wie steht's bei Ihnen? Geben Sie ruhig aus dieser Welt?"

— Ware ich nur endlich schon hinaus. Ich war von jeher ben feierlichqualenden Vorbereitungen bei hinrichtungen seinb, und ich wüßte Ihnen Dank, wenn Sie mich, statt des Bäumchens im Olivenwald — nun, die Genugthuung bleib' ich Ihnen schuldig; drüben also im Paradiese mehr davon. —

"Also machen Sie mir noch in der andern Welt den Krieg? Sprechen wir im Angesicht des Todes offen. Ich hatte gern um Ihre Freundschaft geworben. Warum wiesen Sie mich immer ab?"

— Ihre Mutter war ohne Zweifel eine wissenslustige Frau, daß den Sohn noch im Sterben die Neugier plagt. Wohlan, wir

tangten beibe, wie Stahl und Stein, zusammen, brum gab's Feuer zwischen uns. Sie find ein Chrenmann, meinethalben mögen Sie ganz liebenswürdig sein. Auf der Austria spielten Sie die erste Rosse, und wie klein auch dies wackelnde Theater war, es war immer Etwas! Ich aber, nichts für ungut, konnte Ihre werthe Person nicht ausstehen. —

Der Schweizer kehrte sich mit unwilligem Schweigen von ihm ab. "Nein," sagte Sir Georg balb barauf, "plaubern wir boch beibe noch, wie die Schächer am Kreuze! Es hilft und zerstreut die peinliche Empfindung des Wartens beim jetigen Weltuntergang."

Indem Fortunatus wieder das Gesicht gegen ihn wendete, sah er den Briten mit vollen Zügen aus einer kleinen Kürdisstasche trinken und beim Absehen sie ihm mit den Worten darbieten: "Rehsmen Sie! Jamaika-Rum! Wahrhaftig die beste Arznei für eine unssterbliche Seele, mit deren Philosophie es zur Neige gehen will."

"Also aus dieser Quelle haben Sie Heldenmuth und Witz ge-

"Possen, Sir Linthi, dem Durstigen gilt der Nanke der Quelle gleich, wenn er nur Wasser sindet. Abe, salsche Welt, die der ersten Thräne in meinen Windeln nicht werth war! Kein klägliches Gesicht, Sir Linthi! Machen Sie eine Miene, wie im Judashaine. Ober haben Sie eine Frau oder ein Liebchen daheim? Welber sind bald getröstet. Nich betrog meine Braut noch am Abend vor der Hochzeit. Sagen Sie mir, wozu sind wir in der Welt? Ich hab's nicht begriffen von Ansang her. Dummheit, Bosheit, Sektenreiterei da in allen Ecken, und Jeder ist zuletzt der Narr im Spiele!- Godam, ich beklage alle vernünstigen Leute von Herzen."

Des Briten Gesprächigkeit mahrte noch lange, ohne daß der Schweizer weiter darauf achten mochte. Seine Aufmerksamkeit war der herannahenden Kuste Calabriens zugelenkt. Man erkannte schon Ortschaften auf Bergen, Hütten, einzelne Baumgruppen, Men-

schen am User, die Zeugen bes Schiffbruche werden zu wollen schienen; benn hilfe kounten sie wegen der Macht ber Wellen nicht bringen. Einige Matrosen, die ein Boot ins Meer lassen wollten, verloren es im Augenblick unter dem Schaum aneinanderprallender Fluthen.

Die Austria, bald von ber Seite, bald mit dem Hintertheil, bald mit dem Bordertheil voran, kam endlich dem Lande beinahe auf zwei Büchsenschüsse nahe. Man entdeckte aber nirgends Klippen, wie sie Lorenzo Bosich verkindet hatte. Die Dentlichkeit der Gesgenstände am Gestade gab den Schissegenossen neue Gossnung, sich retten zu können. Die Gebete verstummten. Zeder rasste sich voll frischen Muthes auf, um den Augenblick zu erworten, wo der Wrak an die sandige Usersäche getrieben werden würde.

"Wo find wir jest, tapferer Lapitan?" rief Sir Down dem armen Lorenzo Bosich zu, der noch immer mit bleichem Gesicht, stieren Blicken und schlass herabhängenden Armen dastand.

"Eine Spanne weit vom Schiffbruch. Das ist die Marina Siberno vor uns!" antwortete er mit matter Stimme.

"Gleichviel, und wär's auch die höllische Marina. Wir entkommen mit Schwimmen!" fagte ber Brite.

"Gebulb!" rief der Kapitan: "Das Ufer ift noch fern, die Wellen schlagen zu hoch. Nur Vertrauen auf die gebenedeite Mutter der Gnaden, die allerheiligste Jungfrau!"

"Daraus wird nichts!" entgegnete jener, und streifte von den Füßen die Schuhe: "ich vertraue in dieser Welt keiner Jungfrau mehr; selbst der tückische Dzean meint's ehrlicher."

"Halt!" schrie Lorenzo Bosich noch einmal: "bie Brandung ift zu mächtig."

In demfelben Augenblick erdröhnte das ganze Schiff. Unter entsfestichem Gekrache der Tiefe, stürzte, alles Gleichgewichts verlustig, zu Boben, was da faß, ober stand, ober kniete. Eben so hastig,

unter namenlosem Entsetzen, raffte sich Jeber wieder auf. Das Wasser quoll bransend auf von unten. Die Masten zogen den ges borstenen Kiel seitwärts jum Abgrund.

"Frisch gewagt!" rief Sir Down, und flog mit gewaltigem Sat in die riesenhaft auftanzenden Wogen. Ihm nach sprang Lorenzo Bosich. Beide verschwanden. Die Wogen brüllten und tanzten über den verschlungenen Raub, und schienen nach neuer Beute zu lechzen. Fortunatus stand ebenfalls am Bord zum Sprung fertig, nur den Rückzug einer ungeheuern Welle erwarteud. Doch, vorwärts gestoßen von einem Berzweiselnden, der sich hinten an ihn warf und mit den Armen seinen Hals umrankte, suhr er in die Tiefe, ehe er's wollte.

8.

# Das Bieberfinben.

Ein wirbelndes, kochendes Geströme trieb ihn wieder aufwärts zur Oberstäche. Eine sich hochbäumende Welle wölbte ein Dach über ihn und begrub ihn wieder unter ihrem Gewicht. Fest hing die fremde Last ihm an, seine Bewegungen hemmend. Bald trug ihn eine Wogenspite in die Luft zurück; bald jagte ihn ein Wassersschwall in den Abgrund; bald mit der Brust, bald mit dem Rücken oben, hinter sich und vorwärts gewälzt, wollte ihm das Bewußtsfein schon erlöschen.

Plöplich fühlte er festen Sand unter sich. Er war von ber Brandung ans Ufer geschleubert. Sonder deutliche Vorstellung, dem Lebenstrieb folgend, kroch er auf allen Vieren hastig davon, ohne zu gewahren, daß er dem Meere wieder entgegeneilte, dem er entrinnen wollte.. Dieses streckte leckend eine Woge über den Sand hinauf, und zog ihn zurück in die nasse Tiese, mit seiner

3st. Rov. VIII.

Cine zweite Woge legte ihn abermals spielend ans Land. Mit verzweiflungsvoller Anstrengung kroch er aufwärts, die er, statt Sandes, grafigen Boden fühlte. Hier fank er zitternd und odems los zusammen. Lange dauerte es, die er sich erholt hatte und die Augen aufschlagen mochte. Dann riß er die fremden Hände ausseinander, die sich über seine Brust krampshast verschränkt hatten. Da erblickte er im sonnenhellen Grase leichenhast neben sich den jungen Creolen der Signora Centi.

Der Knabe schien in bemselben Augenblick zur Besinnung zu genesen, die aber noch traumhaft, weder Segenwart und Bersgangenheit, noch was die Augen sahen, unterschied. Hingefallen auf den Rücken, stumm und reglos, starrte er mit weiten Augen in den Himmel über sich. Die zarten, kindlichen Jüge des Gessichts waren todtenhaft steif; über die sahle Stirn und Wange klebte ein nasser Streif vom schwarzen Haar, das sich unter dem gelben Haupttuch gelöset hatte.

"Bist du's, armer Cechino?" sagte Fortunatus von Mitleid bewegt, und nahm die kalte, nasse Hand des Kindes, indem er sich mit halbem Leibe aufgerichtet hatte. — Der Knade, ohne sich zu regen, wandte die großen, schwarzen Augen hin, von wannen die Stimme kam; stierte lange so in verworrenem Nachstnnen; rasste sich dann aber eilsertig auf; taumelte, wie trunken, mit unssichern Schritten umber; suchte rings mit Blicken voll Entsepens und seufzte mit zitternder Stimme leise: "Hilf, Gott, wo denn bin ich?"

"An ber falabrifchen Rufte, liebes Rinb."

- Ich bin auf bem Schiffe gewesen; auf bem Schiffe "Allerdings, aber seitbem mir auf bem Racken."
- Das Schiff! Ich muß zum Schiffe! . Wo ift das Schiff? rief ber Knabe mit wachsenbem Entsetzen, und ohne Fortunatus

Antworten zn hören, rannte er hinab zum hochbrausenben Meer und schrie lautrusend die Namen: "Barnaba! Barnaba Zucco! Signora Centi! Michele! o Barnaba!"

Der Schweizer eilte ihm nach, ergriff ihn und führte mit halber Gewalt den armen Wahnsinnigen zurück: "Lieber Cecchino, die Austria ist gescheitert; Alles untergegangen, was darauf war, wenn der Himmel sich nicht Anderer, wie unser, erbarmet hat."

Der Kleine stand, von diesen Worten betäubt, lange sprachlos. Die nächste Vergangenheit schien jest erst wieder in der versinsterten Erinnerung hell zu werden. Ein tieser Schmerz schien seine Brust zu sprengen. In surchtbarer Bewegung rang er die Hände. In bebenden Tönen hauchte er die Worte vor sich hin: "O Gott! vos ist's nun mit mir?" Plöplich stieß er einen jammers vollen Klagelaut aus; ein Thränenguß stürzte über seine Wangen. Schluchzend warf er sich in den Sand, das Antlis zur Erde.

Fortunatus überließ ihn seinem Schmerz, benn er sah brunten bie brandenden Wellen mit einem Leichnam fpielen. Er fprang zur Rettung. Seitwarts, in der Nahe von Felsriffen, erblickt' er bie Gestalt wieder emportauchend, als ware noch Leben in ihr. Ohne Saumen watete er langs ben ausgewaschenen Klippen ins Meer vor, bis an bie Bruft ins Baffer. Jener Ungludliche verschwand; und ihn felber überwallte eine antreibenbe Baffermaffe, daß er fich kaum an bem Fele aufrecht und fest halten konnte. Ein heftiger Schmerz feiner Lenden, als batt' ein hungriger Saifisch bas scharfe Gebiß eingeschlagen, rettete unterm Waffer seine Besonnenheit. Sobald er wieder mit Ropf und Bruft, bei der zurücktretenden Woge, hervortauchte, fuhr er mit der Hand nieder, fich von dem Ungeheuer ber Tiefe zu befreien. Er ergriff ein menschliches Haupt. Es war Georg Down, ben er heraufzog, ber feine farren Augen aufschlug. Er schleppte ihn langs ben Klippen zum Ufer, und hinauf zum Rasenplat, wo vor ben Wellen keine Gefahr war.

Beibe lagen lange erschöpft und ohne Sprache neben einander. Dann reichte ihm Fortunatus die Hand und sagte: "Wie geht's, Schicksalsgenosse?"

"Fort, fort von hier! die Fluth brüllt heran!" schrie der Brite mit Geberde wahnsinnigen Grausens, raffte sich auf, um landeins wärts zu stüchten, hinkte stöhnend einige Schritte und sank wieder zur Erde; raffte sich noch einmal auf und siel abermals nieder.

"Fürchten Sie nichts. Wir find geborgen!" fagte sein Retter ihn beruhigenb.

Jener zitterte am ganzen Leib und seufzte, um sich her stierenb: "Schreckliches Verhängniß! Ich kann nicht weiter. Glauben Sie hier an Sicherheit? Und wenn mich ber Rachen bes Meeres jest verschlingen wollte, ich könnte nicht fliehen."

"Richt so kleinmüthig, Sir Down!" erwiederte Fortunatus: "Sieh da, die umgehangene Numflasche! Also die Quelle Ihrer Philosophie ist gerettet. Nehmen wir unsere Zuslucht zu ihr. Wir bedürfen des stärkenden Trostes." Er faßte Sir Georgs Korbstasche, that ein paar krästige Züge, und ermunterte durch sein Beispiel zur Nachfolge.

Der seurige Geist des Zuckerrohrs stellte Kraft und Muth der jungen Manner bald genug her; und Herr Linthi suchte nun den kleinen Creolen auf, welcher ohnweit von ihnen im Sande dass, und mit verweinten Augen in das wilde, stedende Reer hinübersschaute. Sodald der Knade die Schrifte der Kommenden hörte, stand er auf, ging mit einer Fassung, die jener kaum erwarten mochte, ihm entgegen, reichte ihm die Hand und sagte: "Signor Fortunato, Sie sind der Retter meines elenden Lebens. Wie lange dies noch daure, ich werde Ihnen nie meine Verpslichtungen verzgessen. Wir sind arme Schissbrüchige; ich din der Unglücklichke von Allen. Fragen Sie nicht, warum? Nur um Eines noch sieh' ich, indrünstig sieh' ich; verlassen Sie mich Verlassenen nicht,

bis ich mir felber helfen kann. Ich hoffe zu Gott, es solle nicht allzulange mahren."

"Nein, liebes Kind, ich werde den letten Bissen mit dir theilen. Bertraue mir, wie einem Bruder!" — sagte Herr Linthi bewegt. Der Knabe hatte seine Worte mit so rührender Betonung, mit so einschmeichelnder Stimme gesprochen, mit einem so zärtlich sors dernden und doch demuthsvollen Blick begleitet, daß der gutmuthige Fortnnatus wohl Schwereres gewährt hätte, als begehrt ward.

Cecco füßte die Hand seines Freundes, indem er sie leise brückte und sagte: "Ich ergebe mich in mein Schicksal. Ich solge Ihnen. Sie sind ein Schweizer. Sie werden meinen Glauben nicht brechen; denn Sie würden damit mein Leben brechen. — Ach, wäre nur Barnaba noch unter den Lebendigen!" seuszte er leise nach.

"Und war' er's nicht mehr, lieber Cecchino, so führ' ich bich mit mir nach Sizilien hinüber."

—- Nein, Signor Fortunato, lieber zuruck wieder in den Absgrund der Wellen, als nach Sizilien. Doch darüber ein anderes Mal. Fragen Sie nicht weiter. Ich folge Ihnen, wohin sonst Sie es befehlen.

In der Fortsetzung dieses Gesprächs kamen sie zu Sir Down, . der, von einer vermuthlich an Rlippen erlittenen Quetschung seines Knies lahm, umher hinkte, und die Gegend musterte. "Billsoms men unter der alten Sonne, Rleiner!" rief er: "An deiner Stelle wär' ich im Schoose der schönen Signora Centi gestorben. Viels leicht athmet sie noch in dieser besten Welt mit uns. Suchen wir sie dort hinten am Strande, wohin noch immer viel Volks rennt. Du, kluger Bursch, spielst mit deinen Rleidern unter uns die beste Rolle, obgleich dich Sand, Schlamm und Seetang, wie einen Weergott verhüllen. Aber wir armen Teufel, ohne Schuhe, Rock und Weste, werden Noth haben, für ehrliche Leute zu gelten."

Die Schiffbrüchigen machten fich auf ben Weg, Menschen und

vielleicht andere Genossen ihres Schicksals zu sinden. Nachdem sie einen niedrigen Sügel überstiegen hatten, der seitwärts den Strand zur Hälfte verbarg, fanden sie in der That, was sie suchten.

9.

### Der Empfang.

Es bot sich ihnen ein herzerschütterndes Schauspiel dar. Auf dem Ufersande lagen, wie auf einem Schlachtselbe, mehrere Tobte zerstreut. Andere Leichen trieben noch zwischen schwimmenden Bretztern, Kisten, Tonnen, Masten und Waarenballen im Wasser um= her. Ohngefähr acht oder neun bleiche Jammergestalten in Hemzben, oder halb entsleidet, die mit dem Leben entronnen waren, irrten längs dem Strande, angeschwemmte Leichname aufs Trockne zu ziehen.

Hundert Schritte davon stand, ohne Theilnahme, ein Haufe gaffender Bauern, lärmender Weiber und schmutiger Kinder; Alles in lebhaftem Gespräche, schreiend und mit den Händen rednerisch umhersahrend. Reiner von ihnen nahte sich den Schiffbrüchigen. Diese aber umringten alsbald die ankommenden Leidensgefährten wehklagend, ohne ihnen zu einer Rettung Glück zu wünschen, deren sie selbst nicht froh sein konnten.

"Ift ber Schiffstapitan am Leben?" fragte herr Linthi.

"Dort liegt er unter ben Tobten!" antworteten Mehrere.

"Neben meinem würdigen Prinzipal Gregori bort!" rief ein Anberer.

"Sätten uns boch die Wellen des ungestümen Meeres verschluns gen! Besser, durch die Hand des Herrn gestorben sein, als durch die Hand der Unbarmherzigen!" klagte ein Dritter. "Sie nennen uns gefährliches Gefindel, das die Pest ins Land führe. Sie wollen uns morben!" jammerte ein Vierter.

"Auch der treue Barnaba Jucco ist unter diesen Todten!" schluchzte Cecco, der von der Besichtigung der Ertrunkenen handes ringend zurückkehrte.

"Unserer sind zu Wenige, und wir sind zu erschöpft, die Leichen und Waaren zu retten, welche das Meer an den Strand treibt. Laßt uns hilfe rufen!" sagte herr Linthi, und ging rasch gegen den versammelten Schwarm der Calabresen. Schüchtern folgten ihm die Uebrigen in einiger Entsernung.

Er selbst aber verlor fast ben Muth, als er näher kam, und die wilden, sonneverbrannten Gesichter, mit zolllangen Bartstops peln ums Kinn, sah. Viele hatten, außer einem schmuzigen Hemb, keine andere Bedeckung, als zerrissene Beinkleiber. Andere trugen schwarzs oder blauwollene grobe Wämmser; Hosen, die bis zum Knie reichten, Stumpsstrümpse, und um den nackten Fuß Schuhe von ungegerbten Kuhsellen, mit Schnüren zusammengebunden. Eine blauwollene ellenlange Mütze, welche das ungekämmte Kopspaar bedecken mußte, hing bis auf den Rücken nieder.

"Ihr, liebe Leute!" rief ihnen ber Schweizer zu: "Ihr seht unsere Noth. Wir sind Schiffbrüchige, die unter kaiserlich-königlich österreichischer Flagge, auf dem Schiff Austria, Rapitan Lorenzo Bosich, von Triest nach Messina reiseten. Ist nun einer eurer Bersgesetten unter euch, tret' er zu mir, daß ich mit ihm rede."

Statt ber Antwort schrie eine Stimme aus bem haufen: "Hört ihr ben keterischen Franzosenschelm? Raum ans bem Raffen ans Land gekrochen, will er hier schon ben Meister machen."

"Nein, ihr braven Männer Calabriens," entgegnete ber Fürs fprecher der Berunglückten: "wir wollen nicht meistern, denn wir betteln. Und ihr werbet nicht fühlloser, als das wilde Meer sein, das unseres Lebens schonen wollte." "Zurud, Kläffer, ober ich büchse dich nieder!" schrie ein Kerl, indem er seine Flinte auf den Schweizer anlegte: "Macht Alles nieder! Es ist Franzosengesindel."

Der Schweizer trat furchtlos einen Schritt vor und erwies berte: "Morbe mich, aber hilf ben Andern!"

Es entstand jest verworrener Lärm in der Menge. Die Entsschlossenheit des Schweizers schien Einigen zu gefallen; Einige aber schrien ergrimmter: "Schießet, schießet!" Andere wieder wehrten aus allen Kräften. — Die übrigen Gefährten des Schweizers drängten sich näher hinter ihm zusammen. Einige von ihnen sielen auf die Knie nud riesen mit zum himmel gestreckten Armen um Gnade; Andere schrien: "Töbtet uns, ihr Unmenschen, töbtet uns Alle!"

"Sehen Sie da ein Musterchen Ihrer liebenswürdigen Caraiben, Sir Down?" sagte Fortunatus zum Engländer, der ebenfalls hers angekommen war: "Hätten Sie nicht Lust, Hütten hier zu bauen?"

— Reizen Sie boch nicht bie tollen hunde mehr, benn Noth ist! antwortete ber Brite: Satten wir Wassen, das Gesindel ware in wenigen Minuten auseinander gesprengt.

Indem drüben das Getümmel unter den Blaumüten wuchs, sprang ein vierschrötiger Kerl durch das Gedränge hervor, vergebens von schreienden Weibern zurückgehalten, die seiner Faust ein Stilet entreißen wollten. Aber in demselben Augenblick, da er auf den bisscherigen Anwalt der Schiffbrüchigen mit großen Schritten zuging, trat ihm in raschen Säten der Knade Cecco in den Weg, der es, wie ein David gegen Goliath, mit ihm aufnehmen zu wollen schien. Er schwang spielend eine Weidenruthe in der Hand und ries: "Wahre dich, du wüste Tarantel, einen Eilboten und Geheimschreiber des Herrn Kardinals Fabricio zu stechen! Ist denn keiner der tapsern Marucca's von Gerace, kein Tigrelli von Sciglio hier? Schau mich nur an, Bursch, wie du willst. In meiner Tracht erkennst

bu freilich ben Ebelfnaben bes Herzogs von Bagnorara nicht. Aber, Bursch, noch ein Zuck und Muck von bir, und es soll bir eingestränkt werben!"

Der Calabrese stannte ben jungen Menschen bestürzt an, ber in gebieterischer Stellung bastand, und die Weibenruthe brohend gegen ihn ausstreckte. Es war rings im Valk still geworden. Der struppige Pocher vor ihm steckte das Messer sehr langsam in den Hosenschlitz an der Hüste, und sah fragend nach der verstümmten Menge zurück, die ihre Augen aber unverwandt, und wie es schien nicht ohne Chrsurcht, auf den herzoglichen Pagen und den Courier des kriegesrischen Kardinals Russo heftete.

Jest vernahm man in der Rähe den Schlag einer Trommel, welchen man vorher im Getümmel nicht bemerkt hatte. Schweisgend lösete sich der gedrängte Hausen der Blaumützen von einander. Nur der Kerl, welcher eben noch mit seinem Dolch gedroht hatte, machte zwei Schritte gegen den Creolen, und mit vorgestrecktem Leib und Hals sagte er ihm halblaut: "Signor Cavaliere, die Franzosen sind da: Laßt die Hunde nicht wittern, wer ihr beide seid. Sie füstliren Euch auf der Stelle." Damit schwenkte er sich und verlor sich unter den Uebrigen.

Während Fortunatus noch gegen ben muthigen Jokei der Signora Centi die Bewunderung seiner Geistesgegenwart ausdrückte, zog eine Kompagnie französischer Soldaten hinter einem niedrigen hügel hervor, der sie bisher verdeckt hatte. Ihre Erscheinung wirkte auf die Calabresen, wie ein Zauber. Die begaben sich unaufgeboten zum Strand, die herumschwimmenden Waaren und Leichen aufzusischen.

"Gob dam! Franzosen!" rief Sir Georg: "Das heißt vom Regen in die Traufe!"

Der französische Hauptmann, Ramens Lucerne, und, wie er nachher bem Schweizer sagte, aus ber Gegend von Straßburg,

empfing die ihm entgegenkommenden Schiffbrüchigen mit großer Leuts seligkeit, hörte die Geschichte ihrer vierzehnstündigen Todesangst, des Untergangs so vieler Menschen; zeichnete vieles von den Bezeichten in seinem Taschenbuch auf und wandte sich einige Male hinsweg, seine Rührung zu verbergen. Unter den Soldaten, die, Gezwehr am Fuß, die geringe Jahl der Erretteten umringten, trockneten mehrere ihre naßwerdenden Augen, oder sließen, in kriegerischer Scham ihre Gemüthsbewegung verhehlend, gewohnte Flüche gegen die Calabresen aus, als von deren Hartherzigkeit Rede war.

"Den Raubthieren wässert bas Maul nach Euerm Schiffsgut!"
fagte Hauptmann Lucerne: "Zweiselt nicht, sie hätten Euch sammt
und sonders kalt gemacht und ins Wasser geworfen, wurden sie
nicht die Besatung von Gerace gefürchtet haben."

Alsbald gab er Befehl, ein großes Feuer anzugunden. Die Bauern mußten, begleitet von einer Wacht, am Strande schaffen. Andere holten Wein, Brod, Früchte, Stroh von den benachbarten Ortschaften Siderno und Gerace herbei. Ein langes, steinernes, halbzerfallenes haus an der Marina oder dem Gestade, vielleicht zum Waarenlager der landenden Schisse bestimmt, wurde zur Nacht: herberge eingerichtet, und Kleiber, wie man sie auftreiben konnte, wurden den Entblößten für den solgenden Tag verheißen.

"Ich laffe," sagte ber menschenfreundliche Hauptmann beim Abschiebe zn beu Getrösteten, "sechs Mann Wache bei Ench und zur hut bes gestrandeten Gutes zurud, und schiede noch in der Nacht Bericht ins Hauptquartier Monteleone an den Obergeneral Reynier. Ihr muffet Euch, der Antwort willen, einige Tage gesbulben."

Bom lauten Segensruf der Unglücklichen begleitet, trat er, unter Trommelschlag, mit seiner Mannschaft den Heimweg uach Gerace an, da es schon dunkelte.

#### Leben in ber Strandhütte.

Der Entscheib bes Obergenerals verzögerte zwölf Tage. Untersteffen wurden die Nackten gekleidet; die Erkrankten durch französische Veldärzte mit Arzneien hergestellt; am vierten Tage die Todten unter großer Feierlichkeit und Julauf vielen Bolks zur Erde besstattet. Rapitan Lucerne war mit seiner Mannschaft dabei anwesend. Voran zog das Musikforps des 23. französischen Linienregiments; mit den Trauertönen desselben setzte sich der große Jug von zweizundvierzig Särgen in Bewegung. Die den Schiffbruch überlebt hatten, folgten der langen Reihe ihrer Todten mit weinenden Augen. Unweit einer einsamen Rapelle wurden die Särge in ein allgemeines Grab auf dem Felde, unter kirchlichen Gebräuchen, verscharrt.

Run begann aber balb an ber unheilvollen Marina Siberno täglicher Haber unter ben am Leben Gebliebenen über bie gestrans beten Waaren. Die meisten verlangten beren Verkauf und Vertheilung bes Gelbes. Einige entwandten sogar Tücher und verkauften sie heimlich ben Bauern. Der gute Lucerne war nicht ungeneigt, fie ber schiffbruchigen Mannschaft zu überlaffen. einer aus biefen, ein ehrlicher Schweizer, Namens Beinrich Stauffacher, aus dem Ranton Glarus, widersette fich mannhaft. Ungelenk in französischer wie italienischer Junge, wandte fich Stauffacher im rauhen Alpenbeutsch an ben elfaßischen Sauptmann Napoleons und erklärte: bie Schiffsladung gehöre so wenig ben Reisenden, beren bie meiften, außer ihrem Leibgepad, nichts zur Austria gebracht hatten, als ben Calabresen. Er rufe bie Ent= scheibung bes Obergenerals an. Das gerettete Gut muffe zur Berfügung ber Triestiner Seeassekuranz gestellt werben, welche ohnehin ben wahren Eigenthumern Erfat zu leiften habe.

Diefe Borftellungen bes schlichten Mannes hatten bei bem fran-

zösischen Hauptmann Gewicht. Und wirklich sind späterhin sämmtliche Waaren ben Meistbietenden verkauft, und die bafür gewonnenen Summen, 18,349 fl. 52 fr., auf Befehl des Generals Reynier, nach Triest übermacht worden.

Das Leben in ber alten Strandhütte war inzwischen nicht bas behaglichste; und wahrhaft grauenvoll waren besonders die ersten Rächte gewesen. Denn faum hatten bie vom Ungluck bes Tages Ermübeten bie Augen geschloffen, als bie Höllenbilder bes Schiffs bruchs vor ihnen wieder lebendig wurden, ihre Bruft beengten und ihren Stirnen den falten Schweiß auspreßten. Aus bangen Träumen von Sinrm, Wogenkampf und Tobesnoth fuhren fie plöglich mit burchbringenbem Schrei ber Angst in bie Sobe und flohen sie in der Berwirrung ber Sinne vor die Hutte. Da lagen im falben Mondlicht die Leichname ber Tobten, die Guter ber Auftria, und die wachthabenden Solhaten forschten vergebens nach dem Grund des Aufruhrs. — Zitternd kehrten die Menschen in die Strandhütte jurud, und nahmen ihr Lager auf bem Stroh mit einer Bangigfeit ein, als fühlten sie sich im Sarge lebendig begraben. Und faum entschlummert, famen bie entsetensvollen-Traumgestalten wieder, und das allgemeine Jammergeschrei erhob sich von neuem. Ries. mand wußte, wer von Allen bas Geheul am erften ausgestoßen. Erft nach mehrern Nächten verlor sich biefer Zustand allmälig. Der arme Creole wagte fich nicht mehr in bas Saus. Er lagerte braußen allnächtlich in ber Rahe bes Feuers, wo ihn mitleibige Krieger in einen ihrer Mantel zu hüllen pflegten. Am Tage zerstreute man fich lustwandelnb in ber Gegend.

Sir Down hielt sich aber auch hier von seinem ehemaligen Bes
sieger im Zweisampf entsernt, wie er auf der Austria gethan. Als
dieser ihm von seinem kleinen Geldvorrathe Andietungen machte,
lehnte er es ab, weil auch er mit Baarschaft entkommen sei. "Und
bin ich nicht leider," rief er, "tiefer in Ihrer Schuld, als es meiner

Seelenruhe zuträglich ist? Hätten Sie mich nicht aus dem Seesfalz gezogen, so wäre ich schon längst im Magen der Seehunde und Haisische verdaut. God dam! und Sie haben obendrein noch einen Schuß zu gut. Ich komme mit Ihnen wahrhaftig nie ins Reine. Aber, Sir Fortunatus, ich beschwöre Sie, verdoppeln Sie die Last meiner Verpflichtungen nicht. Ich ehre Sie, ich liebe Sie sogar, ich bin Ihnen lebenslang dankbar; — doch bleiben wir auf sieben Schußweiten von einander."

— Und, Sir Georg, warum ftreben Sie jest noch so gestissen, mir ausznweichen?

"Rann benn ums himmels willen einem Schuldner ber Anblick feines Gläubigers einladend sein?" erwiederte Georg lachend: "Sprechen wir davon nicht. Ich verehre Sie aufrichtig. Aber wir beibe find allzugleichnamige Pole; darum stoßen wir uns in ber Nachbarschaft ab. Ich schwöre, hundert Meilen von Ihnen bin ich in Sie sterblich verliebt. Da werd' ich sehnsüchtige Elez gien und Nachtgebanken, wie Young, schreiben; aber hier ..."

— Sie find ber wunderlichste und liebenswürdigste Rauz, ben ich jemals erblickte. Gehen Sie, Sir Georg. Ich plage Sie nicht mehr.

In der That fanden sich beibe fortan auch nur selten in der Einsamkeit der Marina Siderno zusammen. Der Brite schloß sich vielmehr jenem ehrlichen Stauffacher von Glarus an, mit welchem er Freud' und Leid zu theilen schien; herr Linthi dagegen fand im Umgang mit dem jungen Creolen volle Entschädigung.

Beibe thaten viele kleine Streifzüge durchs Land. Für den Schweizer war es eine neue Welt. Die Lieblichkeit des himmels, die Fruchtbarkeit der Erde entzückten ihn oft. Aber wenn er die Armuth des Bolks, den nachlässigen Andau des Bodens sah, schütztelte er den Kopf und erzählte seinem Begleiter von der sorgs samen Landwirthschaft der Heimath. Uebrigens sand er die calabrischen Bauern zulest gutmuthiger und gastfreier, als er sie anfangs

geglauht und als ihre äußere Unreinlichkeit hoffen ließ; unter den Weibern und Mädchen viele schlanke Gestalten, die sein goldiges krauses Haar lachend bewunderten. Desto weniger bewunderte er die calabrische Frauentracht, die keineswegs zur Erhöhung ihrer Reize erfunden war: kurze, faltenreiche Röcke; blaue Wämmser mit vielen Metallknöpsen und aufgeschlisten Aermeln, durch die ein grobes Hemb blickte; von der großen schwarzen Haube die über die Nase ein Stück roher Leinwand hängend, mit zwei Löchern, zu Gunsten der Angen.

Auch das Städtchen Siderno, auf dem benachbarten Berge droben gelegen, wurde besucht. Ein trauriges Nest. Schlechte, niedere Häuser oder Steinhütten; schmale Löcher, statt der Fenster; die Rüche zugleich Schlafstätte, oft anch Stallung; das Gemeindes haus unansehnlich wie jedes andere; selbst das Kloster nur eine lange Steinhütte, ohne Fenster; auf der Gasse mehr Mönche und Priester, als Laienvolk, sichtbar.

#### 11.

# Die Berbrüberung.

Wie sie aus dem Städtlein den Rückzug antraten, blieb Forstunatus im Schatten einer Palme, am Nande eines Absahes stehen, welchen die Berghöhe von Siderno bildet, und von wo der Wegschroffer zu den Niederungen der Küstensläche hinab geht.

Das Bilb ber Lanbschast hielt ihn festgezaubert. Hinter ihm bie blanen Apenninen; Höhen über Höhen. Vor ihm Meer und Himmel, wetteisernd in endloser Ausbehnung; ein einziges Segel leuchtete am Horizont; am Himmel ein einziges Wölfchen. Links und rechts, längs dem weitgefrümmten Gestade, zurücktretende Buchten, umbüschte Vorberge, schwarze Felsenrisse, wie alterthümsliche Schlößtrümmer. In der Nähe kleine Olivenwäldchen, oder

Reihen von Zitronen= und Pomeranzenbäumen, zwischen halbvers wilberten Frnchtselbern. Granatenbüsche und Myrthengesträuche schmiegten sich frennblich an nacktes Gestein ber Felsblöcke, beren Saupt Aloe und indische Feigen bekränzten.

Weber ber Reichthum noch die Wohlgerücke fremder Blüthen, die ihn umflossen, erfreuten den Schweizer aber so sehr, als der unerwartete Anblick eines Kartosselselbes. Das eble Gewächs, unter nordischem Himmel die Aegibe gegen Hungersnoth, lächelte den Sohn der Alpen, wie ein Verwandter aus der Heimath, an.

Während er, im Betrachten verloren, an die Palme gelehnt, bastand, betrachtete ihn der junge Sizilianer mit träumerischem Wohlgefallen stumm und stillselig. Er schlug aber, als der Blick seines Freundes über ihn hinstreiste, wie beschämt die Augen nies der und sagte, als wenn er seine Ueberraschung bemänteln wollte: "Gewiß, der grobe Strohhut und das calabrische Wamms stehen Ihnen zwar drollig genug, aber doch gar nicht übel."

"Närrchen," versetzte jener, ber ben Einfall nicht sogleich mit seinen bisherigen Gebanken verspinnen konnte: "also von allen Prachtstücken dieses Paradieses beschäftigt dich meine schwarze Jacke zumeist?"

"Barum nicht, Signor Fortunato? Sie gehört zum Paradiese, wie die beiben Priester und Bauern, welche dort unten am Feldswege beisammen sitzen und Karten spielen, oder wie jene armen Schiffbrüchigen dort zwischen den Trümmern der Austria. Ach, man sage doch nur nicht, der Mensch sei allein Bunderwerk und Schande der Schöpfung. Ist die Natur nicht eben so grausam, so entsetzlich, als schön?"

Herr Linthi, durch biese sonderbare Gedankenwendung betroffen, streichelte lächelnd mit der Hand das zarte Gesicht des Anaben, der diese Hand mit wunderbarer Innigseit fest hielt, an seine Lippen, dann an seine Brust brückte, und mit einem Blick volk

unnennbarer Behmuth und Järtlichkeit ben leifen Seufzer: "o Forstunato!" hauchte.

"Ich hoffe," fagte ber Schweizer, "bein herrlicher Berstand wird das Alles in der Ordnung sinden. Siehst du, wer zum Ewigen lebt, soll sich ins Bergängliche nicht einhausen. Drum stoßen uns Welt- und Natur, wie reizend sie auch sind, immerdar zurück, weil unsere Seelen mit ihnen nichts gemein haben; drängen uns zu uns selbst und zum Unwandelbaren hin, wo allein Auhe, Bollsendung und Seligseit bestehen. Ja, liebes Herz, die Dornen der Natur und des Schickals weisen unsere Hand zurück und hinauf zur Herrlichkeit der emigen Rose, die dort für uns blüht."

— Run ja, schön gesagt, aber auch schön gebacht; aber gewiß boch ohne Liebe. Warum benn diese Feindseligkeit der Dinge in sich selber? Warum muß ich in dieser Welt zersteischt sein, um in einer andern froh zu werden? Warum soll ich benjenigen zuvor martern, welchem ich eine Freude bestimmt habe? In solchem Sinn wohnt ja keine Liebe; und wenn das Liebe wäre, hätte sie ja keinen Sinn. Alle meine Freuden wiegt die Bewußtlosigkeit diese Felsens aus; jene waren nur Windstillen zwischen Stürmen!

"Du betrübst mich wieber mit ber Rucksehr beiner schwermuthis gen Laune."

— Nein, betrüben will ich Sie nicht! — sagte Cecchino, ins bem er mit beiben Armen ben Arm seines Freundes an sich brückte, und babei liebkosend mit einem ihm eigenen, verführerischen, kinds lichen Lächeln ihn ansah.

"Beruhige dich. Das Entsetliche des Schiffbruchs hat dich über: reizt. Ich bewundere dich, wie du das Ungeheure überstandest."

— Ich weiß nun, was ich vermag. Ach, ber Mensch ist an sein klägliches Dasein mit einem Paar unzerreißbaren Hoffnungen fester, als der Sklav mit Eisen an das Galeerenruder geschmiedet. Und drum rudere ich noch!

- "Cecchino, wer bist du? Deine Erziehung war eine andere; als die eines Jokei. Wer find die Deinigen?"
- Fragen Sie nicht, Signor Fortunato. Ich habe keine Meisnigen. Ich bin, wundern Sie sich nicht, so unglücklich, daß der Schiffbruch selber für mich nicht einmal Unglück ist. Ober hier seufzte Cecchino leise mit niedergeschlagenen Augen er könnt' es noch werden!

"Roch werben? Bie fo?"

— Ich bin ein armes Kind, das von feiner unmenschlichen Mutter ans öbe Giland des Lebens ausgesetzt ift. Ich habe eigentslich noch nichts gehabt; drum nichts verloren; vielleicht erft das Besser gefunden. Aber — wenn Sie, ja, wenn Sie mich verslassen, — wenn Sie den armen Cecchino nicht mehr tieb haben tonnien! — —

"Dich verlaffen? Ich? Wer spricht bavon? Bift bu ein Fünd: ling am dben Ciland, ich hebe bich auf. Ich habe bich burch die Fluthen des Meeres getragen; ich werbe dich durch das dbe Land des Lebens tragen und dich empor halten."

Er schloß mit biesen Worten ben Anaben gerührt in seine Arme, und drückte ihm einen Auß anf seine Lippen, den Cecchino zitternd erwiederte. Aber eben so rusch wandte sich dieser los aus der Umsarmung, und ging schweigend hinweg, den Berg hinns, ohne sich nach Fortunatus umzusehen. Dann, in einiger Entsernung, eben als der erstaunte Schweizer ihm nachzueilen ansing, blieb der Anabe stehen und kam ihm mit sichtbarer Berwirrung entgegen, die Angen unter Thränen zurückt.

"Berzeihen Sie, Siguor," sagte er, ben Blick zur Erbe gessenti: "Ich bin ein Strubestopf; mein Betragen ist kindisch, viels beicht beleidigend. Aber würden Sie mich im Junern erkennen, Sie würden mich vielleicht Ihrer Achtung nicht ganz unwürdig halten."

— Sei dem, wie ihm wolle, lieber Cecco, dies Berhältniß 3sch. Rov. VIII.

barf unter uns nicht bauern. Dich qualt und bindet irgend ein unheilvolles Geheimuiß. Mache mich zum Bertrauten besselben. Ich will bein Bruder sein; gib mir das Du zuruck, das ich dir gebe.

Bittend hob der Anabe die zusammengelegten Hände empor und sagte: "Fragen Sie mich nie über mich. Erfahren Sie durch ein unglückliches Ohngefähr mehr, als gut ist: so werd' ich von Ihrer Seite verschwinden müssen. Und das" — so suhr er mit sehr leiser Stimme fort — "wäre die Vollendung meines satalen Looses. Ach, Fortunato, Sie wissen nicht, wie gar arm ich din; in wie tieser Abhängigkeit ich von Ihnen lebe. Berhüte Gott, daß mich Nothe wendigkeit oder Ohngefähr von Ihnen trenne? Was würde aus mir? Ja, lieber, edler Mann, geben Sie mir den Brudernamen und das traute Du. Es klingen davon alle Saiten des herzens in mir Wohllaut. Verlangen Sie aber keine Erwiederung. Ich werde, ich mag nicht erwiedern. Neine Jugend, meine Stellung, meine Bergangenheit, meine Jukunft verbieten es mir."

— Eigensinn, ich kenne dich! Am Ende gleichviel! Aber du bist arm, sagst du. Ich glaub' es gern. Du darfst nicht ohne Mittel sein, wenn uns ein Schicksal aus einauder führt. Nimm diesen Perlenbeutel mit 25 Dukaten. Ich trage deren noch 150 in meinem Gurt eingenaht. Dem Bruder darfst du es nicht verweis gern. Nimm, Cecco.

Dieser nahm, brückte babei mit stummer Dankbarkeit, und ins dem er den brennenden Blick seiner schwarzen Augen bewundernd auf Linthi heftete, die freigebige Hand; entfernte sich einige Schritte, wie um den Perlenbeutel zu verbergen, und kehrte mit einer goldenen Brustnadel zwischen den Fingern zurück. "Auf jeden Fall hin tragen Sie diese Nadel zum Andenken Gecco's!" sagte der Knabe. "Mir selbst ward sie, als Andenken, aus der Erdschaft eines großen Herrn gegeben, in dessen Dienst ich gestanden war."

Fortunatus, indem er bas Gefchent nicht ablehute, betrachtete

varan das mit größter Jartheit in einen Türkis geschnittene Wappen. Es mahnte ihn an das große Siegel des Briefes, welchen er vom englischen Fregattenschreiber für eine Marchesa in Messina erhalten hatte. Jum Unglück lag der Brief im Meer, und Siegels bild und Name der Marchese waren aus seiner Erinnerung verloren.

- "Bef ift bas Wappen?"
- Meines verftorbenen herrn und Gebieters.
- "Und wie hieß er?"
- Fragen Sie nicht; und nie über meine Bergangenheit. 3ch will und muß schweigen! seufzte ber Kleine.

Der Schweizer schüttelte den Kopf eiwas verdroffen. Dech wollte er nicht weiter dringen, da sich Cecchino's Gesicht wieder verdüssterte. Indessen blieb ein Argwohn zurud, daß jener Brief, durch zweite Hand, von der geheimnisvollen Signora Rosa di Centi an ihn gelangt sein möchte.

"Also benn unserer Strandhütte zu!" rief er. Und sie stiegen ben Berg hinab.

### 12.

## Das Paus Marcoli.

Folgendes Tages wurden die Schiffbrüchigen insgesammt nach bem Städtchen Gerace geführt. Es war anderthalb Wegstunden bis dahin, und der lieblichste Frühlingsabend, den je ein Apriltag bringen konnte; Alles Blüthe, Alles Wohlgeruch. Die Unglückslichen jauchzten, als wären sie nun sedes Leidens entbunden.

Die Stadt lag auf einem ziemlich hohen Berge, gar malerisch mit den weiß getünchten Mauern, hervorragenden Klöstern, Kirs den und Kapellen. Aber die augenehmen Erwartungen, welche das Aeußere erregte, wurden durch den Anblick der Gaffen und öffentlichen Plaze, der niedrigen Sauser, meistens ohne Fenster, nur mit Fensterladen versehen, und den Mangel aller Reinlichkeit und Ordnung, sehr getäuscht. Mehrere Gebäude, fogar Kirchen, lagen öbe und zerfallen seit dem Erdbeben von 1783. Selbst ein weiland herrschaftliches Schloß zeigte von jener Zeit her nur noch seine Ruinen.

Desto erfreulicher war der Empfang der Schiffbrichigen von Seiten der gastfreien Bärger. Man stritt sich um sie. Jeder vers langte einen der Berunglückten in sein Hans. "Sie hab' ich einem braven Mann versprochen, der mir lieb ist!" fagte Haptmann Lucerne zu herrn Linthi, und führte ihn und den Exeolen zu einem neugebauten Hause außer der Stadt.

Der Hausherr, Signor Marcoli, ein kleiner, runder, munsterer Mann, in schwarzer, seidener Jacke, spielte, nebst seiner Gemahlin und zwei geistlichen Herven, oben sohr andächtig, bei Lampenlicht, Karten. Am Kamin: ober Herdseuer saß ein junges, sast reich gekleibetes Frauenzimmer, etwa zwanzigiahrig. Theils ihre Beschäftigung am Herbe, theils das rothseidene Wamms ohne Aermel, mit vielen kleinen Silberknöpsen verziert, welches einen schlanken Leib umspannte, ließ in ihr die Tochter des Hauses wers muthen. Hinter ihrem Sit, am Boden, lag ober saß eine dunkle Mannsgestalt in bkauer Jacke und Mütze, mit der Guitarre auf dem Schoos.

Die Erscheinung bes Hauptmanns und der Schiffbrüchigen störte die bisherige Unterhaltung. Man umringte die Ankommenden. Rur der Guktarrespieler blieb zurück an seinem Plat, und das Fräulein schücktern in einiger Ferne. Der gefällige Hauptmann ärntete Danksfagungen für die überbrachten Gäste; aber entsernte sich, gerusen von seinen Geschäften, balb.

"Eusemia!" rief Signor Marcoli: "Wetn, Erfrischungen, Dransgen, Badwerk! Die Cavaliers werben die Schöpfungen beiner Kunst nicht verschmäben."

Das Nothwämmschen verschwand und erschien bald wieder, bes gleitet von einer Magd, den Spieltisch mit Lederpien zu bedecken. Die beiben Gaste mußten unterdessen den Fragen einer mitleidigen Neugier über den Untergang der Austria volles Genüge leisten. Die Priester riesen dabei voll Entsehens einmal ums andere die Namen aller Heiligen aus; Frau Marcoli's reichliche Thränen verschehlten die Weichheit ihres Herzens nicht; und Eusemia's Flammens blick haftete unverwandt, mit Verwunderung oder Bewunderung, auf der Gestalt des jungen Schweizers, wie er, ein neuer Aeneas, seine Abenteuer erzählte.

Selbst der Musikus erhob sich leise vom Boden. Wie er aber aus dem Schatten hervorstieg, der ihn dieher verdeckt hatte, zeigte er den Fremdlingen eines von jenen Geschtern, die, einmal gessehen, nicht wieder zu vergessen sind. Linthi hielt die durre Gestalt im ersten Augenblick für einen Affen in calabrischer Tracht. Den weiten Rund, die Hälfte der hohlen Backen, das vorgestreckte Kinn schwärzten die dichten Haare eines halbgeschornen Bartes. Ueber die Stirn die zur Murzet der platten Rase hingen spisig ungeskämmte Haare. Kleine, tiefliegende, altsluge, mistrauische Augen waren in ununterbrochener Bewegung nach allen Richtungen; sie schienen dem Creolen Furcht zu machen, der sich wegwandte, und doch immer wieder nach ihnen hinschielen muste.

Die Unterhaltung wurde endlich allgemeiner. Die Fremden gewannen frohe Laune. Gecco ließ With und Muthwillen mit aller Keckheit eines Pagen glänzen. Und, als er endlich die Sehnsucht nach einem Bette nicht verschweigen konnte, welches ihm, statt des Soldatenmantels auf harter Erbe beim Strandseuer, zu Theil wers den sollte, bestand er darauf, daß ihm die reizende Signora mit dem Flammenblicke den Tempel des Schlasgoties anweisen musse. Die Schöne gehorchte lachend und führte ihn davon. Nach einer halben Stunde erst kehrte sie zurück und führte auch die Mutter, mit der sie heimlich füsterte, ab. So blieben die Männer sich über= lassen, deren Gespräch sich um die Politik des Tages drehte. Die beis den Priester, von der Glut des edeln Weins entzündet, weissagten das Jorngericht des Himmels, den Untergang des Königreichs, weil Joseph Rapoleon Kirchen in Spitäler, Kapellen in Pferdeställe verwans delt und mit einem Federzug dreihundert Klöster ausgehoben habe.

Bescheiben erinnerte Fortunatus: ob nicht der Jorn des hims mels, wenn derselbe das ganze neapolitanische Reich mit gesamms ten Kirchen, Priestern und Frommen ins Meer würse, der Relisgion mehr schaden würde, als König Josephs Defret, das sich nur mit dreihundert Klöstern begnügt habe?

"Reineswegs," rief einer der Hochwürdigen: "benn besser, Mann und Maus verderben, als Christen, statt im blinden Beidensthum zu leben!"

"Bose Zeit! bose Zeit!" seuszte Signor Marcoli: "aber meine Frau hatte vorige Nacht einen merkwürdigen Traum. Der alte Hof, ich sag's euch, kommt gewiß von Palermo wieder zurück in voriger Herrlichkeit. Denn meine Frau sah den alten Ferdinand, mit der königlichen Krone auf dem Kopf, im Golf von Neapel sischen, und die Königin Karoline ihm selber die Nepe halten."

"Schaum und Traum!" rief ber Musikus heiser bazwischen und setzte die Fingerspitzen bedeutsam auf seine Stirn: "das weiß ich besser. Aber wartet; die Besper wird euch ein anderer Fischer läusten. Was König Joseph? Was König Ferdinand? Hinaus mit euch, packt euch, Signori! wie die Gerichtsbiener in der Reggia Udienza rusen: packt euch! die Sache ist zum Spruch reif; das ganze Volk hat sich ins Sagro Consiglio di S. Chiara\*) verwanz belt, und richtet. Ich sage: richtet! wohlverstanden!"

<sup>\*)</sup> Der höchfte Gerichtshof in Rechts - und Gnabensachen unter ber alten Regierung zu Reapel.

"Schweig boch, Better Pasquale!" sagte Signor Marcoli "Wer mag boch beine Grillen hören wollen? Ihr Herren," suhr ber gastfrennbliche Wirth fort, indem er sich zu den Andern wandte: "ber Signor Capo Anota\*) hat mitunter unverdauliche Einfälle: übrigens," und hier richtete er das Wort ausschließlich an den Schweizer: "ist der Cavaliere Pasquale, mein Vetter, ein grundsgelehrter Herr, das kann ich nicht läugnen."

Der Cavaliere Pasquale grinsete widerlich und mit Schabensreube unter seiner Blaumütze, streckte den langen hagern Hals weit vor und stüsserte halblaut: "Hat aber unverdauliche Einfälle? Nun, da hast du einen über Nacht zum Berdanen; höre, Better!"—Und nun sprach er mit langsamem, gewichtigem, einsörmigem Wesen und Ton: "Seit zehn Tagen sind vom Cap Spartivento bis zur Rocca Imperiale bei tansend tapsere Berbannte gelandet und in den Bergen zerstreut; das hab' ich veranstaltet! Ich! Ihr wist nicht, wer ich bin! Che sechs Wochen verstreichen, — mert es!—steht das Königreich unter Wassen, und der Prinz von Hespenschlippsthal mit zehntausend Sizilianern vor dem Thor von Neapel. Abbio! Run kaue, nun verdaue, Beiterchen."

Damit erhob sich, die an einem Band um die Achsel hangende schmutige Zither unterm Arm, der ehrsame Capo Ruota, und schlich, triumphirend in sich lachend, auf den Zehen, mit langen, leisen Schritten, zum Hause hinaus.

"Achten Sie auf ben nicht!" sagte Signor Marcoli zu Herrn Linthi: "er hat ein wenig übergeschnappt, obwohl er ber beste Abvokat im Lande und endlich beim Obergerichtshof von Calabrien Capo Ruota war. Weil er sich aber in den Kopf geseth hatte, unsere Gerichtsverfassung und Gesetzebung zu verbessern, und kein Gehör

<sup>\*)</sup> Capo Rusta hieß einer von ben brei rechtsgelehrten Gliebern bes Obergerichts in ben neapolitanischen Provinzen.

fand, auf Hof und Minister schimpste; ein Jahr lang bafür im Gefängniß faulte: half er nachher ben Franzosen. Und da biese ihn wegen seines gottlosen Maulwerks ins Narrenhaus schicken wollten, stucht er auch auf diese nun tapfer."

"Er träumt noch von Anno 99 her feine parthenopeische Mepus blit, glaub' ich! " bemerkte einer ber Priester.

"Es muß doch etwas daran fein," sagte der zweite: "die Leute sprechen, er stehe bei der alten Königin zu Palerms in Gnasden! Er wird oft unsichtbar; und nie fehlt's ihm an Geld. Es steak etwas hinter ihm. Ranchmal spricht er so vernünftig, man könnte seine Narrheit für Gautelei halten."

So ging das Gespräch in die Mitternacht hinein, und der Schweizer lernte damit ziemlich die fämmtlichen kleinen Berhälts nisse feiner neuen Umgebung kennen.

#### 13.

# Die Erfärung.

Er hatte allerdings ein Loos zu preisen, welches ihn, nebkt seinem Liedling, zu diesem Hause geführt. Denn die übrigen Schissenchrichen Hause gleichen Berzlickeit und Gastsreundlichkeit ihrer calabrischen Wirthe, aber nicht gleichen Wohlstandes derselben und gleich angenehmen Umgangs freuen. Unter einander sahen sie sich selten, wenn nicht zufällig in Gassen oder Kirchen. Sir Down kam nie in das Haus Marcoli; er hielt sich ausschließlich zu dem Glarner Staussache, mit welchem er in der Marina die vertrauteste Freundschaft geschlossen zu haben schien. Und Linthi's Genügsamkeit, oder Stolz, nicht zudringsich um die Huld des Sonderlings betteln zu wollen, hielt hinwieder auch ihn von dessen Rähe zurück.

Der Anfenthalt in Gerace verlängerte fich von Boche ju Boche. Der frangofische Obergenerat fchien bie Schiffbruchigen wie eine Art Kriegsgefangener anzusehen. Ann erft um bie Bitte Aprile wurden Sir Down und ber Glarnet nach Monteleone ins haupts quartier berufen; jener vermathlich als Glieb eines Boltes, mit welchem Napoleon im Krieg fant, diefer, weil er bie Rolle eines Befchafteführere beim Bertauf ber geftranbeten Waaren gehadt hatte. Sie brachten aber, zum größten Leib ihrer Gefährten, bie Ent= fdeibung bes Generals gurud: Alle hatten in Gerace ju verharren. bis, von Trieft aus, Zeugulffe erschienen fein wurden, daß fie bies jenigen waren, für bie fie fich ausgaben, und in ben Geschafs ten retfeten, zu benen fie fich befannt hatten. - Dan mußte fich' bem Amsfpruch bes Gebiebers schweigenb unterziehen. Alles feufzte unter bem Joch ber Langeweile. Rur im haufe Marcoli empfanb es Keiner, wo die beiben Gafte bald heimifch, wie Genoffen ber Samilie, ftanben.

Besonders schnell schwang sich Cecchino, durch Anmuth, With und Muthwissen, in die Gunk der Frankenzimmer empor. Dabei versäumte er nicht, auch sein Aeußeres gefälliger auszustatten. Schan in den ersten Tagen trat er verwandelt auf, wie die Raupe in den glänzenden Schmetterling, mit wechselnder Tracht; bald in königsblauem, dalb in grünem Bamms, wom seinsten Tuche; dazu Schisserhosen von Ranktn; bann die seinste Wässche; um den Kopf ein schwarzes Seibentuch geschlagen, unter welchem stellenweis noch sein schwarzes Seibentuch geschlagen, unter welchem stellenweis noch seinen Raube. Der junge Mensch nannte Fran Rarcoll, die mit steitem Nande. Der junge Mensch nannte Fran Rarcoll, die mit sichtbarem Behlgesallen seiner Laune pflegte, nur Mütterchen; und die schöne Ensemia ließ sich's gern gefallen, wenn er sich ihren Cavaliere servente hieß. Sie stickte ihm daskr auch mit kunstlichen Fingern in die Zwickel seines Kopftuchs Kränze von Rosen. Sosgar Fortunatus sand ihn liebenswürdiger, und selbst die Gesichts

farbe bes Creolen um vieles milber als fonst, sei es, daß sich bie Augen an dieselbe gewöhnt, ober Kopftuch und Haar mit ihrer Schwärze eine angenehme Täuschung bewirft hatten.

Auch Herr Linthi hatte sich, nach Cecco's Beispiel, ber Schiffs bruchgewänder entledigt, und seine jugendlich krästige schlanke Ges ftalt mußte dahei nicht wenig gewinnen. Die Schönen von Gerace waren Kennerinnen. Sie zeichneten ihn aus, und Eusemia mußte es dulben, von ihren Gespielinnen oder Freundinnen seinetwillen eben so viel geneckt, als beneibet zu werden.

Die Tochter Marcoli's, in ihrer Unbefangenheit, nannte ihn aber selbst den schönsten Mann beider Sizilien; bewunderte vor Allem sein lockiges Haar, aus gediegenem Golde gekräuselt, wie sie es nannte, und betrachtete ihn oft aus der Ferne mit brennens den Blicken. Dennoch verlor sie sich nie gegen ihn aus den strengsten Formen der Höslichkeit; ihr Wohlgefallen schien mehr Sache des Geschmacks, als des Herzens. Sie trat ihm nicht näher, nicht ferner, als seit dem ersten Abend.

Er hinwieder, bei allen Aeußerungen zarter Ausmerksamkeit, blieb sich nicht minder gleich. Für Mutter und Tochter war er derselbe. Mit rühiger Gutmüthigkeit nahm er eben so gern die Einladung zu einem Kartenspiel an, als den Arm der reizeuden Eusemia zu einem einsamen Lustgang. "Die Natur hat ihm Alles gegeben," sagte Eusemia, sagten die Mädchen von Gerace: "Alles, aber das Herz vergaß sie bei ihm."

Wir wollen nicht entscheiben, ob es Mangel des Gefühls, oder Macht der Grundsätze war, was in so gefährlichen Umgebungen seine Besonnenheit rettete. Aber läugnen konnte man nicht, daß er zu lieben fähig sei, wenn .man seine Freundschaft voll inniger Järtlichkeit gegen den jungen Sizilianer sah, die dieser mit noch größerer Innigkeit und Begeisterung erwiederte. Man nannte sie auch nur die Unzertrennlichen.

Dies hinderte aber den kleinen Sizilianer nicht, mit ebender vieler Schwärmerei an Eusemien zu hängen, die dagegen nicht unempfindlich war. Sie bewunderte nur den Schweizer, aber für den lieblichen Cecchino schien sie mehr als Bewunderung zu kennen. Die ersten, leichten Tändeleien beider gingen bald in stille Verstraulichkeit über, und schon nach den ersten Tagen bemerkte man, daß sie Geheimnisse mit einander zu theisen hatten.

Fortunato mochte es etwas seltsam sinden, daß ein Mädchen so leicht das Herz an einen hübschen Knaben verlor, der ungleich jünger, als seine Geliebte war; oder daß selbst Frau Marcoli voll mütterlichen Wohlgefallens den bedenklichen Tändeleien der zwei lebhaften Wesen zusah. Aber ihm ward es für Frieden und Ruhe des unerfahrnen Gecchino bange, der an den Schwellen des Jüngslingsalters das Verwehn jeuer stürmischen Leidenschaft mit Versgnügen empfand, die so manches Lebensglück zu verwüsten psiegt.

"Es ware Wohlthat, wenn uns General Reynier balb von Gerace sortschickte, ober freispräche!" sagte er zu Cechino, da fie beibe am Abend eines heißen Tages mit einander lustwandelten.

— Wohlthat? Ift's Ihr Ernft? Sie scheinen fich in Gerace aber boch zu gefallen?

"Und warum nicht, so lange die Nothwendigkeit gebietet? . Iwar bekenn' ich, daß mir die calabrische Wirthschaft nicht ganz zusagt, wo man auf Felsen nistet und die üppigen Thäler verwilz dern läßt; wo es von Kirchen strott, von Betern wimmelt, und man einander mit Messersichen zahlt. Aber ich könnte mit den Blaumützen Blaumütze, mit den Hottentoten Hottentot werden, und mich in Alles sügen, wenn ich hierher verdammt würde. Allers dings das Haus Marcoli —"

<sup>—</sup> Und Marcoli's schöne Tochter nicht zu vergeffen, Signor Fortunato!

<sup>&</sup>quot;D Cecchino, bewahre bein Herz vor ben Strahlen biefer Sonne!

pielft ein gewagtes Spiel, in bas bich Langeweile und Schon-

- Sie erweisen mir boch nicht die Ehre, ein wenig eifersuchtig zu werben ?

Fortunato warf einen Seitenblick auf Cecco, der ihn schelmisch bei einer Frage ankächelte, die mit seinem Alter von sunfzehn oder sechszehn Jahren noch keine Berbindung haben zu können schien. Indessen erinnerte er sich, daß die sizilianische Sonne eine andere, als hinter den kühlen Alpen sei, und daß sich hier junge Mädschen und Knaben schon mit Blumen wersen, wenn dort noch mit Schneeballen.

"Eifersüchtig?" sagte ber Schweizer lächelnb: "Rein, wahrs haft gar nicht."

- Sie fint Ihrer Eroberung allzugewiß.

"Davon ift feine Rebe. Ich möchte nur einen gewiffen, hubfchen Pagen, ben bie Weiber schon früh verhätschelten, ein wenig warnen, fein Berg zu huten."

- Ihre Güte, Signor Fortunato, verpflichtet mich sehr, selbst wenn sie anch an mit irre geht. Also Sie warnen mich vergebens. Und wie? erlauben Sie, Ihnen die Warnung für sich zurückzus geben. Lieben Sie Enfemien wirklich?
  - "Warum fragst bu mich bas? Was bewegt bich bazu?"
  - Beichen Sie mir nicht bamit aus, Signor Fortunato.
  - "Antworte mir zu zuvor, liebes, Kind, und offen."
- Offen? fragte Cecco zurka, indem er stehen blieb und in sonderdarer Verwirrung, das Gesicht bald abwandte, bald einen Blick voll verborgener Gluth auf Fortunato lenkte, als möcht' er dessen tiesstes Innere ergründen. Dann verdarg er das Gesicht in beiden Händen und sagte: D Fortunato, stürzen Sie mich von der ersten Felswand in einen Abgrund, ich werde zerschmettert weniger leiden, als wenn Sie die Tochter Marcoli's —

"Sore mich an, Cechino!" unterbrach ihn Fortunato befturzt, als er ben jungen Menschen in fieberhafter Wildheit vor fich erblichte.

- Rein, nein! lassen Sie mich ausreben. Ich will, ich muß ein Geständniß vollenden. Lange schon hab' ich diesen Augenblick gesncht. Wenn Sie Eusemien lieben ... hier verstummte Tecco plöplich. Ein Schauder schien ihn zittern zu machen.
  - "Vollende!" rief Fortunato ungebuldig.
- Wiffen Sie noch nicht Alles? sagte jener und ließ sein haupt auf die Bruft finken.
  - "Und was benn?"
- So werd' ich verloren fein! feufzte Ceschino leife vor fich bin.
- "Aicht boch, liebe Seele!" sagte Fortunat, indem er die hand seines jungen Freundes ergriff: "Ensemiens Liebenswürdigkeit hat meinen Pulsschlag noch keinen Angendlick geändert. Es wäre in meinem Verhältniß einem Verbrechen gleich, eine Leidenschaft, eine Hoffnung im Gerzen der harmlosen Iungfrau zu entzünden, selbst wenn ich mich gegen sie nicht gleichgültig fühlen würde. Es wäre Berbrechen, Marcoli's Gastfreundschaft gewissenlos zu bes nuben, um seinem Hause den Frieden zu stehlen; es wäre "
- Sie sind also vermählt? fragte Cecco und schlug voll Ernstes die Augen zu ihm auf.
  - "Reineswegs. Wer fpricht benn bavon?"
  - Giner Anbern verlobt?
- "Noch minder. Ich trage mein Herz frank und frei in der Welt herum, wo es noch Niemand verlangte, und ich's Niemans dem andieten konnte. Bei geringem Bermögen, überall Fremdsting, von jeher auf Reifen, im eigenen Baterlande entbehrlich, ohne Bater und Mutter wie Melchisedet, nur kein König und Priester wie er, steh' ich in Gerace, wie in London und Peking, ober in der Büste Sarah, allein."

— Allein? — sagte ber Knabe schmeichelnb, aber mit einem Ton freundlichen Borwurfs.

"Nur dich hab' ich! " sette Fortunatus verbeffernd hinzu: "ich bin nicht mehr allein."

— 3ch glaube und vertraue! Und Sie? trauen und glauben Sie mir?

"Muß ich benn nicht, trop beinem verschwiegenen und rathsels haften Besen? Und wenn mich zuweilen mancherlei Bebenklichs keiten über bein Geheimthun anwandeln, widerlegt mich bein vers führerisches Unschuldsgesicht. Nein, du bist zu jung, um schon ein Verbrechen verbergen zu mussen."

Der junge Mensch trat bei bieser Aeußerung einen Schritt zus rück, warf einen sesten, kundschaftenden Blick auf jenen und sagte mit einer stolzen Haltung: "Signor Fortunato, ich sehe ohne Erztöthen in meine Vergangenheit zurück. Jeht sind wir französische Gefangene. Meine Junge ist gesesselt; sie wird's nicht immer sein. Trauen und glauben Sie Ihrem jungen Freunde ohne Arg."

"Und Eufemia?" fuhr herr Linthi lächelnd fort.

— Lassen Sie mich tändeln. Bleiben Sie sur mich und meinen innern Frieden ohne Sorge, wie mich Ihr Wort auch sur Sie beruhigt hat.

#### 14.

# Ein Aufschluß.

Bei aller Gutmuthigkeit des Schweizers mußte ihm doch das verlangte "Trauen und Glauben" nicht ganz leicht werden. Denn der Jufall machte ihn ungesucht zum Zeugen von einzelnen, kleinen Ereignissen, die das Treiben des Ereolen noch zweideutiger dars stellten.

Er sah diesen bald aufangs im Hause Marcoli auffallend bes müht, Gunst ober wenigstens Ausmerksamkeit des närrischen Caps Auota an sich zu ziehen. Er neckte ihn auf lustige Weise; er überhäuste ihn mit bombastischen Lobreden auf seine Gelehrsamskeit, auf seine demosthenische Rednergabe; er pries seinen politischen Tiefblick und weissagte aus den Linien seiner Handsläche, daß er die höchsten Staatsämter zu bekleiden bestimmt sei.

Alles bas schien nur auf Belustigung ber übrigen Gesellschaft berechnet zu sein. Man lachte, man ftimmte in ben Ton bes muths willigen Burichen ein, und bewunderte beffen Ginfalle. Aber mitten in biesen Redereien, oft gerabe bann, wenn fie am ausgelaffenften ober findischsten waren, und jebermann fürchtete, Signor Basquale werbe Unrath merken, zornig werben, ließ sich gewahren, bag ber Bage nicht nur seinen Mann vollkommen kannte, sonberv bag er mit beffen frühern Berhaltniffen vertrauter fein muffe, ale felbst die Familie Marcoli. Denn ber wunderliche Cavaliere, ale wenn'er Anspielungen auf ihm, wie er glaubte, allein bekannte Dinge erriethe, sprang bann jahlings in die Bobe-, farrte bem Anaben mit vorgestrectem Sals an, und stieß feinen gewöhnlichen Schimpfs ober Fluchruf in sigilianischer Mundart aus: "Vacabunnu Mariolu! wer fagt bas?" ließ sich bann aber eben so plöglich wies ber, bethört burch bie Schmeicheleien bes liftigen Burichen, befanftigen und von ihm, wie ein Lamm, bem gefelligen Bergnugen obfern.

Tecco schien aber eben so viel Geschmack an bem häßlichen Guitarrespieler zu sinden, als dieser an dem unruhigen, queds silbernen Plagegeist. Fortunato bemerkte mit Erstaunen die neue Freundschaft der zwei ungleichartigken Wesen in der Welt, und zugleich, daß sein Schützling auf jede der deshalb an ihn gerichtes ten Fragen answeichend oder scherzweise antwortete. Cecchino ging vielmals mit Signor Pasquale allein in Marcoli's Weinberge und

Güter. Sie hatten Seimlichkeiten mit einander. Mich fle zuweilen in der Ferne beisammen in lebhaftem Gesprüch; wobei Signor Pacquale nach seiner Weise den beweglichen Leib oft und wunderlich verdrehte und mit handen und Armen umhersocht.

Buern. Ensemia machte die Entbedung zuerft, als sie einmal ihren stüchtigen Liebling aufsuchte, und ihn, mit einigen hands festen Calabresen beisammen, im abgelegenen väterlichen Obsigarten sand. Eerco erklärte ihr aber mit gleichgültigem Wesen, wie die Leute von ungefähr zu ihm gerathen seinen. Eusemia frente sich indessen des Stoss zu Belustigung der übrigen Gesellschaft; neckte den Creolen, als triebe er sich mit Verschwörungs-Entwürfen um; nannte ihn einen kleinen Bruius, und plagte ihn mit Fragen, wozu er doch den breitschultrigen Marucca gebrauchen könne, den sie unter den Bauern erkannt hätte.

Wielleicht würde Fortunat Eusemiens Scherz für Scherz ges nommen haben, hätte ihn nicht der Name Marucca zu ernstern Borstellungen gedracht. Er erinnerte sich desselben aus Gecco's Anrede an die Bauern der Marina Siderno. Es ward für ihn Gewisheit, daß Gecco, obgleich Creole, oder Sizilianer, in dies sen Küstengegenden Calabriens bekannt sein müsse. Doch, da det junge Mensch ihm nie deswegen Nede stand, ließ er's dabei bes wenden, die ihn ein neuer Jusall reizte.

Einst war er in der Morgenfrühe, da noch Alles im Hause Marcoli schlief, über die Hohe des Berges hingegangen, als er in der Ferne, zwischen Felsen und Kastanienbäumen, einige Perssonen erkannte und unter denselben den Pagen der Signora Centi, so wie den Signor Pasquale. Grwagte es nicht, die Bersammels ten zu stören, und verharrte beobachtend auf seinem Play. Bas die Insammenkunft allerdings verdächtigen konnte, war nicht mins der das Ungewöhnliche der Zeit, oder die Abgelegenheit des Ortes,

als die Tranlichkeit, mit welcher zwei Banern dem zierlich gekleibeten Knaben und dem Capo Ruota beim Abschiede die Hand
reichten, und dann alle, jeder einzeln nach einer andern Richtung,
aus einander gingen. Signor Pasquale, die Zither, seine trene Gefährtin, unterm Arm, strich in halblautem Selbstgespräch, mit mannigfachem Geberbenspiel, nicht weit vom Schweizer vorüber.

Als dieser nach einiger Zeit ihm zur Stadt solgte, fand er auf dem Wege ein zerrissenes Papier. Er nahm es auf und ias die unzusammenhängenden Worte: "Franzosen in Mileto, also nicht Palma — Sciglio aber sicher gehn —." Nicht diese Worte, sons dern die Handschrift erregte das Erstaunen des Schweizers. Denn er erkaunte sie an ihrer Eigenthümlichkeit für dieselbe, die er auf dem warnenden Zettel des kleinen Bettelbuben im Hasen von Corfu, vor kaum zwei Monaten, gefunden hatte.

Er zweiselte keinen Augenblick langer am Urheber ber War: nungen auf ber Austria.

"Sei vorsichtiger, liebes Kind!" sagte er zu. Cecco, als er bies sem nachher das Blatt unter vier Augen zurückstellte: "General Repnier könnte dich vor dem Kriegsgericht um den übrigen Theil des Inhalts fragen."

"Und wer sagt Ihnen, daß ich das gekritelt?" lächelte Cecco.

— Ein gewisses Blattchen, worin mich jemand vor dem Engländer auf der Auftria warnte.

"Dh!" rief ber Knabe laut und hielt beschämt beibe Hände vors Gesicht: "Er weiß es! Er weiß es! Er weiß es!"

— Run weiß ich noch mehr.

"Und was benn!"

Das Wappen auf bem Türkis beiner Nabel, und auf bem Brief, welchen mir ber englische Fregatten=Sekretar gab, sind sich nicht unahnlich.

"D, welch ein Strubelkopf bin ich!" rief Cecco überrascht und 36. Rov. VIII. lachend: "und Sie, find Sie so schlau? Ich traut' es Ihrer from= men-Miene faum zu. Man muß sich vor Ihnen wohl hüten."

— Du bekennst mir also? Wie famst Du bazu, mich vor Sir Down so angfilich und heimlich zu warnen?"

"Nun ja, ich will beichten. Der treue Barnaba, einer unserer Leute, sagte mir, der Engländer drohe, Sie umzubringen. Sie hatten mir Theilnahme eingestößt. Mit Ihnen zu sprechen, war mir auf dem Schiffe nicht erlaubt. Also mußte Ihnen Barnaba meinen Zettel durch einen Corsioten in die Hand spielen; den ersten schrieb er selber. — Wissen Sie nun, was Sie daraus zu lernen haben?"

- Jum Beispiel? benn ich liebe bie Ruganwendungen.

"Daß Sie mir auch auf der Austria schon theuer waren, ehe Sie mich kannten; ferner, daß ich, trot dem schelmischen Blick der blauen Augen da, die Bürgschaft Ihrer Gesichtszüge annahm, und Ihnen den Brief an die Marchesa Vioganni durch den Fresgattenschreiber zustellte, den der unglückliche Barnaba aus Messina kannte."

- Aber ber Brief ift verloren.

"Lebt boch der Briefträger! Ich habe nun einen Andern gesschickt: und Sie selbst bringen mir ja hier ein Stück von der Weisung, die ich demselben durch den närrischen Better Pasquale, über den zu wählenden Weg, ertheilte. — Sind Sie nun aufzrichtig erbaut?"

— Die Beichte ist nicht vollständig. Was hast du, wie ein Berschwörer, mit calabrischen Bauern heimlich abzuthun?

"Man beichtet keine Sunde, bis sie vollbracht ist. Ich bin vollkommen unschuldig. Abbio, lieber Beichtvater."

15.

### Der Schredenstag von Gerace.

Bon bieser Zeit an beobachtete Herr Linthi Leben und Treiben feines jungen Freundes icharfer; weniger aus Reugier, als Beforgniß für ben wunderbaren Rnaben, ben leichter Sinn, Lebhaf= tigkeit feines ganzen Wefens und Erfahrungelofigkeit zu gefähr= lichen Uebereilungen winken konnten. Aber nichts ließ fich mehr von jenen etwas verbächtigen Zusammenkunften entbecken; und ber Capo Ruota war, mit seiner Guitarre, seit jenem Tage in Gerace unfichtbar geworben. Dagegen fonnte gegen Gufemien bas feurige Blut des Creolen die Leidenschaft der ersten Liebe um so meniger verhehlen, je langer und vertrauter er in ber Rahe bes Mädchens lebte, welches, unbewacht und spielend, bie Flamme felbst mit Bergnügen anzufachen ichien. Richt obne Grund fürchtete Fortunat, bei ber heftigen Gemutheart seines Lieblinge, ben Augenblick, ba fie von Gerace scheiben mußten. Ein Zufall, Folge eines fcredenvollen Greigniffes, entschleierte ihm Cecchino's Bu= stand ganz.

An einem schinen Abend, es war ber zweiundzwanzigste April, begab sich ber junge Schweizer in die Weingärten des Signor Marcoli, wohin die Familie schon Nachmittags vorausgegangen war. Längs dem Berge weideten, im hohen Grase der Wiesen, Schasheerden, zwischen blühenden Birnen: und Aepfelbäumen. Wilde Granatendüsche streuten hin und wieder ihre seuerfardenen Blumen, wie glühende Kohlen, auf den Fußweg aus; während lange Reihen von Zitronen: und Pomeranzendäumen ihn abwechsselnd mit Schatten und Wohlgerüchen bedeckten. In zauberhafter Abendbeleuchtung brannten Meer und Land. Fortunatus glaubte nie die Natur in einer wollüstigern Leppigkeit erblickt zu haben.

Biemlich gleichgültig gegen biefen Zauber, saßen hinwieber

Herr Marcoli nebst bessen Gemahlin, einige Bürger von Gerace und einige Mönche und Weltpriester im Schatten einer alten Mauer, mit Kartenspiel beschäftigt. Rankende Weinreben und barbaris sches Lycium stochten eine kunstliche Laube über den Tischen, von welchen her Fortunatus schon aus der Ferne das Auflachen oder Fluchen der geistlichen und weltlichen Herren hörte. Gecco aber und Eusemia sehlten. Sie waren im angrenzenden Baldchen. Er ging, sie aufzusuchen.

Roch nicht weit in die grüne Dämmerung der alten Kaftaniens däume eingedrungen, sah er beide; allein in einer Beschäftigung, welche dem Lauscher verrieth, mit wie vertraulicher Järtlichkeit sie Ginsamseit zu bennzen wußten. Unter einer breiten Steineiche saß die schöne Eusemia; neben ihr, im dunkelgrünen Rasen, lagerte der glückliche Knade, halb auf ihren Schoos gelehnt. Sie hatte sein Haupt mit einem Kranz wilder Blumen geschmückt, die ke noch malerischer zu ordnen im Begriff stand. Er schien ungeduldig zu sein und davon gehen zu wolsen. Sie hinderte es kosend, und belohnte seinen Gehorsam von Zeit zu Zeit mit einem ihrer Küsse Endlich gab sie ihm die Freiheit. Er flog davon. In einiger Entsfernung suchte er an den Felsen und offenen Waldpläten Blumen, die er, vermuthlich zu einem Kranz für die Geliebte, mit Sorgsfalt pstückte. Sie versolgte unaushörlich mit ihren Blicken den liebenswürdigen Sammler.

Noch betrachtete Fortunatus, nicht ohne Bohlgefallen und nicht ohne gewisse Beklemmung, dies idpllische Schauspiel. Da ward die tiefe Stille des Waldes plötslich von einem schweren Schlage unterbrochen. Es hallte, wie dumpfer Donner. Der Boden dröhnte. Der bestürzte Schweizer fühlte unter seinen Fußsohlen ein Hins und herzucken des weichen Rasens, auf dem er stand, und verlor das Gleichgewicht. Er taumelte gegen einen dicken Baumstamm hinterrücks.

Es war volle Luftstille. Aber ein wunderbares Geräusch, wie Sturm, zog schwer durch den Wald her. Es kam langsam näher, mit dumpkem Getöse; etwa wie das Treiben wilder Eber, welche verwachsenes Waldbickicht durchbrechen. An einer Stelle bewegten und schüttelten sich die Bäume, beugten ihre Wipfel tief in das Gezweige der nahe stehenden, und zerriffen sie gewaltsam. Es ließ sich unklar im Finstern der Gebüsche, zwischen stillstehenden und nebendei zersplitternden Bäumen, ein dunkles, gestaltloses Ungeheuer gewahren, gleich jenen ungeschlachten, schwerfälligen Riesens thieren der Urwelt, deren kolossale Gerippe noch die Ohios User und Sibirien der erstaunten Nachwelt zeigen. Die Erde zitterte unter jedem Schritt, und das Gehölz ward, wie schwaches Schilfs rohr, zertreten.

"Jesus Maria!" schrie eine Stimme. Eusemia flog, ein bleiches Bild des Entsehens, mit diesem Angstruf daher. Ihre Schritte waren hastig und unsicher. Fortunatus trat ihr entgegen, sing sie in seinen Armen auf und hielt die Schwerathmende an seiner Brust. In einiger Entsernung ließ sich wildes Klagegeschrei und lautes Beten mehrerer Menschen vernehmen; ohne Zweisel aus der Laube, von welcher vorher noch fröhliches Gelächter erklang.

In eben diesem Augenblick trat aus dem Gebüsch und Untersholz, schwerfällig und ruckweis, wie ein wandelnder Berg, in Moos, Gras und zerquetschtes Laub gehüllt, ein mächtiger Felssblock hervor, welcher die ihm von der Hand des Schöpfers angewiesens heimath des Gebirgs verließ. Nun aber, am Abhang der Höhe, sprang er mit wachsender Stärke, in großen Sätzen, Alles und sich selber zerkrümmernd, mit Krachen in den Thalgrund.

Fortunatus, der dies mit Grausen gesehen, das zitternde Mädschen im Arm tragend, war auf die Seite gewichen. Ihre Wangen an die seinigen gelehnt, seufzte sie endlich: "Ein Erdbeben! Steh' uns Gott mit allen seinen Heiligen bei!" Indem sie sich erholte,

bog sie erröthend ben Kopf zurud, und wand sich schämig aus bem Urm ihres schönen Beschirmers.

Aber zugleich ertönte nahe bei ihnen ein kurzer und durchbrins gender Schmerzensschrei. Sie blickten hin. Es war Cecco. Er stand mit erdfahlem Antlit, stumm und bewegungslos vor ihnen. Nur in seinen Augen funkelte ein Blit zorniger. Berachtung.

"D Cecco! helf uns Gott, ein Erdbeben!" rief Eufemia, ins bem sie zu ihm eilte: "Welch ein Unglück!"

Er stieß sie mit vorgestreckter Hand zurück und erwiederte mit bitterm Lächeln: "Allerdings Unglück; ich beklag' es, die Umarmung gestört zu haben. Legen Sie sich nicht Iwang an. Ich werbe mich entfernen."

" Wollen Sie noch scherzen, während die Berge zusammen= fallen?" fragte Marcoli's Tochter.

"Bemerkten Sie wirklich die Rleinigkeit, Signora?" entgegnete er! "Ich glaubte, Sie hatten an seiner Brust einen Weltunter= gang vergessen mussen."

Fortunatus betrachtete ihn kopfschüttelnb und sagte: "Cecchino, welche Sprache!"

"Signor Fortunato Linthi, es ist die Sprache des Enttäuschsten!" versetzte mit stolzer Kälte der junge Mensch; dann, die Augen gen Himmel gewandt, drückte er die Handsläche gegen seine Brust, als leide er einen tiefen Schmerz, wandte sich ab und verschwand im Gebüsch.

Fortunato führte Eusemien schweigend zu ihren Aeltern. Diese waren aber mit den Mönchen und Priestern schon auf der Flucht zur Stadt. Aus der Stadt hinwieder stückteten die Menschen ins freie Feld. Hier und da lagen einige Beter, oder Hausen derselben, kniend in Wiesen und Aeckern; andere rannten, gejagt von Todessschrecken, den Berg hinunter. Man sah sogar die französische Bessatzung in großer Eile nach der Küste ziehen, wo sie in der That

auch die Nacht, theils am Strande, theils auf Fischerbooten, zus brachte.

Es ist unglaublich, welche Furcht bas Naturereignis über bas Städtchen gebracht hatte, ungeachtet fast kein Jahr vergeht, ohne dergleichen Erscheinungen zu wiederholen. Fortunatus, der im Gestümmel der Leute und in der Dämmerung Ensemien verloren hatte, sah die Sassen von Gerace ausgestorben, die Häuser verlassen. Er trieb sich einen guten Theil der Nacht in den Feldern suchend ums her, ohne einen der Hausgenossen zu sinden. Dann kehrte er zurück und schlief im leeren Gebäude allein.

#### 16.

### Die Trennung.

Erst am folgenden Tage bevölferte sich allmälig die stille Bergsstadt wieder; eben so das Haus Marcoli. Auch Cecco sand sich ein, aber nicht mehr der Borige. Sein ganzes Wesen hatte Verswandlung gelitten. Der alte Muthwille war bedachtsamer Ernst geworden; das einschmeichelnde Gefällige, trockene Höslichkeit, der muntere With, erzwungener Scherz. Fortunatus errieth den Grund dieser Veränderung; aber vergebens bemühte er sich, den Erzürnten zu versöhnen, oder ihn auch nur zu bewegen, ihm eine Unterredung unter vier Augen zu gestatten, damit er ihm den Dorn der Eiserssucht aus der Brust ziehen könne. Etwas glücklicher schien Eusemia zu sein. Ohne ihr wieder so nahe, als sonst, zu stehen, beobachtete Cecco doch gegen sie alle die kleinen Artigkeiten, zu welchen ihn Achtung gegen das weibliche Geschlecht, Sitte und Gastsreundslichkeit des Hauses verpslichteten.

Zwar gewann er endlich nach mehrern Tagen die sonstige Lebs haftigkeit wieder, aber sie schien mehr aus einem innern Kampf

und einer glücklichen Selbstüberwindung, als aus jenem änderslichen Flattersinn des Anabenalters hervorgegangen zu sein, woranf sein Freund gerechnet haben mochte. Diesem wich er überall aus, so viel es irgend der Anstand erlaubte; und nur zuweilen, wenn er sich unbemerkt glaubte, heftete er auf denselben lange, düstere Blicke. Wie viel der junge Mensch litt, verrieth sich in den verzweinten Augen, mit denen er zuweilen in der Gesellschaft erschien.

Der alte Friede war gebrochen. Fortunatus bulbete babei nicht viel minber, als bas wunderliche Rind. Er hing an diesem mit einer größern Zuneigung, als er vorher gewußt. Er konnte ben Berluft von beffen Freundschaft nicht ertragen. Vergebens warb er über die Thrane unwillig, die ihm, wenn er allein war, ins Auge stieg, sobalb er bes abtrunnigen Lieblings gebachte. Er konnte, wenn Cecco ganze Tage außer bem Sause in anberer Gesellschaft zubrachte, was von nun an nicht felten geschah, seine ungebulbige Langeweile taum verbergen, seiner Sehnsucht nach bem Anaben nicht Meister werben. Ja, biefe ging in eine Art Giferfucht über, als er dem halbvergessenen Sir Georg Down mehrmals in Cecco's Begleitung begegnete. Er hatte ben Muth nicht, beibe anzureben. Es trat eine Bitterfeit in fein Gemuth, wie Menfchenhaß, ba er ko von denen zurückgebrängt fühlte, welchen er das Leben ges rettet, und die er geliebt hatte, wie undankbar sie auch gewesen fein mochten.

In diesen martervollen Verhältnissen verstrichen brei Wochen. Er sehnte sich weit hinweg von Gerace, durstig nach einer großen Zerstreuung, die ihm allein die ehemalige Stille des Gemüths zuräckgeben konnte. Aber aus dem Hauptquartier erschien weder Besehl zum Ausbruch, noch zur Freilassung der Schisskrüchigen. Es half ihm nichts, den neuen Besehlshaber des Plates — denn auch der menschenfreundliche Lucerne war nicht mehr hier — einen Tag um den andern in seinen Besuchen zu bestürmen. Kapitan

Abram, ein sonst wackerer Degen, wies ihn Tag um Tag zur Ges buld. Es half ihm nichts, bei Ensemien über Cecco's Trop zu klagen. Das gute Mädchen hatte nur Thränen für ihn. "Ich weiß es wohl," seufzte es bann: "er thut Ihnen schmerzliches Unrecht; und mich liebt er nicht mehr. So mag er benn gehen. Bin ich ihm gleichgültig, kann ich ihn vergessen."

Auch Fortunatus machte ben Versuch des Vergeffens. Aber er vergaß zulest nur sich selbst und seinen Borsas. Sein herz ents behrte zu viel; die Racht der Gewohnheit helschte und herrschte zu heftig. Immer und immer wieder schwebte der liebenswürdige Knabe vor ihm, dessen geistvolle Tändeleien, dessen kindliche Güte und Anhänglichkeit, dessen Starrsinn und unbestechliche Beharrlichs keit neben dem schnellsten Wechsel der Gemüthsstimmungen ihn bisher ununterbrochen auf eine eben so sonderbare als angenehme Weise ausschließlich beschäftigt hatten.

Bulett, ärgerlich über bie eigene Schwäche, führte ihn, im Rampf mit übermächtigen Gefühlen, gegen welche alle Grunde ber Bernunft eitel bleiben, ich möchte sagen, ein Inftinft bes Geiftes, ber seine Sobeit nicht aufgeben kann, ben richtigen Weg. Er beschloß, sich und bie Sache gehen zu lassen; nicht bas Uns mögliche, nicht plogliche Ausrottung feiner Erinnerungen, Gewöhnungen und Reigungen zu versuchen, fonbern mit bem Leichtern zu beginnen; Zerstreuungen aller Art zu wählen; ben Knaben auf bem ehemaligen Fuß zu behandeln, ohne höhere Theilnahme gegen ihn, als gegen Andere, und immer gleichfam fich felber im Bauf ber Gebanken und Empfindungen zu unterbrechen, sobald fie ihre alte Richtung nehmen wollten. In biefem innern Kriege gegen fich selber — und ber ift ja ber fcmerfte sogar bes Welteroberers bewaffnete er, wider Gefühle, Gefühle; Mannerstolz gegen weinerliche Weichheit, und Selbflachtung reifern Alters gegen Schmerz und Kränkungen von einem verzogenen Rinbe.

Er mußte sich im Stillen freilich selber über seine Runk und Mühe wundern, in einer dem Aeußern nach unerheblichen Sache, Herr von sich zu werden. Aber er irrte mit vielen andern Söhnen Abams, die eine allfällige Neigung für bedeutungslos halten, oder es Thorheit nennen, ihr zu entsagen, so lange sie keine Schädliche keit zeigt. Die unschuldigste Neigung ist schuldig an uns gestworden, wenn Nichtstillung berselben größeres Mißbehagen, als ihre Befriedigung Lust bringt.

Was jedoch der besonnene Jüngling thun mochte, sich vom Zauber der Berhältnisse loszuringen: sein Schicksal verstrickte sich immer tiefer in die Schicksale des Creolen.

17.

# Bufall in ber Ruine.

Mehrere Tage nach dem Erdbeben kehrte er von einer jener Lusts wanderungen zurück, die er allein oder in Gesellschaft Anderer zu machen liebte, und eben jest mehr, denn sonst, seiner Zerstreuung willen, wiederholte. Es war ein schwüler Tag gewesen. Die abendliche Sonne, durch Wetterwolfen ziehend, schoß von Zeit zu Zeit stechende Strahlen.

Der junge Mann befand sich schon nahe am Städichen, als unversehens ein Gewitterregen mit wolkenbruchartigen Strömen niederrauschte. Er sich gegen ein verfallenes Gebäude, welches unweit seines Weges halb im Schutte lag, ein trauriges Denks mal der surchtbaren Naturereignisse vom Jahr 1783. In einer Art Vorhalle, unter dem Bruchstück eines vom Erdbeben zur Hälfte niedergestürzten Gewölbes, sand er Schuz. Das Mauerwerk ums her, in mannigsaltigen Rissen zerspalten, hing kaum noch zusams

men. An einer Wand sah man das in Stein gemeißeite Wappen bes fürstlichen Hauses Grimaldi, welches seit alten Zeiten obersterrliche Rechte über Gerace und die Umgegend gehabt.

Fortunatus stand im Begriff, um die leere Zeit des Wartens auszusüllen, die übrigen Theile der Ruine zu besichtigen, als er Tritte und Stimmen von Personen hörte, die wahrscheinlich aus gleicher Ursache, wie er, in dies öbe Gemäuer gesichen waren. Eine der Wände trennte sie von ihm. Er erkannte deutlich, an Ton und Redensarten, den gelehrten Better Pasquale, welcher schon seit mancher Woche nicht mehr im Städtchen erblickt worden war. Aber mit noch höherm Erstaunen vernahm er dazu die Stimme Tecco's. — Fortunatus verhütete nun die leiseste Bewegung.

"Welchen Grund hatte er, Sie, vortrefflicher Cavaliere, zu verhaften?" sagte Cecco: "Ihr langes Ausbleiben hat mich fast frank gemacht. Nun sterb' ich vor Ungebuld, Alles zu erfahren. Seschwind, den Brief ber Marchesa Vioganni?"

- Jum Gluck gab sie mir keinen. Sie und Graf Ribera leben in Tobseindschaft gegen einander,
- "Reinen Brief? Und das nennen Sie Glück? Ich nenn' es mein Unglück!"
- Mit nichten, Signor Cecco. Ich bin so alten Abels, glaub' ich, als der Graf. Aber war' ihm ein Brief in die Hande ges fallen, er hatte mich, wie seinen Lehnbauer, gestriegelt. Meinen Sie, man wurde mir, wie einem guten Ebelmann, den Kopf mit dem Beil abgeschlagen haben? Nimmermehr; an den ersten besten Baum hatten sie mich aufgefnüpft!

"Mein Schreiben aber an bie Marchesa?"

— Das ist eine andere Frage! Merken Sie sich, junger Herr: Signor Pasquale hat schon tausend Abvokaten mit langer Rase aus den Gerichtsfälen verschickt; Vacabunnu Mariolu! was sind ihm stallianische Bauern dagegen.

- "Der Ruhm Ihrer Klugheit, Signor Cavaliere, ist weltkuns dig. Erzählen Sie, mit welcher List Sie zur Marchesa gelangten ? Ich brenne vor Begierbe, Ihre Thaten zu bewundern. Warum brachten Sie den Pietro Marueca nicht mit sich her?"
- Pietro? Ho, ber bient unter ben Fahnen bes tollen Canscellieri und fährt im Lande herum, ober im Lande ber Tobten.
  - "Bo faben Sie ben Cancellieri? Sie meinen ben Bivengio?"
- Ja, den wüthenden, tollen Hund! Graf Ribera ist neben dem ein heiliger Enget; aber frellich ein blinder Der rasende Cancellieri führt ihn, wie der Hund den augenlosen Herrn. Im Grunde sind sie Alle blind. Sie wissen nicht, daß sie mir in die Hande arbeiten und immer mir. Sobald ich mit Marucce nach Reggio kam —

"Um Gotteswillen, nach Reggio? Ich befahl nach Sciglio!"

— Sciglio? Warum? Die Dinge haben längst geändert. Der Prinz von Hessen: Philippethal hat, von Messena herüber, 6000 ober 8000 Sizilianer in Reggio ausgeschist. Vorn schwärmten zu Tausenden calabresische und fizilianische Bauern. Still, ganz still! sag' ich. Alles ist von mir, ich sage, von mir angestellt. Die Leute wissen nicht, wer ich bin. Seduld! in wenigen Tagen sind die wilden Banden bei uns in Gerace. Ich lasse sie kommen.

"Also ber Prinz von Heffen = Philippethal wirklich schon in Reggio?"

— Weiter, weiter! schon in Seminara. Die Franzosen können nicht Stand halten; laufen wie Hasen vor Windhunden. Weiter, weiter! der Prinz steht schon zu Gioja, zu Ricotera. Weiter, weiter! er marschirt gegen Wileto. Mit den Franzosen ist's aus! König Joseph pact ein. Ferdinand und Karolina in Palermo sind reisesertig, ihren Einzug in Neapel zu halten. Aber, merken Sie sich's, junger Herr: Keine Rechnung ohne Wirth! Mehr sag' ich nicht. Gewisse Leute, wohl verstanden, gewisse Leute, werden dem

alten König und seiner Königin bie Rechnung machen. Damit ist Alles gesagt! Alles!

"Alles und Richts! Belieben Sie sich beutlicher zu erklären. Also wären wir vor den bewassneten Banden der Sizilianer keinen Augenblick mehr gesichert? Ich glaube kaum daran. Die französksche Besahung würde bavon Wind bekommen haben."

- Blind find fie, blind, alle blind, Franzosen und Sizilianer.

  \_ Und Graf Ribera selbst ist mit ben bewassneten Bauern?"
- Berkeht sich! Dick, wie Bienenschwärme, wie heuschreckensschwärme, sahren sie durchs Land. Der Graf ging von Sciglio gegen Monteleone. Der Cancellieri will mit seinen Leuten auf englischen Schiffen nach St. Eusemia ober Amantea, den Fransposen in den Rücken.

"Das fieht schlimm, Signor Capo Ruota. Was wird benn aus uns armen Schiffbruchigen?"

— Pah! man mehelt nur die Franzosen nieder; euch Andere läßt man leben. Weiter nichts. Dann machen wir uns an die Sizislianer, und setzen alle Prozessormen auf die Seite. Wir vespern sie furzweg Werken Sie sich das! Wir vespern sie auf gut sizilianisch. Aber das bleibt unter uns.

"Allerbings! boch möcht' ich -- --

- Beileibe, keine Silbe bavon! Sie schwören mir —
- "Run, ich schwöre bei allen heiligen. Wollen Sie mir aber endlich auch bas Schickfal meines Briefes fagen?"
- Ich übergab ihn ber Signora Marchefana Bioganni; und Pietro händigte ihr zugleich, mit mir, ben feinigen ein.

"Sie find ein unvergleichlicher Mann, Signor Cavaliere.- Und weiter! Wo, wie war die Marchesa?"

— In ihrem Pglaste vor der Stadt. Wir wurden tostlich bes wirthet. Ich empfing ein Prachtzimmer und drei Bediente. Sie

nannien mich nicht anbers, als Signor Cavaliere. Doch bas beis läufig; benn man weiß boch nicht, wer ich bin.

"Sagt' ich's Ihnen nicht vorher, man wurde Sie auf handen tragen?"

— Die Marchesana gab mir beim Abschiebe ein Reisegelb, nicht geringer, als ein Präsident der königlichen Kammer Monatssoldbezieht. Im Nothsall soll ich Sie, junger herr, mit Gelb unterstützen, um nach Sciglio zu gelangen.

"Ich? allervortrefflichster Cavaliere, ich? nach Sciglio? wie gerathen Sie auf den tollen Einfall? Das kann die Marchesa nicht wollen. Gewiß hat die Marchesana nicht davon gesprochen. Ihr herrliches Gedächtniß irrt."

- Signor Cecco, merken Sie sich das: Ein Mann, der alle Constitutionen des Reichs, seit König Rogers Zeiten, inne hat, item, die Uebungen des Gran Corte, dazu neun Quaridande der sämmtlichen Dispacci Karls III. und so weiter, ungerechnet den dicken, doch überstüssigen Codice Canonnico\*), ein Mann, sageich merken Sie das! ein Mann was wollt' ich eigentlich sagen?
  - "Sie wollten mir fagen, warnm ich nach Sciglio muffe?"
- Weil die Marchesana Bioganni Sie dort erwartet oder erswarten will, und müßte sie da, wie sie fagte, ein Jahr lang wohnen. Anf dem Schlosse werden Sie beim Kommandanten den Aufenthalt der Marchesa ersahren. Sie solle, wolle, müsse mit Ihnen vom Schicksal der Donna Beatrice Piss Puss der Teusel behalte den Namen! Uebrigens es ist die Tochter des Herzogs von Piss Puss —. Werken Sie das wohl, unser einer hat an andere Dinge, als an Weibernamen, zu benken.

"Gut, gut; die Staatsgeschafte bes Königreichs reißen alle

<sup>\*)</sup> Befetbucher bes Ronigreichs Reapel.

Aufmerksamkeit Ihres großen Geistes an sich. Ich verlange nichts mehr von Ihnen zu wissen, als zu welcher Zeit die Marchesa nach Sciglio herüber zu kommen benkt?"

— Pünktlich gaben sie ben Tag an; Sie sollten, wo möglich, nicht fehlen. Also richten Sie sich barnach.

"Vortrefflich; geben Sie mir aber ben Tag an. Ich werbe mit unterthänigem Gehorsam erscheinen."

— Der Tag? Ich glaube, — ja, richtig! Mai, Juni, Juli — — übrigens mag Marucca bas besser behalten haben. Auf jeden Fall steht dieser verlangte Tag im Kalender. Er wird sich also woht darin studen lassen.

"Das glaub' ich, Scharfsinnigster aller Capo Ruota's; doch bitt' ich, besinnen Sie sich. Es liegt mir zuviel baran, ben Tag zu wissen."

— Wir und unsers Gleichen sagen zu bergleichen Richtigkeiten: Minima non curat Praetor! Konnte sich boch selbst Graf Ribera nicht erinnern, Sie, junger Herr, je in seinem Leben bei ber Marchesa Vioganni gesehen zu haben. Ich beschrieb Ihre kleine Figur, Ihre Tracht und bas Creolengesicht bazu pünktlich. Kein Steckbrief ist treuer. Umsonst. Er hatte keinen Gecco gekannt.

"Was? Wie? Hätten Sie vielleicht — —? Welcher bose Geist plagte Sie, dem Grafen Alles auszuplaubern? D allere, eseligster der Esel!"

- Vacabunnu Mariolu! Wer ist ber Esel? Antwort!

"Welche Frage! Sprechen Sie nicht vom Grafen? Sagten Sie nicht, er erinnere sich meiner nicht? Und boch wissen Sie selber, wie oft Sie ins Haus der Marchesa kamen, als die schlanke Jose Bettina Ihre Huldigungen empsing, die Undankbare, die Ihnen so manchen Streich gespielt! Und doch wissen Sie selber, daß sich die Marchesana meiner erinnerte, sobald Sie ihr das Schreiben von mir gaben? Und der Graf wußte nichts von mir?"

— Rein Wort. Er wollte immer mehr von mir erfahren; er ließ mich verhaften; brohte, mich gefangen zu halten, foltern zu lassen, bis ich ihm vom untergegangenen Triestiner Schiff alle Leute genannt haben wurde.

"Der Graf ist Tyrann von haus aus. Ich erstanne, daß Sie dem Wüthrich entwischen konnten."

- Ich? ha ha! Riemand habe Kummer um mich. Ich verströstete ihn auf Ihre balbige Ankunft zu Messina, begleitet von Ihrem Castor ober Pollux, Ihrem Reisegefährten, Signor Forstnuato, ber in englischen Kriegsbienst treten möchte.

"Auch das sogar schwatten Sie aus? Was ging bas ben Grafen an?"

— Warum follt' ich aber Geheimniß aus einem rothhaarigen Menschen machen, ber am hellen Tag auf ben Gaffen von Gerace luftwanbelt?

"Sie sind ein gewäschiges, altes Weib! Schassen Sie mir den Pietro Marucca zur Stelle her, mög' er steden, wo er wolle. Ich muß ihn morgen, muß ihn heut' sprechen. Bringen Sie mir den Marucca nicht: so verwett' ich Ropf und Hals, nicht Präsident, nicht einmal Stubenfeger und Büttel der Republif sollen Sie werden."

Hier verstummte das Gespräch. Bermuthlich hatte sich Cecco rasch entsernt; deun Pasquale rief ihm mehrmals nach, murmelte undeutliche Flüche, und stolperte über den Schutt bavon.

Eine Weile später verließ auch Fortunato seinen Schlupswinkel. Die angehörte Unterredung gab mancherlei Stoff zum Nachdenken und Bermuthen. Aber sein erster Weg war zum französischen Bessehlshaber des Playes, dem er die Nachricht von der Landung des Prinzen von Heffen Philippsthal, und die Anzeige vom Anchug der Franzosen, als allgemeines Volksgerücht, mittheilte.

"Ich weiß das!" fagte Rapitan Abram trocken, ober vielmehr mit erfünstelter Ruhe: "und weiß leiber mehr, als das. Wir haben

bei Seminara einige Leute verloren. Die Ränberbanden wachsen täglich, von Seiglio her verstärft; machen die Wege unsicher und sangen unsere Ordonnanzen auf. Der General läßt mich auf dem verlornen Posten hier ohne Verhaltungsbesehle. Die Briganten können uns zu jeder Stunde aufheben. Ich habe meine Maßregeln jedoch getroffen. Schließen Sie sich mit Ihren Gesährten an uns, sobald der erste Flintenschuß fällt."

18.

## Eine Bumuthung.

Mit diesem unerfreulichen Bescheib entlassen, kehrte der Schweisger in das Haus Marcoli zurück, wo er den Signor Pasquale zu sinden hosste. Seine Erwartung schlug sehl. Bloß im Borbeisgehen vernahm er, der närrische Better habe sich zwar wieder geszeigt, aber nur auf kurze Zeit. Cecco sügte mit der gleichgültigssten Miene bei, der Better sei ihm vor der Stadt, mitten im Regen, davon gelausen.

Es lag dem Schweizer zu viel daran, den Capo Auota zu sprechen und auszusorschen. Er verließ daher den ganzen folgenden Tag das Hans nicht, um Gelegenheit zu sinden, sich seiner zu bemächtigen. Signor Pasquale aber erschien nicht. Des andern Morgens ging Vortunatus selbst auf Aundschaft nach ihm aus; und kaum vor die Thur auf die Gasse hinausgetreten, schritt ihm grüßend einer der geistlichen Herren entgegen, der in der Familie Marcoli ziemlichheimisch war. Er hatte sich müßig auf dem Platz vor dem Hause mit andern seiner hochwürdigen Brüder gesonnet. Als der fromme Mann Fortunato's Frage nach Pasquale vernommen hatte, nickte er bienstsertig mit dem Kopf und versicherte, der sei nicht weit.

Beibe gingen ihn aufzusuchen. Der Priester verließ ihn einige Male, unter dem Borwand, in den Häusern nachzustragen, wo der Capo Ruota einzusehren psiegte. Nach einer guten halben Stunds Suchens versicherte der Priester, man habe den Cavalier so eben nach der Kapelle bella Croce wandern gesehen. Fortunato kannte diese Kapelle. Sie lag, eine Viertelstunde vor der Stadt, sehr romantisch auf der Höhe, an einem Felsen, zwischen schattigen Kastaniendäumen. Der dienstsertige Priester ließ sich das nicht hinz dern, ihn eine Strecke Weges zu begleiten, und dann ihn wenigstens mit den Augen noch die zur Kapelle zu verfolgen.

In der That saß hier unter dem Bordach der Kapelle ein Bauer, der sich bei Fortunato's Eintritt freundlich von der Steinbanf aufzichtete und ihn anredete, aber versicherte, der Capo Ruota, den er wohl kenne, sei nicht da. Ein Wort gab das andere. Der Bauer schien von den neuesten Kriegsereignissen in Calabrien und der gestährlichen Lage der Franzosen sehr genau unterrichtet zu sein. Dies befremdete den Schweizer, dei der herrschenden Bolksstimmung, so wenig, als die Reugier des Mannes, alle kleinen Umstände vom Untergang der Austria ersahren zu wollen. Fortunatus erzählte wieder, was er schon hundert Male erzählt hatte.

Immer aber kam ber Frager auf Signora Rosa di Centi und beren Begleitung zurück, indem er großes Bedauern mit beren kläglichem Tode äußerte. Wie einfältige Miene der Mensch auch machte, ward er doch dem gutmüthigen Antworter bald durch die Art seiner Erkundigungen verdächtig; z. B. wie der Creole zu der unglücklichen Signora gekommen sei? Wie die zwei andern Besgleiter derselben geheißen hätten? Von welcher Gestalt, von welschem Alter sie gewesen wären? Do noch andere Frauenzimmer das Schicksal der Signora gehabt? Ob man von den Habseligsteiten dieser Donna nichts, gar nichts gerettet habe?

Als Fortunato ihm überall mit einem : 3ch weiß nicht; ich be-

kummere mich um die Leute nicht u. f. w. erwiederte, brach ber Calabrese ab, gab bem Gespräch andere Richtung, indem er bem Schweizer wohlwollend den Rath ertheilte, mit bem Pagen ber unglücklichen Signora schleunigst Gerace zu verlaffen, und fich in Schut ber foniglich-fizilianischen Geere zu begeben. Die fiegreichen Waffen berselben waren im vollen Anzug; die Streifparteien schon in ber Nachbarschaft; bie Befatung von Gerace wurde, mit Allem was zu ihr gehöre, gnabenlos niebergemeßelt werden. tunato die Achsel zuckte, und sich mit bem Ehrenwort entschuldigte, welches er bem französischen Befehlshaber gegeben, ohne Bewil= ligung des Generals Reynier sich nicht zu entfernen, warf der Bauer links und rechts flüchtige Blicke, und sagte mit auffallend geander= tem Ton: "Signor Linthi, Ihre Umstände und ber Zweck Ihrer Reise nach Sizilien find mir nicht fremb. Sprechen wir baher offen mit 'einander. Sie suchen im Regiment Frohberg eine Offizierstelle. Es hängt von Ihnen ab, sie biefen Augenblick zu erhalten, und morgen das Ratent. Haben Sie schon gebient, als Haupt= mann, so versprech' ich Ihnen Majorerang bei den Truppen des rechtmäßigen Königs beiber Sizilien. Ich bin ein Anderer, als ber ich Ihnen schien."

"Und wer also sind Sie?" fragte Fortunato, ohne Bewunde= rung ober Berlegenheit zu äußern.

— Im Dienst des Königs Ferdinand. Berlassen Sie Gerace auf der Stelle. Die Handvoll Franzosen in der Stadt ist schon jest verloren. Ich kam und überzeugte mich von der Lage der Dinge hier mit eigenen Augen. Das Nest, sammt den Bögeln d'rin, gehört mir. Meine Leute stehen, auf allen Wegen ringsum, im Gebirg.

"Ganz gut. Aber ich muß ben Mann kennen, bem ich mich anvertrauen soll."

— Wollt' ich Sie betrügen, wurd' ich um keinen Namen verlegen sein, und Ihnen Rechenpfennige statt ber Goldstücke geben. Gehen Sie. Führen Sie unter einem Borwande Ihren Mulatien ober Creslen hierher; ich will Sie bei diefer Kapelle erwarten. Morgen tragen Sie Hauptmannsuniform; ich gebe Ihnen mein Chrenzwort. Berlieren Sie keine Zeit, benn mir ist die meinige wichtig.

"Können Sie mir ein Ehrenwort anbieten, mir, bem Sie ans rathen, bas seinige zu brechen?"

— Sehen Sie her! Ich legitimire mich. — Der verkleibete Bauer riß vorn bas grobe Wamms und Hemb auseinander, und ließ auf einem Bruftleibchen von fetuster Wolle bas filbergestickte Orbenstrenz bes heiligen Januarius sehen.

"Ich bin königlicher Oberst; mein Name Bivenzio, Cancellieri genannt," fügte er hinzu, während er sich wieder einknöpfte: "haben Sie noch andere Bebenken?"

Der Schweizer betrachtete ben Fremden, nun er den Ramen besselben gehört hatte, mit größerer Ausmerksamkeit. Er erinnerte sich zu wohl, wie Pasquale und Secco von diesem Manne gesprochen hatten, und erstaunte ebeu so sehr über dessen Berwegenheit, sich in eine von Franzosen besetzte Stadt, mitten unter die Feinde zu wagen, als über die Wichtigkeit, welche man auf die Person der Signora Rosa di Centi legte. — "Entschließen Sie sich!" rief der sizilianische Oberst.

"Und wenn mir der Page der Signora nicht folgt?" sagte Fortunato.

- Führen Sie ihn her. Wir machen's ab. Er geht mit uns. "Warum sprachen Sie ihn nicht selber, da Sie doch in der Stadt gewesen sind?"
- Er war unsichtbar. Man konnte ihn nicht von der Seite eines gewissen Engländers bringen, mit dem er den ganzen Tagbeim französischen Kommandanten zubrachte. Der Kommandant bes gleitete den Burschen sogar bis zu dessen Quartier zurück. Und, Sie begreisen wohl, für mich ist Gerace kein sicherer Ort. Ich

bin nicht ganz unbekannt, und überall gibt's Schelmengesinbel und Voeräther. Führen Sie ben Burschen, Cecco heißt er, glaub' ich, mit sich her. Brauchen Sie Gelb?

"Nein, Herr Oberst!" antwortete Fortunato, der sich erinnerte; daß Cecco mit Sir Down beim Kapitan Abram zu Mittag gespeist und einen guten Theil des Tages daselbst zugebracht hatte.

— Wohlan, Signor Linthi, saumen Sie nicht. Aeußert der Mulatte keine Lust, so bringen Sie nicht zu stark in ihn; aber auf jeden Fall führen Sie ihn zu mir. Ich möcht' ihn sehen. Bielleicht bered' ich ihn, uns zu begleiten. Sehen Sie. Dort kömmt eine starke französische Streiswacht aus der Stadt, den Berg herauf. Ich verberge mich in dieser Gegend und erwarte Sie.

"Berbergen Sie sich nicht, Herr Oberst. Sie schweben in dops pelter Gesahr. Sehen Sie eine zweite Streiswacht dort hinten mit uns auf gleicher Höhe, und wie es scheint in der Richtung hieher. Uebrigens werden Sie mir erlauben, daß ich den Bruch eines Ehrenswortes sur eine Sunde halte, von der ich im Beichtstuhl zwar, aber nicht in meinem Gewissen absolvirt werden könne."

Beibe schwiegen hier und betrachteten einander unschlüssig; dann verbeugten sich beibe in gleicher Zeit gegen einander und trennten sich. Der Oberst schritt raschen Ganges bergauf; Fortunat bergab. Drunten sand er noch den Priester, welcher ihn mit aller Undes sangenheit befragte: warum der Capo Ruota ihn nicht begleite? Und als er hörte, der sei nicht droben gewesen, eben so undes sangen hinzuseste: "So hat der, welcher jenen Bauern sitt den Pasquale hielt, sich und uns zugleich betrogen."

Der Schweizer ging mit leisem Kopfschütteln an bem frommen Mann vorüber, ber ihm, Alles zusammen gerechnet, in dieser Sache nicht ganz lauter schien. Bermuthlich kannte Fortunatus, aus frühes ver Erfahrung, die Gerngeschäftigkeit und Reigung ber meisten ttalienischen Geistlichen jener Zeit, überall baheim zu sein, und in

Herzens= und Kirchens, Hauss und Staatssachen kleine Gelegens heitsmachereien zu treiben.

19.

## Rüftungen gum Aufbruch.

Indeffen hatte bas Gespräch bei ber Rapelle einen Einbruck in feinem Gemuth hinterlaffen, beffen effich gern erwehrt hatte. Er fühlte fich wieder in jene qualvolle Ungewißheit über Alles zuruck= versett, was ihn anging, bergleichen er nur einmal, und zwar vor bem Schiffbruch an ber Marina Siberno, empfuyben hatte; in einem Zustand, wo alle Erinnerungen bes Bergangenen sowohl, als alle Hoffnungen ber Zukunft, bedeutungslos verschwinden, weil Grundlage und Bedingung von Allem, nämlich bas Leben selbst, in ein zweiselhaftes Spiel geworfen liegt. Es stand ein neuer Schiffbruch bevor; ber nahe Ueberfall ber wehrlofen Stabt Gerace von Seiten der wilden, regellosen Gorben stzilianischer Bauern, calabrischer Flüchtlinge, neapolitanischer Banditen, welche, vom parlermitanischen Hofe bewaffnet, von glaubenewüthigen Pries stern gespornt, fich in gesetzlofer Wildheit zum Morben und Berwuften heranbewegten. Ihre unmenschlichen Sandlungen, ihr viehi= sches Rasen kannte feber. Man erzählte bavon schauberhafte Bei= spiele. In Calabrien selbst waren schon Städte und Landschaften früherhin gegen sie in Waffen getreten. Die Franzosen nannten dieselben zwar nur schimpflich "Straßenrauber und Briganten"; aber konnten ihre Furcht vor biefen Raubheeren nicht verhehlen.

Fortunato hatte jest Neberzeugung von ihrer Nähe durch das Erscheinen des Cancellieri, und vom Einberständniß mancher Einswohner des Städtchens, selbst mancher Geistlichen mit ihnen. Die französische Besatung war zum Widerstand allzuschwach. Kapitän

Abram wußt' es, aber wich nicht. Es blieb diesem keine Wahl, als pflichtgemäß, und der Ehre des französischen Heeres treu, auf seinem Posten unterzugehen. Er war seit einigen Tagen viel thätisger, als je, gewesen, und hatte die Mannschaft zu jeder Stunde schlagsertig gehalten. Die Wachen standen verstärft. Ausgesandte Streisparteien schwärmten eine Stunde weit um den Ort. Von Zeit zu Zeit hörte man, vom Städtchen her, das Schlagen der Trommeln.

Hätte ber Schweizer, Wassen in der Hand, thätigen Theil an Bekämpsung der heranziehenden Gefahr nehmen dürsen, er würde ohne Zweisel weniger Furcht empfunden haben. Aber daß er, wehr: los, nur Zuschauer, wie am Bord der Austria, den Augenblick der Entscheidung und das ungewisse Loos des Ausgangs erwarten mußte, lähmte ihm allen Muth:

In diesen Ueberlegungen, ohne Zuversicht auf die Handvoll frangöfischer Rrieger, im Migtrauen gegen bie Einwohner bes Stabtchens, ängstigte ihn aber weniger sein eigenes Berhängniß, als die schuplose Unberathenheit des armen Anaben, welchen er aus ben Wellen wahrscheinlich nur einem schredlichen Schickfal entgegen getragen hatte. Denn aus ben rathselhaften Aeußerungen sowohl bes Capo Ruota, als bes Cancellieri, zwischen welchen ein unverkennbarer, wenn auch bunkler, Jusammenhang flatifand, ging für ihn mehr, als bloße Ahnung hervor, daß dieser Crevle in traurige nober wiberwärtige Verhältnisse mächtiger stallianischer Familien ver-Nochten gewesen sein muffe. Cecco's Furcht und Abschen, Deffina wieder zu sehen, seine Verschloffenheit, wenn von der Vergangenheit Rebe war, bas fonberbare Berhaltniß zu feiner geheimnifvollen Bebieterin auf ber Austria, seine große Gleichgültigkeit bei ihrem Berluft, bie auffallenben Nachforschungen aus Sizilien wegen bem Schickfal bes Frauenzimmers — bas Alles beutete finster auf Begebenheiten zurud, in welchen ber Creole nicht schulblos stehen

mochte. Seine Liebenswürdigkeit sowohl, mit welcher er fich in jedes herz einschmeicheln konnte, als seine auflobernde heftigkeit und sein unbezähmbarer Starrfinn schienen mehr gesignet, traurige Bermuthungen zu unterstützen, als zu widerlegen.

Dies Alles aber, weit entfernt, des Schweizers Theilnahme an dem jungen Menschen zu mindern, erhöhte nur ihre Stärke. Die Jugend Cecco's, wie das reine Jartgefühl dessemen in allen Aeußerungen, dazu das offene, kindlichfreie Antlit, in dessen bes weglichen Jügen die leiseste Gemüthsbewegung Verräther fand, galten als eben so viele unverwersliche Jeugen seiner Unschuld. Und welche Unbefangenheit, oder Gleichgültigkeit auch der Knabe seit dem Tage des Erdbebens gegen ihn angenommen hatte, sah Forstunat dennoch überall nach Spuren voriger Anhänglichkeit durchsschimmern.

Vom Schickfal, wie vom eigenen Gerzen berufen, Beschüßer dieses Verlassenen zu sein, beschloß er, sich auf keine Weise in den gegenwärtigen Gesahren von ihm zu trennen.

Berloren in seinen Gebanken, ging er in die Stadt zuruck, wo ihm Sir Down begegnete und mit den Worten anredete: "Jest ändert's endlich! Die Franzosen brechen auf. Es ift Besehl aus dem Hauptquartier eingetroffen. Die Sachen gehen für sie schief."

"Bie so?" fragte Fortunat, bem bei ber Anrebe froher und banger zu Muth wurde.

— General Reynier ist im vollen Rückzuge. Das Hauptquartier, bes Prinzen Gessen Philippsthal besindet sich schon zu Mile hier umber ist das Land im vollen Ausstand gegen seine disherige Dränger; die Sizilianer stürmen unaufhaltsam durch die Berge daher. Ihre Vorposten sollen nicht mehr weit von hier stehen. Kapitan Abram zieht zu spät ab.

"Schlimm genug, Sir. Wann geht's mit un's fort und wohin?" — Das kummert mich nicht. Sorge Jeber für fich. Die Berlegenheit der Franzmänner ist so groß, daß sie auf uns Andere keine Rücksicht mehr nehmen, wir mögen bleiben wollen, oder sie begleiten. Ich bleibe hier.

"Die sizilianischen Caraiben zu erwarten? Um Gotteswillen, Sir, erfolge, was wolle, versuchen wir unsere Rettung mit ber Besahung!"

— Men ich wollte, könut' ich nicht. Ich bin krank; ich habe Fieberschauer. Ich würde die Anstrengungen einer Reise, ober vielmehr einer Flucht nicht ertragen. Ich bleibe auf jeden Fall, und sinde in jedem Fall hier endlich Freiheit, ober Tod.

Der Brite hielt unbeweglich auf seinem Vorsat. Fortunatus, um sichere Runde über ben Stand der Dinge einzuziehen, eilte zum Konmandanten des Plates. Dieser ertheilte eben den Besehl, sieben Maulthiere herbeizuschaffen und sieben Bauern, um sie zu begleiten. Aus den Geberden der Ortsvorsteher, welche den Aufstrag empfingen, ließ sich ihre Herzensangst und Hoffnungslosigseit unschwer errathen, Thiere und Menschen zu solcher Bestimmung zu sinden. Der Kapitan nahm auf ihre Bedenklichkeiten und Borstellungen keine Rücksicht. "Meinet ihr," rief er, "ich solle euch oder euern Straßenräubern die Tuchporräthe hinterlassen, die der Obergeneral für die Armee vom gestrandeten Schiff angekauft hat? Fort! Ihr schaffet mir vor Abend das Gesorberte herbei, oder ich werde mir selbst auf euwakosten zu helsen wissen."

Man war mit dem Verpacken er Waare beschäftigt. An den Schreibtischen herrschte die größte Verwirrung. Dronnanzen kamen und gingen. Alles hatte ein Ansehen von Eilferdigkeit und Gefahr, als stände der Feind schon am Thore.

"Ich hore und sehe, Kapitan, Sie find im Begriff, Gerace zu verlaffen!" sagte herr Link

"Der Befehl bazu ist biesen Morgen gekommen," antwortete ber Hauptmann: "wir sollen uns nach Monteleone ziehen. Was Sie und Ihre Triestiner Reisegefährten beirist, ist der Wille des Generals, Ihnen freie Wahl zu lassen, mit uns zu gehen, oder nicht. Als Freund muß ich Ihnen rathen, sich uns anzuschließen. In wenigen Tagen wird Gerace von einem Haufen Räuber besetzt sein, welche schon jest das Gebirge unsicher machen. Sie kommen in Lebensgefahr unter diesen zuchtlosen Banden, denen nichts heilig ist. Ich würde nichts sagen, wenn geregelte Kriegshausschauss des Feins des einzögen."

"Wann ruden Sie aus?"

— Die Trommel wird Sie vor anbrechendem Morgen wecken. Halten Sie fich aber jede Stunde fertig zum Ausbruch.

Mit biesem Bescheibe begab sich Fortunat zum Sause Marcoli.

20.

# Die Berföhnung.

Hier saß die kleine Familie in tiefer Berstimmung beisammen. Die schöne Eusemia zeigte nur noch Augen, deren Flammen in Thränen erloschen waren. Gecco, in muthloser Niedergeschlagensheit, bemühte sich, ihr von Zeit zu Zeit ein Wort der Beruhigung zuzusüßtern, deren er selber bedürstig schien. Frau Marcoli, von Bangigkeit gequält, trippelte hald zum Tisch, bald zum Feuerherd, bald setzte sie sich stumm zu den Uedrigen; dald brach sie in laute Klagen aus. Ihr Gemahl, sonst immerdar der Fröhlichste, sah, mit starrem Ernst in allen Mienen, schweigend ins Leere hinaus, als brütete er über allerlei Entwürse; sprang zuweilen auf, machte einen Gang durchs Immer und murmelte einen Fluch zwischen den Jähnen.

"Wissen Sie es schon?" rief er Herrn Linthi entgegen: "bie Sizilianer find im Anzuge mit ungeheurer Uebermacht; all' unser

Gefindel schlägt sich zu ihnen; die Franzosen verlassen die Stadt, übergeben uns dem Schicksal, und suchen die Trümmer ihres in der Flucht begriffenen Heeres auf."

"Bei unserer lieben Jungfrau und allen himmlischen Seiligen!" fiel hier Frau Marcoli ein, indem sie die Hände ihres Gastes ers griff: "Was denken Sie jest zu thun?"

"Thörichte Frage, Weib!" unterbrach sie herr Marcoli: "Unsfere Gaste bleiben unsere Gaste. Sie haben keine Gesahr zu fürchten. Sie sind Schiffbrüchige, sind Gefangene ber Franzosen, und haben schon durch diesen Umstand den besten Sicherheitsbrief. Die Sizis lianer stehen unter britischem Besehl, und Signor Fortunato ist ja auf dem Weg, in englische Dienste zu treten. Beide unsere lieben Freunde wären verloren und des Todes, wenn sie mit den Franzosen zögen. Sie würden, gleich diesen, niedergemacht werden."

Eufemia stand von ihrem Sitze auf und fragte mit zitternber Stimme, wie ihre Mutter: "Was benken Sie zu thun?"

"Mir eigentlich bleibt keine Wahl!" antwortete Herr Linthi: "Ich muß Gerace verlassen, mit der Besatzung gehen, und wünschen, auch Cecco würde meinem Beispiel folgen. Es zwingen mich allzuwichtige Gründe."

Eusemia sank schluchzend auf den Sessel zurück und verhüllte ihr Gesicht. Der Page hingegen suhr wie unverhehlter Freude von seinem Plat auf; er machte eine rasche Bewegung, als woll' er sich in Linthi's Arme stürzen, bezwang sich aber, wandte sich wies der zu seiner schönen Nachbarin und tröstete sie schmeichelnd.

Frau Marcoli schlug wehklagend die Hände zusammen und rief: "So eilen Sie ja muthwillig in den Rachen eines sichern und graussamen Todes, Signor Fortunato! Haben Sie, wenn auch keine Freundschaft für uns, doch Mikleiden mit sich. Und Sie, junger Herr," suhr sie gegen Tecco sort: "Sie wissen es, vom ersten Abend Ihrer Ankunft her wissen Sie es, ich will Ihre Mutter sein.

Sie dürfen nicht von uns. Am jüngsten Tage könnt' ich's nicht verantworten, Sie entlassen zu haben."

Tecco umarmte mit schweigenber Dankbarkeit die Matrone; bann bat er Herrn Liuthi um die Gunft, sich wenige Minuten mit ihm allein besprechen zu dürsen, was, diesem eben das Angelegenste war, um den Entschluß des Knaden zu ersahren. Secco sührte ihn eine Treppe auswärts in ein Stüdchen, wohin Fortunatus, seit er diesses Hauses Sast gewesen, nie gekommen war. Die offene Thür des Kämmerchens, in welchem wohlbekannte Kleiderstücke und Schmuckgeräthe, der Tochter des Hauses gehörig, zerstreut umherlagen, zeigten ihr jungsränliches Schlasgemach. Neben demselben öffnete sich die Thür von dem des Creolen, und zwar, zu Fortunatus großem Erstaunen, das geräumigste und mit kostdaren, wenn gleich alters thümlichen Geräthen am zierlichsten ausgestattete des ganzen Gesbäudes; ein wahrhaftes Brunkzimmer.

"Ich sehe wohl, lieber Cecchino," sagte ber Schweizer, indem er um sich her Gemälbe, Spiegeltische und Polstersitze musterte: "überall bist du das Schooskind des Glücks, der Günstling der Frauen."

Cecco antwortete nicht. Er stand inmitten des kleinen Saals, die Arme schlass herab, die Angen zur Erbe gesenkt, mit einem Armensunder=Gesicht da, in Berlegenheit, wie er die Unterredung beginnen solle.

"War ich nicht einst auch ber Ihrige, Signor?" sagte er leise und blidte furchtsam auf.

- Zweifelst du, Kind, daß du mir heute so lieb, wie fanst, bist? Bekenne endlich, warum-hassest du mich?

"Haffen, Signor? Cher könnt' ich mein Leben, als ben Retter besselben, hassen. — Und doch — ich habe Sie schmerzlich beleibigt. Ich that Ihnen weh und unrecht, umsonst sprach Eusemie für Ihre Unschuld. Ich kount' ihr nicht glauben. Aber nun, und vielleicht

zu spät, ist mein ungläcklicher Wahnstein zerstört. Ein einziges Wort Ihres Mundes hat mich geheilt. Ja, ich habe Gewisheit, Sie lieben Eufemien nicht. Sie kündigten ihr mit unverändertem Gesicht und trockenen Auges Ihre Abreise an."

— Und wenn ich Eusemien geliebt hatte, wunderlicher Anabe, welchen Eintrag hatte bir bas gethan ?

"Ich bin ein kindisches Kind. Ich fürchtete verloren und verslaffen zu sein. Der Schiffbruch ließ mir nichts, als Sie. Mußt' ich nicht zittern, daß Sie mir durch die schöne Tochter Marcoli's entrissen würden? — Vielleicht hätt' ich arme Waise nicht zittern sollen. Aber — " hier senkte er mit schmerzhaster Miene den Kopf auf die Brust: "nun anders konnt' ich nicht, und wär's in den Tod gegangen."

Der Schweizer trat lächelnb näher und sagte, Cecco's Hand nehmend, gutmuthig: "Wir find also versöhnt?"

Der Crevle druckte Fortunato's Hand mit Heftigkeit an seine Brust, dann gegen seine Lippen, und eine warme Thrane des Auges siel auf die Hand des Reiters. Dann blickt' er, wie in wehmuthsvollen Bitten, zu ihm empor, und durch die Thranen schimmerte zugleich ein zärtlich schmeichelndes Lächeln, wie ehes mals. "Hab' ich," sagte er, "nichts von Ihrer Huld verloren, der ich mich sonst freuen zu dürfen glaubte?"

Sigtt ber Antwort brudte Herr Linthi seinen jungen Freund ans Herz und kußte ihm die Stirn. — Beibe blieben lange schweis gend; beibe fühlten gleiches Glück, sich wieber gefunden zushaben.

Endlich unterbrach Fortunatus das Schweigen und sagte: "Nun aber, liebe Seele, beklag' ich dich. Ich warnte dich einst vergesbens vor Eusemiens Nähe und den gefährlichen Tändeleien beines Herzens. Aber, wenn du mit noch größerer Schwärmerei ihr anshingest: jest mußt du sie verlassen."

Der Knabe betrachtete ihn mit ungewissem Blick und fagte:

"Warum bas große Gewicht auf biese Worte? Gehört mein Leben einem Andern, als bem, ber es ben Fluthen bes Meeres entriß?"

- Du kannst, by willst mit mir nach Monteleone, ober wo irgend wir bas heer ber Franzosen sinden?
- "Signor Fortunato, ich verlasse bies Haus, bem ich Großes schuldig geworden bin, mit blutendem Herzen; aber ich folge Ihnen, wie ein Entzückter."
- Jest athm' ich frei. Ich fürchtete beine Wibersetlichkeit, beine Leibenschaft sur Eusemien. Es sind unter ben sizilianischen Ariegsbanden gewisse Personen, die dir und mir nachstellen. Aber hättest du dich nicht entschließen mögen, Gerace zu verlassen, so würd' auch ich geblieben sein, um dich zu schützen, so gut ich's vermag.

"Wer boch sagt Ihnen solch' Mahrchen? Mir und Ihnen nachs stellen? Wer kennt Sie, wer mich? Glauben Sie nicht baran: Und was hätten Sie, ober was hätt' ich verbrochen?"

- Liebes Kind, nun keine Verstellung weiter gegen mich. Du kennst einen gewissen Vivenzio Cancellieri.
- "Dom Namen und Gerücht nach. Ihn selbst sah ich nie. Aber was haben Sie mit biesem?"
- Er schwärmt mit seinen Horben in ber Nachbarschaft von Gerace im Gebirg. Er sucht dich. Als Bauer verkleidet, sprach er mich diesen Morgen an, bei ber Kapelle bella Eroce. Er war selbst in der Stadt hier. Dhne Zweisel hat er Aufträge von einem Grafen Ribera, der von Briefen weiß, welche du ziemlich unvorssichtig nach Messina zu schicken wagtest.

Der erschrockene Knabe hörte mit weit aufgeriffenen Augen und zurückgehaltenem Athem den Bericht seines Freundes, der, was er wußte, erzählen mußte, und wie man leicht denken kann, gern und mit aller Umständlichkeit erzählte. Denn theils hoffte Fortunatus jenem damit größere Behutsamkeit werth zu machen, theils

von ihm über bie frühern Berhaltniffe ein Licht zu empfangen. welches nicht gleichgultig fein konnte. Allein, je mehr Cecco borte, je fichtbarer verlor fich beffen anfängliche Furcht; bie Züge seines Gefichts traten allmälig zus ihrer Spannung in die natürliche Ruhe gurud; er lächelte zulest mit einem Ausbruck ber garblich= sten Erkenntlichkeit ben Erzähler an und fagte: "Bunderbraver Mann! ich follte fagen beiliger Mann! In ber anspruchlosen Gin= fachheit Ihres Gemüths ahnen Sie selber nicht, wie ebelfinnig, großmuthig, helbenhaft Sie find! Sie wachen über mich, wenn ich in findlichem Grollen von Ihnen weiche — ach, meine Gedanken wichen boch nie von Ihnen! — Sie schwebten wieber in Lebensgefahr bei jener Kapelle, glauben Sie es mir; — und für wen? — Aus meinem Leben ein Jahr ist ja noch keine Stunde bes Ihrigen werth. Sie mahnen mich zur Flucht, und wiffen boch, baß Ihr Entweichen mit ber frangofischen Besatung Sie nothwendig ben Engkändern verdächtig machen und ben 3wed Ihrer Reise von Trieft vereiteln muß. Ift Ihnen benn bekannt, daß Sir Down fich weigert, Gerace zu verlaffen; befannt, daß alle unsere Schiffs bruchsgefährten zuruchleiben werden? Was fann Sie bewegen, Ihr ganzes Glud meinem Elende zu opfern?"

"Davon ist diesen Augenblick die Rebe nicht. Cecchino, auch nicht von meiner Heiligkeit. Ende mit den Schwärmereien! Bersgilt mir lieber mit ungefälschtem Bertrauen, das du an die Rasrucca's und Pasquale's auf leichtsinnige und gefährliche Weise versschwendet hast. Sage ehrlich, warum sucht man dich und beine vormalige Herrin! Wer ist dieser Graf Ribera, und weshalb stellt er dir nach?"

Der Creole hob hande und Augen in demuthigem Flehen zu ihm auf und sagte dann nach einigem Schweigen: "Ich darf nicht! ich darf nicht! — Nein, Pasquale und Marucca find meine Berztrauten so wenig, als irgend ein Briefträger ber Ihrige ist."

"Wie kann ich, bei beiner Berschloffenheit, glauben, baß ich bir lieb sei? Geh', Cecchino, ich war dir nie theuer."

"D Fortunato!" seufzte ber Knabe.

"Ober bildest du dir ein, daß man durch Mistrauen Juversicht in Andern pflanzt? — Du nennst mich deinen Freund; leiste den Beweis, daß du der meinige seist."

"Soll ich — muß ich ihn leisten?" erwiederte ber Knabe in einer Bewegung, die innern schweren Kampf verrieth: "D theurer Fortunato, stehen Sie ab von Ihrem Begehren; um des Lebens willen, das Sie retteten, stehen Sie ab. Sie haben, Sie allein, eine Gewalt über mich, wie kein anderer Sterblicher. Ich schwanke, ich bin im Begriff, zu gehorchen. Mein Gehorsam wird mein Tob sein; — aber, ich gehorche und sterbe, um den höchsten und letzten Beweis meiner ewigen Freundschaft zu bringen. Dann — —"

Herr Linthi, ber burch die Heftigkeit bes Anaben und durch die Innigkeit, mit der er bat, erschüttert ward, wollte es doch nicht zum Aeußersten treiben, weil er an der Wahrheitsliebe des jungen Menschen nicht zweiselte, und nicht wissen konnte, welche Volgen der geforderte Gehorsam herbeiskhren könnte. "Rein, Cecco," unterbrach er ihn: "fern sei, daß ich dich zum Reden zwinge. Ich bin dein Gebieter nicht."

"Aber Sie sind es! Und ich siehe bereit, das Schweigen über mich zu brechen. Ich will untergehen; ohne Klage untergehen, — aber Sie sollen nicht an meinem Herzen zweifeln!"

- Gut, liebes Kind, ich zweifle nicht. Du bift schuldloe.

"Ja, bei dem Allwissenden! schuldlos bin ich. Sie sollen, Sie werden es einst erkennen. Und wollen Sie mir das Geständniß in dieser Minute entreißen, Sie werden es in diesem Augenblick erkennen! Aber dann bleib' ich in Gerace zurück, und erwarte meine henter. Wie trennen uns auf ewig."

- Wohlan, Cecchino, nichts mehr bavon. Schnure bein Bun-

von hier durchs Gebirge. Monteleone ift zwei starke Tagreifen von hier durchs Gebirge. Wirst du auch die Mühseligkeit ber Wanderung ertragen mögen?

"Leichter soll kein Bogel die Lüste durchziehen, als ich neben Ihnen die rauhesten Bergwege."

#### 21.

## Der Bug nach Monteleone.

Die Anstalten zur Abreise wurden getroffen. Wir ersparen es, den Trauertag im Hause Marcoli und die verzweislungsvollen Besstrebungen Eusemiens und ihrer Mutter zu schildern, um die gesliebten Gäste zurückzuhalten. Erst gegen sechs Uhr Morgens, am andern Tage, wirbelte der Trommelschlag durch die Gassen, und mahnte zum Abzug. Man riß sich weinend von einander. Als Fortunatus aber Eusemien die Hand zum Abschiede dot, rang sie die Hande, schwankte ihm näher, umschlang mit beiden Armen seinen Nacken, hestete ihre heißen Lippen auf die seinigen, seuszte dann: "ich habe genug geledt!" und sank erblaßt nieder.

"Fürchtete ich's nicht? Helft ihr, sie stirbt!" ries Cecchino, und warf schnell einen ängstlichen Blick voller Bebeutsamkeit auf ben jungen Schweizer.

Das arme Mäbchen lag, gleich einer Entseelten, in tiefer Ohnmacht. Das Haus warb voll Jammers. Man rief Priester und Aerzte.

Als Eusemia nach einer Viertelstunde wieder Spuren des zus rückfehrenden Lebens zeigte, endlich die Augen träumerisch und irre – aufschlug, ergriss der Creole die Hand seines Freundes und rief: "Gottlob, sie athmet! Lebt wohl! Alle! Fort; fort Signor Forutus nato, tödten Sie das holde Kind nicht zum andern Male!" Er

356. Nov. VIII.

riß ihn gewaltsam mit sich aus bem Hause, und ungestum burch bie Gaffen zum Sammelplat ber Solbaten.

"Ich wußt' es, nur ich!" sagte er: "Eusemia kannte sich selber nicht; kannte die wilde Gluth einer Leidenschaft nicht, in der sie nur für Sie und für nichts sonst athmete. Ich wußt' es, was sie Ihnen und was sie sich selber verbarg. D Fortunatus, Sie sind ein surchtbarer Mensch! Ich zitterte diesem Ausbruch der versheimlichten Flammen und dem Augenblick der Trennung entgegen. Sie lebt aber! Ich begreise nicht, wie die Beklagenswürdige das Leben wieder gewinnen konnte. Arme Eusemia, was willst du noch mit beinem Leben?"

— Ich verstehe dich kaum, Cecco. Was schwärmst du dir da? Gegen Eusemien habe ich nie einen Schritt über die Grenzlinie der allgemeinsten Höflichkeit hinaus gethan. Wenigstens weiß ich mich alles Vorwurfs frei.

"Glaub' ich's doch gern. Ja Fortunato, gern glaub' ich's, daß Sie der Engel des Heils und des heillosesten Verberbens zugleich sind. Was weiß denn die Sonne von den Schöpfungen und Verwüstungen, die ihr Strahl bringt? — D Eusemia! o Fortunato! — —"

Gecco hatte noch gute Lust, seine Ausrusungen fortzuseten; aber Trommelschlag, mit welchem sich die versammelte Besatung eben zum Abzug in Bewegung setze, unterbrach ihn. Man führte ein Maulthier herbei, welches Fortunatus Tags vorher mit Hilfe des Herrn Marcoli gesunden und um baares Geld angekauft hatte, um seinem jungen Freunde die Mühfamkeiten der Reise zu erleichztern. Ein Händedruck, ein beredter Blick des Knaben, bezeichnete dessen freudige Ueberraschung und Dankbarkeit. Er schwang sich mit Leichtigkeit in den Sattel und solgte dem Juge der Kriegszleute gegen das Gebirg. Neben ihm wanderte gemächlich der junge Schweizer im Gespräch. Von den ehemaligen Reisegefährten auf der Austria hatte es sonst kein Anderer gewagt, die Wanderung

burch die Apenninen zu machen, als der ehrliche Stauffacher von Glarus. Die Uebrigen waren in Serace, gleich dem Engländer Georg, zurückgeblieben, und erwarteten ihr besseres Loos aus den Händen der blutdürstigen, ungezügelten Barbaren, die, von Sizislien aus, König Ferdinand in wilden Schwärmen über Calabrien ausstliegen ließ. Man hat nachher nichts weiter von jenen Unglückslichen vernommen. Sir Down entfam nur durch eine Art Bunder,

"Seht Ihr, herr Landsmann," sagte Staussacher zum jungen Linthi: "die Sprache bes Menschen ist zwar nur ein hauch; aber aus diesem hauch hat Gott der Herr, zur Zeit des Thurmbaues von Babel, eine unsichtbare Scheldemauer zwischen Bölsern und Bölsern gebaut, welche die Menschen gewaltiger trennt, als die höchke Kette von Eisbergen, und als das breiteste Meer. Unsere welschen Reisegefährten nennen zwar ihre eigenen Sprach und Landesgenossen Mörder und Schelmen, wollen aber lieber sich densselben auf Gnad' und Ungnade ergeben, als mit den Franzosen ziehen, die ihnen das Leben gerettet und große Barmherzigkeit erwiesen haben. Nur weil diese braven Leute französisch reden, dünken sich jene unter ihnen allezeit verrathen und verkauft. Ich habe gestern den ganzen Tag eitler Weise mich heiser gepredigt, wie Jonas zu Ninive. Aber sie blieben in ihrer lieben Dummheit zu Gerace und ich empfahl sie der Gnade Gottes."

"Sie könnten berselben bedürftig werden!" erwiederte Fortus natus.

"Ich glaub's," Herr Landsmann," sagte jener: "aber all' das welsche Bolk hier zu Lande ist seines Heibenlebens gewohnt, wie salva vonia bei uns daheim ein Zuchtstier der Rippenstöße des andern. Hier wagt sich Keiner eine Stunde vom Dorf ohne heimeliche Wasse. Wenn ich Leuten erzähle, wie in unserm lieben Batersland der Fremdling, das Ränzel auf dem Rücken, sicher zu aller Zeit, Tags und Rachts wandern könne, ohne nur einen Stock für

Rothwehr zu tragen, hielten mich die ungläubigen Thomasse für ben ärgsten Bindbeutel und Lügner."

"Ländlich, kitlich!" entgegnete Fortunatus: "Ich wanderte übrigens hier so furchtlos wie in der Schweiz, und erinnere mich bankbar an Gerace."

"Ich auch," stimmte Staussacher ein, indem er mit dem Ropf zweideutig dazu nickte: "Gott sei gepriesen, ich brachte meine vierzundzwanzig Rippen glücklich davon, ohne daß sich je eine kalte Messerklinge zwischen sie schob. Berzieht man nur das Maul, so ist man mit dem Stilet bei der Hand. Geschieht Unglück, gut; der Mörder spaziert sür einige Wochen in ein anderes Dorf, und sehrt mit Gnadenbrief und Absolution wieder zurück, ehrlicher als vorher. Ja, Herr Landsmann, wir beide wollen unsere Lobwasser; schen Jubel= und Dankpsalmen anstimmen, sobald wir einmal wieder den theuerwerthen Vaterlandsboden unter unsern Gohlen haben."

"Und boch ist's ein Land," rief Fortunatus, "schaut umber, es könnte ein himmel auf Erben sein."

"Allerdings," erwiederte der Glarner: "wenn man darin Justiz und Polizei ersunden hätte. Sie haben es aber erst bis zu den Sbirren und Abvosaten gebracht, welche ihre Prozesse von einem Menschenalter zum andern, bis zum jüngsten Gericht spinnen. Mein Wirth erzählte mir, ein Erzgaudieb und Meuchelmörder sei einmal nach vielen Jahren wirklich zum Tode verurtheilt worden. Als die Sentenz von Reapel kam, war der Kerl schon seit drittehalb Jahren gestorben."

"Hattet Ihrzu Gerace schlechte Bewirthung?" fragte Fortunatus. "Ich kann nicht klagen, Herr Landsmann. Ich wohnte in einem kleinen Hause von Stein, dergleichen man bei uns in den hohen Alpen sindet, wo kein Holz mehr gedeiht. Aber, das muß ich loben, in solcher calabrischen Sennhütte, oder wie wir's bei uns heißen; Kigler, herrscht Freiheit und Gleichheit der Rechte. Der Herr vom Hause, die Frau, die Kinder, der Gast, die Sau, das Pferd und der Esel, Alles hat mit einander bei Tag und bei Racht das gleiche Immer. Darum strich ich meistens außer der Stadt herum. Da sah ich Ende März schon die Saudohnen zeitig, die Erdäpsel in Blüthe, weite, fräuterreiche Wiesen unangebant und ohne Heerden. — Der Boden bringt, was man will; drei die vier Pomeranzen kauft man für einen Grano, oder sieben, acht Jitrosnen sur eben so viel, das thut ungefähr einen Kreuzer bei uns. Hieher unsere armen Tagwenleute aus der Schweiz, und der Hims mel aus Erden wäre sertig!"

Bermuthlich fand herr Linthi bas Gespräch mit bem Landsmann unterhaltenber, als ber Lefer beffelben. Darum sette es jener noch lange fort, bis der Zug um Mittag die Höhe des Gebirges erreicht hatte. hier aber brachte plotlich ein gräßliches Schauspiel ben langen Zug ber Krieger in Unordnung und wilde Bewegung. Ditten in ber Straße lagen die verstümmelten Leichname von brei französischen Solbaten, welche ungefähr eine halbe Stunde weit vorangegangen waren. Einer berfelben gab noch bie letten Spuren des Lebens von fich. Allen waren die Rafen abgeschnitten, die Augen ausgestochen, die Leiber burchbohrt. Man hatte keinen Schuß gehört. Die Ungludlichen mußten von ben fizilianischen Mörbern unversehens umringt und überfallen worben sein. Die Wuth der Kriegsleute bei diesem Anblick von Unmenschlichkeit grenzte an Raserei. Sie erhoben ein fürchterliches Geschrei bes Fluches und ber Rache über Calabrien. Mit Muhe maren fie gufammen zu halten, daß fie fich nicht gerftreuten, die Morber zu suchen, die sie noch in der Rabe glaubten.

Aber mit um so größerer Borsicht setzte Kapitan Abram, sobalb die Ermordeten verscharrt waren, seinen Weg fort durch einen stundenlangen Olivenwald, bergab ins Thal von Castellonovo. Schon sah man das ziemlich große Vorf mit seinen Fruchtselbern,

Weinbergen und üppigen Wiesen in der Ferne, und weiterhinzam Horizonte das Meer, als plöhlich Halt gemacht wurde. Ein vorsausgegangener Rundschafter des Hauptmanns brachte ihm Nachsricht, daß bei siebenhundert stillianischer Räuber, nebst einigen Truppen vom Heer des Prinzen Hessen-Philippsthal, jenseits und in Castellonovo, die Ankunst der Besahung von Gerace erwarteten. Es schien nicht rathsam, mit einer Handvoll Leute sich den Wegdurch diese Uebermacht des Feindes zu bahnen. Man schlug, unter Ansührung des treuen Führers, einen Seitenpsad im Wald ein, und erreichte gegen Abend den Ort Polistria, nach angestrengstem Marsche.

Beim Erscheinen ber ermubeten Frangofen lief bas Bolf gu= fammen. Mehrere von ben Bauern waren bewaffnet. Trant und Speise wurden tropig verweigert. Es fam zwischen einzelnen Solbaten und Bauern zu Sanbeln. Man rief ber Mannschaft zu, fich zu ergeben. Der Hauptmann brohte, alles, was im Dorfe Leben habe, nieberzumachen, wenn man es wage, einem feiner Rrieger hand anzulegen. Nach langem Geschrei und haber entschloß sich ber Hauptmann zum Abzug. Er durfte nicht baran zweifeln, daß man fcon Boten abgeschickt habe, bie Sizilianer aus Castellonovo Balb durch Kornfelber, balb durch Walbstrome, ging zu rufen. es; ohne Weg und Steg, in ber Nacht weiter. Nirgenbe warb Einige schleppten sich mit ermüdeten Beinen ober angehalten. wunden Füßen langsam nach; einige blieben gang zuruck, unter ihnen auch Linthi's ehrlicher Landsmann. Die Uebrigen aber, ohne bie Nachzügler zu erwarten, eilten, von hunger und Schrecken getrieben, vorwärts beim Schimmer bes Monbes.

Jählings stieß einer ber Solbaten, ber kaum hundert Schritte hinter bem Juge ging, einen töbtlichen Schrei aus. Einige seiner Kameraden eilten zurück. Sie fanden ihn ermordet und brachten die Botschaft. Das verdoppelte ben Schritt Aller. Schweigenb und rasch ging es durch eine schattige Tiefe, welche ein Bach zwischen Felsen gefressen zu haben schien. Da geschah von oben herab ein Schuß. Gecco stürzte mit seinem Maulthier zu Boden. Fortunatus sprang voll namenlosen Enisehens dem Anaben zu hilfe; aber Keiner der Andern verzögerte. Der Zug entsernte sich still und finster, wie ein heer von Schattengestalten.

### 22.

## Eine Racht in ben Apenninen.

Als Fortunatus zu seinem Liebling kam, sand er diesen in voller, aber vergeblicher Arbeit, sich vom Maulthier zu befreien, welches, von der Augel durchbohrt, im Todeskampse lag. Der Knade selbst war unversehrt geblieben und heitern Muthes. Beide aber slüsterten nur leise mit einander, um sich den Mördern nicht zu verrathen, deren Nähe sie voraussetzten. Nach langer Anstrens gung glückte es, den eingeklemmten Fuß des jungen Kitters unter dem Thiere hervor zu ziehen. Secco hing sich nun an den Arm seines Freundes, und so folgten sie den vorangegangenen Franzosen.

Aber keine Spur war von diesen mehr zu erblicken, als man jenseits des Baches die Höhe erstiegen hatte; eben so wenig irgend ein Weg. Rechts zeigte sich ein langer Wald in der Nachbarschaft. Die Verlassenen wählten klug die Finsterniß desselben, um verborzgener mit Beibehaltung der bisherigen Richtung zu wandern. Es herrschte Todenstille weit umher. Sie wagten es kaum, dieselbe durch ein gestüstertes Wörtchen zu unterbrechen. Ost jagte ihnen das Rauschen eines Wassers Schrecken ein. Jeder Baumstamm, der vom Mondlicht und Schatten abenteuerliche Gestalten empsing, drohte, sich in einen lauernden Banditen zu verwandeln.

In diefer Berlaffenheit wanderten beibe burch die Einfamkeit ber nächtlichen Gegenden schweigend einige Stunden hin, ohne gebahnten Weg zu finden ober zu suchen, ungewiß, wohin fie zus lett gerathen würden, und in beständiger Furcht, endlich bennoch in die Gewalt einer fizilianischen ober calabrischen Rotte zu fallen. Die Ereigniffe bes vergangenen Tages gaben Stoff genug zu ben schauberhaftesten Beforgniffen, bie Jeber zwar bem Anbern verhehlte, aber in ber eigenen Einbilbungefraft gräßlicher ausgestaltete. Die Gefahr schien zu wachsen, je weiter fie in bie unbekannten Gegenden vordrangen; jugleich aber flieg bas qualenbe Gefühl, wegen Erschöpfung ber Rrafte, weber einer Bertheibigung noch Flucht fähig zu sein. Ihre Schritte wurden immer langfamer und schleppenber. Richt eigentlich Cecco fühlte fich ermübet, ber ben Tag über ben Bortheil bes Maulthieres gehabt. Aber Fortunato war zu beflagen, ber, feitbem er Gerace verlaffen, teinen Biffen Brob genoffen hatte, und ununterbrochen achtzehn Stunden lang auf ben Füßen gewesen war.

Es mochte um Mitternacht sein, da sie schon geraume Zeit in einem Walde gewesen, der ihnen endlos schien, als beibe, plötzlich sestgewurzelt am Boden, still standen, und mit klopkendem Herzen horchten. Es rauschte durch die Zweige, wie Saitenklang. Belde karrten einander mit fragenden Blicken an. Gecco wandte sich zur Flucht, und versuchte, seinen Gesährten mit sich zu reißen. Dieser aber hielt ihn an und sagte: "Ich kann nicht weiter. Es wird eine menschliche Wohnung in der Nähe sein. Ich muß mich durch Nahrung stärken; ich muß ruhen. Vielleicht sinden wir mitzlesdige Bauern. Wo nicht, so sinden wir unserer Mühseligkeiten Ende. Ich kann nicht weiter."

In demselben Augenblicke hörten beibe ein verworrenes Lachen von mehrern Stimmen. Es schien von allen Seiten zu kommen und nahe bei ihnen zu sein. Der Wald war licht, der Mond hell,

und bennoch erblicken sie rundumher Niemanden, nichts einer Beshausung Aehnliches, nicht einmal eine verdächtige Bewegung. Der Knabe, von abergläubischer Angst befallen, klammerte sich fester an den Schweizer und sagte leise: "Sei uns Gott mit allen Heiligen guädig! Hier ist's nicht richtig!" — Indem scholl das Lachen der Stimmen von neuem, und beibe, wie von gleichem Grausen ergriffen, verließen mit raschem Schritt die Stätte, auf der sie sich befanden.

Roch nicht weit gekommen, fesselte bas Erstaunen ihren Fuß. Denn, wie durch Zauberei hervorgegangen, schwebte vor ihren Augen ein wunderliches Schanspiel. Sie ftanden, mitten im Walde, vor einer baumlosen, geräumigen Vertiefung des Erdreichs, die sich allmälig senkte. In der Mitte dieser kleinen, sast eirunden Thalung, wo sie am tiessten war, brannte ein helles Feuer, um welches sich wunderdare, menschenähnliche Gestalten bewegten. Mehrere schwangen sich, wie gespenstige Schatten, in seltsamen Tänzen umher, bei dumpsem Saitengesumse. Alle waren halbsnackt, mit Lumpen umhangen, von kleiner Gestalt. Einige lagen, wie im Schlase, auf dem Rasen. Andere kauerten am Feuer ums her. Die männlichen, wie die weiblichen Gestalten, zeigten am Feuers und Mondlicht olivensardene, häßliche Gesichter mit breiten Rasen, wulstigen Lippen, kleinen, sunkelnden Augen und weißen Zähnen. Allen hingen schwarz und spießig die Haare um den Kopf.

Noch waren Fortunatus und Cecco, im ersten Angenblick ihrer Bestürzung, ungewiß, wie sie das Gautelspiel von ihren Augen deuten sollten, als jählings ein weiblicher Schrei ertönte. Die Saiten verstummten; der Tanz hielt still, die Schläser sprangen auf, und die ganze Versammlung mit ausgestreckten Armen wies auf die zwei fremden Juschauer. Die Ueberraschung der Letzern war noch größer, als eine kräftige Stimme rief: Vacadunnu Mariodu! was führt Sie daher?" und dann mitten durch die wüste

Gefellschaft ber würdige Cavalieri Capo Ruota herporschritt, seine Guitarre unterm Arm.

"Gebenedeiet sei die heilige Jungfrau, daß ich Sie sinde, Signor Pasquale!" rief voll unbeschreiblichen Vergnügens der Treole, und slog ihm mit langen Sätzen entgegen: "wir haben uns Nachts auf dem Wege nach Monteleone verirri."

"Mit ben Franzosen von Gerace?" fragte ängstlich ber Capo Ruota. "Kommen die Soldaten burch ben Wald?"

"Die haben wir unterwegs verloren!" antwortete ber Creole: "Riemand, als Signor Fortunato, ist mit mir. Dort sieht er; Sie kennen ihn ja. Aber wo sind wir? Wer sind diese hier?"

"Arme Zigeuner; sonst ganz ehrliches Bolk!" erwiederte der Cavaliere. "Ich selbst aber din, wichtiger Geschäfte wegen, auf der Reise nach Monteleone. Ihr begleitet mich." — Dies gesagt, wandte er sich gegen die lumpigte Horde, stellte ihr seine alten Freunde vor, befahl ihnen gute Aufnahme derselben, und verssicherte, daß nichts Böses zu befürchten sei. Unterdessen war auch Fortunatus näher getreten, der das Gesindel um sich her mit argswöhnischen Augen musterte. Aber durch Pasquale's Chrenwort beruhigt, man wohne in Calabrien nirgends sicherer, als unter diesen Nomaden, streckte er seine müden Glieder sogleich ins Gras neben dem Feuer aus.

Während ihn neugierig ein Haufen der halbnackten Söhne und Töchter Aegyptens, oder Hindostans, umringte, und Cecco mit dem Cavaliere im Gespräch auf die Seite ging, knieten zwei junge Weiber zum erlöschenden Feuer nieder, oder vielmehr zu einem großen Haufen glühender Rohlen. Sie schürten behutsam mit eiser= nen Stecken den obern Theil der Gluth weit auseinander, die darunter ein kleiner Erdhügel zum Borschein kam, der dem Aussehen nach erst aus frischem Grunde gemacht worden war. Auch die lockere Erde strichen sie mit den Eisenstäben vorsichtig nach

allen Seiten ab, und Fortunatus sah mit einiger Berwunderung einen Hausen halbverbrannter, aber sorgfältig über einander gesschichteter Blätter. Nach einiger Zeit, in welcher die Weiber lachend in unverständlicher Sprache mit einander plauderten, hoben sie mit den Haken am Ende ihrer Eisenstäde, mitten aus der Gluth, einen unförmlichen Laubballen von beträchtlicher Größe. Fortusnatus athmete den lieblichsten Bratengeruch ein, als man die Blätterschichten mit Reisern abstreifte.

Willsommener konnte ihm jest nichts sein, denn ein Gast der Zigeuner zu werden. Hätte er, wie Csau, ein Erstgeburtsrecht zu verkausen gehabt: für ein gebratenes Schaf, welches jest vor ihm tag, hätt' er's hingeworfen. Statt dessen aber bot er, für einen Bissen davon, den häslichen Köchinnen eine Handvoll kleiner Münze. Die Weiber zeigten freudig das Geschenk umher; die Männer sührten den Cavaliere und den Creolen herbei, mit der gastfreundlichen Einladung, die Mahlzeit zu versuchen. Diese ges horchten gern.

Unterbessen sich bie brei gütlich thaten, standen die muntern Zigeuner in einzelnen Hausen, als zufriedene Zuschauer, umber, mit einander flüsternd. Andere belustigten sich mit einer Art mausrischen Tanzes im Mondschein. Männer und Weiber, Hand in Hand, wirbelten gewandt und gelenk in einem Ringe umber, der sich bald erweiterte, bald verengerte. Der Capo Ruota, am frühessten mit der Mahlzeit zum Schluß, ergriff die Guitarre, und ließ die summenden Saiten abermals schwingen. Es war für den Schweizer ein schwerlich angenehmes Schauspiel, dies Herumsschweben halbnackter Gestalten durch Schauspiel, dies Herumsschweben halbnackter Gestalten durch Schauspiel, dies Gerumsschweben des Gebirgswaldes. Man hörte keinen Tritt der nackten Versen im Grafe; keinen Ton der Stimmen; nur das Schwirren der Zither. Es schienen nicht lebendige Wesen, sondern santastische Lustbilder umherzustattern, und Kortunatus dachte an Bürg ers

Run tangen wohl im Monbenglang Ringsum, herum im Kreise, Die Geifter ihren Rettentang.

Eben so schnell aber, als Signor Pasquale die Lyra verstums men ließ, ward auch der Tanz unterbrochen, welcher von den gasts freien Heiden nur zu Ehren ihrer Gäste gehalten worden zu sein schien. Iener führte darauf einige von den ältesten Zigeunern auf die Seite, sprach lange mit ihnen in geheimnisvoller Vertrautheit, und ermahnte dann seine beiden Bekannten von Gerace, ihm nach Monteleone zu folgen. Diese erhoben sich auf solche Rahnung alse bald, um die ersehnte Stadt noch vor Tagesanbruch zu erreichen. Der Schweizer, erquickt und ansgeruht, spendete den lustigen Beswirthern noch einiges Geld, und eilte freudig an Gecco's Seite dem voranschreitenden Cavaliere nach.

Unterwegs erzählte ber Creole, während sie im Dunkeln, beim Sternenschein, dahin wanderten, mit kaum hörbarer, ohnehin vom Rachtthan heiser gewordener Stimme, was er vom Zitherspieler erfahren habe. Und wie unglaublich auch Vielerlei darin tonen mußte, was offenbar nur der franken Einbildung des Capo Ruota entstammen konnte, enthielt der Bericht doch auch wieder Ranches, was den sehr gesunkenen Ruth, in Rückscht des französischen Heeres, wieder aufrichten konnte. Denn dieses war allen Sagen und Gezrüchten zufolge schon gänzlich geschlagen, zerstreut und abgeschnitten; der Capo Ruota aber hatte Gewißheit, daß General Reynter noch zu Monteleone stehe.

Nach Pasquale's Versicherungen arbeitete in beiben Calabrien und Abbruzzen, wie in Reapel selbst, eine mächtige aber verborgene Partei entschlossener Freunde des Vaterlandes und der Freiheit. Sie wollte weder die Oberherrschaft Joseph Napoleons und der Franzosen, noch die Rücksehr des alten Königs Ferdinand aus Paslermo dulden, der das Land nicht gegen die Fremdlinge schüßen konnte. Unter dem Schein, beiden zu dienen, wollte man beide durch einander zu Grunde richten; dann aber sich erheben und die Republik herstellen. Alles, wie der Capa Anota sagte, werde dazu in Bewegung gesett; Adel, Priesterschaft, Bürger und Bauern. Ihn hab' es getrossen, selbst die Itgenner für diesen Iweck zu bez nupen, welche einzeln in kleinen Banden das Land heimathlos durchstreichen, sich mit Betteln, Diebereien und Wahrsagen nähren, alle Schlupswinkel, Wege und Stege im Gebirg kennen, und das her auch die vortresslichsten Ausspäher sind.

Gben burch fie hatte ber unermubete Cavaliere in Erfahrung gebracht, baß bas frangöfische heer nach blutigen Rieberlagen geamungen worden fei, bas gange Land von ber Meerenge binweg bis Monteleone zu ranmen; baß jest bas Hauptquartier ber flegreichen Sizilianer fich wirklich ichon zwei Stunden von Monteleone, im Städtchen Mileto, befinde, daß General Rennier fcon ange: fangen habe, mit den Trummern seiner Armee nach Monteleone gurudjugieben. Alles bies fei burchaus bas Wert ber in tiefer Berborgenheit allgewaltig wirfenben Danner bes parthenopeischen Bunbes gewesen. Nun aber hatten biefe in ihrer Weisheit erwogen, wie gefährlich ihnen bas plötliche Uebergewicht ber Sizilianer wer-Also., ba ber fizilianische Obergeneral; Pring von ben fonne. Heffen-Philppsthal, fürzlich in calabrischer Bauerntracht bie Stellung ber Franzosen umschlichen, habe man biese bavon benach: richtigt, und ber glückliche Fang ware fogleich vollbracht; ber Pring jest französischer Kriegegefangener zu Monteleone.

Rach ber Meinung des Signor Pasquale aber sei dieser Streich der unsichtbaren Bundesgenossen zu voreilig geführt worden; der Muth der Franzosen schnell wieder gewachsen, und die Kraft der Sizilianer gelähmt. Gefährlichern Folgen vorzubeugen, habe er, der Cavaliere, den Zigeunern geheime Verhaltungsbesehle erstheilt, und er selber sei im Begriff, nach Monteleone zu gehen,

ven gefangenen Prinzen auf freien Fuß zu stellen und nach Mileto zurückzuführen.

Dies war ungefähr der Hauptinhalt eines verworrenen Gesschwähes, mit welchem Marcoli's Vetter den jungen Creolen untershalten hatte, eh' das Zigeunermahl aufgetischt ward. Es diente in diesen Augenblicken wenigstens, die Langeweile eines mühseligen Weges zu verfürzen, der bald über Abhänge, bald durch dickes Gebüsch, bald neben schlummernden armseligen Hütten, über Wiesen und Aecker längs den Bergen dahinzog, die er sich endlich mit einer breiten Fahrstraße verband.

Sie hatten diese kaum eine Stunde versolgt, als Pasquale, ber bisher, vermuthlich über seinen Priuzenraub brütend, stumm vorangegangen war, umkehrte und, mit seltsamen Bewegungen der Arme, Halt zu machen gebot. Er hatte am Saum des Waldes, den man eben verlassen wollte, mitten auf der Straße eine Schildswacht erblickt. Ungewiß, von welcher Partei sie sei, legte er sich auf den Bauch und kroch durch ein angrenzendes Kornseld, und hielt für rathsam, sie zu umgehen. Fortunatus hingegen und Cecco, unbekümmert um seine Warnungen, traten aus dem Gedüsch, und gaben sich, auf das Anrusen der Soldaten, als Berirrte an, die sich von der Besatung von Gerace verloren hätten.

"Nur naher!" rief die Schildwacht: "hier ist die Besatung." In der That war sie es. Rapitan Abram sam selber herbei, und erkannte die beiden Schiffbrüchigen. Auch der wunderliche Capo Ruota war ihm noch von Gerace her wohlbekannt. Er hieß die Müben im Grase ausruhen, wo seine Krieger umherlagen, einige Stunden Schlases zu genießen. Auch unsere Abenteurer überließen sich harmlos dem Schlummer, mit einem Gefühl von Sicherheit, als wären sie zum andern Male einem Schisstruche entgangen,

Die Sonne stieg schon hinter bem Gebirg auf, als ber Schall ber Trommel weckte. Ringsum goß sich eine weite Ebene vor ben

Erwachten aus. Sie schien aber ein ungeheurer Garten zu sein. Korn: und Maisselber wechselten malerisch mit Gebüschen von Feigen: und Maulbeerbäumen; weite Pflanzungen von Baum: wollenstauben und Süßholz zogen am Saum reihenweis gepflanzter kleiner Olivenwäldchen hin. Mitten in den Weingarten erhoben sich einzeln, von emporrankenden Reben umflochten, uralte Eichen von riesiger Größe. Im hintergrunde sieg Monteleone mit seinen Thürmen und Trümmern auf.

Durch diese reizenden Gesilde des alten Hipponiums ging nun der Jug gegen die Stadt, um welche hin links und rechts die franszösischen Lager ihre langen Gassen von Barrasen und Erdhütten ausstreckten. Die Ansunst der schon verloren geachteten Besahung von Gerace erregte allgemeine Freude. Einer der Generale kam herzugesprengt, und pries, als Kapitan Abram Bericht von seinem gesahrvollen Marsch gegeben, die Klugheit des Ansührers, die Ausdauer der Krieger. Er ließ diesen sogleich, da sie vor Mattigsseit längs der Straße, auf den Wiesen niederlagen, Wein und Lebensmittel in Fülle herbeibringen.

# 23.

## 3m Pauptquartier.

Während man sich noch dieser Labsale freute, hingestreckt in den reizenden Blumengesilden, auf welchen Pluto einst Proserspinens Raub beging, ward Befehl gegeben, daß einer von den aus Gerace angekommenen Schiffbrüchigen ins Hauptquartier gesführt werden solle. Fortunatus säumte nicht, seinen Gehorsam zu zeigen. Begleitet von einem Ofstzier ging er durch die Gassen des Lagers, die von geschäftslosen Soldaten, oder von neugierigen Spaziergängern wimmelten, welche an der kriegerischen Hauswirth-

schaft eines ruhenden heeres Gefallen zu hegen schienen. Ihn selber dünkte bald diese weitläusige, reichbevölkerte, aber vergängsliche Nomadenstadt der Ariegsleute anziehender, als Monteleone, mit den engen Straßen, niedrigen, kleinen häusern und zahlzeichen Schutthausen und Trümmern. Das Erdbeben von 1783 schien aber erst vor wenigen Tagen hier gehauset zu haben. Das altherrliche hipponium der Borwelt, der Weltmarkt des sprakussischen Agatholies, war einem verfallenen Fleden, oder einem großen Dorfe ähnlich.

Sogat die Wohnung des Obergenerals, welche man an den Wachten zu Pserd und zu Ins vor derselben erkannte, glich nur einem steinernen Bauernhause, das außer dem Erdgeschoß noch ein Stockwerk trug. hier ward Fortunatus in ein großes Jimmer einzgesührt, wo eine glänzende Versammlung von höhern Ofsizieren in lauten Gesprächen sich umherbewegte. Man schien nur das Zeichen zu erwarten, um sich an einer frischgebeckten, langen Tasel, welche Sübitaliens Leckereien und Weine zur Schau bot, aller Lust der Gaumseligkeit zu überlassen.

Fortunatus ward dem Oberfeldherrn gemeldet. Aus dem Geswühl reicher Unisormen trat ein junger frästiger Mann von ungessähr sechsunddreißig Jahren hervor, einsach im blauen Ueberrock, mit weniger Goldstickerel. Ein schwarzes, buschigtes haar umsschattete Stirn und Schläse des von der Sonne Aegyptens und Calabriens gebräunten Gesichts. Es war der General Reynier. Nach mehrern Fragen über Namen, herfunst, Iweck der Reise und jehigen Aufenthalt der übrigen Schissbrüchigen reichte er dem Schweizer mit einnehmendem Lächeln die hand und sagte: "Also wir sind Landsleute; denn ich din ein Waadtländer von Lausanne. Es freut mich, Ihnen und Ihren übrigen Reisegesährten von der Austria volle Freiheit verkünden zu können; denn die erwarteten Berichte aus Triest sind eingetrossen und lauten genügend. — Was

Sie betrifft, soll Ihnen heut' noch ber Paß nach Messina ausgefertigt werden, weil wir nicht wissen, ob morgen dafür Zeit ift. Die Reise selbst werden Sie jedoch einstweilen noch verschieben, weil wir vorher die Straße dahin von den Briganten segen und die Sizilianer über die Meerenge jagen müssen. Bis dahin will ich für Sie und Ihre Gefährten sorgen, daß Sie in Monteleque Wohnung und Bewirthung sinden. Für heut' erweisen Sie mir die Ehre, mein Gast zu sein."

Dies gesprochen, führte er ben Landsmann zur Tafel, wies ibm ben Plat fich gegenüber an; bie Andern folgten bem Beispiel und bald hörte man nur das eintönige Geklapper vielbewegter Löffel ober ber Gabeln und Meffer. Bon Zeit zu Zeit flangen bazwischen aus ber Ferne Ranonenschusse, selbst Rleingewehrfeuer. Abjutanten und Orbonnangen gingen mit Berichten ab unb'zu. Das ftorte bie Freuden ber Mahlzeit keineswegs. Bielmehr ward bie Unterhaltung ber kriegerischen Gefellschaft bald wieber lauter und muthwilliger, während das Donnern und Tosen des groben und kleinen Geschütes junahm, welches fanm eine halbe Stunde von Monteleone entfernt ju fein ichien. Aus ber Gleichgültigfeit ber Tifchgenoffen bei ber ungewohnten Tafelmufik glaubte nnfer Schweizer folgern zu muffen, es würben bloß französische Truppen im Feuer geübt. Aber aus ben Scherzen seiner Nachbarn verstand er balb, baß man fich in Ernst mit einer von Mileto gefommenen Abtheilung bes Prinzen von Beffen Philippsthal schlage, von ber man schon gestern gewußt, daß sie heut' zum Recognosciren ausgehe.

Aufgefordert vom General Reynier, erzählte Fortunatus die Geschichte seines Schiffbruches, welche die allgemeine Ausmerksamskeit auf ihn zog. Es herrschte tiese Stille, während welcher man deutlich bemerkte, wie sich der Donner des Tressens immer mehr entsernte. Aber keiner von den Horchenden achtete daranf, sondern allein auf den Erzähler. In den meisten Gesichtern dieser Tapfern,

welche burch ihr Handwerk mit dem Tode vertraut genug waren, malten sich abwechselnd die Empsindungen des Entsepens und mitzleibiger Rührung; und erst als er den Empfang schilderte, mit welchem die Schiffbrüchigen an der Marina Siderno von den Bauern aufgenommen wurden, lösete sich die Stille wieder in Gemurmel des Unwillens und allseitiges Gespräch auf. Jeder wußte von der Berwilderung und Unmenschlichkeit der Calabresen irgend einen empörenden Jug.

"Da fällt mir ein," rief einer der Offiziere, welchen man Ges neral Abbe nannte, und der sich zum Oberbesehlshaber wandte: "was ist aus dem Kerl geworden, den meine Chasseurs vor zwei Rächten einsingen? Hat er gestanden, wem er den Hals abges schnitten, und die goldgestickte Börse genommen?"

"Er gibt vor, ein fizilianischer Graf zu sein," antwortete General Reynier, "und will sich durch Zeugnisse ausweisen, wenn man ihm gestattet, an den Prinzen von Hessen zu schreiben."

"Possen! ein bäurischer Spion ist er, wie die Andern, die bet ihm waren und entwischten!" sagte General Abbe. "Ist der Schelm ein Graf, so sind unsere sämmtlichen Maulkhiertreiber Prinzen von Geblüt."

"Richts möglicher, General, als bad," siel ein alter Oberst ein: "hier ist Alles mit Abel gepflastert; jedes versaulte Städtschen ein Herzogthum, Fürstenthum, ein Marchesat ober wenigstens eine Baronie und Grafschaft. Aber mancher müßte Hungers stersben, wenn er von den Einkunften seines Herzogthums zu leben verdammt wurde."

"Drum ben Bauer nur füstlirt!" fagte General Abbe, indem er ein Trinkglas mit goldenem vino greco füllte: "Einer meiner bravsten Leute ward, als man den Spion sing, verwundet."

"Der Mensch ist offenbar kein Bauer, wiewohl er Kappe und Jacke trägt!" erwiederte General Reynier: "Ich habe mir ihn

selbst vorsühren lassen. Er hat mir einen ganzen Roman erzählt. Ach, sieh da, Herr Landsmann," suhr der General fort, zu Forzunatus gewandt, und zog ein Taschenbuch hervor, worin er blatzterte: "Sie können Auskunst geben. Befand sich wirklich auf "Ihrem Schisse eine Gräsin Beatrice de Piviasranca?"

"Nein, General," antwortete Herr Linthi: "wohl eine Signora Rosa di Centi, welche aber mit ihrer Dienerschaft umkam. Rur ein Page, ein junger Creole, wurde gerettet, der mit mir ist."

"Sie könnte einen andern Namen getragen haben!" sagte der Obergeneral: "Der Page besindet sich also draußen im Lager?

Das muß untersucht werden, schon bes Romans wegen. Auch geht's hier um ein Menschenleben. Es follte mir um ben armen Teufel leid ihun, wenn ich ihn als Spion füstliren ließe, indeß

er boch nur einem hubschen Mabchen nachlief."

Man lachte und äußerte Reugier nach bem Roman. Der Gesneral ließ sich leicht erbitten und erzählte: "Dieser verhaftete Bauer also ist, seinen mir gemachten Geständnissen zusolge, ein Graf Alsvaro von Ribera. Wenigstens den Namen Alvaro sind' ich sehr romantisch. Er ist der jüngere Bruder eines vor wenigen Jahren verstordenen Herzogs Ercole von Piviafranca. Durch den Tod dessselben ward er Vormund von der einzigen Tochter und Erdin des Herzogs. Sie heißt Beatrice und sührt den Titel Gräfin. Seiner Aussage nach muß das Mädchen ein Bunder von Schönheit und Wildheit sein. Trop dem möcht' ich die wilde Schöne lieber zur Gefangenen haben, als ihren frommen Oheim, der sie in ein Ronnenkloster schicken wollte."

"Schon dafür, General, gebührt ihm eine Angel vor den Kopf!" rief einer der Offiziere lachend.

"Die Zeit des Moviziats war schon vorüber, "fuhr General Repnier fort, "der festliche Tag der Einkleidung da. Man denke sich das Entschen der Klosterbamen und des Oheims, als die wilde Himmelsbraut plötlich in der Nacht vor der Feierlichkeit verschwand und nie wieder gesehen ward. Die Art ihres Entsommens gehört, laut Bersicherung des Grafen, zu den unbegreiflichen Dingen in dieser Welt voll Unbegreiflichkeiten. Auch trug man sich in Messen allgemein mit dem Gerücht, der Fürst der Hölle musse sie zur Braut erkoren und entführt haben."

Hier verbreitete sich ein Lächeln über die Gesichter der Juhörer. Einige sagten: "Der Teufel der Sizilianer ift kein Rarr!" Andere wieder: "Ich hatte an seinem Plat sein mögen."

Der General aber setzte bie Erzählung fort und sprach: "Der fromme Oheim tam endlich ber unfichtbar geworbenen Richte auf die Spur, und daß fie feineswege ins höllische Feuer, fonbern mit einem englischen Schiff nach Trieft gefahren ware, ohne Zweifel unter ber Aegibe eines jungen britischen Offiziers, ber ihr vielleicht angenehmer, ale bie hochwürdige Fran Aebtissin, nebst beren fammt= lichen Bestalinnen, gewesen sein mochte. Rurz, er schickte ihr so= gleich einige Berfonen, mit foniglichen Briefen verfeben, nach, um fle mit Gute ober Gewalt zurudzuführen. Er blieb ohne Rachricht, bis der Schiffbruch der Austria in Messina bekannt ward, die von Trieft viele Reisende geführt hat. Bei weitern Rachforschungen glaubte er nicht ohne Grund vermuthen zu burfen, die Grafin fei entweber mit bem Schiffe untergegangen, ober lebe in ber Gegend von Berace und Siberno. Darum habe er fich, fagte er, vertlei= bet, und mit einigen Getreuen, von Mileto aus, auf ben Weg dahin gemacht, um fich über Leben und Tob feiner Richte Gewiß= heit zu verschaffen. In ber Racht hatte fich ber Weg verloren, und statt nach Polistria zu gelangen, wo ber Graf ben Baron Oliva zu kennen vorgibt, habe er fich Morgens in der Rachbarschaft von Monteleone und in ber Mitte einer unferer Streifwachten befunden."

hier warb General Reynier von einem feiner Abjutanten unters brochen, ber mit Staub und Schweiß bebecktem Antlit hereintrat. Er kam aus dem Gefecht, welches eben den fizilianischen Truppen geliesert, und von kurzer Dauer gewesen war. Die Feinde hatten, seiner Meldung nach, eine bedentende Anzahl von Gesangenen und Todien hinterlassen; aber auch die Franzosen, außer mehrern Berzwundeten, drei Getödtete gehabt, worunter ein Hauptmann. Diese Nachricht ward das Zeichen zum allgemeinen Ausbruch von der längst vollendeten Mahlzeit. Biele der Anwesenden entsernten sich sos gleich. Andere setzen beim Kassee und Liqueur die Gespräche fröhlich sort. Der Obergeneral gab Verschiedenen, die er besonz ders zu sich winkte, Besehle und Aufträge, und verließ dann, bes gleitet von jenem Adjutanten, das Zimmer.

Fortunatus blieb zurück, weil ihn der General noch nicht bes urlaubt hatte, und erwartete bessen Rücksehr. Die Erzählung vom Grasen Ribera beschäftigte Linthi's Gedanken. Er kannte diesen Ramen aus den Ruinen von Gerace, wo er ihn im Gespräch zwischen Pasquale und Cecco gehört hatte. Durch Zusammenstellung der Thatsachen, welche der Gesangene gegeben, mit dem geheimnisvollen Betragen der unglücklichen Signora Centi und ihrer Begleiter, so wie mit Cecco's räthselhaster Verschwiegenheit und Briessendung nach Messina, ging ihm ein Licht über die Versältnisse aus, in welche der junge Mensch auf unangenehme Weise versiochten sein mochte.

Er sehnte sich, diesen zu sprechen und ihm, was er ersahren, mitzutheilen. Als er sast anderthalb Stunden lang seiner Ungebuld, theils stumm, theils in Gesprächen mit den noch anwesenden Ofsiszeren Gewalt gethan, sah er, nicht ohne Verdruß, den Oberbesehlsshaber auf der Straße zu Pferde steigen, und, von seinem Adjutanten und andern Stabsofstzieren begleitet, davon reiten.

Indem er den hut ergriff, um sich ebenfalls zu entferneu, öffnete sich die Thüre des Saals. Der alte Oberst, den er schon an der Tafel gesehen, trat herein, nahm seine Richtung gegen ihn und sagte: "Der General läßt sich entschuldigen. Ein bringendes Ges

schaft ruft ihn. Ich foll Sie in seinem Ramen bitten, noch einige Angenblicke zu verziehen und mir über einige Kleinigkeiten Auskunft zu ertheilen. Unterbessen werben Quartlerbillet und Paß für Sie ausgefertigt. Wollen Sie mir nachfolgen?"

Fortunatus, zufrieben, daß er nicht ganz vergeffen fei, begleistete ben Obersten.

24.

### Das Berbör.

Durch einen sinstern Gang gelangten sie in ein kleines Zimmer, wo zwei ober brei Schreiber in Unisorm an einem Tische saßen, und ohne aufzusehen in ihrer stillen Arbeit mit ber Feber fortsuhren.

Der Oberst ging zu einer Nebenthür, winkte hinein, und Fortusnatus sah nicht ohne Verwunderung seinen Reisegefährten Cecchino exscheinen, den et noch im Lager glaubte. Dieser, beim Erblicken des Schweizers, war nicht minder betreten. Er staunte ihn verlegen an und schien zu fragen: "Warum treffen wir hier zusammen?"—Der Oberst stellte sich zwischen beide seitwärts und sagte: "Ich bitte daß keiner rede, die ich frage, und jeder gewissenhaft antworte." Dann wandte er sich gegen Herrn Linthi und sagte: "Rennen Sie diesen jungen Burschen? Seit wann? und wer ist er?"

"Ich kenne ihn seit mehr benn zwei Monaten. Er nennt sich Francesco ober Cecco, und war Page im Gefolge einer Signora Rosa di Centi von Messina, welche beim Scheitern des Schisses Austria an der Marina Siderno ums Leben kam."

Der Oberst, der eine Weile schwieg, und nach dem Schreiber sah, wandte sich dann zum Creolen. "Und Sie, mein Kleiner," fragte er freundlich, "wie ist Ihr vollständiger Name? Was haben Sie über das eben Gehörte zu bemerken?"

"Mit einer fast ungewissen Stimme, die seit dem Nachtmahl bei den Zigeunern ihre Heiserkeit noch nicht verloren hatte, erwiederte der Knade: "Mein vollständiger Name ist Francesco Cappa. Ich habe dem nichts beizufügen, was Signor Linthi schon über meine Person zu äußern beliebt hat."

"Wer eigentlich war die Signora Centi, in deren Dienste Sie standen?" fragte ber Oberst weiter.

"Ich war nie im Dienste bieses Weibes," antwortete Cecco mit einer Art stolzer Empsindlichkeit, und kenne keine Person, die über mich zu gebieten hat, als Donna Marchesana di Vioganni, welche in Messina wohnt."

"Reine ausweichende Antwort, junges Herrchen!" versetzte ber alte Kriegsmann mit strenger Miene, die jedoch durch einen gewissen wohlwollenden Blick des Auges eiwas gemildert ward: "Ich sors dere Bestimmtheit und Wahrheit Ihrer Aussagen. Man spielt hier nicht um Datteln ober Mandelferne, lieber Kleiner, sondern um ein Menschenleben. Also: Wer eigentlich war jene sogenannte Signora Centi?"

Der Creole ließ einen lauschenden Blick über seinen Freund stiegen und erwiederte bann: "Sie war mir unbekannt, bis ich sie zu Triest sah. Dort erst ersuhr ich, sie sei eine Freundin, ober Vertraute, ober Besseres, ober Schlimmeres eines gewissen Grafen Alvaro Ribera, des Bruders der Marchesa Vioganni."

Der kriegerische Inquisitor machte hier mit Kopf und Hand eine leichte Bewegung, welche seine Zufriedenheit mit der ersten gesundenen Spur ausdrückte, die zu anderweitigen Entdeckungen sühren mußte. Er klopfte dem Pagen freundlich auf die Schulter, und winkte einem der Schreiber, hinauszugehen. Nach wenigen Minuten hörte man die schweren Tritte von mehrern Männern. Die Thür ward geöffnet. Voran trat wieder der Schreiber; ein Bauer in Ketten solgte ihm, begleitet von zwei Grenadieren.

Aller Augen richteten sich auf ben Gesangenen, ber mit gesfenktem Ropf, und mit der Hand die Rette haltend, wie von Todesfurcht betäubt, ohne Bewegung und ohne anfzuschauen, das fland. Er schien ein Mann in den Fünfzigern zu sein. Aber die dünnen Haare seines Glatsopses hingen schon eisgrau von den Schläsen und im Nacken nieder. Das schmale, hagere Gesicht, mit mehrern senkrechten Falten der Stirn, und tief gesurcht um Mund und Kinn, bot die leserlichste Handschrift zur Schau, die je von einer Leidenschaft auf ein menschliches Antlitz gezeichnet war. — Cecco hatte sich surchtsam in einen Winkel des Zimmers gedrückt, und beobachtete den Gesangenen mit unverwandten Blicken voller Erstaunen und Widerwillens.

Der Oberst wandte sich jest zum Pagen, und fragte: "Rennen Sie biesen Mann? Wer ist er?"

Ceceo hatte alle Fassung verloren. Seine Augen irrten in dem kleinen Gemach umher, als suche er Rath oder Rettung. Fortusuatus sah bekümmert die Verlegenheit seines Lieblings, und winkte ihm mitleidig, Muth zu sammeln.

"Rur gesprochen!" rief der Kriegsmann: "Hier hilft tein Läug= uen ober Verstummen, benn ich bemerke, er ist Ihnen befannt."

"Ich weiß nicht," stammelte Cecco, "ob ich meinen Sinnen bier trauen darf."

"Und warum nicht?" gegenredete der Oberst: "Wer vermuthen Sie, könnte ber Gefangene sein?"

Der Creole schien plötlich seine gewohnte Entschlossenheit wies ber zu gewinnen. "Wenn ber Maun ba nicht diese armselige Kleis bung trüge," sagte er, "so würde ich glauben, es sei ber Graf Alvaro di Ribera selber."

Der Inquisitor nickte unmerklich mit dem Kopfe und richtete sich gegen den Gefangenen mit den Worten: "Aufgeschaut! Wer ist dieser junge Mensch?"

Der Befragte brehte ben Kopf langsam gegen die Ede bes kleinen Gemachs, in welcher ber Creole stand, sah ihn mit Aufmerksamkeit an, senkte ben Blick nieder zur Erbe und antwortete: "Er ist mir nicht bekannt. Aber ich bin der Graf Ribera."

"Wenn Sie der Graf Ribera find, warum follten Sie ihn nicht kennen, da er der Page Ihrer Schwester ist?" entgegnete der Verhörrichter.

Der Befragte hob noch einmal den bangen und bustern Blick zum Creolen auf, und, bei verneinender Bewegung, sprach er: "Mit den Dienstleuten der Donna Bioganni, meiner Schwester, hielt ich nie Gemeinschaft."

Cecco, ber aus dem bisherigen Justand ängstlicher Spannung in seine ganze Natürlichkeit zurückgekehrt war, setzte hinzu: "Es ist wahr, nicht einmal selbst mit seiner erlauchten Frau Schwester. Ich sah ben Beren Grafen nie im Balast ber Marchesa."

Der Oberst hob gegen ben Creolen brohend die Finger und sagte: "Sparen Sie Ihre etwas gebrochene Stimme, mein Sohnchen, bis ich frage." Dann zum Gesangenen: "Wie konnten Sie vorzgeben, nach Gerace gereiset zu sein, um dort Nachsorschungen zu halten, wenn Sie nicht einmal die Personen kennen, bei denen Sie forschen wollten?"

"Mir war der dortige Aufenthalt von Schiffbrüchigen bekannt," gab der Graf zur Antwort: `" von diesen hofft' ich über das Schicks sal meiner Nichte und einer andern Douna Nachrichten einzuziehen."

"Wenn Sie der Graf Ribera find, wie heißt diese Richte? wie die andere Donna, und wer ist sie?"

"Meine Richte ift die Gräfin Beatrice von Piviafranca; sie ward von der Wittwe eines meiner Freunde, der Signora Centi, nach Messina begleitet."

"Nun, mein kleiner Mann," fagte ber Oberft zu Cecco, "nun haben Sie Erlaubniß, Anmerkungen zu machen. In der Haupts

fache weiß ich jett Bescheib. Es steht Ihnen frei, sich mit bem Gefangenen zu besprechen, wie Sie es gut finden."

"Nur eine einzige Anmerkung sei mir gestattet!" versette ber Page ber Marchesa Bioganni: "Die Grafin Beatrice ward nicht nach Messina begleitet, sondern entging von Triest nach Wien. Signora Centi reisete mit ihren Helsern allein, und Alle kamen beim Schiffbruch um."

Der Graf murmelte, indem er dabei den Knaben anblickte: "Meine Nichte nach Wien? die Nichtswürdige! ohne Zweisel in Gesellschaft des lüberlichen Engländers, mit dem sie davon lief, die Landstreicherin!

Hier fuhr der Creole, welcher die beleidigte Chre der jungen Dame, wie auf eigene Rechnung, nahm, hastig empor, und rief emport mit einem Ton, der durch Heiserkeit bald erlosch, bald freischend wurde: "Herr Graf, verzeihen Sie, es geziemt Ihnen nicht, die junge Gräsin zu lästern. Sie weiß so wenig von einem Engländer, als ich. Ich selbst war bei ihrer Entweichung aus dem Rloster gegenwärtig, nebst Andern. Ich selbst war von der Marschesa Vioganni ihr auf der Fregatte zur Bedienung mitgegeben."

"Halt! nicht geeifert!" fagte ber Dberft lächelnb.

"Also war die Marchesa Bloganni wieder im Spiel!" murs melte der Gefangene. Dann, als wenn er in sich selbst zusammens fanke, seufzte er tief und leise: "Gleichviel! Es ist hin!"

"Run, mein kleiner Prinz," hob der Oberst an, "noch ein ehrliches Geständniß! Warum wurden Sie Ihrer schönen Gräfin treulos und folgten ihr nicht nach Wien? War das artig?"

Der Page war sichtbar verlegen, warf einen forschenden Blick auf den Grafen und stammelte: "Signora Centi hatte Verhaftungss befehle ausgewirkt. Der Reisewagen stand bereit. Mir ward ges boten, noch einen Brief der Gräfin für ihren Oheim auf die Post zu legen; ich warb ergriffen, und Donna Beatrice, die es sah, fuhr eiligst bavon."

"Ich erhielt keinen Brief!" sagte ber Graf.

"Er blieb in ben Händen der Signora Rosa," versetzte Cecco, "und dies Weib hätte ihn wohl schwerlich ausgeliesert, wenn es auch am Leben geblieben wäre. Denn die Gräfin dat darin, ich weiß es, ihren Oheim und Vormund demüthig um Verzeihung und bot die Hälfte ihres Vermögens dem Oheim, oder dem Klosster, wenn man ihr den übrigen Theil in Freiheit genießen lassen würde."

Der alte Graf erhob abermals bas Haupt, fah zum Pagen seiner Schwester hinüber, fentte ben Kopf wieder und seufzte schwer.

"Für einstweilen genug!" rief ber Oberst: "Lesen Sie bas Protokoll, Herr Sekretar."

Es ward verlesen, dann vom Grafen unterzeichnet, eben so von Cecco und Herrn Linthi. Die Grenadiere führten den Gesangenen ab. Der Oberst reichte nun dem Schweizer einen Paß, schon vom General Reynier eigenhändig unterzeichnet; eben so Quartierzeitel für beide, indem er voraus beklagte, daß sie in Monteleone schlechte herberge sinden würden.

"Darf ich fragen," sagte Cecco, "broht bem Leben bes Grafen Sefahr?"

"Der Mann," antwortete ber alte Krieger., "wurde für einen Spion gehalten. Ihr offenes Geständniß kann ihm nun das Leben retten; außerdem wäre er ohne Zweifel heut' ober morgen erschoffen. Aller Wahrscheinlichkeit gemäß schickt ihn der General nebst andern Kriegsgefangenen nach Neapel. — Jest gehen Sie, meine Herren. Dieser Korporal wird Ihre Wohnung suchen helsen."

Sie gingen. Doch auf ber Straße kehrte ber Page plötzlich mit ben Worten ins Haus zuruck: "Ich habe bem Ofsizier noch eine Frage zu thun." Und erst nach geraumer Zeit kam er wieber zu bem Wartenben, aber fröhlichen Muthes, ber auch baburch nickt geschwächt ward, daß Fortunains und er, wegen Mangels an Platz, in zwei verschiebene Hänser und in elende Gemächer einquartiert wurden, die engen Kerkern ähnlicher sahen, als menschlichen Wohsnungen.

25.

### Der Abschieb.

Die Ereignisse und übermäßigen Anstrengungen der vergangenen Tage betteten jedoch dem einen wie dem andern unserer zwei Abensteurer in ihren verschiedenen Quartieren auf Strohbundel herrlich. Lange vor Sonnenuntergang war ihnen dort schon die Außenwelt in der süßen Bewußtlosigseit untergegangen, welche der Halbbruder des Todes freundlich gewährt. Und als Fortunatus am andern Tage auf die lebensreichen Gassen von Monteleone hinaustrat, war schon die Hälfte bestelben beinahe verschwunden.

Roch trunken vom Schlummer und Traumen, aber mit bem Bohlgefühl neuer Lebenskraft in allen Gliebern, wanderte er, woshin ihn das Bedürsniß seines Herzens rief, zu Gecco. Mehr, als er selber wollte, hing er dem wunderbaren Anaben mit einer Bruders Innigseit an, der auch schon die Trennung der Bohnungen schwer stel. Die Aufflärungen, welche er durch das Verhör im Haupts quartier über die Verhältnisse des Pagen der Donna Bioganni empfangen hatte, waren geeignet, seine Achtung und Theilnahme für ihn zu erhöhen. Jeder Schatten eines Argwohns, welchen doch zuweilen Gecco's Geheimthun, oder das Jittern vor einer Rücklehr nach Messina zu erregen sähig sein konnte, war ausgelöscht. Jest stand die Verzweislung des jugendlichen Gesangenen in der ersten Racht auf der Austria, jest bessen Furcht und Abschen gegen seine Hüterin, jest dessen mannigsaches Streben, sich mit der Marchesa

Bioganni in Berbindung zu sehen, enträthseit. Der junge Mensch war, durch die muthige Treue und Selbstausopserung, noch bewundernswürdiger geworden, mit der er, für Vollziehung gefahrs voller Aufträge, in sein eigenes Schickfal eingegangen war.

Es fiel Berrn Linthi unangenehm auf, als er in Cecco's Bobnung erfuhr, ber von ihm Gesuchte fei ichon vor mehrern Stunden Es war eine Sunde gegen alle Freundschaft, daß Cecco's erfter Schritt nicht jum Freunde gewesen. Fortunatus ents folog fich, feine Rudtunft bis Mittag vor ber Thur bes Sanfes gu erwarten. Als bies vergebens gewesen, tehrte er nach ber eigenen Bohnung beim; aber da hatte fein Creole Rachfrage gethan. Er burchlief mehrere Speisehäuser; er ließ fich umsonft in einigen auftifchen, um ihn gemachlicher zu erwarten. Er tam nicht. Den gangen Nachmittag trieb fich ber Suchenbe umber, burch alle Gaffen ber Stadt, burch alle Rirchen, burch alle brei Beerlager außer berfelben, und überall begegnete er fremben Gefichtern. Mit Connenuntergang fliegen Ungebulb und Beforgniß um ben verschwundenen Anaben aufe Bochfte. Er eilte in ber Dammerung ju feinem Quartier gurud, und empfing hier endlich wenigstens ben beruhigenben Troft, daß der Creole ihn ebenfalls gefucht, ihn lange erwartet, und fich mit ber Berheißung fortbegeben habe, jurudtommen gu mollen.

Fortunatus harrie seiner auf ber Straße, gefoltert von Sehn: sucht, langer Weile und Rengier über ben Grund des ungewöhnstichen Ausbleibens. Es ward dunkel, die Gassen wurden menschen: leer. Doch ließ er ein irdenes Lämpchen brennen. Er streckte sich auf sein Strohlager, um auch da noch des Vermisten zu harren.

Lämpchen und hoffnung waren eben am Erlöschen. Da ließen sich einige Stimmen braußen, bann leises Pochen hören. Die Thur ging auf. Fortunatus richtete sich mit halbem Leibe empor in freu-bigem Schreck. Der Page trat herein, anfangs schüchtern, bann.

frohlich. Er eilte zum Lager bes Freundes, kniete zu demselben auf den Boben, und drückte mit beiden Händen deffen ihm entsgegengestreckte Rechte.

"Warum, Cecchino, hast du mir das gethan?" sagte Fortuncs tus mit unzufriedenem, boch weichem Ton: "Wie konntest du mich, du Leichtstnniger, einen ganzen Tag vergeffen?"

— Bergeffen! Signor Fortunato, ich vergeffen! ben Retter meines Lebens, ich, auch nur ein Biertelstündchen ihn aus Gebächts niß und herzen verlieren! Rein, mein ebler Freund, zurnen Sie mir armen Knaben nicht.

"Wenn bu mußteft, Cecchino . . ."

— D theurer Fortunato, wenn Sie wüßten, welchen unruhigen, elenden und glücklichen Tag ich gelebt habe! Run bald, o bald nun steht Ihr Cesco am Ziel! D bald, nun bald ist Alles vollbracht, Alles überwunden! Dann, o bann, Fortunato, . . . ach, es sprengt mir die Brust . . . mich wollen meine eigenen Gedanken töbten.

"Du warft, scheint es, heute vergnügter als ich."

- Es mag sein! Ja, ich war vergnügt. Alle meine Wünsche und Entwürfe gelangen! Und ich glaube beinahe, der Reiz dieser längst ungewohnten Freude konnte nur eben noch durch Schmerz, durch Sehnsucht nach Ihnen geschärft werden: Sie sollen nun Alles erfahren. Aber, Lieber, zürnen Sie mir nicht mehr. Gelt, Sie zürnen Ihrem Cecchino nicht?"
- "Dualt dich doch also das bose Gewissen noch? Rein, ich bin dir nicht so iheuer, als du mir bist. Konntest du dich einen ganzen Tag überwinden; ich kann es nicht. Und warum mußt' ich gestern erst, in Gegenwart fremder Zeugen, anhören, was du mir, wie sehr ich auch bat, seit wir uns kannten, verschwiegst? War dies Freundschaft? War's auch nur einfache Billigkeit? Cecchino, eine Sommernacht ist zu kurz für die Reihe Vorwürse, die du dir verdientest."

— Fahren Sie fort, ich höre diese Borwürfe so gern, die meiner Eitelfeit schmeicheln. Und bennoch sage ich Ihnen, ich bin unschuldig.

"Und nun gesteh", liebes Kind, wo schwärmtest du ben langen Tag ohne mich umber?"

— Früh war ich im Hauptquartier, dann einige Stunden im Gefängniß des Grafen Ribera, dann zu Tische beim General Repenier. Darauf mußt' ich noch einmal in Ribera's Gefängniß, von da noch einmal ins Hauptquartier, um den Oberbesehlshaber zu erwarten, welcher erst spät Nachts gekommen ist. Von da hiers her zu meinem lieben, unversöhnlichen Schweizer. Dies war mein Tagewerk.

"Wozu aber ein Tagewerk folcher Art?"

— Einem unglücklichen Manne das Leben zu erhalten, der dem Tode geweiht ift. Was bietet der Mensch nicht um ein Dasein, welches jedem Andern unerträgliche Last wäre! Ich aber mußte Alles daran setzen und wagen, damit Graf Ribera nicht erschossen werde. Nun, ich habe Reyniers Wort, er empfängt neue Frist. Ein französischer Offizier, der morgen als Parlamentar nach Misteto zum Prinzen von SessensPhilippsthal geht, wird von mir dahin begleitet. Ich trage ein Schreiben des Generals und des Grafen Ribera. Die günstige Antwort des Prinzen, welche uns sehlbar erfolgt, wird das Uebrige thun.

"Du bist ein kecker Bursch, ein Waghals! Darf ich mit bir?".

— Leise klopft' ich beim General um die Erlaubniß an. Aber er gab mir ein trockenes Nein. Bon seiner Süte, mit der er mir Reisegelb anbot, machte ich keinen Gebrauch. Ich will bei

Niemandem verschuldet stehen, als bei meinem Freund. Und ich

habe keinen Grano in ber Tasche.

"Du lockerer Gesell, keinen Grano mehr?" sagte Fortunatus, und zog sogleich seinen geheimen Schatz hervor. Indem er dem Creolen so viel spendete, als berfelbe verlangte, ließ er es nicht an einigen nühlichen Wirthschafts- und Haushaltungsregeln fehlen.

— Sorgen Sie jest nicht länger, mein ebler Wohlthäter. In wenigen Tagen ober Wochen sind wir beibe reicher, denn heute. Ich stehe nah' am Ziel. Ein Wunder der göttlichen Vorsehung sührte mich hinzu. Ich gehe morgen, sobald der Parlamentär die Antwort des Prinzen in Händen haben wird, von Mileto nach Sciglio. Die Narchesana Bioganni erwartet meine Ankunft. Und dort, theurer Freund, erwart' ich auch die Ihrige. Neinen Aufents halt ersahren Sie vom Besehlshaber des Schlosses Sciglio. Ich beschwöre Sie, kommen Sie dalb. Nur zwei kleine Tagreisen sind es dahin.

"Du burch die Mörberrotten Siziliens nach Sciglio, und allein?"

— Im Schute bes Prinzen von heffen reise ich gesahrlos. Sie aber muffen leiber verzögern, bis zwischen beiben herren die Schlacht entschieden hat, wer des Landes Meister sei. Sie bleibt nicht lange aus, in wenigen Tagen ist's geschehen. Gott nehme Sie in seinen Schutz. Meiben Sie, o Fortunato, meiben Sie sebe Möglichkeit, Ihr theures Leben in eine Gefahr zu stellen. Ihr Unglück bringt mir den Tod. Ich athme nur durch Sie!"

Fortunato war von der Botschaft, die ihm Cecco wegen der Reise nach Mileto und Sciglio brachte, erschreckt und verstimmt. Es war ihm nicht ganz unbekannt, daß den Pagen die wichtigsten Beweggründe und Pflichten sowohl in das stzilianische Hauptquarztier, als zu seiner messinesischen Herrin trieben. Und dennoch stand er mehr denn einmal im Begriff, ihn zurückzuhalten. Es kostete ihm Kampf mit sich selber, seine eigenen Wünsche zu besiegen, seine Besorgnisse zu übermannen.

Lange wechselten sie, indem sie auf dem Strohlager, jeder auf seinen Arm gestüt, beim falben Lampenschein plaudernd balagen, Bitten, Bersprechungen, Warnungen, Gelübbe, Besürchtungen

und Tröftungen: Endlich schling die Stunde ber Mitternacht. Tecco senszte: "Ich muß früh davon. Leben Sie wohl. Ich lebe nur für Sie. Wir müssen scheiben." Er sprach es mit einer Stimme, die der Schmerz brach, das Auge von Thränen erfüllt. Er wollte sich erheben.

Fortunato zog ben geliebten Anaben an sein Herz, schloß ihn in seine Arme, lispelte mit zitternbem Tone, aus gepreßter Brust ein "Fahre wohl!" und drückte seinen Mund auf den Mund des Weinenden. Dieser, anfangs sanst entgegenstrebend, erwiederte leise den Scheidekuß des Freundes; hann aber slocht er plöstlich beibe Arme mit Hestigkeit um den Nacken des jungen Mannes, und hing an den Lippen desselben mit brennenden Lippen.

"D Fortunato! Fortunato!" rief ber Knabe: "dürft' ich meinen Bolch zucken; dürft' ich so sterben an deiner Brust! Aus dem himmel in den himmel! Berbrenne mich mit deinem Flammens odem! Aber quale mich nicht lange! Ich sehne mich nach ewiger Bernichtung in dir."

— Warum trägst du, Cecchino, biesen heimlichen Panzer? — fragte Fortunato, ber seinen Arm um Cecchino's Leib gelegt hatte, und Widerstand von einem verborgenen Harnisch fühlte.

"Frage nicht, es ist für dich, theurer Fortunato. Ich war zum tücklichen Ribera in den Kerker. Frage nicht weiter. Alles für dich! Ich fürchte, eine Welt, ohne dich, zu verlassen. Weinst du nicht, es wäre höchste himmelshuld, wenn wir unsere beiben Scelen zus gleich in einem und demfelben Kusse aushauchen könnten?"

— D Wunderwesen, wie liebenswürdig du bist? Warum doch muß ich von dir im Augenblick unserer Trennung erst beine innige Freundschaft und bein Du hören? — sagte Fortunatus.

"Trennung? Seele meines Lebens, kann sich mein Leben von sich seiber scheiben?" rief Gecco, ihn mit einem Blick ber Ents zückung anlächeind: "meine Gedanken und Seufzer werden ja ims

ber Mühe lohnen, zu sehen, wie wir ben Prinzen von heffen und feine Briganten zum Land hinauspeitschen."

Einem Treffen beizuwohnen, hatte ber Schweizer sich eigentlich nicht gerüstet; aber einmal auf den Beinen, sette er den Weg sort. Dieser ging nach einiger Zeit bergans, steil am Felsen, wo er die dem Seere solgenden Lastthiere sand. Auf der Höhe breitete sich eine weite fruchtbare Ebene bis zu den Bergen aus einander, ohne Andau, nur von Olivenwäldern beschattet. Der Ing der Krieger, ihrer mehr denn zwölstausend, ungezählt die Schwärme freiwilliger Calabresen in französischem Solde, dewegte sich langsfam durch den tiesen Sand der Fläche. Im Morgenlicht der Sonne blisten aus weiter Ferne die Wassen der dunkeln Schlachthausen herüber.

Nach zweistündigem ununterbrochenem Fortruden hörte man ben ersten Donner ber Ranonen; balb bas zeitweise Ranschen bes kleinen Gewehrfeuers. Dem General Repnier entgegen entfalteten fic bie Schlachtreihen bes tapfern Prinzen von heffen : Philippsthal. In schwarzen Hausen quollen die Sizilianer und Briganten aus allen Balbern hervor gegen bie frangöfischen Rampfreihen. Bald ward das Gedonner der Feuerschlunde, die gegenseitig Tob und Flammen spien, allgemein; Gebirg und Walb murmelte ben Morbgefang ber ehernen Rachen nach. Dazwischen rollte verworres ner Trommelschlag; schmetterte gebieterischer Ruf ber Trompeten. Balb beuteten nur noch aufwirbelnte Rauchfäulen und blaugrane Buge bes Pulverbampfes, Stellung und Bewegung ber Schaaren, bie von Zeit zu Zeit theilweis barin fichtbar hervortraten. Dann aber, ale ergoffe fich aus bem Schoos bes bichteften Schlachtnebels ein Walbstrom, finster und reißend, über bie Felber: fo fuhr gegen bie Maffen calabrischer und sizilianischer Bauern Geschwaber um Geschwaber frangofischer Reiterei. Jene Maffen zerftoben. Weit über bie Wiesen gegen bas Gebirg irrten, fampften, finchteten,

widerftanden Taufende vereinzelt. Sie verloren fich in Bergen and Balbern, eh' eine Biertelftunde vergangen war.

Inmitten bieses Schauspiels, welches Fortunatus von dem Gipfel eines hochbepackten Karrens herab beobachtete, rief ihn eine wohlbekannte Stimme an. Es war der Signor Cavaliere Pasquale, welcher, von Staub und Schweiß bedeckt, des Wegs von Montes leone kam und mit gewöhnlicher Wichtigkeit und beweglichem Gesberdenspiel winkte, niederzusteigen.

"Gut, Signor, daß ich Sie sinde. Gestern und heut' hab' ich mir den Athem ausgelaufen. Wo in der Welt waren Sie? Schon hielt ich Sie verloren; und doch hab' ich dem Stabsofsizier Ehre und Leben verpfändet, seine Bestellung auszurichten. Ihre Montes leoner Wirthsleute sind brave Calabresen, die schickten mich auf die Spur."

— Welche Aufträge können Sie für mich haben? Und wer ist ber Ofsizier, ber sie Ihneu anvertraut, Signor Cavaliere?

"Gehen wir ein wenig auf die Seite. Fort, fort, noch weiter! Ohren sind die allergefährlichsten Gliedmaßen des Menschen. Aber, unter uns, was denken Sie zu dem Teufelsstreich, den ich jest dem Prinzen von heffen-Philippsthal spiele?"

- Wie so? Er war ja nie zu Monteleone gefangen.

"Still doch! Merken Sie wohl. Die verdammten Zigeuner handelten behender, als ich. Die hatten meine Besehle vollstreckt, eh' ich nach Monteleone kam. Aurz, er ist entwischt. Merken Sie wohl, wider meinen Willen ist er davon gegangen; ohne Abstede mit mir. Er soll's bereuen. — Jest hab' ich alle Anstalten getroffen: Reynier muß ihn in die Flucht schlagen. Den Cancelliers mit den besten Truppen hab' ich von ihm getrennt und in die Bai von St. Ensemia geschickt. Er muß vertilgt werden. Aber, Gesbuld, Reynier soll sich an dem Siege verbluten. Dann machen wir mit den Franzosen den Kehraus."

Der Capo Anota rieb fich babei frohlich bie burren Sanbe, indem er argwöhnisch links und rechts und hinter fich schielte.

"Und Ihre Bestellung an mich?" fragte herr Linthi, als er bemerkte, der Cavaliere sitze wieder auf seinem politischen Steckenspferde, auf dem er sich einbildete, alles Geschehene sei Werk seiner Kunst und Klugheit.

"Gebuld!" rief ber Capo Ruota: "Sie wissen nichts, gar nichts. Wir haben hier noch einen gefangenen Bogel, einen Geier, einen Bogel Greif. Dem spreng' ich ben Kerker. Den Grasen Ribera und den Cancellieri lass' ich in wenigen Tagen wie wüthende Hunde über die Franzmänner herfallen; die Abruzzen, beide Calabrien warten auf meinen Wink. Mir sieht's keine Seele an, wer ich bin."

— Aber Graf Ribera ift zu Monteleone in Retten.

Der Capo Ruota brehte sich ab, um sein Lachen zu verbergen. Eben so schnell wandte er sich wieder ganz ernsthaft, kniff die kleis nen Augen zu, streckte den Ropf vor und sagte leise: "Spinnweben, nicht Ketten! Das ist ja mein Bogel Greif. Adio! jest ist's Zeit. Ich muß zu ihm. Er muß 20,000 Mann von allen Seiten zus sammenbringen, eh' Reynier ganz Weister ist."

— Aber vergeffen Sie bie Bestellung bes Offiziere nicht.

"Richtig, Signor Fortunato! Wort muß man halten. Als er Sie suchte und mich auf Sie wartend fand, gab er mir den Brief des Generals Reynier an Sie. Doch, wohl zu merken, trauen Sie ihm nicht; trauen Sie keinem Franzosen. Ich, sobald Sie wollen, ich sühre Sie nach Messina. Nur Zuversicht! Es sieht's mir keine Seele an, wer ich eigentlich bin? — Es ist auch nicht nothig, wohl gemerkt, gar nicht nothig, daß es Jeder wisse. — Also, hier ist der Brief. Nehmen Sie. Sagen Sie mir, was er enthält?"

Herr Linthi rif bas Blatt auseinander, und sah Cecco's Untersichrift. Er sagte es bem Capo Ruota. Dieser nickte mit bem

Rapfe, und versicherte, das sei ihm nicht unbekannt gewesen; er habe nur Fortmato's Wahrheitsliebe auf die Prode stellen wossen. Ich selbst," suhr er fort, "schieste den Gbelknaben der Signora Marchesana gestern nach Sizilien zurück. Dem Burschen sehlt's nicht an Ropf. Ich brauch' ihn zu meinen Entwürfen, ohne daß er's vermuthet. Abio! Heut' verreisen Sie nicht. Ich erwarte Sie in Monteleone."

Mit diesen Worten entfernte sich der gutmuthige Thor, und, harmlos in den Saiten seiner Guitarre rauschend, wanderte er rustig zur Stadt zurück.

Fortunatus lagerte sch unterbessen in den Schatten einer alten Steineiche und las das Schreiben seines jungen Freundes mit einer Andacht, die ihn für den Donner der Schlacht tand machte, welscher noch fort und fort sein Ohr umrauschte. Der Brief war von Mileto, vom 27. Mai, also vom vergangenen Tage, gegeben, und solgenden Inhalts:

"Der französische Parlamentär ist in einer Stunde mit einer Antwort des Prinzen nach Monteleone zurückgesehrt, die allen meisnen Erwartungen entspricht. Ribera ist dem schmachvollsten Tode entrissen. Ich beie schaudernd und demüthig die ewige Vorsehung an, deren unbegreislicher Nathschluß eben mich und keinen Andern zu ihrem Werkzeug machte.

"Der Abjutant des Generals Rennier will die Gate haben, Ihnen diese Zeilen mitzunehmen. Ich reise nach Seminara ab. Tragen Sie keinen Rummer für mich; ich stehe unter dem unmittelbaren Schut des vartrefflichen Prinzen, der mich durch eine Schutwacht die Seiglio führen läßt.

"Leben Sie wohl. Wachen Sie über Ihr Leben in diesen schrecks lichen Tagen; es ist ja bas meinige. D mein ebler Freund, ich verzweisle, Sie je wieder zu sehen. Ich soll, ich kann nicht glücklich werden. Ich war's nicht einmal in Ihrer Rähe, in meinem

#### 27.

# Bereitelte Boffnung.

Er hatte die Nacht in der alten Behaufung zugebracht, wo er freundlicher, denn das erste Mal, aufgenommen worden war. Den exsten Sang that er Morgens zum Commandanten des Plates, um dessen Erlaubniß zu einer Unterredung mit dem gefangenen Grafen zu bewirken.

Raum hatte er dem Kriegsbefehlshaber sein Begehren vorges bracht, so erwiederte dieser dasselbe mit einer langen Reihe von Fragen über Namen, Stand, Alter, Wohnung zu Monteleone, Bekanntschaften in der Stadt, Beschäftigung und Reisepaß des Schweizers, serner über dessen Berbindung mit dem Grasen, wo und wie er ihn kennen gelernt; wann er ihn das letzte Mal gessehen; warum er denselben sprechen wolle und dergleichen mehr. Nachdem Fortunatus die amtliche Wisbegier des Kriegsmannes in allen Studen besriedigt zu haben glaubte, sagte dieser zu nicht geringer Bestürzung des Schweizers: "Einstweisen sind Sie mein Gesangener. Ihren Paß und Ihre Brieftasche werd' ich Ihnen ausbewahren, so wie Ihr Geld, das Sie mir auszuliesern haben. Sobald die wichtigsten Geschäfte abgethan sind, werd' ich Sie wies der zu mir rusen lassen."

Umsoust verwahrte Fortunatus seine Rechte gegen diese unvers diente Behandlung; umsonst verlangte er, den Grund seiner Bers hastung zu vernehmen. Der Commandant gab auf Alles den kurs zen Bescheid: "Sie haben zu gehorchen. Sobald mir's die Zeit erlaubt, ersahren Sie mehr." Es erschien ein Korporal mit zwei Gemeinen, die, mit einem verstegelten Brief des Commandanten versehen, den Frager in ihre Mitte nahmen und wegsührten. Er ward in ein altes Kloster gebracht, hier einem Gesangenwärter übergeben, und in eine Zelle gesperrt, beren Taglocher mit Eisens stäben wohl vergittert waren.

Im Bewußtsein ber Unschuld ließ er sich jedoch ben unserwarteten Berlust seiner Freiheit wenig ansechten. Er übers dachte die ganze Rette seiner seltsamen Schicksale, die er seit der Abreise von Triest gehabt, und in welchen zuleht immer der Ereole die Hauptrolle gespielt hatte. Er durchlas den Brief dessselben mehrere Male, den er zum Glück in seiner Seitentasche behalten, und war nicht ungeneigt, aus gewissen Ausdrücken dessselben zu schließen, daß diese Gefangenschaft vielleicht ein Machmerk von Umtrieden sein möge, denen sich der verschmitzte Knade mit einer gewissen Borliebe hingegeben zu haben schien. Darsauf schienen die unverständlichen Redensarten des Schreibens: "Ich betrachte Ihre Erscheinung als meine Begnadigung," hinzubeuten.

Wie dem auch sein mochte, er behielt die gewohnte Gemüthsruhe unerschüttert bei; verzehrte mit Behaglichkeit das kärgliche Mittagsmahl, sah Nachmittags durch seine Sitter 2000 bis 3000 Wann sizilianischer Linientruppen entwassnet vorübersühren, die bei Mileto friegsgefangen worden, und erwartete geduldig den Aussgang der Dinge.

Erst gegen Abend ward er mit gleicher Borsicht aus dem Ort der Verwahrung abgeholt, wie er dahin gebracht worden war. Angekommen beim Commandanten, ward er von demselben zwar etwas gesälliger empfangen, aber nicht minder strenge über die Ursache befragt, warum er eine Unterredung mit dem Grasen begehrt habe, den er nur einmal gesehen, nie gesprochen und zwischen dem und ihm nie die leiseste Verbindung bestanden hätte? Fortunatus lösete auch diesen Zweisel mit dem offenen Bekenntniß seiner erregten Neugier und mit der Erklärung, er würde, wäre der Oberseldherr in Monteleone gewesen, nie das Verbrechen begangen haben, dem

fizilianischen Baron nachzufragen. Als Beweis ber Aussage legte er Cecco's Schreiben vor.

Der bunkle Inhalt besselben reizte nun selbst die Reugier bes Commandanten zu mancherlei Fragen, doch brach er endlich kurz ab, und verkündete dem Schweizer seine Freilassung. "Ich habe einen Stadsofstzier gesprochen," setzte er hinzu, "der die Wahrheit dessen bestätigte, was Sie mir am Morgen über ein Berhör des Grasen Ribera erzählten. Es thut mir leid, daß Sie diesen Brief hier nicht früher vorwiesen; er spricht im vollen Einklang mit dem Sesschenen. Ihre Erkundigung nach dem Grasen, Ihr Verlangen nach einer Unterredung mit dem ehrlosen Schuft mußte Verdacht auf Sie werfen. Hier, mein Herr, Ihr Seld und Ihre Papiere."

"Fielen also," rief Fortunatus, "die Nachrichten, welche ber Obergeneral burch seinen Parlamentar vom Prinzen Geffen-Philippsthal empfing, nicht befriedigene aus?"

"Aur zu sehr!" rief ber Kriegsmann, indem er dazu einen bers ben Fluch ausstieß: "Der General schenkte dem Grasen Bertrauen; ließ ihn aus dem Berhaft; wies ihm als bloßem Kriegsgefangenen anständiges Quartier an, Alles, nachdem er ihm das Chrenwort abgenommen, sich nicht aus der Stadt zu entsernen, und als Kriegssgefangener jedem Besehl zu folgen. Sieh' da, schon in der Racht darauf lief der Schurke ireulos davon, und nun ersahren wir von andern Gesangenen, dieser Bösewicht Ribera sei Oberhandt und Ausührer der grausamsten und wildesten Briganten=Banden aus Sizilien. Ohne Zweisel hatte der Mensch in Monteleone Anhansger, die ihn zur Flucht halsen. Man muß den verdammten Cala=bresen nicht weiter trauen, als die Spize des Bajonnets reicht."

"Er konnte wohl aber auch ohne Hilfe leicht entwischen, ba er unbewacht war," bemerkte Herr Linthi.

"Rein, nein!" erwiederte der Ofsizier: "da ist so ein verlumps ter calabresischer Bauer, den man überall kennt und überall mit seiner Guitarre sieht; ein Narr ober Halbnarr, wie er sich stellt. Ribera befand sich faum außer dem Gefängniß, so war jener Berrückte bei der Hand und im Quartier des Grafen. Der Schelm ist mir längst verdächtig. Ertappen wir ihn, so hat er die Angest vor den Ropf, und ich wette, die Bleitur heilt seine Narrheit für immer."

Herr Linthi wußte wohl, daß hier von keinem Andern als dem würdigen Cavaliere Pasquale die Rede sei, und erinnerte sich des Borsates, mit welchem derfelbe gestern vom Schiachtselbe gegans gen. Er hielt es aber sur unzeitig, sich der Bekanntschaft dieses geheimnisvollen Lenkers aller Staatsbegebenheiten zu rühmen. Er deurlaubte sich von dem Commandanten, sodald dieser ihm gesagt hatte, daß er vergebens auf Rücksehr des Generals Reynier in den nächsten Tagen hoffen würde, der eben in voller Arbeit sei, die Trümmer des aus einander gesprengten sizilianischen Heeres zu vernichten. Gesammtes Geschütz und Gepäck des Feindes wäre erobert; zwei Regimenter desselben seien schon gesangen durch Monteleone gesührt; andere würden erwartet. Der Prinz selber habe schwerlich noch 200 Reiter nach Reggio und Sizilien zurücke gebracht. Ueberall sei freie Straße.

Es war allgemeine Erleuchtung ber Stadt, zur Feier bes entsichiebenen Sieges bei-Mileto, als Fortunatus sich in seine Hersberge zurückbegab. Das Schauspiel zog ihn aber so wenig an, als es den Bürgern von Monteleone damit großer Ernst sein mochte Er hatte seine Gedanken nun an die Abreise nach Sciglio.

28.

# Reisegefahren.

Er brach früh bahin auf, die Frische des Morgens als rüftiger-Fußgänger zu benusen. Ein leerer, mit brei Manlefeln bespannterKarren, bessen Fuhrmann ihn freundlich zu sich einlub, begünstigte, auch mährend ber Sonnenhise bes letten Maitags, die enschere Fortsehung des Weges, obgleich das Juhrwerk weder zierlich, noch bequem heißen konnte. Nach Landesbrauch ersehten nur zwei schwer: fällige hölzerne Scheiben die Raber, welche sich knarrend mit den daran besestigten Achsen umbrehten. Daraüber ruhte ein beinahe wierestiger Rasten, grob aus holz gezimmert, um jede besiedige Last auszunehmen. Er mahnte an den Wagen der elensnischen Mutter, oder an die altrömischen, wie man sie auf Denkmunzen umd Vildern sieht. Den Schweizer aber erinnerte er an ein ähnzliches Kunstwerf ohne Kunst, das in den Hochgebirgen des bündsnischen Prättigän's bald befruchtenden Dünger aufs Veld, bald nervenschwache Damen der Ebene zu den Heilquellen von Fideris und Alvenen sührt.

Der calabrefische Bhaeton ließ Mileto und bas Schlachtfelb zur Linken, und eilte auf ber Straße von Rofarno burch einen weits länfigen Olivenwald. Blöglich ward er von mehrern bewaffneten Bauern umringt und angehalten. Der Auhrmann warf fich voller Entfeten in bem Raften auf Die Rnie, und flehte bebend um fein armes Leben, indem er alle Beiligen seines Kalenders zu Zeugen rief, daß er fein Franzose sei. Fortunatus suchte gelaffen nach bem Gelbbeutel, um die Fortsetzung seiner Tage zu exkaufen. "Wir find teine Briganten," rief einer ber Bauern, "fondern auf der Streife gegen bas verfinchte Gefindel. Erk biefen Morgen haben fie im Walde hier den Gaftwirth von St. Pietro und einen Wollens tuchhandler falt gemacht, der Geld bei fich trug und mit ihm nach Rach einigem hin : und herreben erbot man fich, Balmi ging." ben Wagen bis zum nächsten Ort zu begleiten. Es ließ sich nicht ablehnen. Zwei von ben verbächtigen Blaumüten fprangen ale= balb in ben Bagen, ihre Flinten im Arm.

Die Leute meinten es redlicher, ale Fortunatus aufange ihren

unheimlichen Physiognomien zutraute. Richt nur brachten sie ihn heil in das nächte Dorf, sondern führten ihn auch zum Richter des Orts, der sogleich unaufgesordert zwölf bewassnete Männer besehligte, zur Sicherheit der Reisenden den Wagen die Seminara zu begleiten. Der Schweizer bewunderte die Ordnung und Landes: zucht der Calabresen, welche sie mit seltener Gelehrigkeit von den Franzosen in kurzer Zeit angenommen hatten.

Rachbem er seine treue Schuswacht bankbar in Seminara bestahnt hatte, beschloß er noch allein bis Palmi zu wandern, unsgesähr eine Stunde davon entlegen. Denn noch war's nicht spät und, wie man ihm sagte, der Weg sicher. In Geminara sowohl, als in Palmi, lagen französische Truppen. Bon Palmi wollte er, gutem Nathe solgend, zu Wasser nach Sciglio.

Er hatte sich noch nicht weit von der weiland schönen und gewerbreichen Stadt entfernt, bie eben wieber zwifchen ben Ruinen vom letten großen Erbbeben aufblühen wollte, so ließ er fich von einem halbbefahrnen Fusweg verloden; ber bie gerabe Richtung nach bem Biel seiner Reise zu nehmen schien. Statt beffen gelangte er zu einer zerfallenen Kapelle, die vor ihm hart am Ufer bes Meeres auf einem Erbhügel lag. Aber ein weit überraschenverer Anblick, als biefer, hemnite jahlings seinen Lauf. Er stand lange unbeweglich; sein Berg schlug laut. Reben bem Mauerwert auf einem Schutthaufen faß Cecchino in feinem grunen Bammes chen, mit bem buntfarbenen Lelbgurtel, bas fcwarze Seibentuch um ben Ropf gewunden, ben Raden gegen ihn gewandt. war's beutlich feine schlanke Gestalt, beren Umriffe fic auf jenem hügel gegen ben Abendhimmel scharf bezeichneten. Sie schien von einer goldenen Glorie umflossen, welche ber Sonnenuntergang für. fie zurudgelaffen hatte; und vom Gemauer hernieber hingen wehenbe Zweige eines Gesträuches über bem Baupte bes Knaben, wie um es zu tuffen.

"Und doch kann's Berblendung der Augen sein!" dachte Forstunatus und wandelte näher hinzu. Er irrte nicht. Die Gestalt sprang auf; oberhalb ein Anabe, unterhalb in zerrissenem Weibers rock, und barfuß, stüchtete sie schuell hinter die Mauer.

Als Fortunatus ihr bahin folgte, befand er sich unerwartet in der Mitte einer kleinen Zigeunerfamilie, die, am Boden gelagert, ihr Hab und Gut, allerlei Kleider und Lumpen, um sich ausgesbreitet hatte. Ein alter platinasiger Kerl, behaglich auf den Bauch hingestreckt, lösselte aus einem Scherben den Rest seiner Polenta; neben ihm sängte ein ekelhastes Weib ihr Kind, während nicht weit davon ein junges Mädchen halbnackt, die Füse im Reerswasser badend, am Ufer stand. Die vor Fortunats Erscheinen vom Schutt gestohene Schöne war im Begriff, seine Ankunft zu verskinden. Der Zigeuner erhob sich demüthig grüßend, und grinsete freundlich den Wanderer wie einen alten Besaunten jener Racht an, in der bei größerer Bersammlung das gebratene Schaf verszehrt und zum Saitenspiel des Capo Ruota getanzt wurde. In der That glaubte sich der Schweizer dieses Heiden zu erinnern.

Indessen, sobald er sich über den Weg nach dem nahen Palmi erkundigt hatte, richtete er seine Fragen nach jenen mannlichen Kleidungsstücken des einen der Mädchen. Aber ihm ward immer bänger dabei zu Muth. Bald genug blied ihm kein Zweisel mehr, daß der unglückliche Cecco beraubt und vielleicht ermordet worden sei. Denn nicht nur erkannte er in jenem Seidentuch mit dem von Eusemiens Fingern gestickten Rosenkranz der Zipfel, und im grünen Wamms mit glänzenden Stahlknöpfen bestimmt das ehemalige Eigenthum des Pagen, sondern unter den Lumpen auf dem Rasen erblickte er auch dessen wohlbekanntes, königblaues Jäcken, dazu noch einige Unterkleider von Rankin und den senersardenen Leibsgürtel desselben.

"Ihr habt ben Anaben getöbtet! ihr habt ihn ausgeplun=

bert!" schrie Fottungtus mit bonnernber Stimme bas erschrockene Gefindel an: "ben Knaben, mit dem ich vorige Woche bei euch war!"

Das sangende Weib raffte sich voll Entsetzens auf; die Babende sprang ans dem Wasser; der Zigeuner warf sich zu den Füßen des Schweizers, der seinen knotigen Wanderstab schon in drohender Stellung schwang. Das junge Madchen hingegen, welches das geraubte Gewand trug, schüttelte den Kopf, ohne Furcht zu äußern, und sagte: "Schöner, junger Herr, halt' ein! Schlage den Bater nicht. Das Bündel hab' ich selber gefunden, und ich bin immer ein Slückstind!"

"Sprich, wo gefunden? wie gefunden? Redet, ihr Gauner, oder ich zermalme eure diebischen Knochen zu Koth!" schrie Forztunatus noch einmal, und machte Miene, seine Drohung in blinder Wuth zu erfüllen. Die junge Heibin aber, als wenn sie mit dem Bamms des Pagen auch dessen Kedheit genommen, flog gleich dem Blis heran, umstrickte mit beiden Armen den gehobenen Arm des Jünglings und rief: "Schlage den Alten nicht; hore mich an! Das Gewand des Brüderleins hab' ich wohl erkannt, des schmuden Knädleins, mit dem du kamst zu uns in die Tumba maladetta auf der Roccavuturi, und habe Wehklage gernsen im Walde, als ich's erhob vom thausgen Dornenstrauch."

Wild schlenberte Fortunatus das Mädchen von sich ab, daß es zu Boben fäuzte und ächzte. "Ihr Strolchen und Mörder," schrie er, die Flamme des Jorns und der Rache im Ange, "wo habt ihr den Knaben gelassen? Führet mich auf die Stätte, wo ihr ihn berandtet, ihn erschluget?"

Der alte Zigeuner erhob sich mit halbem Leibe von der Erbe und sagte: "Haben wir ihn erschlagen? Haben wir ihn beraubt? Ich will helsen, daß du die Mörder sindest, die Briganten im Walbe von Solano. Das Beib bort wahrsaget, und kennt bie Uebelthäter, ob sie wohnen in ber höhle ober im Schloß."

"Goldenes, vornehmes Herrensöhnchen!" flel das Weib ein, und legte das nackte Kind von ihrem Arm auf die Erde: "Bir leben nicht vom Blut des Menschenkindes, und entblößen den Wans derer nicht auf dem Weg durch die Länder. Das Wasser des Baches int naß genug für den Durstigen, und das Brod, welches aus dem Saat des reichen Mannes fällt, heben wir auf."

Auf Handen und Füßen froch indessen die zur Erbe geworfene Tochter Aegyptens mit leisem Wimmern heran, umfaßte siehend die Knie des Jünglings und seufzte beweglich: "Schlage den Alten nicht! Bist ja so schön; sei nicht gransam! Und er weiß die Stätte des Ungläcks nicht, aber ich kenne sie gar wohl, und den Hügel der Cichen, da man sieht die zum Rauch des Aetna, und das verstunkene Kreuz an der Straße, welche nach Bagnara läuft, und den dornigen Strauch dabei, welcher des Knäbleins Hadern trug. Schlage den Alten nicht!"

Bie ergrimmt auch Fortunatus war, — bie knechtische Demuist dieser von der ganzen Menschheit ausgestoßenen Elenden, und bessonders die treue und durch keine Mißhandlung abschreckbare Liebe der jungen Zigeunerin für ihren Bater, hielt ihn von der Geswaltthat und Uebereilung zurück. — Er befahl, Cecchino's Rleider auf einen Hausen zusammenzutragen; dann ihm nach der Stadt Palmi mit denselben zu folgen. Das junge Mädchen erhob sich vom Boden, ris das schwarze Tuch von den noch schwärzern Haaren ihres Hauptes hinweg, entkleidete sich von dem grünen Bamms, hing statt dessen ein grobes Wollenzeug um die Achseln und warf Alles zum Uedigen, welches der Zigeuner sorgfältig und schweisgend zusammenlegte. Das Weib und das andere Rädchen standen als traurige Zuschauerinnen seitwärts, und warfen die Augen augstevoll nach allen Seiten.

"Wie weit von hier," fragte Fortunatus, "wie weit ift's bis zur Stelle, wo ihr ben Anaben verlaffen habt?"

Die bisherige Rednerin nahte sich ihm wieder, indem sie zwisschen ihn und ihren Bater trat, als wollte sie nur diesen schühen. "Siehe, bort sind die Gewänder des Brüderleins. Rimm sie. Aber keines unserer Augen hat das Anablein wieder geschaut, nachdem du es von unserm Fener hinweggesührt hast aus der Tumba malasdeita. Romm, ich will dich sühren in das Holz von Solano, an die Stätte des Unglücks, wo ich die Alage ausstieß, als ich das Bündelein vom Dornenbusch hob, als ich das Gewand des Anableins erkannt habe. In drei Stunden bist du durch den eichens reichen Wald mit mir auf dem Sügel am gesunkenen Kreuz."

Dieser Einladung zu folgen, schien allerdings Herrn Linthi nicht thunlich, da die angegebene Entsernung zu groß und die Dunkels heit der Nacht zu nahe war. Obwohl man ihm gesagt, daß in Calabrien kein Beispiel von Näubereien und Mordthaten, durch Zigeuner verübt, bekannt wäre, traute er doch dem Gesindel nicht, wenn es durch Berzweislung gereizt, oder bei überlegener Anzahl entschlossener würde. Daher zog er vor, die Weiber nebst dem Alten vor sich her nach Palmi zu treiben und sie dem Gericht zu überliesern.

Unterbessen ersuhr er im sortgesetzten Gespräch von diesen Leuten dasjenige, was sie für ihre Unschuld anzubringen wußten. Sie waren vor etwa vier Tagen aus dem Gebirge, von den Quellen des Stromes Metauro, niedergestiegen mit Andern ihrer Bande, von denen sie beim Passo dei Solani verlassen wurden. Sie nahmen ihre Richtung gegen die Berge von Bagnara durch den weiten Wald, die Landstraße meidend. Nur das eine der beiden Mädchen, eben bassenige, welches von Cecco's Rleibern getragen, sürchtete das stillanische Kriegsvolf und die Briganten nicht, und blieb auf offenem Bege, seines wunden Fußes willen. Es war schon sinsterer

Abend, und die Heerstraße leer geworden. So kam die junge 31=
geunerin auf eine Anhöhe, welche sie genau beschrieb, und von
wo sie den Weg in den Wald einschlagen wollte, um den Sammel=
plat der Ihrigen zu erreichen. Da schimmerte ihr ein weißes Bun=
del aus einem Gesträuch entgegen, nahe an der Straße. Sie riß
es hervor, stoh tiefer in den Wald, öffnete neugierig ihren Fund
und erkannte die Rieider des verunglückten Anaden, dessen sener=
farbener Leibgürtel ihr einst in der sogenannten Tumba maladetta
vorzüglich gesallen hatte. Wit dem Ropstuch und grünen Wamms
schmückte sie sich sogleich, um die Ihrigen damit zu überraschen.
Geld wollte keines von Allen in den Rleidern gesunden haben.

"Die Hände haben es genommen, welche das schöne Knäblein erschlagen hatten!" sagte die Erzählerin: "Und als sie die Kleiber an den Dornbusch hängten, dis sie den Leib des Kindes verscharren konnten, sind die Briganten überfallen und davon gestohen. Ich habe die Beute genommen."

Der Tag, an welchem dies geschehen sein sollte, war genau berselbe, da der Page, von Miletto aus, seinem Freunde gesschrieben und die Reise nach Seminara sortgesetzt hatte. Vieles war in den Berichten der Zigeuner undeutlich, und bei der Frage: ob sie Blutspuren an den Kleibern gefunden? widersprachen sie sich eine Zeit lang unter einander. Die Finderin selbst verläugnete es ansangs. Als der Alie aber das Gegentheil standhaft betheuerte, und das Weib erzählte, es habe die besteckten Stellen im Bachgewaschen, stimmten Alle zusammen.

"Pact auf!" schrie Fortunatus: "thr geht mit mir nach Palmi. Pact auf!"

Die Jigeuner blinzten einander scheu mit den kleinen Augen an, und in demselben Moment, wie verabredet, flogen sie mit nus glaublicher Behendigkeit aus einander, über den Mauerschutt durchs Gebüsch, die gesammten Habseligkeiten zurücklassend. Der Schweizer septe ihnen eben so rasch in den Wald nach; aber dort sah und hörte er nichts von ihnen, als hätten sie dahin die Richtung nicht genommen, wie er doch selber gesehen, oder als verständen sie Kunst, sich unsichtbar zu machen. Er spähete und horchte verwuns dert noch eine Weile vergedens; dann kehrte er beklemmten Herzens zu den Kleidern zurück. Er betrachtete lange mit weinenden Augen den Nachlaß seines Lieblings. Er hob davon ein Stück um das andere auf, als wollt' er jedes um das Loos seines gewesenen Beschwers befragen. Julet nahm er das seidene Halstuch, um es zum ewigen Gedächtniß des Unglücklichen zu bewahren, und eilte längs dem Weere nach dem Städtchen Palmi.

Der französische Commandant, ein verständiger Mann, Namens Frey, welchem er sogleich Anzeige von dem Vorfalle machte, schickte ihn ohne Zögern, begleitet von einigen Soldaten, nach dem Platze zurück, wo er die Kleider hatte liegen lassen. Denn nur vermitztelst derselben konnte man noch dem beraubten Pagen, oder doch den Verbrechern auf die Spur kommen. Aber, bei dem Gemäuer und Lagerplat der Zigeunersamilie angelangt, waren die Kleider und übrigen Lumpen die auf den kleinsten Lappen verschwunden.

"Ich beklage Sie und das Schickfal Ihres jungen Freundes,"
fagte der Commandant zu dem niedergeschlagenen Jüngling: "doch
in diesem verherten Lande leht weder Polizei noch Justiz. Alles
ist Gaudieb und Meuchelmörder von Profession, Jeder erwirdt sein Brod durch den Dolch, mit dem er es am Tisch schneidet. Wir haben manchen braven Mann durch die tückischen Hunde verloren. Nun aber, beim Himmel, wollen wir aufräumen und Ordnung schaffen. Was von den stillianischen Briganten nicht niedergehauen oder gefangen ist, verblutet oder verhungert jest in den Bergen. Der Prinz von Hessen entsam nur mit zwanzig Reitern von Reggio übers Reer. General Abbe traf eine halbe Viertelstunde zu spät ein."

Das Alles war für Fortunatus nur ohnmächtiger Troft. Die

einzige Hoffnung, der arme Creole könne doch vielleicht mit dem Leben entronnen sein, richtete ihn etwas auf; und für jeden Fall beschloß er, folgendes Tages nach Sciglio zu reisen.

#### 29.

## Die beiben Rachen.

"Der Weg zu Lande ist kurz zwar," sagte zu ihm der Comsmandant am andern Morgen, "aber ich warne Sie, ihn zu verssuchen. Die Straßen sind noch immer von Räubern nusicher. Auch liegen in Sciglio noch die Engländer. Am besten, Sie miethen ein Boot, und sahren längs der Küste dahin. Binnen acht Stunden werden Sie an Ort und Stelle sein."

Den Rath zu befolgen, begab sich Fortunatus ans Gestade. Aber von allen Schiffleuten, die er ansprach, und wie reichen Lohn er bot, wollte keiner mit ihm fahren. "Seilige Mutter Gottes!" schrie Einer um den Andern: "das heißt in die Hölle sahren. Lebendig kömmt keine Seele zuruck. Die Briganten fangen uns auf und bringen uns um!" Fast der ganze Bormittag verging mit Bitten und Unterhandlungen, ohne daß der Iweck erreicht ward. Da der Schweizer aber um jeden Preis das Wagstuck bestehen wollte, eilte er zum Commandanten mit dem Entschluß zuruck, den Weg nach der Festung zu Fuß anzutreten.

"Nicht also!" sagte ber Kriegsmann, nahm Degen und Hut, und winkte, ihm zu folgen. "Ich schaffe Ihnen bas Boot. Sie sind Reynlers Landsmann. Der Empfehlung des Generals thue ich Ehre an. Kommen Sie."

Die Schiffer standen noch beim Landeplat in Saufen beisams men, als der Commandant sie mit rauher Stimme anfuhr und rief: "Bier Mann vor mit Andern und ficherm Fahrzeug nach Sciglio!
The werbet gut bezahlt. Gefahr ist niegends, aber bei euch Allen bofer Wille. Rein Wiberspruch. Wählt aus, und weigern sich die Gewählten, laff' ich ich fie krumm schließen."

Das Wort hatte seine Wirfung. Alle, die Blaumühen in der Hand, versicherten und schworen, da sei kein böser Wille, sondern der beste von der Welt, Leib und Leben zu wagen. Vier Mann wurden bezeichnet, Lebensmittel ins Boot getragen, weil man unterwegs sich nicht zu landen getraute, und binnen einer halben Stunde stand jeder zur Absahrt bereit. Sodald man einzestiegen war, rief der Commandant noch: Glückliche Reise! Ihr Schisser, wenn ihr zurückzesehrt seid, werdet ihr mir ein schriftliches Zeugniß dieses herrn bringen, daß ihr ihn wohl und gesund nach Sciglio gesliesert habt; wo nicht, so lass ich euch auf der Stelle erschießen und eure häuser mit hab und Gut und Weib und Kind darin verbrennen."

Bihrend ber Commandant diesen Krastspruch that und fortssepte, hörte Fortunatus, ber schon im schwankenden Boote saß, Saitengeton vom Meer her. Er wandte neugierig den Kopf und sah in geringer Entsernung ein wohlbemanntes Boot vorüber fahren, worin er den Capo Ruota erblickte. Dieser erkannte auch ihn, und schwang, zum Zeichen des freudigen Grußes, die blaue Kappe durch die Luft.

"Halt!" rief die französische Schildwacht am User zu spät dem vorübereilenden Fahrzeug zu, dessen Mannschaft sich anstrengte, das Weite im Meer zu gewinnen. "Halt!" schrie der Commansdant. Doch umsonst, und umsonst schoß die Schildwacht ihr Geswehr nach dem Bogte ab, welches seitwärts ruberte, um der Landsnähe zu entgehen.

"Laßt fie boch, laßt fie!" fagte einer von den Schiffern. "Es find brave Kerls aus Pizzo. Ich tenne fie Alle. Sie führen zwei

Frembe. Den einen biefer hab' ich schon zu Monteleone gesehen; ein verrückter Spielmann!"

Und damit stieß auch Fortunatus Boot vom Ufer ab und ruberte bavon. Jenes Fahrzeug aber, welches den Capo Ruota trug, machte einen weiten Bogen über die Wasserstäche, bevor es sich der Küste wieder näherte, und vermied augenscheinlich, mit dem Boote von Palmi in einige Berührung zu gerathen. Mehrmals riesen auf diesem die muntern Auderer hinüber zu jenen; es scholl nie Antwort zurück. Diese begleiteten zuweilen den Ruderschlag mit heiterm Gesang. Drüben waltete Schweigen. Fuhren diese den Küsten näher, entsernten sich jene; stachen diese ins offene Meer, hielten die Pizzesen zum Gestade.

Dem Schweizer ware freilich gelegen gewesen, ben Beiter bes Saufes Marcoli in feine Gefellichaft zu ziehen, um noch manches von ihm zu erfragen, und bie Bekummerniffe um Cecco's Loos burch Berftreuung im Gesprach zu milbern. Das absichtliche Ausweichen bes Fahrzeuges von Pizzo mußte wohl auch andern. Grund haben, als bie Abneigung bes Signor Pasquale gegen gesellige Unterhaltung. Inbeffen biente eben bieses Spiel ber beiben Boote auf ben Wellen, Fortunatus Gebanken von bem qualenden Einerlei feiner Sorge abzulenken. Auch die wechselnden Formen und Lands schaften ber Rufte zogen zuweilen seine Aufmerksamkeit an, mit ihren Buchten, Rlippen, Gutten und Gebuschen. Als bie Schiffer aber ben Ramen bes Balbes von Solano naunten, und auf bas Behölj hinüber beuteten, welches fich weit und finfter vor ibm ausstredte, fuhr ein Frost burch feine Glieber. Er glaubte ein schwarzes Trauertuch über bem Grabe seines jungen Freundes zu erblicken. Der Forst behnte fich bis gegen bie Stadt Bagnara, welche hart am Meere liegt.

Hier erheben sich schroffere Felsen. Einige berselben hangen furchtbar über bem Wasser hin; andere scheinen vom Erbbeben zer-

vissen und gebrochen. Das Boot suhr in beträchtlicher Weite von ber Küste, also daß diese eine ausgebehnte Aussicht die zur Sohe ber Apenninen darbot. Das Boot von Pizzo dagegen streiste in der Rachbarschaft des Gestades malerisch an den schwarzen Klippen vors bei. Während dem hörte man mehrere Flintenschisse aus dem Buschwerk eines steilen Felsens am Strande. Das Boot von Pizzo äus derte plöplich den Lauf, um der Gesahr zu entgehen, und strengte sich an, weiter hinaus in die See zu gelangen. Auch die Schisser von Palmi wandten sich weiter vom Lande ab, weil mehrere Augeln in der Rähe ihres Fahrzeuges stelen. Sie sandten dabei den tückssichen Bauern, welche sich zwischen den Gesträuchen auf der Felsshöhe zeigten, brüllend alle Flüche und Verwünschungen zu, die je dem bösartigen Runde eines cakabresischen Bootstnechts entssahren sein konnten.

Fast mit Pfeiles Schnelle zog bas Boot von Pizzo auf seiner Flucht quer an bem von Palmi vorüber. Man hörte verworrenes Schreien durch einander. Drei Personen sah man um eine vierte eilsertig beschäftigt; vermuthlich war Jemand auf dem Schiffe verswundet worden. Doch bemerkte Fortunatus wohl, daß dieser Jesmand nicht der Capo Ruota sei, welcher aufrecht bastand und die wunderlichsten Bewegungen machte. Als der Schweizer ihm freundslich zurief, streckte zener das Saitenspiel mit erhobenem Arm hoch in die Anft und schrie: "Vagadunnu Mariolu! meine arme Guistarre!" Wehr ließ sich nicht verwehmen. Die beiden Fahrzeuge verloren sich zu schnell und zu weit aus einander. Auch näherten sie sich gegenseitig nicht früher, die sie beide in gleicher Richtung ihren Lauf gegen die Rhebe von Sciglio nahmen.

Die Sonne war schon beinah' seit einer halben Stunde unters gegangen, aber noch schwammen Gebirge, User und Wellen im warmen, abendlichen Goldbuft. Da trat die Reerenge Siziliens aus einander, und Fortunatus sah seinem Boote das Ziel der kurzen Tagreise entgegen schweben, Sciglio. Auf der Ebene der Küsste bilden, mit derselben, die Gebände der Stadt einen Halbtreis. Born aber im Meere steigt aus dem Grunde der Wogen, von ihnen umbrandet, ein mächtiger Felsthurm, Bruchstäd eines ehemaligen Borgebirges, empor. Es ist dies die von Schiffsahrern des Altersthums weiland gefürchtete Scilla, umwimmelt von ihren brütenden Meerungehenern; gegenüber der kochende Charybbis Strudel. Doch scheut sie in unsern Tagen selbst der Fischer nicht, wenn er im leichten Nachen über die Wogen tangt.

Die beiben Fahrzeuge von Palmi und Pizzo landeten fast zu gleicher Zeit am Ufer. Fortunatus, nachdem er seine Schisser befriedigt, eilte alsbald ben Capo Ruota zu sprechen, und ihm Cecco's Schickfal zu melden, ober tröstende Rachricht zu hören.

Aber ein Gebränge zusammengeströmter Menschen versperrte lange ben Weg zum Boote besielben. In allen Gesichtern prägte sich mit einer unruhigen Reugier zugleich Bestürzung aus. Rach einer Weile spaltete ber Haufen ber Leute aus einander, um einem langsamen Inge, der vom Fahrzenge kam, Raum zu geben. Man trug, vermittelst einer Art von Tobtenbahre, einen Mann auf zusammengelegten Segeltüchern hingestreckt. Wie der Jug an dem Schweizer vorüber kam, und dieser den Blick auf die Person warf, welche das allgemeine Mitleiden erregte, erkannte er dieselbe, welche im Hauptquartier zu Monteleone als Graf Alvaro di Ribera erschienen war. Das Antlit wesselben war bleich und verzogen, doch dewegten sich die Augenlieder noch mühvell, wie die eines Schlastrunkenen.

Der Menschenschwarm begleitete ben Jug. Fortunatus blieb zurück, ben Capo Ruota zu sehen Wirklich sprang bleser eben ans Land.

"Sie haben Ungluck erlebt, Signor Cavallere!" rief ihm ber Schweizer entgegen.

"Freilich, freilich!" erwiederte jener verdrießlich und betrübt, hielt ihm seine Zither dar, und zeigte mit dem Finger auf die zerzissenen Saiten und drei von Flintenkugeln hindurch geschlagene Löcher: "Eine, zwei, drei! Die elenden Barbaren, welche ihre Rache an der Guitarre nehmen, wie ein dummer hund den Stein beißt, der gegen ihn geworsen wird! In diese Nation, für die ich viel gethan, nicht eine falsche, undankbare Delila, welche ihrem Simson mit eigener Scheere die Haare abschneidet und ihn den Philistern, und sich dem Elend hinliesert?"

"Ich bachte," fagte Fortunatus, "Sie würden fich glücklich preis fen, daß die Laute im Rugelregen, flatt Ihrer, die Gefahr nahm."

Der Capo Anota brückte bas Saitenspiel mit einer gewissen . Zärtlichkeit an seine Brust und antwortete: "Es war bas Lepte, was das arme Ding für mich that. Bunder hab! ich damit verstichtet; größere Wunder als Amphion! Dies Holz war ein ehersner Schild, der mich beckte, und sein Klang Posaumenrus an die Stlaven zur Freiheit. Ein Priester hatte auf St. Cäziliens Altar Resse darüber gelesen und benedicirt. Jeht ist's vorbei! Alles geb' ich verloren. Merken Sie das, Signor Linthi, ich sage, der Teusel bleibt Meister, die Guitarre ist hin!"

"Aber ich sah hier auch ben Grafen Ribera vorbeitragen," unterbrach ihn herr Linthi, "er scheint verwundet zu sein, viels leicht gefährlich."

"Eben barum; ber Teufel bleibt Meister, die Guitarre ist hin!" versetzte Pasquale. "Nur ein paar Fingerstriche durch die Saiten, Herr, vom Felsen wäre kein Schuß gefallen. Run traf jede Rugel, denn sie war durchlöchert. Eine schlug dem Kerl am Steuerruder den Daumen morsch ab; eine andere suhr dem Grafen vom Raden durch den Leib."

"Können Sie mir vom jungen Cecco Botschaft geben?" fragte Fortunatus mit ängstlich auf ihn gerichteten Augen.

"Der Page?" antwortete Basquale gleichgaltig: "Der ist mit bem Prinzen von hoffen. Ich sandte ihn mit Auftragen."

"Aber," seufzte Fortunatus, "es scheint Unglad begegnet. 3ch fand bie Kleiber bes Pagen in ben Händen ber Zigeuner."

Der Capo Ruota nickte bebeutsam mit dem Kopf und sagte, indem er auf den Zehen davon schlich: "Ja, ja, der Teufel bleibt Meister, die Guitarre ist hin!"

Der Schweizer, hier trostlos gelassen, verlangte Herberge für bie Nacht, um alsbann die Marchesana aufzusuchen. Ein freundsliches Mädchen, welches er ansprach, führte ihn zu einem neuen, artigen Hause, halb von Reben umsponnen, halb von Fischernepen bedeckt, und bedeutete ihm: nirgends werde er besser aufgehoben sein, als bei diesen ihren eigenen Berwandten. In der That empsing er gefällige Aufuahme, und sobald er sich mit dem Nothswendigsten erfrischt hatte, begleitete ihn der Vischer in eigener Person zum Schlosse.

30.

# Bebentliche Ansficten.

"Wie?" rief Linthi, als er wieder am Strande stand, und der Fischer ein kleines Boot von der Kette ablösete: "Muß ich hinüber zu den Felsen?" Er zeigte dabei mit der Hand auf das Vorgebirg im Wasser, auf dessen Höhe man Mauerwerk und Felsen kaum von einander unterscheiden konnte.

"Wir. haben hier kein anderes Schloß, als auf Scilla," ers wiederte der Fischer und stieg zu dem Reisenden in den Nachen, "und fallen die Franzosen nicht in Lustbällen aus den Wolken, so wird es keiner erobern. Das steht droben sest wie die Welt auf eigenen Pfeilern. Das große Erdbeben konnte da nur ein paar Häuser und Mauern umfloßen, das unsere ganze Stadt wie ein Spiel Karten, mit Kirchen und Klöstern, durch einander warf. Wäre unser alter Fürst, hab' ihn Gott selig, damals im Schlosse geblieben, und nicht beim ersten Stoße herabgestohen, er hätte seinen Graufopf noch lange dort zum Fenster hinausstecken können. Das Meer fraß ihn, wie tausend Andere; keine Spur blied übrig. Mein Bater, mein Großvater und meine Mutter sind hier auf dem schönen Plaze umgekommen, als das Meer dreißig Palmen hoch darüber schlug. Ich war ein siebenjähriger Bube und blieb in einem Olivenbaum hängen, über einer Eisbube."

Der Plat, auf welchen er zeigte, war eine geräumige Ebene, die sich vom Scillafelsen hinweg kaum über den Wasserspiegel erzhöhte, und eben jest mit Lustwandelnden beiberlei Geschlechts bezvölkert. Der Fischer aber ruderte den Kahn bis zum Felsen, workfortunato ausstieg, und seiner zu warten besahl. Eine in das Gezstein gehauene Stege führte in mehreren Windungen zum Berg hinauf, bessen breiter Rücken ein weitläusiges Gemäuer mit kleisnen, alterthümlichen Thürmen, Wohnungen und innern Hösen trug. Eine Schildwacht bei der Pforte hielt den Ankommenden auf; ein Korporal nahm ihm den Paß ab, entsernte sich, erschiem nach einiger Zeit wieder und geleitete ihn durch sinstere Gänge und. Gewölbe ins Innere zum Portencommandanten.

Der Offizier rebete ihn, voll unverhehlter Freude, sogleich in den frästigsten Gurgellauten der Berner Mundart an, und gab sich damit, dem Schweizer sehr willsommen, als Schweizer zu erkennen. Er war Hauptmann beim Regiment Wattewyl in englischem Dienste, und hatte hundert Fragen nach dem Vaterlande, ehe Herr Lintht zur einzigen gelangen konnte, die ihm am Herzen lag.

"Besindet sich," sagte er endlich, "im Schlosse unter Ihrer Obhnt noch eine Dame von Stande aus Sizilien?"

— Eine alte Marchesa — erwiederte ber hanptmann — ich

glaube von Meffina. Allerdings, sie ift hier mit ihrem fleinen Gofflaat; jedoch nur pour quelque temps, hor ich. Sie geht nach Sizilien zurud. Was haben Sie mit der gramlichen Betschwester zu schaffen?"

"Könnt' ich ihr gemelbet werben? Ich muß sie noch heute sprechen."

— Annoncirt können Sie werben, aber ich zweifle, ob man Sie empfängt. Sie weiset jeben ab.

"Laffen Sie ihr fagen, ich bitte, als Ueberbringer wichtiger Nachrichten, nur um eine Minute Gehör. Es betreffe einen ihrer Pagen, Namens Cecchino Cappa."

— Sie werben balb Antwort hören! sagte ber Commandant, und ging hinaus, Besehle zu ertheilen. Ein alter Soldat brachte unterbessen brennende Lichter, Weinflaschen und Gläser, falte Rüche, Tabat und Pfeisen.

"Trinken wir eins und pütschen an!" rief der zurücksehrende Ofstzier, indem er seinen großen Meerschaumkopf aus einem alten Geibentuch wickelte und mit Knaster füllte. "Der Wein ist von bester Qualität, aber der Tabak hier zu Lande gang schlecht. Sie werben es in Sizilien ersahren. Stoßen Sie an, Landsmann, unsere Schweiz soll leben!"

Gern gehorchte Fortunatus dieser patriotischen Einladung. Er erkundigte sich zugleich nach seinem Bekannten im Regiment Battes wal, dann nach dem Zustand des Regimentes Frohberg, und verschelte den eigentlichen Zweck seiner abenteuervollen Reise nicht. Aber er hatte sich keines tröstlichen Berichts zu erfreuen; und wie die ganze Reise eine Kette von Widerwärtigkeiten gewesen, drohte sie nun auch am Schlusse noch mit gänzlicher Bereitlung der Entswürfe, die ihn von Triest hierher geleitet hatten.

"Sie werben sich boch nicht beim Militär wollen engagiren lassen?" rief ber Commandant: "Herr, je vous assure, Sie

wären zu bedanern. Unser Regiment war in Aegypten schon auf 400 Mann zusammengeschmolzen. Nun hat man's wieder aus aller- lei Nationen componirt. Die meisten Schweizer hatten vorher bei den Franzosen gedient, und wurden in der Schlacht bei St. Eusemia von den Engländern gefangen. Die hatten nun Dieust bei uns ge- nommen; sind aber schlechte Bursche, gäng unzusrieden, weil sie den Franzosen mehr Freiheit genossen. Jest bekommen vierundsachtzig den Abschied. Uebrigens besteht das Regiment mehr aus Polacken als Schweizern. Sehen Sie, Herr, und wir Schweizers ofstiere sind so übel daran, als die Gemeinen; mit den englischen und stzillanischen ist kein Umgang zu halten. Man grüßt einander auf der Straße nicht. C'est une vie adominable, sag' ich."

"Ich benke," erwieberte herr Linthi, "zum Regiment Frohberg nach Malta zu gehen."

"Herr Landsmann, den Plan rath' ich Euch aufzusteden!" versfette der Commandant: "Das ist durchweg rebellisches, meuterisches Gesindel, ohne Subordination. Da sind Deutsche, Schweizer, Postaden, Türken, Alhanesen, der Auswurf aller Menschen beisams men. Ein paar Ofsiziers sind schon massacrirt; ein paar so malstraitirt, daß sie zum Dienst unbrauchbar wurden."

Dem guten Fortunatus entfank Muth und Hoffnung, je mehr ber Hauptmann erzählte. Er wünschte sich nach Triest und zu ben alten Musterfarten zurück.

Inzwischen kam einer von den Lenten des Commandanten und wieldete, die Frau Marchesa erwarte den Fremden, der sie zu sprechen verlange.

Das ist mir ein Mirakel!" rief ber Ofstzier, "ich gratulire de tout mon coour zu diesem unverhossten tele-à-tête. Unser einer kann sich dieser Gnade noch nicht rühmen. Aber, man versichert, die Alte soll unter ihren Jungfrauen ein paar kusige Söchter haben, die jedoch strenger als Ronnen bewacht sind. Wan ennuirt sich

straflich im leeren Felsennest hier. Run, abieu, Landsmann, don plaisir und à révoir!"

Draußen harrte seiner schon, die Laterne in der Hand, ein bestagter Diener der Marchesa. Sein weiß gepuderter Kopf mit dem steisen Haarzopf über den Rücken, die altmodische Livree, deren Silbertressen das röthliche Licht der Handleuchte blisend durch die Dunkelheit zurückwarsen, verkündeten ebensowohl den Reichthum oder Rang der Gebieterin, als ihre Vorliebe für die Sitten eines verschwundenen Zeitalters. Fortunatus folgte diesem Führer durch einen kleinen Hof, durch gewöldte Gänge und Bögen und sinkere Gemäuer, welche zum Theil noch aus den Tagen der streitbaren Normänner stammten, und auf Grundlagen ruhen mochten, die einst dem Minerventempel der Vorwelt, oder dem Wachthurm des Anaxilaus gegen die Seeräuber gehörten.

Als sie endlich durch mancherlei Irigange gewandelt waren, machten sie por einem Gebäude Halt, welches die andern an Größe zu übertressen schien, wie wenigstens die ungewissen Steisen des Laternenlichts zu den Mauern hinauf andeuteten. Der Diener schloß die Pforte auf und führte den Fremdling in ein kleines, spärlich erleuchtetes Vorgemach, wo er zu verzögern gebeten wurde, die Besehle der Marchesana Vioganni eingeholt sein würden.

In den wenigen Augenblicken seiner Einsamkeit durchsuhr es die Glieder des guten Schweizers, wie sieberartiger Schauber. Nicht, daß es ihm Grauen verursachte, vor die hohe sizilianische Dame hinzutreten, deren Ramen er so oft, und oft unter sellsamen Bershältnissen, gehört hatte, oder auf deren Gönnerschaft er für seine Zukunst in Sizilien vielleicht noch heimlich rechnete: sondern er sürchtete den nahen Augenblick, welcher ihm über Gecco's Schicksfal eine tranzige Gewisheit verleshen konnte, die er sich bisher mit allerlei andern Möglichkeiten und Bermuthungen zu verdunkeln bemüht gewesen war.

### Die Anbien<sub>4</sub>.

Der vorige Diener erschien und öffnete die Thüren eines weiten, hochgewöldten Zimmers. Ungeachtet im hintergrunde besselben mehrere Wachsferzen auf großen, silbernen Armleuchtern brannten, verschlangen die dunkeln Tapeten doch das Licht in dem Maße, daß sich die breiten Lehnsessel mit ihrem alterthümlichen Schniswerf, die kleinen Tische und schmalen Spiegel mit verblichenen Goldzrahmen nur schattenhaft längs den Wänden erkennen ließen. Verzmuthlich war hier der alten Fürsten von Scilla Prunksal gewesen, wenn sie vor Zeiten den Vasallen Gehör gaben, und ihre angesstammte Herrlichseit entfalteten.

Inbem Fortunatus eintrat, fam auf entgegengesetzter Seite, burch bie Thur bafelbft, ein Frauenzimmer von majestätischer Saltung ins 3immer. Die Dame that nur wenige Schritte, erwieberte feine Berbeugung mit einer leutseligen Verneigung bes Sauptes, und, nach Auswechselung ber erften Soflichkeiten, in denen ste sich als Marchesa Vioganni zu erkennen gegeben, lud sie ihn mit einer Bewegung ber Hand ein, fich auf einem schon bereit stehenden Seffel niederzulaffen. Sie selber wählte ihren Plat por ihm auf einem kleinen Sofa. Das Aeußere biefer Frau machte Unspruch auf Chrerbietung, wie gefällig fie auch in ihrem gangen Benehmen war. Schwarzes Haupthaar, von bem unter ber engs anschließenben, aber fostbaren Spigenhaube nur wenig fichtbar blieb, fo wie buntle Farbe eines falteureichen Rleibes von kaffebraunem Seibenftoff ließen bie Blaffe ihres Gefichts noch merklicher hervortreten, welches ungeachtet ber etwas eingesunkenen Bangen und bes feierlichen Ernstes, an die flüchtigen Tuge ber Schönheit mahnte. Ein schwarzes Büchlein mit goldenem Schnitt in ber wohlgebitbes ten, weißen Sant, bazu ein Rofenfranz, ber mit einem ichimmerns

ben-Goldfreuz enbete, erinnerte an die gegenwärtige Frommigfeit ber ebeln Dame.

Herr Linthi fand sich schon anfangs burch eine etwas befrems bende Frage, nämlich um Ursache seines Besuchs bei so später Tageszeit, verlegen. Er glaubte folgern zu dürsen, daß der Creole nicht angelangt sei, sogar seiner nicht brieflich erwähnt habe. Dies bewog ihn, in seiner Antwort weit auszuholen, schon von der ersten Bekanntschaft mit dem jungen Cecchino Cappa, ihrem Pagen, auf der Austria, und dem Untergang dieses Schisses an der Marina Siderno. Er sprach von der zwischen ihnen beiden entstandenen Freundschaft, vom Leben in Gerace, von der Trennung in Montes leone, und wie der junge Mensch im Schut des Prinzen von Hessen-Philippsthal nach Sciglio zu seiner Gebieterin gereiset sei, oder habe reisen wollen.

Er unterbrach tie Erzählung mehrmals, als wolle er ber Marschesa Gelegenheit geben, ein Wort über ben Bermisten fallen zu lassen; oder als trag' er Scheu, endlich des Augenblicks zu erswähnen, da er des Knaben Gewand bei der Zigeunerin gefunden. Allein das beharrliche Schweigen der Dame, und die Ausmertsamsteit, welche sie doch seinem Bericht gönnte, wurde jedesmal zur Fortsetzung desselben eine stille Anssorberung. So erwähnte er, mit fast zitternder Stimme, zuletzt des traurigen Andlicks, der ihm bei Palmi geworden, doch nicht ohne das Gemüth seiner Zushörerin schonend vorbereitet zu haben, das Schrecklichste anzuhören.

Diese aber vernahm bas mit berselben Gelassenheit, wie zuvor den Beginn seiner Mittheilungen. Statt weiterer Erkundigungen über ihren Pagen zu versuchen, wandte sie kurz ab bas Gespräch auf ben Erzähler selbst und seine Gerkunft.

"In der Schweiz," sagte sie, "wohnt noch zahlreicher alter Adel?"

- Bielleicht mit Ausnahme einiger altgeschichtlicher Geschlech-

ter sind die andern längst ausgestorben, ober ausgetrieben, ober ausgewandert, ober vergessen in der Masse des Volks untergessunken. Die Uedrigen sind insgesammt jüngern Gepräges, welches meistens in fremder Fürsten Söldnerdienst geholt wurde.

"Also ware bies auch ber Fall bei Ihrer achtbaren Familie?"

— Mit nichten, gnäbige Frau. Ich bin ber Glücklichen Einer, bie über ihre herkunft weber erröthen, noch stolz sein dürsen. Meine Aeltern waren, wie meine fämmtlichen Vorsahren, soviel mir bekannt geworben, sehr wackere Landlente.

"Landleute!" rief die Marchesa, und zum ersten Male änderten ihre Gesichtszüge, in denen sich eine Verwunderung zeichnete, die auch wohl Bestürzung heißen konnte: "Wie verstehen Sie das Wort Landleute bei sich in der Schweiz? Wahrscheinlich große Land = und Güterbesitzer mit weitläusigen oberherrlichen Rechtssamen?"

— Oberherrliche Rechte, schon längst nicht erheblich, sind bei uns verwischt. Der Arme hat's Recht, wie der Reiche. Für weiter Ländereien Besitz ist das Ländchen zu klein. Vom Landbau, Geswerb und Handel leben wir Alle. Wer nichts hat, der betielt, wenn man's leidet; oder er trägt, als Soldat, seine eigene Haut in fremdem Kriegsdienst feil.

"Heilige Mutter Gottes, welche Wirthschaft!" rief die Marschesa: "Keine Herrschaft! kein Abel! Und, wer sollt' es glauben, mitten in unsern Tagen, mitten im christlichen Europa, ein solches Land! Aber, wenn ich Sie recht verstanden, Signor, stehen auch Sie im Begriff, wegen einer Ofstzierstelle nach Sizilien zu gehen. Sie aber scheinen das Kriegswesen aus Vorliebe zu wählen?"

— Allerdings; benn im Gewerb und Handel geht's schlechter und schlechter. Jur Landwirthschaft fehlt mir bas Land; mein Bater, ein Zuckerbäcker in Deutschland, starb früh — —

"Buderbader!" fagte bie Dame, ftaunte. ihn mit wunberlicher

Miene an, und ruckte leise auf dem Sofa zuruck: "Juderbacker!— Run das ist," suhr sie darauf fort, indem sie sich sammeln und verbessern wollte, "das ist ja recht artig! Warum aber melden Sie mir eigentlich dies Alles?"

— Gnädige Frau, weil Sie mich fragen, glaub' ich Ihnen über meine unbedeutenden Verhältnisse erwiedern zu mussen. Verzeihen Sie, daß ich Sie mit Kleinigkeiten behelligte. Wenn ich auf meiner Reise durch Sciglio mir erlaubte, um die Chre eines viertelstündigen Gehörs ——

"Ganz recht," erwiederte ihm die Marchesa: "Sie wollten mir Nachricht von dem Crevlen bringen, welchen Sie kennen lernten. Ich danke Ihnen. Vielleicht bedürfen Sie einigen Reisegeldes; Sie haben im Schiffbruch, wie Sie sagten, Alles eingebüßt. Es gereicht mir zum wahren Vergnügen, wenn ich —— hier wollte sie aufstehen, wie um das Fehlende herbeizuholen.

- Ich bitte bemuthig, gnabige Frau, nicht bas! — fagte Fortunatus: für bie Fortsetzung meiner Reise bin ich reich genug.

"Aber Sie haben vermuthlich bem Creolen Borschusse aus Ihrem Eigenen — Ja, ich erinnere mich jetzt genau, bavon in einem Briefe Erwähnung gefunden zu haben. Bergönnen Sie mir, als Schuldnerin, die Wiedererstattung zu übernehmen."

— Rein, Signora Marchesana, auch bas führte mich nicht hieber. Allein nur in aller Chrfurcht möcht' ich — —

"Nun, und doch werden Sie mich nicht zwingen wollen, eine Undankbare zu sein. Ich will Sie bemnach betten, sich morgen noch einmal aufs Schloß her zu bemühen." Sie sagte dies, ins dem sie sich vom Sofa erhob: "Wir sprechen morgen noch ein Wort. Vielleicht kann ich Ihnen in Messina ober Palermo Gefälliges erweisen. Heut' ist's spät. Mich erwarten noch Geschäfte."

Sie gab bei biesen Worten mit einer Handbewegung und leichs

ten Verneigung des Hauptes dem ebenfalls aufgestandenen Schweis ger ein Zeichen, er sei benrlanbt.

Er aber druckte schon in der Geberde seine Bitte um einige Nachsicht aus, und sagte: Nur noch eine einzige Frage, sieh' ich, mir zu gestatten, nämlich: ist der Creole im Schloß von Scilla?

"Es ift fein Creole hier."

— Richt hier? Nicht hier? — rief Fortunatus erschüttert mit lauter Stimme. Die Marchesa selbst fuhr, wie eine Nervensschwache, bei seinem Ruse zusammen.

"Ich-bitte," sagte sie, "mäßigen Sie sich. Ihr Geschrei erschreckt mich."

— Richt angekommen! — fuhr Fortunatus mit leichenblassem Antlitz und bebender Stimme fort: Hätten Sie vielleicht bestimms tere Nachrichten von dem, was ihm begegnete? Wäre er — — wäre Cecco nicht mehr — — o gnädige Frau, vergeben Sie mir — — wäre er nicht mehr —

"Glauben Sie," antwortete die Marchefana mit voller Ges laffenheit: "glauben Sie nur, der Creole ist nicht mehr —"

— Ift nicht mehr am Leben! — schrie Fortunatus, schlug bie Sande in einander und Thränen ftürzten aus seinen Augen. Er bemühte sich umsonst, seinem Schmerz Gewalt anzuthun, sank auf den Sessel zurück, den er zuvor eingenommen hatte, und verhüllte sein Gesicht.

Die Marchesa stand einige Minuten in schweigender Verlegen, heit vor ihm; machte bann mit raschem Schritt einen Gang durch den Saal auf und nieder, entweder unwillig und unentschlossen über die durch den Fremdling verletzen Regeln alles Schicklichen, oder beängstigt durch die Unmäßigkeit der Trauer.

"Mein herr," fagte fie endlich, "mir steht es weber zu, nach ber Ursache eines Benehmens zu forschen, mit bem Sie mich ersfchrecken, noch fühl' ich Reigung, fie zu wiffen. Aber boch muß

ich Sie ersuchen, mich setzt zu verlassen. Ich werbe Ihnen mor= gent die Stunde melben lassen, wann ich das Bergnügen haben kann, Sie noch einmal auf dem Schlosse, zu sehen."

Fortunains, indem er mit dem Taschentuche seine Thranen trocknete, ftrengte sich an, wieder Fassung zu gewinnen. Aber dies Taschentuch, welches er in der Eile ergrissen, nicht das, was er wollte, reizte seinen Schmerz nur noch heftiger auf. Es war das ehemalige Haupttuch des Creolen mit Ensemiens Stickerei. Beim Andlick desselben ward ihm, als berühr' er die Leiche des geliebsten Knaden selber. Er siel stillschweigend in den Sessel zurück, von welchem er sich erheben wollte, und drückte das Tuch an sein Gesicht.

"Ich bitte Sie noch einmal," sagte die Marchesa, "beruhigen Sie sich, mein Herr, und ersparen Sie mir das unangenehme Gestühl, Zeugin dieses, ich muß es sagen, unmännlichen Betragens zu sein. Morgen lass ich Sie wieder zu mir rusen; denn jest sind Sie nicht in der Stimmung, das zu hören, was ich Ihnen allensfalls zu eröffnen haben könnte; oder Fragen zu beantworten, welche ich an Sie zu richten hätte."

Fortunatus lispelte leise für sich, ohne auf die Marchesa Acht zu haben: "Cecco! Armer Cecco!"

"Erlauben Sie," fuhr die Marchesa mit steigender Berlegenheit und Ungeduld fort, "daß ich Sie durch einen meiner Leute nach Ihrer Wohnung begleiten lasse. Morgen wird Sie der Rämliche wieder zu mir führen."

"Gnäbige Frau!" versette Fortunatus, indem er sich nach einem tiefen Seuszer ermannte, aufstand und in halber Berwirs rung den abgelegten hut suchte: "Meine Geschäfte im Schlosse sind abgethan. Morgen bin ich nicht mehr in Sciglio. Verzeihen Sie gnäbig, wenn ich in Ihrer Gegenwart die Psichten bes Ansstandes vergaß. Die Natur hat keine Sitte. Mir brach das Herz."

- "Es ist unumgänglich nothwendig, Signor, ich muß Sie morgen wieder sehen!" sagte die Marchesa: "Sie werden morgen ruhiger sein, und mich nicht mehr durch die Ungeberdigkeit Ihrer Betrübniß in Erstaunen sepen."
- Nein, gnädige Frau, ich werde nie ohne Thränen von jenem unglückseligen Kinde reden können, versetzte Fortunatus: und werde immer erstaunen, daß, wer es gekannt hat, sich trockenen Anges besselben erinnern kann.

"Mein herr — — fagte bie Dame mit einem Ernft, ber ihre Empfindlichkeit ausbruckte.

Aber Fortunatus, in der Stellung, sich von ihr zu beurlauben, unterbrach sie und sagte: "Gewähren Sie mir die letzte Bitte, gnädige Frau. Was haben Sie über Cecco's Tod erfahren? Durch welche verruchte Hand verlor der Esgel sein Leben? Wo ist sein Grab?"

- "Der Fragen find für heute zu viel. Morgen!"
- Morgen bin ich auf der Wallfahrt zu diesem heiligen Grabe, morgen auf dem Weg, die Unschuld zu rächen. Das allein kann nur noch die Aufgabe meines eigenen Lebens sein. Ich weiß, es ruhte ein geheimnißvolles Onnkel über diesem verlassenen Creolen. Noch ist mir in seinem Schicksal nicht Alles lauter. Aber, Gott wird mir helsen; es muß licht werden!

"Glückeligste Jungfran von Nazareth, warum die Drohungen? Sie sind in einer Auswallung, mein herr, in einer Leidenschafts lickeit, die mir nicht erlaubt, Sie länger anzuhören. Ich bitte Sie, mich verlassen zu wollen."

— Warum, Signora Marchesa, verweigern Sie eine leichte Antwort auf meine Frage? Nichts, als die Antwort könnte meis nem Schmerze wohlthun. Wenn Sie Zeuge gewesen wären, wie liebevoll Gecco Ihrer und nur Ihrer gedachte, so oft — —

"Sie setzen mich in die Rothwendigkeit, Deiftand zu rufen!"

fagte die Marchesa mit Unwillen, und zog heftig an einer Conur, bavon eine Glode im Außenzimmer laut ertonte.

— So sei's! — seuzte ber Schweizer: Sie bedürfen keiner Hille — Er verbeugte sich und ging.

"Ich möchte Sie nicht beleibigt von mir lassen," rief ihm bie Dame mit sansterm Tone nach: "ich zähle barauf, Sie morgen wieder zu sehen. Sie werben es nicht bereuen, aufs Schloß gestommen zu sein."

— Ich habe nun nichts mehr zu fragen, nichts mehr zu hören! — erwiederte der Jüngling halb zurückgewandt mit trocken absertigens dem Tone. Indem trat der alte Diener hastig herein, geschreckt durch den ungewohnt stürmischen Glockenruf, und, auf den Winkseiner Gebieterin, begleitete er den Fremden hinaus.

Schon waren beide, ber Diener mit ber Laterne gunbend langs fam weran, die Treppe hinab, jur hauspforte gefommen, als Fortungtus, in allen Taschen suchenb, das Tuch bes geliebten Angben vermißte. Er blieb ftehn und machte mit feinem Berluft ben Alten befannt. Diefer zeigte fich fogleich bereitwillig, in ben Saal gurud: zufehren, das Vergeffene zu holen. Aber bem Jungling, bei feinem Aereixten Zustand, und bei bem hoben Werth, welchen er auf bie ihm gebliebene Reliquie bes ungludlichen Lieblings feste, war der abgemeffene Schitt bes betagten Livreetragers zu trage. Er flog, eh' diefer fich brehte, die Treppe wieder hinauf, burch ben langen Ging in bas Borgemach. — hier hörte er feinen Ramen, Fortunato, -bgh einer entfernten Stimme rufen, bie bas Blut ihm in allen · Abern erstarren machte. Bestürzt fah er nach ben Banben ringenm. Reine Fuge, koine Deffnung, keine andere Thur, als die des eben verlaffenen Saals. Er suchte umber; er horchte; er borte feinen Ton mehr, als die schallenden Tritte des alten Mannes auf der Schlößstiege. — Es wandelte ihn ein Grauen vor seiner Selbsts

tauschung an. Er trat in ben Saal, seine Entschuldigung gegen die Marchesa Bioganni auf den Lippen.

**32**.

## Das Paupttuc.

Die Dame befand sich wirklich noch baselbst und warf, bei seisnem Eintritt, einen ungehaltenen Blick auf den Unangekündeten. In ihrer Gesellschaft war jest ein anderes Frauenzimmer, welches, mit ihr im Gespräch begriffen, Cecco's Seidentuch betrachtend in die höhe hielt.

"Berzeihung!" sagte Fortunatus, indem er sich durch den Saal deu beiden Damen näherte: "jenes Tuch ward von mir vergessen."

Die gegenwärtige Trägerin besselben, die, vertieft in die Besschauung des Fundes, ihn nicht beachtet hatte, verrieth durch ein stücktiges Zusammensahren ihre Ueberraschung. Dann aber ging sie ihm selbst entgegen und überreichte ihm sein Eigenthum schweisgend, mit einem zwar anmuthigen Lächeln, in welchem aber etwas Schalshaftes schwebte, als machte sie sich heimlich über die Bedeutssamseit des Tuches und die Dringlichseit des sungen Herrn lustig.

Es war eine Schöne von etwa neunzehn Frühlingen und, nach ben Brillauton an ihren zarten Fingern und den großen Perlen zu urtheilen, die durch ihr dunkles haar gestochten schimmerten, von hohem Range. Ihr seiner Gliederbau, von weißem Marlyzeuge umstossen, wie vom Schneelicht, bewegte sich mit dem Reiz und der Leichtigkeit einer Dianen-Rymphe. Um die helle Stirn, und seitwärts, zwischen hals und Nacken gaukelten nachlässig zerfallene Locken, sinsterglänzend, als wären sie aus schwarzem Glasguß gessponnen. Da Fortunatus, um das Tuch zu empfahn, die Augen ehrsurchtsvoll ausschlug, und ihr in das sansterröthende Anklik blickte, vergaß er im ersten Erstaunen beinahe die dargereichte Reliquie aus

zunehmen. Denn bie, welche ihm bas Gesuchte entgegen hielt, war nur schöner, und mit einem Gesicht, wie Dichter sagen, von Lilien und Rosen, dem Creolen schwesterhaft ähnlich.

"Es scheint beinahe," sagte sie mit seligem Lächeln, "ich bin meinem Freunde Fortunato seit einer Woche fremb geworben."

Der Jüngling erblaßte und starrte die fremde Erscheinung mit aufgeriffenen Augen an, als sähe er in die Geheimnisse der Geister= welt.

"Grafin Beatrice," sagte die Marchesa, welche schnell herans getreten war, und nahm die junge Dame bei der Hand: "ich hoffe, Signor Linthi wird und morgen die Ehre seines Besuchs gewähren. Jeht aber ist der Augenblick nicht vorhanden. Koms men Sie in Ihr Zimmer; ich habe Mittheilungen, von hoher Wichtigkeit zu eröffnen."

Indem die junge Gräfin ihre Hand zurückzog und mit derselben eine abwendende Bewegung gegen die Marchesch Bioganni machte, sagte sie zu Fortunatus mit sichtbarem Vergnügen über sein Entstaunen und doch wie über sich selber erröthend, mit gesenkten Blicken: "Gewähren Sie mir keine Erwiederung?"

"Ich barf es nicht zugeben!" rief bie Marchesana bazwischen: "Gräfin Beatrice, ich erwarte Ihren Gehorsam."

Fortunatus, noch immer ben Blick auf die Inge dieses schönen Angesichts geheftet, stammelte: "Gräsin Beatrice — — " und wieder: "die Stimme meines unglücklichen Cecchino!"

"Und seine Hand!" sagte die Gräfin, indem sie ihren halbs entblößten, seingedrehten Arm ausstreckte und ihm vertraulich die zarte Hand bot: "Warum nennen Sie ihn unglücklich?"

Er bog das Knie unbemerkdar, kußte ehrfurchtsvoll die Hand, aber ließ sie wieder sahren und sagte: "Es ist unmöglich! Sie sind nicht Er! — Aber seine Schwester! — Ich bin irre und versblendet!"

"Nein, Signor Fortunato, nicht verbiendet!" entgegnete die junge Gräfin: "Da steht das fatale Geheimniß aufgebeckt vor Ihnen, das ich, nun wissen Sie Alles, unter keiner Bedingung und nicht Ihnen verrathen wollte, konnte, durfte; obwohl Eusemig und Signora Marcoli zu Gerace damit vertraut waren. Also nicht Ribera, nicht Reynier haben Sie befragt? — Sie antsworten mir nicht? Fortunato, war ich denn nicht gezwungen, Sie zu täuschen? Vergeben Sie einer Unglücklichen, die in Ihrer Nähe sechs schreckliche Wochen verlebte und nur im Ebelmuth des ebelssten Mannes Schutz sand."

Der Schweizer warf noch einmal einen Blick auf die Gräfin und sprach, wie für sich: "D mein Gott! — Mir ift Gecco — — er ist mir nun wahrhaft abgestorben. Ich suchte ben theuern Creoslen. Er begegnet mir wohl, aber in verklärter Gestalt. Ich suchte nur den Ereolen.

"Es hat keine geringe Mühe gekostet, antwortete die Gräsin muthwillig, "ihn wegzutreiben, hinwegzubeizen und wegzukraßen. Iwar in Mileto schon mußte er sich gefallen lassen, Mädchenkleiber anzuziehen, weil ein sittsames Frauenzimmer ihn die Sciglio bes gleiten wollte. Aber der unbändige Junge vereuropäerte sich nicht so leicht und hing mir treu in Mileto an, zum Theil in Seminara und hier noch. Berwünscht sei seine Anhänglichkeit! Und doch hatt' ich ihr und der unbarmherzigen Vorsicht meiner Aerkermetsterin auf der Austria so Großes zu danken. Grämen Sie sich um den Ereolen nicht. Erlauben Sie, daß an der Stelle des häßelichen, ungezogenen Burschen, seine Schwester Ihnen erkenntlich sein darf."

Der junge Mann wollte reben; aber seine Sprache stockte,: so oft er die vor ihm schwebende Schönheit mit ungewissen Blicken bewachtete, wahrend sie hinwieder sich an ihm nur belustigen zu wollen schien. Sie dunkte ihm auch von höherer Gestalt, von

eblern Zügen, als jener Anabe. Rur einzig ihre weiche, eins schmeichelnbe Stimme war seine Stimme. Das Herz schlug ihm ftarker; er fürchtete, sich lächerlich zu machen, wenn er treuherzig in einen Betrug hineingehen würde, ben die Dame ihm, ober vielleicht der Page selbst, durch Aehnlichkeiten und Berwechselunsgen, spielen möchte.

"Weine gnabige Grafin," sagte er mit verlegenem Lacheln, "wenn die Schwester des liebenswürdigen Creolen für ihn erkenntslich sein will, so wag' ich zu bitten, mir den Pagen selber zu zeigen."

D ben Pagen!" rief Grafin Beatrice lachend: "ben warf ich unterwegs endlich, zwischen Seminara und Bagnara, zum Wagen hinaus. Er machte mir in ber prächtigen Chaise bes Prinzen wahte Vurcht. Er liegt nun im Walbe von Solano; ober ist wieder, was er war, ein Landstreicher geworden."

"Im Walbe von Solano?" wieberholte Fortunatus: "Hätt' ich bavon Ahnung gehabt!"

"Mir lieber, daß Sie ihn da fanden, wie dies Tuch bezengt," versetzte die reizende Beatrice, "als daß die Reiter des Prinzen des merkt hätten, wie das Bündel ins Gebusch flog."

"Sie sind's!" antwortete ihr Fortunatus, nud indem er die Augen himmelwärts wandte, setzte er mit unterdrücktem Seufzer tranrig hinzu: "Aber — Du bist's nicht mehr!"

Die junge Gräfin schlug jest ben Blick zu Boben, und hob, wie in einer stummen Bitte, die hande gefaltet empor.

Während dieses Gesprächs stand die Marchesaua, als stille Besobachterin, seitwärts. Ein leises Kopfschütteln bezeichnete von Zeit zu Zeit ihre Unzufriedenheit oder Ungeduld. Die Perlen des Rosenstranzes rollten in ihrer Alabasterhand schnell auf und ab. Jest trat sie abermals einen Schritt näher und sagte mit angenommener Auche: "Ich dächte, Gräfin Beatrice könnte jest den jungen, wals

kern Mann entlassen; er wird von der Reise ermüdet sein. Es ist die Nacht hereingebrochen, und der Weg vom Schloß zum Meer und Felsen zur Stadt nicht angenehm."

"Ach, meine gnädige Tante," rief Beatrice liebkosend und sie mit einem Arm halb umfassend: "ängstigen Sie sich keineswegs; Sie wissen nicht, welche Nachtschwärmer Signor Fortunato und der Creole gewesen sind. Wir haben noch Bieles mit einander abzuhandeln. Warum auch verheimlichten Sie mir seine Ankunst? Wissen Sie wohl, daß Sie die Huld und Güte selbst und boch sehr grausam sind? Wer dürgt dafür, daß ich heute schon ein Wörtchen von seiner Anwesenheit vernommen haben würde, wenn mich nicht vorhin das Sturmläuten erschreckt und herbeigerusen, und dies Haarztuch des Creolen alles Uedrige verrathen hätte? — Sie müssen meinen bieherigen Schutzeist näher kennen lernen."

"Zweiseln Sie nicht, liebe Gräfin," sagte die Marchesa sehr liebreich zu ihrer Nichte, die in stiller Freude glühte, "ich kenne ihn genug, um ihn mit Ihnen zu bewundern."

"D nur aus bem Schattenriß meiner Worte!" verfette Beatrice.

"Und aus dem," siel die edle Dame ein, "was mir Signor Linthi mit liebenswürdiger Offenheit von sich und seiner würdigen Familie zu erzählen gefällig genug war, Sie mir aber verschwiegen."

"Was hatt' ich Ihnen verschwiegen, gnabige Tante?" ents gegnete die junge Grafin: "was wissen Sie mehr, als ich wußte? Geschwind beichten Sie mir von ihm!"

"Nicht eigentlich ihn betrifft's," sagte die Dame mit einem ents schuldigenden Ton: "nur seine lieben Berwandten in der Schweiz, arme, aber sonft ehrliche Bauern. Er selbst freilich ist der Sohn eines, ich glaube, eines Ruchen backers ober Pastet en backers. War's nicht so, Signor Linthi?"

Fortunatus, bem es nicht entging, wit welchem gefuchten und bemuthigenden Tone bie liebreiche Marchesa bies sprach, und wie

Beatricens Heiterkeit dabei plößlich, wie vom Frost überfallen, zum Ernst erstarrte, fühlte die unverdiente Beleidigung, mit welscher der angestammte Stolz ställianischer Großen ihm begegnete. Aber er verbarg den Unmuth und antwortete: "Um Berzeihung, gnädige Frau, ein Inderbäcker war mein vortresslicher Bater."

"Hören Sie's also, Grafin Beatrice?" fuhr die Tante fort: "ein Zuckerbäcker! das war Ihnen doch noch unbekannt."

Die Gräfin, welche erst auf Fortunatus, ber in gutmuthiger Erhabenheit ruhig bastand, einen flüchtig forschenden Blick warf, dann die sinste gewordenen Augen seitwärts gegen die Marchesana richtete, konnte ihre Empsindlichkeit nicht verhehlen, und sagte mit einer gewissen Hoheit in verweisendem Tone: "Signora, Sie werben mir diesen Augenblick etwas unklar. Warum blasen Sie, gleich dem Aetna, einen schmuzigen Rauchschwall durch den reinsten Himsmel? Ich erinnere mich, daß mein Herr Vater, der herzog von Biviafranca, nicht verschmähte, einen Fußfall vor Joseph Bonaparte, dem corsischen Advokatenschn, zu thun."

Die Marchesa warf den Kopf etwas zurück und ein lächelnder Spott umflog ihre Lippen: "Bei allen Heiligen des Paradieses! ich wußte nicht," sagte sie, "daß Signor Linthi auf dem Wege zum Königthum sei."

Rasch trat die junge Gräsin mit glühendem Gesicht zu dem Schweizer, ergriss seine Hand und sagte zur Marchesa: "Richt erst auf dem Wege! Dieser edelstnnige Mann hat schon seine Königsstrone aus der Hand der Tugend. Berzeihen Sie, theurer Forstunato; die erlauchte Marchesa Vioganni hatte mir weit würdigern Empfang sur den Retter meines Lebens verheißen, sonst würd' ich Sie nicht hieher beschieden haben." — Sie sagte dies mit tieser Bewegung; eine Thräne sing an, ihre Augen zu trüben.

Er beugte sich, druckte seine Lippen auf ihre Hand und sagte: "Gestatten Sie, daß ich mich entserne. Mein Derz ist zu voll;

meine Sinne sind verwirrt. Gewähren Sie mir Ihr Mitleiben. Es schmerzt mich, daß mein Hiersein Sie und die Signora Marschesa entzweien konnte."

"Entzweien!" rief die Gräfin mit der ehemaligen Heftigkeit des Creolen und trat einen Schritt zurück: "Kann ich mich mit einer Welt entzweien, der ich nicht angehöre und nicht vereint bin? Der sehen Sie, daß ich mich mit der Marchesa Bioganni entzweien könne, mit der ich wohl nie Eins war?"

Die Marchesa gerieth bei diesen Aeußerungen in sichtbare Uns ruhe, und nahte sich freundlicher, als sie je bisher gewesen, aber mit einer Freundlichkeit voller Angst, ihrer Nichte und sprach: "Beatrice, dürsen Sie so von der Schwester Ihres Vaters urstheilen?"

"D, baß die Liebe meines Laters in der Bruft seiner ers lauchten Schwester wohnte!" seufzte die Grafin.

"Und war's nicht meine Liebe," fuhr die Marchesa fort, mit einem Blick des Borwurss, "war sie es nicht, durch welche die Tochter meines Bruders vom Kloster und Nonnenschleier gerettet ward?"

"Offen, Signora, und ohne Hehl vor diesem offenherzigen und ebelherzigen Sohn des Zuckerbäckers aus der Schweiz!" sagte die Gräfin ihr entgegentretend: "war es nicht mehr noch Ihre Ersbitterung gegen den Grafen Alvaro di Ribera, der mein väterliches Erbtheil suchte; war es nicht Ihr Stolz oder Ihre Gewissensstuckt, eine Selbstmörderin zur Nichte zu haben?"

"Heilige Mutter Gottes! wie ungerecht Sie ber Jorn macht!"
fagte die Marchefa sehr sanft und in beschwörendem Ton: "Ich
wagte damals meine eigene Sicherheit für Sie, vergessen Sie es
nie! Durch Ribera's Geiz und politischen Haß ward Ihr Bater
am Hose von Palermo verlästert, geächtet und büßte er seine ges
fammten Besthungen in Sizilien ein. Ich rettete den größten Theil

berselben sur Sie!" — Es thut mir weh, in Gegenwart dieses fremden Nannes, Dinge solcher Art verhandeln zu muffen. Ich bitte, brechen wir ab. Mein Bruder Alvaro zwar ist jest in der Kriegsgefangenschaft der Franzosen; aber, Signora Beatrice, er kann noch zurücksehren!"

"Der Graf Ribera ist wirklich zurückgefehrt," sagte Kortunatus, "er besindet sich in Sciglio, wo er mit mir zugleich diesen Abend ans Land trat."

Bei diefen Worten erblaßten beibe Damen. Beibe bestürmten ben Herrn Linthi mit Fragen. Er erzählte, was er von der Entweichung des Grafen aus Monteleone und dessen gefährlicher Berswundung wußte.

"Signor Fortunato," sagte die junge Gräsin zitternd, "Sie schworen einst, mich, wie durch die Meereswellen, durch die Wosgen des Lebens zu tragen. Ich bin eine Waise; verlassen Sie mich nicht."

Die Marchesa Bioganni bagegen zog die Glocke an, und sagte: "Noch in der Nacht muffen wir uns über seinen Zustand Gewißheit schaffen. Ich sende Leute in die Stadt. Beruhigen Sie sich, liebe Gräsin."

Während Beatricens Tante ellsertig dem alten Hausdiener gescheime Besehle ertheilte, trat Fortunatus zur jungen Gräfin und sagte: "Warum zittern Sie? Nein, wenn Sie auch sür mich verswandelt und eine Andere geworden sind: nie werd' ich aushören, für Sie derselbe zu bleiben. — Gönnen Sie mir auch, als Gräfin von Piviafranca, die Huld und das Bertrauen, mit welchem mich einst der unvergeßliche Cecchino beseligen wollte."

"Ich vertraue, und zittere nicht mehr!" erwiederte fie, und legte leise ihre Hand auf seinen Arm, indem sie ihm wieder mit der ehemaligen Zärtlichkeit des Pagen in die Augen sah. "Ent=

fernen Sie sich einstweilen, aber nicht aus Sciglio, und halten Sie sich bereit auf Alles."

"Ich bleibe!" sagte Fortunatus und wandte sich von ihr ab, wie wenn ihm unwohl ware und er frische Luft suche.

Sie hielt ihn fanft zurud und fagte leise: "Wollen Sie mich meiden? Warum wenden Sie sich von mir?"

Er blieb stehen, das Haupt gesenkt, und erwiederte: "Das sollen Sie nicht fragen, theure Gräfin. D, was ist aus Ihnen, was nun aus mir geworden! — Ich habe meinen Bruder vers loren."

"Wollen Sie darum die Schwester verstoßen?" lispelte sie ihm zu.

Er richtete einen brennenden Blick auf die Gräfin, die mit niedergeschlagenen Augen vor ihm ftand. "Ein armer Soldat," feuszte er, "und die Tochter eines herzoglichen Hauses!"

— Fortunato, qualen Sie eine Ungluckliche nicht. Herzen trasgen keine Grafenkrone. Beobachten wir die Formen, welche die Welt uns vorzeichnet, und tragen wir bulbend die Fesseln, welche die Verhältnisse uns geben. Mein Herz ist Cecco's Herz! — Nun still! die Marchesa kommt zurück.

"Mich wird bieser Abend tödten!" sagte die Marchesa: "Ins dessen, ich sende zwei meiner Leute zum Grafen in die Stadt, ihm meine Dienste anzubieten. Einer soll die Nacht zur Pflege des Berwundeten dort bleiben, der Andere uns Nachricht bringen."

" Vergönnen Sie mir," sagte Fortundtus, "in dieser Begleistung zur Stadt zurückzugehen?"

Ein gütiger Winf ber Augen verfündete ihm den Beifall ber jungen Gräfin, die zugleich brohend, mit schalfhaftem Lächeln den Finger erhob, als er das schwarze Seidentuch sorgfältig zu fich nahm. "Eusemiens immerblühende Rosen!" sagte sie.

"Die heilige Reliquie meines schönen Zwillingebrubers!" er-

wieberte er, und empfahl sich ben Bewohnerinnen bes Schlosses, um nach Sciglio zurud zu fchiffen.

33.

### Das Silb.

Es war nach italienischer Uhr und Lebensweiso so spät noch nicht, da er wieder ans User trat; der Himmel von den glänzendsken Sternen, das Land von den fröhlichsten Menschen belebt: Gessang weit umber, hin und wieder heimliches Girren der Zithern. Lustgänger wandelten in der Abendfrische mit ihren Lustgängerinnen zwischen jungen Bäumen, wie Schatten des stillen Alpstums, die auch im körperlosen Zustande ihre Treue nicht vergessen. Im Glanz der Lampen vor dem Gewölbe der Eiskrämer, oder der Früchtes händler, und ihrer zierlichen Pyramiden von duftigem Goldobst und Blumengewinden, sasen herren und Franen in ernster Unters haltung von Königen und Schlachten, während seitwärts beim uns gewissen Schein des Lichts einer Garküche junges Bolf zum Trillern einiger Mädchenstimmen tanzte. Alles webte und lebte in Liebe, Racht, Geheimnis und Anmuth.

Wenigstens dünkte es den jungen Schweizer so, welcher sich, nach den Wundern auf dem Felsen von Scilla, erst auf dem öffents lichen Plat der Stadt, zwischen ihrer heitern Bevölkerung sammeln und vom Rausch seiner Seele zur Nüchternheit genesen wollte, um den Schlaf zu sinden.

Wohl fand er biesen, aber auch andern Morgens noch nicht die erwartete nüchterne Stille des Gemüths. Wie schlug sein Herz, als er aus der niedlichen Wohnung des Fischers ins Freie trat, und über dem Meer den Gipfel der Scilla in der Luftblane wahrs nahm, an dessen Kastell: Gemäuer die Sonne schmeichelnd ihre schönsten Strahlen legte! Der himmel schien sich zu neigen und ben Jüngling bei jedem Lüstchen mit weichen Armen zu umfahen. Der Erdboden erwiederte elastisch den Druck seiner Fersen, und machte bas Gehen zum tanzartigen Schweben. Ein Regen von Wohlgerüchen sloß unsichtbar aus allen Iweigen, und die Wellen am Strande rauschten Rust.

Cecco war vergeffen; Beatricens herrlichkeit verbunkelte ben ganzen hintergrund seiner vergangenen Tage, und zog einen blenbenben Strahlenschleier über bie Jahl ber fünftigen. Augenblicken wünschte er nichts, fürchtete er nichts; er ging nicht mit fich zu Rath; er berechnete nichts. Er liebte, im harmlofen Bewußtfein ber Gegenliebe. Run erft verftanb er ben Sinn feines eigenen Lebens aus ben letten Monaten; ben unüberwindlichen Bug feiner Seele zu bem Creolen; ben Bahnfinn beim Abschieb zu Run erft fand er fo vieler Rathsel Schluffel; bes Monteleone. Pagen Berwirrung und Davonspringen auf ber Bobe von Siberno, ba er ihn unter ber Palme zum ersten Dal in feine Arme geschloffen; die Eifersucht bes wunderbaren Rindes in Gerace; deffen Drohung, sich von ihm trennen zu muffen, wenn er bas lette Ge= heimniß erführe; alles ward ihm licht. Er schauberte zuweilen in fich felber bei ber Erinnerung, mit einem Wefen wie Beatrice, und zwar wie er sie im Schloffe von Scilla gesehen, in naher Bertrautheit viele Wochen beisammen gelebt zu haben. Er wußte ihrer Klngheit ober ben Beforgniffen ber wachsamen Signora bi Centi Dant, bag fie, entstellt und verkleibet, bie eigene Schonheit vernichtet hatte.

Bermuthlich aber würde Fortunatus zulett boch mit seiner gegens wärtigen Seligkeit ben langen Tag über in Verlegenheit gerathen sein, wenn nicht gegen Mittag schon ein Bedienter vom Schlosse exschienen wäre, ihm ein versiegeltes, schweres Briefchen überreicht und die Anzeige gemacht hätte, daß man ihn gegen Abend zur ers

hatte er schon vernommen, daß die hohen Herrschaften desselben bas Schloß ober Kastell auf dem Borgebirg mit dieser bescheidenen Wohnung vertauscht hätten, um dem schwer verwundeten Grafen Aibera näher zu sein.

Roch hatte Fortunatus nicht zwanzig Schritte durch die unserfünstelte Gartenwildniß gethan, als er, in sich zusammenbebend, Beatricen an der Seite ihrer Tante erblickte. Sie kamen ihm, wie es schien, in ernstes Gespräch vertieft, entgegen.

Die erste Begrüßung, etwas feierlich von Seite ber Marchefa, etwas verlegen, fast linkisch von Seite bes armen verzagten Schweiszers, war von Seite ber jungen Gräsin die herzlichste. So grüßt die stumme Liebe. Sie schwebte vor ihm wie ein ausstammendes Licht, im reizenden Erglühn ihres ganzen Wesens. Es schwamm eine Trunkenheit in ihren Augen, die wieder zur seinigen ward. So götterhaft glaubte er sie noch nie gesehen zu haben. Und doch war sie weit einsacher, als gestern, nur im leichten Hauskleide, von der eigenen Anmuth geschmüdt, und von einem Strohhut beschattet. Aber unter einer solchen Racht von schwarzen Locken hatte er solche Stirn, wie blendenden Schnee, und solche Wangensgluth, und solchen Liebreiz um Kinn und Lippen, nie im Leben gesunden.

Inm Glück hatte die eble Marchesana mit ganz andern Gesbanken und Empfindungen Versehr, als er. Sie wandte das Gesspräch auf den bedenklichen Justand ihres Bruders, und auf die bennruhigenden Neußerungen zweier Aerzie, die sie noch in der Nacht von Messina über die Westrenge hatte kommen lassen. In ihrem Gesicht wohnte eine schwesterliche Betrübnis, welche aber dem Ton ihrer Stimme sehlte; und der Schweizer hatte Lebensart genug, die hösliche Trauer mit ihr zu theilen.

Weit feinere Höflichkeit bewies bagegen eine ber Kammerfrauen ober Gesellschafterinnen, welche von ber Marchesa, als biese nach

einer halben Stunde abberufen ward, bei ihrer Richte zurückgelassen war. Diese Gesellschafterin nämlich bat um die Erlaubniß der Gräfin, sich eines Geschäftes wegen entsernen zu können. Ohne Zweisel wußte sie aus eigener Ersahrung, daß unter drei Personen schlechterdings immer, zum Behuf eines verständigen und zusammens hängenden Gesprächs, eine Person zu viel sei.

"Ich muß Sie mir nur ein wenig näher betrachten, junger herr!" sagte Beatrice und musterte mit schelmischen Augen ihren Begleiter seitwärts vom Kopf zu Fuß: "Wie haben Sie es ans gestellt, mich bei Ihrem Eintritt in den Garten um mein bischen Besinnung zu bringen? Ich stieß, als ich Sie erblickte, in der Bestürzung einen Schrei oder Seufzer aus, daß die erschrockene Marchesana ihre beiden Aeskulapen von Messina zu hilfe rufen wollte. Ach, Fortunato, ist's am Ende wohlgethan, länger in Ihrer gesährlichen Rähe zu athmen, wenn Sie Soldat werden, wenn Sie nach Malta gehen wollen?"

— Und war es wohlgethan, mir in Sciglio nicht mehr als mein Cecchino, sondern im blendenden Glanze dieser weiblichen Schönheit zu erscheinen? — versetzte Fortunatus: Ich darf nicht mehr zu Ihnen aufblicken. Indessen eine Wohlthat haben Sie mir heut' gewähren wollen. Ich danke Ihnen für das Bild. Wenn mein Gedächtniß zum Besten dieses franken Herzens auch nur ein wenig schwächer wäre, so würde mir das Gemälde ein Kühlmittel in der Fieberglnih werden können.

"Ich verstehe Sie aber nicht, Signor Fortunato. Man hat mir ebenfalls gefagt, ich sei vom Maler geschmeichelt. Sie finden bas Rachwerk nicht ähnlich?"

— Den Holzschnitt ähnlich? Rein wahrer Künkler malt eine Sonne an den Himmel, sie wird ihm stets zum-Teller. Wie kounte der Tropf es wagen, Sie zu malen, wenn er den Pinsel nicht in Strahlen tanchen konnte? Ich danke Ihnen für das Kühlmittel.

Es wird mir immer ein schönes Beib zeigen, aber teine Beatrice. Darum lieb' ich bas Bilb.

"Rein, nein, Fortunato, geben Sie mir's zurkck. Kühlen, fühlen! ben Mann von Schnee und Eis, fühlen! Brennen benn auch die Gletscher ber Schweiz, wie unsere Besuve und Aetnas? Ach, Fortunato, wir verstehen uns beibe nicht! Wie kann ber Eis-berg ben Feuerberg begreifen? D hätte ich Söttermacht, ich legte die hälfte ber Flammen, die hier brennen, in Ihr Herz, bas unterm Nordpol geboren ist."

Er ergriff Beatricens Hand, sah eine Weile stumm ihr in die Augen und wollte reden. Aber sie bedeckte sich schnell die Augen mit dem schmalen, weißen Händchen, und rief: "Richt dieser Blick mehr! Nicht dieser surchtbare mehr, aus welchem alle meine hims mel und Höllen gekommen sind. Der war's, der mein Innerstes entzündet hat, die das Leben verlodert, das Herz Asche geworden ist."

— Ich bin unglücklich, Beatrcie, weil Sie es sind. Die Ratur einet, die Welt scheidet uns. Ich weiß nicht, ob den Zusall segnen oder ihm fluchen, der uns beide auf dem Meere verdand, und uns sere Schicksale zusammenslocht. Sie sind nicht frei, Sie sind hier gebunden mit hundert zarten, der Welt wichtigen Banden. Ich bin der Fremdling überall, den man leicht mit einem Ränder verswechselt und fürchtet. Die Marchesana aber fürchtet den Ränder schofelt und sürchtet. Die Marchesana aber fürchtet den Ränder schofelt und sich vermuthen darf. Sie soll es nicht! — bei Gott, sie soll es nicht! Aber wie wird, wie kann sich das lösen?

"Nie! Es soll, es kann sich nicht lösen! Freuen Sie sich mit mir. Meine Sesahren sind vorüber. Ich kann ohne Schrecken au Messina denken. Ich werbe dahin zurücksehren. Denn der Graf Aibera liegt an seinen Wunden zum Sterben schwach, und die Todesangst verwandelt den hartherzigen Mann zum empfindsamsten Sünder. Er hat gebeichtet, hat die lette Delung empfangen. Wie ein heiliger zu sterben, ließ er mich zu seinem Sterbelager rusen. Ich habe ihm aufrichtig alles Unrecht verziehen, das er meinem Bater und mir gethan. Ich bin wieder in vollem Besit meines väterlichen Erbes, des Nandes, den er begehen wollte. Er geb mir mehr als dies aus seinem Nachlaß, und die Abtei, der ich entsprang, entschädigte er mit einem guten Theil seiner Landstücke."

Nun erzählte ihm die Gräfin noch Manches von ihren frühern Berhältnissen und der Grausamkeit und tücklichen Alugheit ihres Oheims. Er hatte die Franzosen mit unauslöschlichem Grimm geshaßt, und eben darum vielleicht auch seinen Bruder und die Marschesa, seine Schwester. Bei dem Allem fürchtete er denuoch das Glück Napoleons und die Eroberung Siziliens durch französische Wassen so sehn der den beträchtlichsten Theil seines zusammens gescharrten Reichthums in die englische Bank niedergelegt hatte.

Fortunatus begriff freilich kelneswegs, warum ihm die reiche Erbin diese Familienverhältnisse vertraute? Vielmehr zeigte ihm jedes ihrer Worte die Aluft zwischen ihr und ihm; und jedes beistäusige Erinnern an ihre glänzenden Standesverhältnisse schien nur berechnet zu sein, ihn an seine Pflicht zu mahnen, die er, als Mann von Gefühl und Ehre, beobachten musse.

Die Kammerfrau unterbrach biese Unterhaltungen. Balb trat anch die Marchesa wieder herzu.

34.

## Das Sarazenenlieb.

Schon war bas Abenbroth verglüht, als man noch im Saale bes Landhauses beisammensaß, die Marchesa mit ihrem weiblichen Hofftaat, Fortunatus und die junge Gräfin. Die Lettere schien bei dem allzuzersplitterten Gespräch am meisten von Langeweile gequält zu sein.

"Bringen Sie mir die Gnitarre!" sagte sie zu einem der ans wesenden Frauenzimmer: "Ich fürchte, unser Gast sindet sich von und übel unterhalten, oder denkt an traurige Dinge, die ihn so einsilbig machen."

Der Befehl warb schnell vollzogen, und Fortunatus, ber ihren Borwurf ungerecht nannte, wollte boch selber nicht burch längeres Wibersprechen ber Freude verlnstig gehen, Beatricens Stimme im Gesang zu hören.

Ein lockender Seufzer strömte aus allen Saiten den Fingern Beatricens entgegen, als diese sich kaum dem Lautenspiel nahten. Dann stieg zwischen den Klängen der Zither, wie von ihnen umsschleiert, verschämt und leise die Stimme der Sängerin auf. Sie sang ein altes Bolkslied in fizilianischer Mundart, welches südsspanische Heimath, wenigstens deren Liebes und Andachtgluth verfündete.

Es lautet also:

Weinend schwang, jum Gott am Kreuze, Ihre Arm' empor Irene. Doch ber schöne Sarazene Beugte sich zur Dulberin.

"D bu füße Gnabenlose, Bill bein töbtlich-frommes Glauben Leben mir und Liebe rauben: Rimm fie, Chriftin, beibe bin!"

Und er zuckt, aus gold'ner Scheibe, Seines Schwertes Flammenftrahlen; Legt es au die Bruft voll Onalen, Auszutilgen seine Pein.

Bum Erlöfer weint bie Fromme; Bleht im Somers, bem allerbangften:

"Lofe Du mich aus ben Mengften, Dein bin ich, und bin boch fein!

"Mög es Deine Macht entwirren, Denn ich kann nicht widerfireben. Er mein Leben, Du mein Leben, Beffen beiber ift bie Braut?"

Bunberglanz entstrahlt bem Arenze. Sterbend sinkt die Jungfrau nieber; Schließt die blaffen Augenlieber, Selig lächelnd, ohne Laut.

"Bit bir!" rief ber schöne Pelbe, "Laß mich in die Racht verfinken, Bo mir Tod und Liebe winken!" Und er fiel ins trene Schwert.

Die ersten sußen Tone aus Beatricens Rehle burchbrangen ben jungen Schweizer mit einem Schauer. Es war berfelbe Ton, es war baffelbe Lieb von wolluftiger Schwermuth, welches zuweilen aus der Rajute der Austria emporgeklungen war, und ihn und die Soiffsmannschaft entzuckt hatte. Damals galt ber seelenreiche Laut für die Stimme ber Signora Rosa di Centi. Run enttauscht, hing et, ganz Auge, ganz Dhr, mit feliger Trauer an ber Sangerin, bie in biefen Rlagen nur Leiben ihrer eigenen Seele aushauchen zu wollen schien. Aber eben ber Inhalt bieses Liebes offenbarte ihm zugleich, welchen Reichthum er gefunden, um ihn ohne Rettung einzubüßen, und fortan ein armeres Leben, als je vorher, zu leben. Er bachte nun erst an den feinbseligen Unterschied ber Kirchen, welcher ihn und die fizilianische Grafin trennte. Sie gehörte bem fatholischen Blauben, er bem evangelischen an. Er war nun der Sarazene und Ungläubige ihres Liebes; fie die in Liebes = und Glaubenstreue fterbenbe Christin. Und burch feine Schuld war geschehen, daß ihr nie Ahnung geworden, einem vom Fluch der römischen Kirche beladenen Keper das arglose Herz zusgewendet zu haben. Denn, wie er auf Reisen pflegte, hatte er, Anstoß zu meiden, sich von den gottesdienstlichen äußern Bräuchen der Länder nie entsernt, in denen er leben mußte. Jest überstel ihn mit dem Schmerz, welchen die Gewißheit eines unvermeidlich gewordenen Scheidens gab, Reue. Er saß mit gesensten Augen in Betrübniß und stillem Verzweiseln da, als die letzten Lantenstone verhalten, und schien nicht zu beachten, daß die Frauenzimsmer Blicke auf ihn richteten, vermuthlich die üblichen Bezeugunsgen von wohlverdienter Bewunderung erwartend.

"Allerliebst, ich habe boch unserm Signor Linthi ein Schläfschen über die Augen gefungen!" rief Beatrice lachend, indem sie ansstand und die Guitarre abgab. "Rein, er schlägt die müden Augen auf. Run gesteh'n Sie uns, in welchen schönen Traum hab' ich Sie eingewiegt? Erzählen Sie geschwind."

"Mit nichten, meine Gnädige!" antwortete Linthi. "Umges kehrt, Ihr anmuthiger Gefang entzauberte mich von einem langen Schlaf. Er riß mich aus einem schönen Traum."

Den Damen schien dies die Einleitung zu einer anziehenden Unterhaltung. Sie forderten ihn auf, sie mit der Schönheit dieses Tranmes befannt zu machen. Plötslich aber trat einer von den Tienern der Marchesa in den Saal, sast odemlos, und stüsserte seiner Herrin in ehrsurchtsvoller Stellung einige Worte. Die Masschesa wandte sich darauf mit ernster gewordenem Gesicht gegen die Gesellschaft, und sagte mit seierlich ruhiger Stimme: "Gott wolle sich der abgeschiedenen Seele meines Bruders in Gnaden erbarmen. Graf Alvaro di Ribera ist gestorben!"

Diese Nachricht störte die bisherige Seiterkeit ber Bersammels ten. Fortunatus und die übrigen Damen äußerten der Marchesana und deren Nichte ihr Beileid, die jedoch beibe weber den Ausbruck großer Traurigkeit zeigten, noch die Aeußerungen des Mitschmerzes von den Anwesenden für mehr, denn einen üblichen Joll der Göstlichkeit nehmen zu wollen schienen.

Marchesa Bioganni erklärte, daß der Leichnam in das Erbs begräbniß nach Sizilien hinübergeführt werden müßte, da sie das für, so wie für Bewachung des Todten, sür Haltung der Seelens messen u. s. w. vorläusige Anordnungen tressen, und sich selbst, schon des Anstandes willen, in das nicht weit entsernte Trauers haus begeben wolle. Ihre junge Nichte aber, Grausen gegen die Todten hegend, dat von der Erfüllung dieser Pflicht entlassen zu werden. So entsernte sich die Marchesa, begleitet von zwei ihrer Gesellschafterinnen und dem Diener. Die Gräsin und eine der Damen, nehst Herrn Linthi, gaben ihr durch den Garten in der Abenddämmerung das Geleit.

Die zurückgebliebene Gesellin Beatricens verlor sich aber, wie durch Jufall, von ihr, aus dem Garten, und ließ sie mit Fortus nato allein in den Gängen desselben umherirren.

"Wög' er Ruhe im Grabe sinden! " sagte die Gräsin, "und vor Gott Bergebung seiner Sünden, unter welchen Brudermord wahrlich keine der kleinsten ist. Auch ich will zahlreiche Messen sür ihn stiften. Sein Tod hat mir Sicherheit und Ruhe wieder gegeben. Ich bin frei, nun ich vor den Gewaltsamkeiten Ribera's nicht länger zittern darf. Zwar die Marchesana liebt mich nicht; aber sie kennt auch keinen haß. Sie hat nie einen andern Brimm, als gegen den Bruder gefühlt, über dessen Leiche sie jeht Thränen zur Schan ausstellen wird. Aber trügen mich meine Bermuthungen nicht und glaubt sie, als Schwester meines Baters, zu Gunsten eines gewissen gichtbrüchigen Prinzen über eine hand versügen zu dürfen, die ihr nie gehorchen wird: so trenn' ich mich auf immer von ihr."

— Das werben Sie nicht. Die Marchesana hängt mit Liebe an Ihnen! — sagte Fortunatus.

"Liebe? D glauben Sie' bas nicht, Signor Fortunato. Sie hat bas Wort in ihrer Jugend gelernt und nie verstanden. Sie hat ihren Bruder nicht, sie hat ihren Gemahl nicht geliebt. Sie hat keinen Raum für irgend ein Gefühl guter oder schlechter Art in ihrem trockenen Herzen mehr übrig. Sie würde selbst von keisnem Haß, von keiner Rache gegen den Grasen Ribera Empsindung gehabt haben, wenn er sie nicht erst um eine beträchtliche Summe Geldes betrogen, dann bei der Königin, als heimliche Anhängerin der Franzosen, verdächtigt hätte, daß ihr der hof verdoten wurde. Sie ist die reine, eiskalte Selbstsucht des Stolzes. — Aber sprechen wir von angenehmern Dingen. Nicht so, lieber Freund, Sie erzählen mir von Ihrem langen schönen Traum? Es thut mir recht weh', daß ich ihn unterbrach. Ich bitte, weigern Sie sich nicht."

— Erlauben Sie, daß ich schweige. Unmöglich kann ich es mundlich thun. Sie sollen ihn erfahren, dann aber schriftlich.

"Und was darf mein edler Freund mir nicht unmittelbar verstrauen? Warum vergelten Sie meine surchtlose Aufrichtigkeit gegen Ste mit anderer Münze? Sie sind bieher Hort und Schutz und Freude und Zuversicht eines Lebens gewesen, das Sie aus den Fluthen zogen; wollen Sie nun, sogar in Kleinigkeiten, zum Gesteinniß für dasselbe werden?"

- 3ch beschwore Sie, laffen Sie mich ftumm bleiben.

"Stumm? Wie, im Ernst? Ihr Traum mehr, als Scherz? Dann will ich Sie mit ihm noch weniger loslassen? Ober, theurer Fortunato," suhr sie leiser lispelnd fort, indem sie sich im Gehen seitwärts zu ihm neigie, und ihre Hand in seinen Arm legte, "oder ist die Furcht, die mich seit gestern qualt, nicht ohne Grund?"

- Darf ich biefe Furcht wiffen, icone Grafin?

Sie schwieg einen Augenblick, bann sagte sie, mit geseuktem Haupt, wie vor sich hin: "Der Creole war Ihnen mehr werth, als die Gräfin Piviafranca. Nur Großmuth und Mitleid zogen

Ihre schöne Seele zu bem unglücklichen Knaben. Die Nichte ber Marchesana bietet kein Interesse mehr für das ebelmüthige Herz Fortunato's. Sprechen Sie es nur aus: bloß hohes Mitleiden fühlten Sie meinetwillen?"

- Ich bitte, theure Grafin, tragen Sie bieses Mitleiben nun mit mir. Der Traum ift aus.

"Also, Sie traumten? Und was?"

— Mir träumte — — theure Beatrice, zürnen Sie nicht — — bas Bild meines geliebten Creolen ist seit gestern verwischt, aufs getöst, verschmolzen — — nicht in bas Bild ber Gräfin Pivias franca — — nein, beim himmel, nein! Ich kenne biese kaum. Die Gräfin und ich! Wir stehen in unermeßlicher Ferne aus eins ander — —

"Das muß wohl ber Fall sein, lieber Fortungto, benn meine Ohren vernehmen zwar noch Ihre Stimme, aber ich verstehe in ber ungeheuern Entfernung kein einziges Ihrer Worte. Also?"

— Der Creole ift vergeffen! Beatrice, und nur Beatrice konnte ihn aus Gedächtniß und Herzen verbrängen.

"Dabei ware nun nicht viel verloren gegangen, scheint mir's. Fahren Sie fort, in bieser Rabe zu sprechen, bann fang' ich an, Sie zu verstehen."

— Mir träumte, o Beatrice, ich durfe, ich muffe Beatricen anbeten — — lieben — —

"Das träumten Sie, Fortunato?" fagte die Gräfin leiser und ftüte fich fester auf den Arm des Jünglings. "Also Traum?"

— Da ward ich gewahr, ich sei ber Sarazene Ihres Liedes, und Beatrice die sterbende Christin.

"Ihr Traumgett war nicht gutig. Gut, bas Sie erwachten."

- Nein, ich warb es erft im Erwachen gewahr.

"Es kommt mir vor, Sie verirren fich, in Berwechslungen Ihrer Zustände. Sie wachten im Traum, und träumen im Wachen."

— Beatrice, Beilige, wenn ich nnn in Ihren Augen zum Sas razenen würde?

"Bersuchen Sie's. Ober — — ich will nicht hoffen, Signor Fortunato, daß im Schweizerlande noch Sarazenen wohnen."

- Aber evangelische Christen.

"Bas wollen Sie bamit fagen? Christen nach bem Evangelium?"

- Ja, aber ohne Papft, ohne Rlöfter, ohne Deffe, ohne -
- "D, ich verstehe. Sie meinen bergleichen lutherische Keter, und Heiben? Die Englander sollen auch, sagt man, bem heiligen Bater nicht gehorchen. Sie haben ihren eigenen Gottesbienst."
- Sie find Christen, aber evangelische. Auch ich, theure Grafin, bin fein Ratholik.
- "Sie scherzen, edler Freund. Sie sind ein zu frommer, ein zu vernünstiger Mann, um an jenes lutherische Heidenthum glaus ben zu können. Warum sagen Sie mir nicht noch, Sie wären ein Jude? Und wozu überhaupt dieser geistlose Scherz. Sah ich Sie nicht selber oft mit mir in der Resandacht?"
- Dhne Rudsicht auf die Kirchen, theure Gräsin, und ohne Rudsicht auf veren Gebräuche, Feierlichkeiten und besondere Lehrs sate, kann ich in allen christlichen Tempeln Gott anbeten, im Gelst Christi. Auch ich bin Christ, wie Sie, aber kein romisch-katholischer.

"Sie erschreden mich, Signor Fortunato!" rief sie, ließ seinen Arm sahren und trat einen Schritt von ihm zurud: "Sagen Sie, um Gottes und aller seiner Heiligen im himmel willen: nein! Sagen Sie: nein!"

— Forbert mich Beatrice zu einer Lüge auf? Ich kann nicht gehorchen.

Zitternd ergriff sie seine Hand und mit siehentlich-schmeichelns dem Tone sagte sie: "D Fortunato, wenn ich je Ihrer Freunds schaft werth gewesen bin, dann, bei dieser Liebe, bei meinem und Ihrem ewigen Heil beschwör' ich Sie, vergessen Sie die heidnischen Irrthumer, kommen Sie zu uns Andern in den Arm der alleins seligmachenden Kirche."

— Theure Beatrice, religiöse Ueberzeugungen sind Bündnisse mit Gott und Ewigkeit. Wir können sie heuchlerisch draußen mit den Lippen abläugnen, aber sie siehen unvertilgdar in uns. Sie sind selbst von unserm Willen unabhängig. Sie sind der ganze Inhalt unsers Wissens und Gewissens. Daher gehen sie nicht aus unserm Willen, sondern der Wille geht aus ihnen hervor. Ueberzeugungen vertilgen, hieße den Geist vertilgen wollen. Könnten Sie, wenn man Sie auf den Knien bitten, wenn man Sie mit Höllenqualen bedrohen würde, den Glauben an Ihr eigenes Dassein, an Erd' und Himmel, in sich vernichten? Wenn Sie auch wollten, es läge außer Ihrer Macht. — Ober, Beatrice, möchten Sie mich als öffentlichen, täglichen Lügner sehen? Ich wäre Ihrer Achtung von dem Augenblick an unwürdig.

"Fortunatus!" rief fie aus beklemmter Bruft: "das ift ent= fetilicher, als Schiffbrnch!"

— Ich ehre Ihren frommen Glauben. Er ist mir heilig. Ehren Sie den meinigen. Er ist mir heilig. Und bote man das Schönste, was der Erdball trägt, Beatricens Herz — und Beatricens Hand — um den Preis der ehrlosesten aller Lügen würd' ich das höchste Gut nicht kaufen.

"Mir ist unwohl, Signor Fortunato," sagte sie mit matter Stimme, kehren wir zurud."

Indem er, um ihre Gesundheit besorgt, sie gegen das Lands haus führen wollte, trat ihnen die Dame entgegen, von der sie zuletzt verlassen waren.

"Gute Nacht, Signor Linthi!" sagte die Gräfin, indem sie sich auf den Arm der Gesellschafterin stützte, "mir thut Ruhe wohl. Ich begebe mich in mein Schlafgemach." Fortunato sah bestürzt ihr nach. Dann wandt' er sich mit tiefem Seufzer und eilte seiner Wohnung zu.

35.

## Das Enbe ber Dinge.

Wie Tag und Nacht die wechselnden Kehrsetten alles Lebens in der Natur sind: so ist auch der Mensch des Abends und des Morgens sein voller Gegensat. Nach Sonnenuntergang fühlt sich der Starke schwächer, der Muthige seiger, der Freigeist abergläubiger. Es ist wohl eben darum allen Völlern der Erde gemein, erst wenn das Tageslicht weicht, den Reiz geistiger Getränke instinktmäßig gegen Nachtempsindungen der Ohnmacht, Sorge und Bangigkeit zu suchen. Nur Trunkenbolde zechen beim Morgenroth; aber beim Abendroth verschmähte auch Sokrates den rosenbekränzten Becher nicht.

Berr Linthi kampfte bis tief in die Racht hinein, in fieberhafter Erregtheit feines Wefens, fcweren Seelenkampf, und vollenbete ihn nicht. Die Bernunft rief: "Der Roman ift zu Enbe, bu follst entfagen!" — Die Leibenschaft der Liebe rief: \_nun erft muß der Roman des Lebens beginnen; mög' er einst mit Untergang ober Sieg ichließen!" Unter wechselnden Entwurfen, die fic gegenseitig bestritten, wie das vaulinische Doppelgefet ber Menschennatur, entschlief er endlich in einem Zustande von Entfraftung. Ein Starker erwacht' er am Morgen, und fannte feinen anbern -Willen, als den Willen seiner Pflicht. Er beschloß, noch beut' bas Meer zwischen fich und Beatricen zu legen und ihr bie Urfache seiner Abreise schriftlich mitzutheilen. Ohne zu wanken, begab er fich fogleich auf bie Burg von Scilla, wo ihm ber wadere Berner ben Bag nach Sizilien ausfertigte, bann in die Stadt zurud, um feine geringe Fahrhabe einzupaden und ben Abicbiebebrief zu fdreiben.

Beim Landen trat ihm ein Diener der Marchefana mit der Bitte entgegen, ihm zu seiner Herrin folgen zu wollen, welche auf einem einsamen Lustgang der Morgenluft genieße und nach ihm verlange. Er solgte. Er fand die Signora Vioganni auf dem öffentlichen Plat vor der Stadt, finnig in einem Schattengange.

"Signor Linthi," redete sie ihn nach gewechselten Begrüßungen und Entschuldigungen an: "die Gräsin Beatrice, meine geliebte Nichte, hat eine schlassose, traurige Nacht verlebt. Es ist mir unbekannt, was sich gestern während meiner Abwesenheit zwischen Ihnen und ihr ereignet haben mag. Auch liegt mir wenig baran, es zu erforschen, da ich des Uebels schon zu viel weiß. Ich hosse, Sie werden, als Mann von Berstand, auf männliche Weise mit mir reden. Darum ließ ich Sie berufen."

— Ich erwarte in aller Chrerbietung Ihre Besehle, gnäbige Frau! — sagte Fortunatus gelassen, dem schon, was er hören sollte, Ahnung war.

Dhne Umwege also zur Sache!" suhr die Marchesa sort mit einem Gesicht, welches den Schein einer vornehmen Gleichgültigsteit annehmen wollte, und doch in einzelnen Zügen und Blicken Verdruß, Verlegenheit und drohende Entschlossenheit nicht verhehlen konnte: "Es war der unselige Zufall, mein Herr, der Sie auf dem Unglücksschisse zu meiner Nichte führte, und eben Sie zum Retter derselben machte."

— Ich hoffe, gnäbige Frau, Sie werden die Güte dieses Zusfalls nicht anklagen, der Ihnen das eble Leben der Gräfin bewahrte.

"Es können Umstände und Zeiten eintreten, Signor Linthi, da ein schuldloser Tod wünschenswürdiger, als ein Dasein voller Schmach und Thränen wird. Ich muß Ihnen mehr sagen. Sie, mein Herr, waren es — ob Sie es längnen wollen ober nicht, sieht Ihnen frei und gilt mir gleich, — Sie waren es, der alle Klugheit und Vorsicht der Signora Rosa die Centi vereitelte."

- Meines Wiffens führte ich mit ber Klugheit dieses Frauens gimmers weber feindlichen noch freundlichen Verkehr.

"Gebenebeite Gnabenmutter! wozu länger dies tropige Läugnen, wenn die Thatsachen schreien? Man hatte meiner armen Nichte in Triest das abscheulichke Mohrengesicht gegeben, und sie in die Livree eines Jocei gesteckt, Alles auf Ribera's Besehl, damit Niemand unterwegs die Gesangene erkenne, ober, von ihrer Schöns heit gerührt, Mittel zur Flucht schasse. Aber trop Verkleidung und Entstellung erriethen Sie, mein Herr, Beatricens Geschlecht, und es gelang Ihnen, dem ersahrungslosen Kinde eine Leidenschaft einzussichen, in der es nur noch Entehrung und Elend sindet."

— Signora! — erwiederte der Schweizer ruhig und falt: Nehs men Sie es gefälligst als Joll von Hochachtung, welchen ich Ihrem Geschlecht weihe, wenn ich, nach biesen etwas unbedachten Vorzwürfen, Ihnen nicht mit Verachtung den Rücken zusehre. Rie, auch nur im Traume, siel mir bei, daß Cecchino eine Gräsin aus Sizilien sei. Der Einfall ware selbst der donquixotischen Einbils dungsfrast vernarrter Romanleser zu stark gewesen.

"Nicht boch, mein Herr, ich bitte: kein Aufbrausen! Berleten wir die Grenzen des gemeinen Anstandes nicht. Ich selber ents schuldige Sie allerdings, Sie mußt en damals glauben, mit einer Person Ihres Standes zu thun zu haben. Sie sind zu verständig, zu bescheiden, um nicht zu sühlen, daß zwischen dem Sohn eines Schweizer= Juckerbäckers und einer Tochter aus dem herzoglichen Hause Piviafranca — Peiligste Jungfrau! man kömmt bei dem Gebanken von Sinnen."

— Signora Marchesana, ich glaube Ihre Besorgnisse zu verschehen, und bin im Begriff, Ihnen, soviel an mir liegt, jede Besruhigung zu gewähren. Ja, Signora, gern bekenn' ich's, eine Leidenschaft zehrt an meinem Leben, die unter Berhältnissen geswaltig ward, welche bem feinsten Scharfblick die unschuldigsten

und gefahrlosesten von ber Welt scheinen mußten. Ja, ich liebe Beatricen mit einer Liebe, die erst mit meinem Leben enden kann —

"Allerseligste Jungfrau!" schrie voll Entsetens die Marchesa, welche die fromme Gewohnheit zu ehren schien, ihre Andachtsseufzer da auszustoßen, wo Andere zu stuchen psiegen: "das soll mir Beruhigung sein? Nichts beruhigt mich, als Ihre eiligste Abreise. Gehen Sie in Ihre Schweiz, oder nach Afrika, wohin Sie wollen! Es wird Ihnen an Reisegeld nicht fehlen."

- 3ch werbe Sciglio verlaffen - -

"Aber heut', aber noch zu dieser Stunde! Meine Nichte ist eine Rasende. Wer weiß, wessen sie fähig ware? Schwören sollte man, — Signor, ich werse damit keinen Verdacht auf Sie! — es ist ihr ein Liebestrank beigebracht worden. Mutter der Barms herzigkeit, was ich erleben muß!"

— Hoffen Sie, gnäbige Frau, daß meine Entfernung nach und nach ben Frieden herstellen werbe.

"Nur Entfernung kann es. Und was auch erfolgen möge, — Rettung ober Tob — — Gott und die Allergebenebeiteste mögen es verhüten! — aber keine öffentliche Entehrung! Sie begreisen das, Signor. Ja, ich hätte von Ihnen erwartet, daß Sie selber versucht haben würden, die Unglückliche von ihrem Wahnsinn zurückzgnführen. Es war Pflicht, sobald Sie den Rang der Gräsin verzuchmen. Sie konnten ferner von keiner Berbindung mehr träusmen — "

— Ich träumte bergleichen wahrhaftig um so weniger, gnäbige Frau, ba sie ber katholischen Kirche angehört und ich bem protestanstischen Glauben.

"Dem protestantischen — -?" rief die Marchesa und bes trachkete ben Schweizer mit dem Ausbruck einer Ueberraschung, welche über ihr ganzes Gesicht ganz unerwartete Heiterkeit verhalm zu banken, auf welchem ich schlasen könnte. Was ich erwarb, banke ich eigener Anstrengung. Darum bin ich arm. All mein Reichthum liegt in meinem Gewissen. Der Eitelkeit der Mächtigern, oder Begüterten den Hof machen, heißt, Bettelgewerbe treiben. Und für eigenen Vortheil Recht, Unrecht, Wahrheit, Lüge, wie ein Kartenspiel mischen, heißt auf vornehme Art stehlen. Ich bin zu stolz, ein Bettler, und zu ehrlich, ein Dieb zu werden.

"An Sie, meine Gräfin, entsag' ich mir, zu beuten; und einen andern Wunsch hatte ich wohl noch, aber weil er mein Wunsch ift, bleibt er erfüllungslos. Ich möchte meine Tage in einer Einöbe fristen können, wo mich Niemand nennt und kennt. Nur die reinern Herzen, nur die weisern Menschen sind die Unglücklichsten hienieden, und müssen es nothwendig sein, weil sie in ihrem ganzen Wesen Wiberspruch mit dem übrigen Hausen der Sterblichen sind.

"Was soll ich unter allen diesen Verlarvten, die Besseres von sich heucheln, als sie sind; ober seiger Weise nicht wagen, so gut zu handeln, als sie benken? Was soll ich unter verschmitzten Thieren in menschlicher Tracht, die an das Ewige glauben, und für das Irdische athmen? Ober inner den Mauern der Rirchen, nicht im Geiste Christi, Gott ehren? Die den Schein mit dem Wesen, den Mann mit seinem Rock, den Namen mit der Sache blind ober muthwillig verwechseln?

"Gute Nacht, theure Gräfin, benn meine Nacht ist schon ba, ehe ber Leib im Grabe liegt. Ich wandle unter ben Lebenbigen, als ein Verstorbener.

"Gute Nacht, o mein unvergeßlicher Cecchino! Warum warf bich ein schabenfrohes Schickfal an mein Herz, um es zu zers schlagen? Ober warum mußt' ich bich wiebersinden unter Ebels keinen und Perlen; nicht als die Aermste der Bettlerinnen unter einem Schilfdach? Ich wurde die Welt wieder geliebt haben, denn du allein warst sie gewesen. Ich hatte an eine Bergeltung schon auf Erben geglaubt.

"Beine nicht, bewundernswürdige Dulberin, du warst ja schon erhaben einst in beiner Knechtsgestalt über Verfolgungen des Vershängnisses. Dulbe, du Heilige, und blicke auswärts! Was hat die unsterbliche Liebe derer, die ewig sind, vom Fluch dieser versgänglichen Welt zu fürchten? Sind wir nicht beibe des höchsten und ewigen Abels? Sind wir nicht göttlichen Geschlechts, und das Allerhöchste der Wesen, ist es nicht unser Vater? Hienieden schmiedet wohl menschliche Thorheit ihre Ketten und Grasenkronen; daut ihre Scheiterhausen und Kirchen. Ueber den Sternen gelten keine Kronen, seine Kirchen; sie bleiben tobte Erde auf todter Erde zurück. Im Reiche der Geister herrscht ein anderes Waß und Geswicht. Blick' auswärts, meine Beatrice! glaube, liebe, dulbe!"

Er schloß diesen Brief. Seine Stirn war düster, sein Auge trocken, seine Wange glübend. Balb umfing der Habersack seine wenige Fahrhabe. Des Fischers Weib verhieß, das versiegelte Schreiben, Hand zu Hand, der jungen Gräfin zu überliefern. Der Fischer selbst begleitete ihn zum Ufer, wo seiner schon ein Boot harrte, mit sechs Ruberern besetzt, wie er es verlangt hatte. Man Kieß vom Lande.

36.

# Die Charybbis.

Weite Ruhe wohnte über den Wassern. Lange vernahm das Ohr keinen andern Laut, als den einsörmigen, zeitweisen Schlag der Ruder, welchen bald der heitere Sang der Schisser melodisch begleitete. Das Meer glich einem stillen, großen Landsee, fast eings umusert; rückwärts die anmuthsvollen Gestade Calabriens; vorwärts, in veilchenblauem Duft, das bergige Sizilien über der

Spiegelstäche ber Meerenge schwimmenb, mit seinem Bahrzeichen am himmel, bem webenben, wolfigen Rauch seines Aetna.

Je tiefer das Boot in die See stach, je großartiger rollten sich die prächtigen Kustenlandschaften aus einander, mit dem grünens den Zickzack der Vorgebirge und einspringenden Buchten, den weich emporschwellenden Hügeln, bestreut von Dörfern und weißglänzens den Landhäusern, zwischen Obsts und Orangehainen, Weins und Delgärten, und Fruchtschern. Die ganze Lust war vom Bohls geruche der Blüthen Galabriens schwer. Hier traten die niedrigen Gedäude von Pezzo dicht ans Wasser, wie ihren Fuß darin zu daben: entsernter glänzte das schwer Reggio herüber. Als wollte Italien wieder der von ihm getrennten Trinacria zum Berein hand bieten, streckte sich das Vorgebirg Cenide ins Meer hinüber, und das Cap Peloro drüben seine sandige Landzunge mit dem einsamen Leuchtthurm her.

In untheilnehmendem Mißmuth saß der Schweizer, von einem Segeltuch gegen die Strahlen der Juliussonne geschirmt, auf der Barke, ohne vom Lächeln der Natur gerührt zu sein. Stirn und Auge verkündeten sinsteres Nachdenken des beleidigten und trotigen Stolzes. Gleichgültig streiste sein Blick über Sizilien hin, wie es aus dem Ozean majestätisch emporstieg; ein ungeheurer Weltsaltar, von bessen Sipsel die silbergraue Nauchsäule des ewigen Opfers zum himmel wirdelt. Das stolze Missina, am Fuß seiner hügel, prangte ihm umsonst mit neuen Palästen und malerischen Trümmern und der Panchetta\*) des Hafens entgegen. Als ihn seine Ruderer diesem nahe gebracht und unterwegs die dem Altersthum surchtbaren Charybbisstrudel gezeigt hatten, wo sich jest noch leichtgefräuselte Wellen gefahrlos zum spielenden Tanze ringeln,

<sup>\*)</sup> La Panchetta nennen die Messinesen ben geräumigen und schöners Luftweg langs bem Ufer.

murmelte er leife vor'sich: "Wohl einer andern Scilla bin ich ents ronnen, und, wer welß benn, welche Charybbis meiner noch harrt!"

Dieser Einfall, zu viel schon gebraucht und verbraucht, um damit auch nur einen Augenblick lang in der Borstellung zu tändeln, lastete bald, als schwere Ahnung, auf ihm. Denn bald genug mußte er erfahren, daß hier in Messina, am Ziel seiner Reise von Triest, der ganze Zweck derselben versehlt sei.

Es gelang ihm, nicht ohne Mühe, noch am Tage seiner Anstunft eine bescheidene, aber freundliche Wohnung im Hause eines Rechtsgelehrten zu sinden. Die Gasthöse von Messina waren, wenigstens damals noch, von der Gattung derer, in welchen die einsehrenden Fremden den Wirth zu ihrem Gaste machen und bewirthen müssen. Ohnehin sah Fortunatus voraus, daß er in der Stadt zwar nicht bletbende Stätte sinden, aber längern Ausents halt nehmen würde.

Sobald die kleinen händlichen Angelegenheiten geordnet waren, wozu man auch Bermehrung und Ergänzung seiner Bekleidung zählen muß, um sich in Gesellschaften geltend zu machen, verspendete er die ersten Tage, jenen Brieffreund aufzusuchen, nach dessen Rath er gen'Messina gekommen war. Eigentlich bedurfte es für ihn keiner Tage zum Suchen. Denn er empfing früh genug Gewisheit, daß der gute Freund, von dem er freilich übel bestathen worden, nicht zum Regiment Wattempl, sondern Frohberg gehört habe, aber in Malta, bei einem Ausstand der dortigen Solsdaten, nach schweren Verwundungen, gestorben sei.

Wie gefällig die Schweizeroffiziere ihrem Landsmanne auch bez gegnen mochten, konnten sie ihm boch für seinen Wunsch, nämzlich einer der Ihrigen zu werden, nur trübe Aussichten weisen. Es mangelte erstlich den Regimentern im englischen Sold keineswegs an Offizieren, nur an Soldaten; zweitens war auch das Loos ber Hauptleute selbst, in Sizilien, so karg an Freuden, daß der Chren-

stand des Ladendieners bei irgend einem stattlichen Krämer das neben beneivenswerth heißen konnte. Das Schlimmste von Allein war noch, daß Niemand den guten Fortunatus persönlich kannte, der sich über die Glaubwürdigkeit dessen, was er von seiner Herskunst, seiner Begangenschaft oder von seinen Schicksalen zuvorskommend genug erzählte, durch nichts ausweisen konnte, als durch die Chrlichkeit seines Gesichts. In Gelds und Amtsgeschäften aber zieht man heutiges Tages gute, gültige Papiere dem ehrlichken Gesicht von der Welt vor. Und leider waren, beim Schissbruch der Austria, auch Linthi's Papiere ein Raub der Wellen geworden.

Er bemerkte sehr bald, daß, eben dieses Umstandes willen, diejenigen seiner Landsleute, welche er angesprochen hatte, geringe Einläslichkeit zeigten. Das schreckte ihn vom Versuch zurück, sich noch den Uedrigen zu empfehlen oder aufzudringen. Und so stand er, gleich in der ersten Woche, auf stzlianischem Boden einsam, ohne Bekannten, ohne Freund, ohne Zweck, ohne Geschäft, und im Umgang auf sich selbst beschränkt.

Eine solche vollständige Verlassenheit könnte Manchen zur Berszweiflung getrieben haben. Unser Schweizer hingegen ließ sich dieses Ungemach keineswegs nahe gehen. Eine lange Reihe widerswärtiger Ereignisse schien seine Gefühle abgestumpst zu haben. Er stellte sich vor die Landkarte von Europa, welche an der Zimmerzwand seines rechtskundigen Wirthes zur Schau hing. Alle Wege in die weite Welt standen ihm wieder offen; und gleichgültig konnte es ihm sein, wohin er sich wandte, denn er hatte überall gleich wenig zu suchen und zu hoffen.

In seinen allerdings wichtigen Wahlverhandlungen warb er zus lett, nicht auf angenehme Weise, durch Sausen und Bransen und beiäubende Schmerzen des Kopses gestört, die nur Bortrab eines Fiebers waren, welches ihn heimsuchen wollte. Ohne Murren nahm er seinen Plat im Kransenbette ein; er zweiselte nicht, es

werbe auch zugleich sein Sterbebett werben, und ber Bebanke that ihm im Innerften wohl. Er weigerte fich anfangs fogar, Arzneien ju genießen, ungeachtet ber herbeigerufene Mestulap Deffina's ihm weitläufig und mit ben gelehrteften, aber unverständlichften Runftausbruden bewies, griechisch und lateinisch, daß er feine Gesunds heit verloren habe. Fortunatus durfte um fo weniger an ber Wahrs heitsliebe biefes wurdigen Mannes zweifeln, ba bas Fieber beis nahe vierzehn Tage lang währte. Indeffen ift's noch unenischieben, ob die Purgantia und Emetica bes Beilfunftlers, ober bie fraftige Ratur und bie forgfältige Pflege, welche bem leibenben Jungling au Theil ward, mehr bagu beitrugen, ihn so balb vom Bett zu befreien. Die Gemablin bes Rechtsgelehrten, in beffen Saufe er wohnte, eine junge, gesprächige, mitleibige Deffineferin, ließ fich's nicht nehmen, bei biefer Gelegenheit bie garteften Pflichten ber Gaftfreunbschaft und bes Erbarmens gegen ben verlaffenen Frembs ling zu üben, ber ihr eben so beklagens als liebenswürdig zu sein schien. Sie wußte ihm mit vieler Artigfeit die Langeweile zu verplaubern, die Arzneien zu reichen, die Kopffiffen zu legen, und, als Genesenben, die ftarfenbften Rraftbruben und Ledereien zu bereiten. Gleichwie bie armfeligste Predigt, aber von einem guten Rebner an bas Berg ber Gemeinbe gelegt, fruchtbringenb wirken kann, so wird auch bie eitelste Arznei in ben Sanben ber Barilichfeit zum wunberthätigen Beilmittel.

Mittlerweile waren babei brei, vier Wochen verstrichen, ich , hatte sagen können, für Fortunatus verloren, wenn bem, welchem am ganzen Leben nichts gelegen ist, einige Wochen baraus Berlust heißen könnten.

37.

### Bieberseben.

Erft ale er fich beinahe fo frifch und fraftig benn jemale fühlte. erlaubte ihm seine allzuängfiliche Pflegerin einen Gang in die freie Luft. — Es war ein lieblicher Juliusabend. Er wählte ben Beg gur Banchetta. Ein erfrifdenber Seewind ftromte ihm entgegen. Das Gefühl wieder gewonnener Gefundheit gab ihm eine unaus-· fprechliche Beiterfeit. Der Anblick bes Meeres, im hintergrunde von ber Rufte Calabriens umfaumt, erweiterte fein Berg. Rechts frummte fich, ben prachtvollen hafen zu bilden und zu schirmen, ein weit in die Meerwogen vorgestreckter Landarm, ber Arm bes beiligen Rainero, ber jum ewigen Schmud und jum Schut ber Stadt das Castell S. Salvatore tragt; links hob sich, diesem gegenüber, aus ben Tagen Rarls V., bas Gemäuer ber hauptfeftung, im Fünfeck gebaut. Der leise schwankenbe Spiegel bes Dzeans, Die Ueppigkeit ber grunen Sügellanbschaft ringe umber, ber reine bunkelblaue Simmel über bies Barabies gewölbt, bie vom Blumen= buft gewürzte Luft, welche ber Genesene mit jedem Athemzug in langen Zügen trant, - Alles erfüllte ihn mit einer Bewunderung, als ware er eben jum erften Male in Gottes icone Schöpfungen eingetreten.

Plötlich aber sühlte er sich von hinten umschlungen von zwei Armen, die ihm mit den Händen beide Augen zudrückten. In solchen Fällen soll man den Freund errathen, der uns angenehm übersraschen will. Allein der arme Fortunatus schwieg und sann verzgebens. Er hatte oder kannte in der Welt, am wenigsten in der sillianischen Welt, keinen Vertrauten dieser Art. Endlich betastete er, um seinem Gedächtniß durchs Gefühl Beistand zu leisten, die Finger, welche seine Augen verschlossen hielten, und bemerkte an

jedem berselben mit wachsendem Erstaunen einen Ring mit und ohne Ebelstein.

"Ich wag' es kaum zu glauben!" fagte er zweiselnb und beklommen, und bachte an Beatricen.

"Wagen Sie's doch nur! Ja, lieber Freund, ich bin's selber!" rief eine männliche Stimme. Die Finger ließen los, und mit offenen Augen sah er sich in den Armen Sir Downs. Der Brite riß ihn mit närrischer Freude an sein Herz, füßte ihn, betrachtete ihn dann lange stumm und mit thränenseuchten Augen, und wieders holte seine Umarmungen.

Fortunatus, weniger burch die unerwartete Wiedererscheinunge des längst verloren gegebenen Reisegefährten, als durch die uns gewohnten Freundschaftsäußerungen besselben gerührt und betroffen, erwiederte diese aus vollem Herzen.

"Hab' ich's Ihnen nicht vorausgesagt," rief Sir Down, als wenn er die Ursache von Linthi's Verwunderung erriethe: — "nicht gesagt, ich würde verliedt in Sie werden, wenn ich nicht bei Ihnen wäre? Wie hab' ich Sie gesucht in allen Ecken, Winkeln und Schutihausen von Messina! Reine Mutter sucht ihr verlornes Kind mit größerer Seelenangst. Ein halbstummer Brummsbär von Schweizerossizier gab mir vor vier oder sechs Wochen eine Anzeige, die ich auf Sie deuten konnte. Aber alle Spuren gingen von da verloren. Wo kamen Sie hin? Wo steckten Sie? In Palermo, am Aeina, überall lief ich Ihnen nach. D, wie viel hätt' ich Ihnen zu sagen! Aber, ich kann, ich soll, ich mag, ich barf, ich will nicht." — Und mit diesen Worten schloß er seineu jungen Freund, den er auf der Austria halsstarrig von sich gestoßen hatte, mit neu auflodernder Freude in die Arme.

"Ich vermuthete Sie längst im Reiche ber Tobten!" sagte Fortunatus: "Wie entkamen Sie von Gerace aus den Fäusten der Briganten?"

- Ei nun, burch ein wenig Geistesgegenwart und ein wenig Bunber! — erwieberte Sir Down: — Als bas morbsuchtige Befindel in hellen Saufen zu Gerace eindrang, hielt ich mich, trop ber forgfältigften Ausruftung mit einem verrofteten Degen, verborgen. Sobald ich bei biesen Strokhenbanden ein paar englische Uniformen entbeckt hatte, lief ich hinterher, mengte mich unter fie, fommanbirte halb englisch, halb italienisch, fuchtelte und theilte Rippenstöße aus, bis man mir gehorchte. 3ch stellte mich an bie Spite eines Baufens und führte ihn jum Baufe Marcoli, um bie geracesche Juno, nämlich bie schöne Eufemia, pflichtgemäß als ihr Cavaliere fervente, in Schut zu nehmen. Denn Sie muffen wiffen, daß ich seit Ihrer Abreise bei der schönen Eusemia Quartier und Baftfreundschaft gewonnen hatte. Die Mordbrenner hielten mich in ber That für einen ber englischen Sauptleute. Allein ber roman= tische Streich ware mir - es fehlte fein Baar, - bald übel bekoms men. Raum merkten meine zertumpten Belben, fie follten, flatt das Saus zu plundern, es bewachen, verftanden fie mein Englisch nicht mehr. Das Morbgelichter fiel über mich ber, und hatte mir ben Garans gemacht, waren ihnen nicht ein paar unserer Offiziere, bie mich an meinem Geschrei, als ihren Lanbsmann, erkannten, mit ben Degenklingen in bie Rippen gefallen.

"Und die gute Familie Marcoli ? und Cufemia ?"

— Ramen mit einem kleinen Schrecken davon. Eusemia warb von da an, versteht sich, die Göttin des Tages. Diese calabresische Calppso, Armida und Anglika brachte uns tapsere Engländer ohne Ausnahme zu ihren Füßen. Reiner entkam ihren Sonnenaugen mit unversengten Flügeln. Leiber war das Fest von kurzer Dauer. Das Tressen bei Monteleone jagte uns wieder aus dem Jauber: garten davon.

"Und was ist aus unsern übrigen Austriafahrern geworben?" fuhr Fortunatus fragend fort.

- Mögen es die Götter wissen! Nur den grundbraven Staufs sacher sprach ich hier noch in Messina. Bor zehn Tagen ging er in zahlreicher, aber unsauberer Gesellschaft nach Corfu, nämlich auf einem Transportschiff mit ungefähr hundert und fünfzig gefansgenen, meuterischen Soldaten des Regiments Frohberg, die in Malta den größten Theil ihrer eigenen Hauptleute erschlagen oder verstämmelt hatten. Aber genug von diesem Allem. Jest von Ihnen! Wie gefällt Ihnen Messina! Wie lange bleiben Sie?
  - "Nicht langer, als ich muß."
- Gob bam, Sir Fortunatus, Sie sprechen mir aus ber Seele! Ein Feenland, ein himmelreich ift bies Sizillen; aber bie Galle lauft unfer einem bei jedem Schritt über. Seben Sie fich um', Sie feben vielleicht: bas Schönste von ber Insel, und bas Abbild ber lüberlichsten Berrlichkeit von der Welt; die heilige Jungfrau, bie Schirmherrin ber Messinesen, aller Orten und Enben, und babei bas schukloseste, von seinen Baronen ausgesogenste Bolk: ben prachtigsten hafen, aber beinahe ohne Schiffe; Balafte und Ruinen, Zeugen bes Erdbebens, Die noch seit zwanzig und mehr Jahren nicht vertilgt find; ringe um ben hafen, auf ber Panchetta, Alles mit Brunnen und Bildsäulen geziert; aber die Brunnen sind ohne Waffer, und zwischen ben fteinernen Denfmalern nur Schutthaufen und Trummer, Monche, Barone und Müßigganger. Seben Sie, bort steht die Bilbfaule Ferdinands IV. Das ist das Abbild feines Reiches hier! — Aber kommen Sie. Die Reihe ift an Ihnen, zu erzählen.

Sir Georg nahm den Arm des jungen Schweizers, und dieser erzählte, während sie langsam durch den prachtvollen Lustgang am Hafen wandelten, von seinen Schicksalen, indem er dabei des Creolen nur beiläusig und der Verwandlung desselben zu Sciglio gar nicht erwähnte.

"Ach, und bas Beste verheimlichen Sie mir!" rief ber junge

Brite, schalkhaft mit dem Finger brohend, indem er stille stand: "God dam, Sir Fortunatus, Sie sind die treuherzigste aller Schweizerseelen! Ich beschwöre Sie, nehmen Sie kein Weib. Sie wären in den ersten vierundzwanzig Stunden verrathen und verstauft. Also, Sie wußten in der That nicht, daß der gelb gefärdte Page der gelben Rose von Messina das niedlichste Mädchen unterm italienischen Himmel war? Wo hatten Sie die Augen? Als ich den Creolen zu Gerace näher kennen kernte, ward er mir sogleich verdächtig, und Signora Eusemia beichtete mir nachher lachend, wie man Sie betrogen hatte und betrügen konnte. Trauen Sie, um des Himmels willen, den Weibern nicht, ungeachtet Sie glückslich bei ihnen sind. Sie hatten die Eroberung der eben so schönen, als unglücklichen, Piviafranca gemacht. Eusemia hat Alles gesbeichtet.

herr Linthi sah fein Geheimnis verrathen. Es schien ihm nicht lieb zu fein. Er wollte es vermeiben, von bem zu reben, was ber größte Schmerz feines Lebens war. Und boch warb er burch die Gewandtheit des Briten immer tiefer in das Gespräch gezogen, bis er zulett felber bas Herz aufschloß, getrieben vom eigenen Bedürfniß, fich ausklagen zu konnen. Der Brite war, mehr, als von feiner bisher geäußerten Gemuthsweise zu erwarten ftanb, bewegt. Er bruckte ihm die Hand und sagte: "Sir Fortunatus, ich ehre Ihr Vertrauen und Ihren Schmerz. Ich fenne biefe Bunbe. denn ich trage sie noch mit mir umher; aber die meinige ist ans berer Art. Sie sind Ebelmann im größten Sinn bes Wortes; ich bitte um Ihre Freundschaft, beren wahrhaftig mein früheres Betragen mich eben nicht würdig gemacht hat. Ich bin tief in Ihrer Schuld. Sie find ber Retter meines Lebens. Sie haben bas volle Recht, mich zu verachten. Ich werbe ftreben, Sie mit mir zu versöhnen."

Natürlich wollte Fortunatus Erklärungen, wie biese, nicht gels

ten laffen, aber ber Englander rief: "Rein, nein! Entschuldigen Sie mich nicht. Ich bin ein Querfopf, ich weiß es; aber schlecht bin ich nicht, und davon wünsch' ich, Sie überzeugen zu können. Der kommandirende General For ist mein Verwandter. Ich wohne bei ihm. Er kann mir meine Undankbarkeit gegen Sie nicht verzeihen. Ich lade Sie morgen bei ihm zum Frühstück ein, und werde Sie selbst aus Ihrer Wohnung abholen. Jeht erlauben Sie, daß ich Sie zurück begleite. Denn die Abendluft wird kühl; Sie sind noch in der Genesungszeit und ich habe Sie in aller Vergeßlichkeit stundenlang und über Gebühr umhergetrieben."

Sir Down führte ihn in das Haus des Rechtsgelehrten. Forstunatus mußte hier, in seinem Zimmer, noch die Neugier des Briten stillen und Beatricens Bildniß zeigen. Dieser betrachtete es lange und sagte: "God dam! ein Engelsköpschen. Ich bedaure Sie, lieber Freund. Sie lieben, Sie werden geliebt. Wissen Sie das Beste? Ist die Gräsin in Messina oder Palermo, oder in irgend einem Winkel Siziliens, so wird sie zu erfragen sein. Ich kaufe ein Paar Strickleitern, und wir beide entsühren, wie Ulysses und Diomedes, das Palladium von Troja. Ein Hauptspaß wär's! Die Argonautensahrt ist nicht romantischer gewesen, als unsere Austriafahrt; sorgen wir für einen ächt poetischen Schluß. Nun, das besprechen wir weiter. Abio, Sir. Ich muß zum Gesneral, der mich vermuthlich lange schon erwartet."

Hiermit umarmten sich bie jungen Manner. Sir Down flog bavon.

38.

## Berbrüberung.

Man foll nur nie, auch unter ben schmerzlichsten Lebensverhält= niffen, an die Unmöglichkeit glauben, daß sie sich jemals wieder Heiter gestalten können. Wenn ein großes Leiben des Gemuths Alles um uns her zu Nacht versinstert, und darin der letzte Freudensstrahl ausstirbt, welchen der Himmel senden konnte: glaube doch Riemand, daß die ewigen Sterne selbst ausgeloschen seien! Sie leuchten noch über den Wolken. Und alles Leiden ist nur Gewölk. Es entspinnt sich und zerrinnt. — Fortunatus kannte diese Wahrscheit so gut, wie jeder; und doch hatte er, eben in den schwersten Augenblicken, da an ihr sestzuhalten am dringendsten war, den Glauben an sie verloren, wie es der schwachen Sterblichen Art ist.

Jest aber, leicht athmend im innern Wohlgefühl bes Gefunbens, und unerwartet von einem Freundesarm umfangen, ba er in der Fremde verloren zu fteben meinte, fühlte er fein ganges Sein und Wefen wieber allmälig in die ihn umgebende Welt hineingewachsen, von der auf immer losgeriffen und die für ihn ein Tobtenförper geworden zu sein schien. Es blühten wieder links und rechts, wenn auch sparfam, wie Erstlingspflanzen eines neuen Lenzes aus Schneegefilben bes winternben Marges, einzelne ans genehme Erwartungen, einzelne kleine Hoffnungen. Am meisten zog ihn die Aussicht auf perfonliche Bekanntschaft mit dem britis ichen Oberbefehlshaber in Sizilien an. Denn Anstellung im engs lischen Kriegsbienst hatte ihn nach Sizilien gelockt, und sein mäßi= ger Gelbvorrath, welchen er aus bem Schiffbruch gerettet, war burch Freigebigkeit bedeutend zusammengeschmolzen. Haushaltungs= forge hat von allen menschlichen Sorgen barum bie widerlichste Bitterkeit, weil fie nur an leibliche Nothburft und thierisches Bestehen mahnt. Sie abelt nicht bas Gemuth, fie bemuthigt nur.

Sir Down erschien zur bestimmten Stunde, und mit einem Antlit, in welchem die helle Freude strahlte. Er führte Fortunato mit sich, aber nicht in das englische Hauptquartier, sondern in dassienige eines der ersten Kriegszahlmeister, bei welchem General For, als einem alten Freunde, an diesem Morgen das Frühstück nahm.

Sie traten in einen freundlichen Saal, worin schon eine kleine Gesellschaft versammelt war. Sir Down stellte seinen Freund den Damen des Hauses, einer ältern und einer sehr artigen jüngern, Namens Miß Anna Hartley, vermuthlich Verwandtinnen des Bewirthers, dann ihn diesem selber, so wie dem General Fox und einem englischen Schissfapitan vor, Namens Smith.

Der General, ein Mann von mittlerer Größe, schneeweißen Haaren, etwa sechszigiährig, empfing den jungen Schweizer mit zuvorkommender Güte, und drückte ihm sehr gefühlvoll seinen Dank sur den Heldenmuth aus, den er beim Unglück der Austria dei Sir Georgs Rettung dewiesen. Auch beim Frühstück, welches auf bestannte englische Weise und sehr köstlich gereicht ward, wandte er sich am liedsten mit dem Wort an ihn, und schon vom Iweck seiner Reise unterrichtet, gab er ihm die tröstende Versicherung, daß für ihn gesorgt werden müsse. "Bleiben Sie einsweilen in Messina. Und sollt' es für Sie beim Regiment Wattewhl und bei den ans dern sehlen, so weis' ich Ihnen einen Platz an, der Ihren Talensten angemessen sein soll."

Die Werheißung zerstreute alle Bekümmernisse des Jünglings um eine anständige Fristung seines bürgerlichen Daseins. Er ward ganz Dankgefühl, und erzählte nun, aufgesordert von den Damen, mit besonderer Liebenswürdigkeit die Geschichte des Schiffbruchs, wobei Kapitan Smith mehr als einen Fluch dazwischen donnern ließ; dann vom französischen General Rennier und der Schlacht bei Monteleone, wobei der britische Oberbesehlshaber die beißendsten Randglossen über die elende Kriegswirthschaft der Sizilianer machte.

Man war beinahe baran, vom Tische auszustehen, als der Kaspitan den Namen einer Brigg nannte, die diesen Morgen von Sisbraltar angekommen sei, und mit welcher General Fox schon längst Depeschen von London erwartet hatte. Dies gab der Unterhaltung eine neue Wendung. Der General äußerze Ungeduld, nicht wenis

ger auch die Damen und mit ihnen Sir Down, um Nachrichten und Briefe aus England.

"He!" rief ber Schapmeister: "und ich erwarte die Ziehungslisten von London und Fortuna's Huld. Ich habe mir schon vor Monaten ein halbes Dupend Loose aufschwaßen lassen. Niemand wollte mir wieder davon abkausen. Was kann ich Besseres thun, als daß ich meinen lieben Gästen zum Confekt auch eine Hoffnung lege." — Er ging, brachte eine Brieftasche, und warf jedem der Anwesenden ein Lotterieloos auf den Teller. Niemand lehnte das Geschenk und dessen ungewissen Werth ab; aber reichlich ward dem Wirthe die Spende mit fröhlichen Scherzen und witzigen Einfällen vergolten.

Wie geistreich und munter auch die Gespräche waren, schien doch Sir Down von einer heimlichen Ungeduld geplagt zu sein, bald das Ende zu sehen. Er mußte sich daher gefallen lassen, daß der Wiß, besonders der Miß. Anna Hartley, neckend den Stachel gegen ihn wandte. Und wie er sich vertheidigen mochte, ward ihm eins ums andere ausgebracht, daß er sogar sechs schönen Messineserinnen zu gleicher Zeit den Hof mache. Endlich, nachdem er genug gesquält worden, erbarmte sich seiner der General. Der Ausbruch besselben gab das Zeichen zum Abschiede der übrigen Gäste.

"Gottlob, daß man wieder frische Luft schöpsen dars!" sagte Sir Georg, indem er Herrn Linthi's Arm nahm, um mit ihm die reizenden Anhöhen über der Stadt zu besuchen: "Der witigste Witzist zuletzt sades Spiel, wenn das Herz nicht mitspielt. Ich hatte Neuigkeiten, hochwichtige, für Sie; die brannten mich den ganzen Worgen. Aus Furcht, Sie könnten mir in der Gesellschaft den Zerstreuten spielen, wollt' ich sie Ihnen nicht früher mittheilen. Es sag mir daran, mit Ihrer Person ein wenig Prunk vor dem General zu treiben."

<sup>-</sup> Laffen Sie bie Renigkeiten hören.

"Erinnern Sie fich? Gestern schlug ich Ihnen scherzweise bie Entführung ber Grafin Piviafranca vor. Heute ist's kein Spaß damit. Legen wir Hand ans eble Werk! Gob bam, ich perbe in Ressina an Langerweile."

- Sie find bei lustiger Laune, Sir.

"Es ist mein eiskalter Ernst, Sir Linthi! Schon gestern Abend erfuhr ich Alles, was zu wissen nothig ist. Schon diesen Morgen musterte ich mit Renneraugen die Festung, ihre Stärken, ihre Schwächen, Höhe der Fenster, Beschaffenheit der Hinterthüren. Ich sage Ihnen, die Unternehmung ist Kinderspiel, und der Rosman Ihrer Liebe front sich mit dem vortresslichsten Schluß."

— Ich beschwöre Sie, lieber Freund, kein Wort mehr von ber Gräfin, sagte Fortunatus, und burch seine Mienen ging ein Ausbruck sinstern Mißfallens an bem Gespräch.

"Nur ein halbes Stündchen von hier wohnt sie!" fuhr ber Brite fort: "Auf dem Landgute einer Verwandtin, einer Marchesa Bioganni, wohnt sie, in tiefster, nonnenhafter Eingezogenheit und tiefster Trauer um einen verstorbenen, alten Better."

— Ich will und darf sie nicht wieder sehen, Sir Georg. Drum wird mir der Aufenthalt in Messina zur Pein. Ich werde die Güte des Generals anstehen, mich lieber nach Malta oder Aegypten zu schicken. Ich habe meinen Gleichmuth erst zur Hälfte wieder ers rungen. Berhüte mein guter Genius, daß ich Beatricen noch eins mal begegne. Ich wäre verloren.

"Berloren? Ganz und gar nicht, Sir. Sie fänden Ihr liebes Ich nur im Herzen des schönsten Mädchens von Sizilien wieder. Heben Sie doch ein wenig die Augen auf, und sehen Sie nicht so menschenseindlich!"

— Stören Sie mich nicht auf meinem Weg, bem einzigen, zum Seelenfrieben, Sir Down.

"Gben führ' ich Sie ja auf ben mahren Weg, zum Seelen-

frieden. Schlagen Sie doch nur die blauen Augen auf. Sehen Sie dort hinten die malerische, weiße Villa zwischen den Pappeln auf der Höhe? Dort wohnt der süße Frieden der Seele. Es ist die Ver der Marchesa-Vioganni."

Fortunatus blickte empor und wandte sich schnell um. Es schien ihn Zittern zu befallen. "Rehren wir zur Stadt zurück!" sagte er mit einem Ton des Unwillens, ließ den Arm des Engländers sah: ren und ging zurück. Sein Begleiter schloß sich ihm wieder an und sagte: "Ich erstaune, Sir Linthi. Sie also wollen im Ernst nicht, selbst wenn die Gräfin wollte? Sie sind geliebt, Eusemia sagte es mir; Sie selber sagten es mir. Sie kennen die Heftigkeit nicht, mit welcher italienische Herzen schlagen. God dam! Ich din Ihnen noch Genugthuung schuldig von Corfu her, und habe Ihnen mein Leben zweimal zu bezahlen. Hier wäre Gelezgenheit zu Allem. Lassen Sie mich machen, Sir Fortunatus. Ich allein sehe das Wagstück sür Sie durch."

— Und geläng' es, so hätten Sie ben vergeblichsten aller tollen Streiche gewagt. Ich bin sest entschlossen, jedem hossenden Gesbanken an Beatricen zu entsagen, und Berhältnisse zu ehren, in welchen die Welt und ihre Ordnung allein bestehen kann. Und wäre die Gräsin groß genug, über die Schranken des kirchlichen Unterschiedes hinweg zu sehen, die den Protostanten von der Kathoslissen ist irennen, so wäre ich zu stolz, gleich andern Glücksjägern, armen Rittern und Abenteurern, die Gunst eines Mädchens zu misbrauchen und mir, auf Rechnung der Liebe, Geld zu machen. Daraus wird nichts, lieber Freund. In meiner Armuth wohnt eine Chre, in meinem Seelenleiden eine Hoheit, welche ich wes der um Tonnen Goldes, noch um die Hand des schönstes Weibes verkause.

"Bravo!" rief der Brite und ging eine Weile schweigend neben Linthi her, wie über ben unerwarteten Riß betroffen, welcher ihm burch seine romantischen Entwürfe gezogen worden war. "Gob dam!" rief er endlich: "es mag leichter sein, große Dinge zu vollbringen, als gute! Aber, unter uns gesagt, bei dem Allem ist etwas Eis in Ihrer Liebe, wie mich dunkt. Sie haben also die reizende Beatrice nicht mit eigentlicher Leibenschaft geliebt?"

— Ich? nicht geliebt? nicht mit Leibenschaft? — rief Fortusnatus und blieb stehen, und hob die Augen stumm gen Himmel und eine Thrane quoll in ihnen empor. Er trodnete sie schnell und sagte: D lieber Freund, brechen wir davon ab! Ich könnte noch einmal in die Krankheit zurückfallen, von der ich kaum genese. Ich bin zu reizbar; ich empsinde es. Das ist zurückgebliebene Schwäche von den Fiebern. Eben, weil ich Beatricen abgöttisch liebe, und ihre Achtung allein noch der Trost und Stolz meines armen, halbvernichteten Lebens ist, muß ich die Raserei der Leidensschaft bekämpsen. Ich will nichts, als das Bewußtsein retten, ihres Andenkens werth zu siehen. Aber noch traue ich dem Siege nicht und sürchte mich vor mir selber. Darum mag ich jene Villa nicht sehen; darum muß ich aus Messina sliehen. Hindern Sies mich nicht, ein männlicher Mann zu bleiben.

"Fortunatus!" rief Sir Down und siel ihm um ben Hals: "Nenne mich Du! nenne mich Bruder, du große Seele, und ers höhe mich zu dir mit deiner Freundschaft. Wir schließen den ewigen Bruderbund in unsern Thränen, wie andere im Weinrausch."

Der Schweizer bruckte ben jungen Briten schweigenb und herzlich an seine Brust.

"Lache mich nicht aus, daß ich weinen muß!" fuhr der Brite fort: "benn du weißt nicht, wie du mein Inneres umgekehrt hast, so sehr ich mich auch sträubte. Du bist mir ein Weltversöhner geworden. Ich trug im Grunde des Herzens Verachtung gegen unser ganzes Geschlecht, welches nur Tugend, wie eine häßliche Schauspielerin Schminke, brankt. Ich kannte noch keinen Licht-,

keinen Himmelsmenschen, nur bloße Erdmenschen und Gottesassen. Ich war gewiß gut, und ward bizarr, weil ich mit den Wölsen heulen wollte. Du warst aber Mann und warst es immerdar. Ich glaubte lange beinen Werth nicht, weil er mir selber sehlte; und hielt dein Wesen für gelungene Maske, weil ich selber nur, gleich Allen, Maskentracht anlegte. Ich beklage dich nun gar nicht mehr, Fortunatus. Es geht mir Ahnung auf, daß es eine Höhe, eine Seligkeit geben müsse, die um den Preis des gebroches nen Herzens nicht zu theuer ist. Aber ich beklage Beatricen! Ihr herz muß brechen, ohne Seligkeit. Wäre, sie die Tochter eines ekenden Lazzaroni!"

— Ware sie es! Ware mir der verlassene Cecchino geblieben! Für ihn hätt' ich mich durch die Welt gebettelt. Wohlan, Georg, ich bin dein Bruder. Erfülle die erste Bruderbitte!

"Bitte nichts, Fortunatus. Mein Haben, Können und Sein ist bas beinige."

— Gelobe mir nur, so lange ich in Messina, so lange ich auf ställianischem Boben siehe, nie ihren Namen zu nennen, mich auch durch keine Anspielung, keinen Wink mehr an sie zu erinnern, und den General zu bewegen, mich mit einer Anstellung, welche es sein möge, fortzuschicken, wohin es auch sei.

"Und du gelobst mir, Fortunatus, bagegen, von nun an, alle Tage, die du noch in Messina verlebst, mein Tischgenoß und Gesellschafter zu werden. Eine Bitte ist der andern werth."

Jeber versprach dem Andern das Verlangte, und in der That erfüllten beibe, redlich ihr Wort. Am schwersten freilich mochte dem Briten das Schweigen werden.

#### Reichthum und Armuth.

Sie blieben den Tag bis spät Abends beisammen. Am Morgen darauf, als sich der Schweizer kaum halb angekleidet hatte, pochte es schon wieder an seiner Thür. Er eilte, dem Freunde aufzusschließen. Statt desselben aber sah er den Kriegszahlmeister, einstreten.

"Für eine gute Botschaft, Sir Linthi, mach' ich mich gern selber auf die Beine!" sagte der gesällige Mann und lachte dabei von Herzen, wie närrisch: "Wir Andern ziehen mit langer Nase ab und Ihnen reicht die Glücksgöttin das Mäulchen."

. — Wie so, Sir? erwiederte Herr Linthi: Bringen Sie mir vom General Fox das Patent?

"Nicht so, Sir, Ihr Taufname lautet sonberbar genug Fortus natus? Gut benn, ein Patent von Ihrer lieben Schwester Fors tuna. Zeigen Sie mir boch bas Papier, worin ich Ihnen beim Frühstück gestern Hoffnungen gewickelt, zum Confekt, gab."

— Meinen Sie das Loos, Sir? Wahrhaftig — – sagte Forstunatus verlegen und suchte dabei in allen Taschen: Ich bin ein zerstreuter, nachlässiger Mensch. Rein Gedanke mehr kam mir daran. Aber doch glaub' ich's eingesteckt zu haben.

"Nur nicht verloren! das ware ein verzweifelter Streich, Sir, Gelbangelegenheiten find Weltangelegenheiten; alles Uebrige ist Dunst im Gehirn, Weiberkram und Barbiergeschwäß."

Fortunatus suchte lange vergebens und fand den Zettel endlich in einer Seitentasche des Fracks. Der Schapmeister setzte lachend die Brille auf und rief: "Ganz richtig!" Er zog einige zusammens gelegte Druckbogen hervor und schien Vergleichungen anzustellen. Dann rief er: "Vollkommen in seiner Richtigkeit! 20,000 Pf. Sters ling! Ich gratulire von Herzen, Sir. Wir Andern ziehen, wie gesagt, mit langer Nase ab. Hier, Sir, belieben Sie die Liste selber einzusehen, Nummer gegen Nummer gehalten und 20,000 Pf. Sterling, dabei bleibt's! Und um Ihnen alle Mühe zu ers sparen, da ich von Amtswegen ein Geldmann bin," suhr er fort, indem er seine kostdare Briestasche hervor nahm, "behalt' ich das Loos, Sir, und zahle Ihnen den Betrag, wenn es Ihnen beliebt, in einigen Banknoten." Mit diesen Worten legte er die Bankzettel neben einander auf den Tisch und sagte: "In vollkommener Richtigkeit; 20,000 Pfund. Zählen Sie selbst nach."

- Ich glaube, Sie scherzen, Sir! rief Fortunatus erschrocken. "Wit Banknoten, Sir Linthi, ober besser Sir Fortunatissimus, ist so wenig Spaß zu treiben, als mit gekabenem Gewehr!" rief der Schahmeister lachend und steckte das Loos mit großer Sorgsfalt in die Brieftasche.
- Aber ich kann Sie nicht um Ihr Loos und ben barauf ge= fallenen Gewinn bringen!
- "Sie werden erlauben, Sir Linthi, das Loos ist seit gestern Ihr Eigenthum, weik Sie, gleich meinen übrigen Gasten, das kleine Geschenk nicht verschmähten. Ich schätze mich glücklich, daß es Ihnen Frucht trug."
- Unmöglich, Sir! Sie ängstigen mich. Behalten Sie die Banknoten. Ich habe nicht einen Schatten des Rechts zu dieser ungeheuern Summe.

"Ich aber, Sir Linthi, keinen Schatten bes Schattens!" versfetzte immer und immer lachend ber ehrlichste Schatzmeister: "Ich machte Ihnen auch kein Geschenk von 20,000 Pfund, sondern mit einer Kleinigkeit, wie Sie selber begreifen."

Der Streit zwischen beiben ward auf solche Weise und so lange fortgesett, die Sir Down dazu kam. Als dieser zum Schiedszeichter angerufen wurde, die Ursache des sonderbaren Zwists erzichter, die Banknoten und daneben den Schweizer mit einem Ge-

sicht sah, als sei ihm das größte Ungluck widerfahren, schlug er ein lautes Gelächter auf, in welches der Zahlmeister wieder fraftig einstimmte.

"Ergib bich in bein Schickfal," rief Sir Down und umarmte lachend seinen Freund: "Hier steht nichts zu ändern!"

"Das ist's gerade, was er mir nicht glauben will! " sagte ber Kriegszahlmeister: "Aber, Sir Down, ich überlasse es Ihnen, ihm das einfachste Rechnungsexempel von der Welt begreiflich zu machen. Mich rusen andere Geschäfte. Auf Wiedersehen!" — Mit diesen Worten empfahl er sich und ging davon.

Fortunatus mußte wohl endlich an die Gunst des Jufalls glaus ben lernen, ungeachtet der Gedanke stets wiederkehrte, man sei einverstanden, sich über ihn lustig zu machen. Wie durch ein Taschenspielerstücken war er zum reichen Mann geworden, und er fürchtete, es werde eben so, als leeres Gaukelspiel und Blendswerk, enden.

Inzwischen Alles blieb, wie es war. Der General, die beisten Damen, der Kapitan Smith, bei Allen hatte er Jutritt behalten; Alles beklagten ihre Nieten und wünschten ihm Glück. Eine von den kleinen Banknoten, die er, wie um Probe zu machen, einem Wechsler bot, hielt Stich und verwandelte sich in Gold. Er war aller Nahrungssorgen für die Jukunst frei. Anstellung in englischen Diensten war ihm nicht mehr nothwendig. Es stand in seiner Wacht, sein künstiges Verhältniß zur Welt zu bestimmen. Und dennoch machte ihn die Huld des Ungefährs weniger froh, als man bei einem Manue hätte erwarten sollen, der den größten Theil seines Lebens in Handelsgeschäften mühsam und mit dem einzigen Iweck verbracht hatte, Geld zu gewinnen, zu sammeln und reich zu werden.

Sir Georg, bem biefe Wahrnehmung nicht entging, konnte fich nicht erwehren, ihm einige Tage später biefe Bemerfung mit zutheilen, vielleicht in verbotener Absicht, ober um Erlaubniß von seinem Freunde zu erschleichen, bas gegebene Gelübbe zu brechen.

"Es ist wahr," entgegnete ihm ber Schweizer: "ich bin nie in so glänzenden Glücksumständen gewesen, als nun. Auch konnte ich nie erwarten, durch eigenen Fleiß, so viel Bermögen zu ersschwingen. Und doch gestehe ich dir, gewährte mir sonst ein unsendlich kleinerer Gewinn, den ich, als Frucht und Lohn meiner Arbeiten, ehren konnte, unendlich größeres Bergnügen. Was wir durch Anstrengung und eigenes Berdienst erwerben, erkennen und lieben wir, als das Werk unserer Kraft. Es vergrößert in uns die Achtung unserer selbst. Aber was uns ohne unser Juthun nur, wie Schicksalmosen, zufällt, gehört nicht zu uns, sondern zum blinden Ung efähr. Wir sinden uns dadurch nur wieder auf gleiche Linie mit dem verdienstlosesten Tagedieb und dem verworsensten Glücksspieler gesett. Darum ist der Taglohn des Handlangers an sich ehrwürdiger und ihn höher stellend, als die Tonne Goldes, welche der Glückspilz im Schlas sindet oder ererbt."

Sir Down schüttelte lächelnd ben Kopf und sagte: "Freundschen, ich will dir zwar nicht Unrecht geben. Aber wie muß man's endlich anfangen, dich wieder ins Reich der Freude einzusühren? Einmal macht Fortuna im Leben jedem Menschenkinde ihren Bessuch; weiß man sie nicht zu halten, schlüpft sie zum Fenster wies der hinaus, wie sie zur Thür herein schlüpfte. Mag auch meinets halben Geld und Sut unsichere Krücke für die Zusriedenheit sein: wahrhaftig, Armuth, Geldverlegenheit und Brodsorge spielen doch auch schlechte Tasels und Tanzmusik."

"Ich weiß in der That nicht," versetzte Fortunatus, "ob jene rohe Sorge um Leibesnahrung und Nothdurst, die wir mit den Thieren gemeinschaftlich tragen mussen, so ganz absichtlos ins Leben des Menschen hineingeworfen ist? Sie härtet das Gemüth, und macht es minder empfänglich gegen manches Ungemach, von

dem es sonst ausschließlich und tieser gequält werden würde. Wer an Sturm und Regen, Frost und Hiße gewöhnt ist, weiß wenig vom Husten und Schnupsen, Kopf= und Zahnweh, welches der Berzärtelte schon einem kühlen Abendthau verdankt. Rur der Millionär in England verdirbt und stirbt am folternden Spleen; der dürftige Arbeiter kennt diesen Geist der Hölle nicht."

— In allen beinen Worten, guter Fortunatus, hör' ich noch ben Schrei ber Wunden, die dir das Schicksal schlug und nicht mit Banknoten heilen konnte. Willst du noch Soldat werden?

"Ich falle bem General nicht langer, wegen einer Anstellung, läftig. Er weiß es schon."

- - Rehrst bu nach ber Schweiz zurud?

"Sie ist das einzige Land unsers Welttheils, wo ich, in Ersmangelung des Bessern, meine hatte aufschlagen möchte. Aber ich suche die Freiheit und den Frieden. Das hentige Glück meines Vaterlandes, seine Freiheit, ist eine zu junge Pflanze. Sie hat noch zu wenig Wurzeln geschlagen. Der erste Frost wird sie tödsten, oder der Unverstand sie wieder ausreißen, weil sie von einer fremden hand gepslanzt wurde. Ich suche Frieden und Freiheit, und siedle mich in der jungen Welt von Rordamerika an."

— Herz, liebes Herz, ich schone bein! Du bist krank. Dein Ton ist noch matt, beine Wange noch blaß. Ich will ben tollen Zank nicht wieber erneuern, ben ich bir auf ber Austria machte. Aber warum nicht nach England, zu mir, auf meine väterlichen Güter?

"Ich banke bir. Ich kenne beine Freundschaft. Allein mein Entsichluß ist unwiderruflich. Ich kann nur in reiner Luft athmen, nicht in verborbener. Ich kann nur da heimisch sein, wo mich nicht jeder Augeublick der Umgebungen daran erinnert, daß ich Fremdling bin."

— Wo, ums himmelswillen, stehst du benn wildfremder, als bei ben Nankies?

"Rein, Georg, nirgends heimathlicher, als bort, wo ich in Berfassung und Gesehen des Landes nur meinen eigenen gesunden Berstand, das heißt, mich selber wieder sinde; wo ich nicht alle Tage vom Unsinn, der die europäische Menschheit zerrüttet, vom rostigen Schwert der Vorurtheile des Kasten., Kirchen: und Herstommenwesens geschlagen oder erschreckt werde. Deute mir's nicht übel, denn meine Wunden bluten noch. Nicht das Schicksal schlug sie, wie du vorhin gesagt, sondern eine von den gransamen Erssindungen des Vorurtheils. Nur derjenige sühlt sich in Europa frei, wie ein Vogel, welcher sich an den Käsig gewöhnt hat und von der Möglickseit, außer demselben athmen zu können, keine Worstellung hat."

— Ich verstehe dich. Und du leidest! Aber es ware ja doch auch — Halt! unterbrach sich Sir Georg, indem er die Hand auf seinen Mund legte. Dann suhr er fort: Aber auch in Amerika sindest du den Unterschied des Ranges und Standes und der mannigfaltigen Kirchen wieder.

"Allerdings; aber mitten darin den Menschen frei in seiner Wahl. Der Stand ist da keine Kaste, sondern Erworbenes und Verdientes; die Kirche da ohne Bannsluch und Schwert, ihr sind nur die Wassen der Liebe und Ueberzeugung geblieben."

— Willst du dich etwa dort in eine Wildniß setzen, Einstebler werben und mit der Natur kampsen?

"Warum nicht, wenn's sein müßte? Der Kampf mit der Natur ist nicht das Schwerste, sondern mit der Unnatur. Kavitän Smith geht nächstens nach Gibraltar und Liverpool, sagt er. Ich werde mich mit ihm einschiffen. Lichtet ein anderes Fahrzeug die Anker früher, geh' ich früher."

— Unbarmherziger! und ohne — — Hier hielt Sir Georg. abermals inne; aber er warf lächelnd einen forschenden, bedeuts famen Blick auf Fortunatus.

"Gebenke beines Gelübbes, Georg!" sagte ber Schweizer ges laffen: "Wede bie Tobten nicht!"

40.

### Der Briefwechsel.

Birklich hatte Fortunains schon mit dem Rapitan Smith vorstäusig wegen der Uebersahrt nach Liverpool gesprochen, aber mit ihm nicht abgeschlossen, weil dieser keine Zeit der Abreise bestimsmen kounte. Jener fühlte sich in Messina wegen Beatricens Nähe nicht wohl. Er fürchtete, wenn er mit dem Engländer einen Gang ins Freie machte, beständige Gesahr, ihr zu begegnen. Freudigschlug er daher ein, als der Schisschauptmann endlich meldete, er sei segelsertig. Er schloß den Vertrag mit ihm ab, und bat ihn, Alles für Sir Georg Down geheim zu halten, denn er wänschte, sich und seinem Freunde die Trennung nicht durch den Schmerz des Abschiedes zu erschweren.

Jeben Augenblick gewärtig, aufs Schiff gerufen zu werben, sobalb es die Anker lichten würde, schrieb er an Sir Down noch folgende Zeilen:

"Meffina, ben 17. Julius 1807.

"Jürne nicht, mein Georg! Wenn du dieses Blatt in beiner Hand hältst, bin in schon von der ställianischen Küste getrennt; nicht von dir, dem ich ewig bleibe. Ich zittere, dir, bei meiner noch immer frankhaften Reizbarkeit, oder Schwäche, ein mündsliches Lebewohl zu sagen.

"Ich gehe nach Amerika. Aber meine Gedanken werden taglich zu dir und Beatricen zurückkehren über das Weltmeer. Du liebst mich; sie liebt mich; vielleicht gab mir wohl eure Liebe selbst die Mittel zur Flucht aus dem Welttheil, in welchem ich mein Lebensglück verlor. Ja, ich läugne nicht, zuweilen hab' ich bakb bich, balb Beatricen, balb euch beise beargwohnt, daß ihr mir aus enerm Reichthum einen bedeutenden Theil, unter dem Titel eines Lotteriegewinnstes, in die Hand spieltet. Diese Großmuth ist mir nicht nur an sich, sondern durch den Umstand etwas wahrsscheinlich, daß der Kriegszahlmeister nachher weder das Loos, noch die Gewinnliste wieder zeigen wollte, noch sogar die Nummer nens nen konnte. Seine Enischuldigung machte ihn verdächtig, daß er diese vergessen, seues abgeschickt, die Liste aber verloren habe. Sei dem, wie ihm wolle, ich will lieder eurer Freundschaft, als dem Jusall Dank sagen.

"Bringe, ich beschwöre dich, der Gräfin meinen Dank und mein Lebewohl. Sage ihr, sie solle mich, als einen Berstorbenen, glücklich preisen. Ich deute schon jest mit jener Ruhe und Järts lichkeit an sie zurück, mit der meine abgeschiedene Seele einst in einer bessern Welt an sie zurückbenken wird.

"Ja; mein Georg, ich fühle Ruhe, ich fühle Jufriedenheit in mir und mit mir. Nur noch das Irdische blutet, wenn gewisse Erinnerungen eine unheilbare Wunde aufreißen; mein Geist hat Seligkeit empfangen. Ich habe einen wilden, süßen Traum ges träumt, dem ich mich schäme, noch nachseuszen zu müssen.

"Mache mir keine Borwürfe, daß ich die verführerischen Plane verschmähte, mit denen du meiner Einbildungsfrast schmeicheltest, mehr, als du vermuthen konntest. Es gab noch manche Stunde, in der ich dich deines Gelübdes entbinden wollte. Auch aus dies sen Entwürfen sprach nur deine Liebe, und sie sprach zu einem Schwächling. — Es kostete nicht geringe Gewalt, die Macht der Gesühle zu bändigen, und meinem höhern Selbst den Sieg zu des wahren. Aber er ist bewahrt! Ich darf mich ohne Erröthen selbst schauen, und meine Liebe ist heilig geblieben. Ich habe das Glück, das Einzige meines Lebens, verloren; aber Ehre und Gewissen sind gereitet!

"Ich sende dir Rachricht von Gibraltar, von Liverpool, von Amerika. Ich werde, dis mein Tod erscheint, mit dir in Bers bindung bleiben. Run aber lebe wohl!

"Lebe wohl, mein Georg! Lebe wohl, Beatrice!

F. L."

Am frühen Morgen des andern Tages, da er diefen Brief ges
schrieben, ward er durch heftiges Pochen an seiner Thur aus dem
besten Schlaf geschreckt. Man rief ihn zum Schisse und bat um
Eile. Es war noch sinster. Sein rechtsgelahrter Wirth und zwei Matrosen traten mit Laternen ein. Man gönnte ihm kaum Zeit,
sich in Kleiber zu wersen und Weisung wegen richtiger Bestellung
des Briefes zu ertheilen. Die ungestüme Dringlichkeit der Mas
trosen befremdete und verdroß ihn.

"Warum, wenn euer Kapitan biese Nacht den Hasen zu vers laffen beschlossen hatte, ließ er mich nicht schon den Abend zuvor rusen," murrte Fortunatus: "Das sieht in der That einer Flucht ähnlicher, als einer Abreise."

Einer der Matrosen erwiederte, mit Voransendung frästiger Flüche: "Ihr habt's getroffen, Sir. Flucht ist's, und nichts ans deres, als Flucht. Ich verwette Leib und Seele, die französische Flotte liegt vor dem Hafen, und der Kapitan will ihr noch entswischen. Hängt den Mantel nicht um, Sir, ich trage ihn Euch nach, damit Ihr die Beine zum Lausen freier habt!"

"Fort! fort!" schrie der Andere: "Als wir mit der kleinen Schaluppe über Hals und Kopf ans Land geschickt wurden, verstheilte sich die Mannschaft schon zum Ankerlichten, und der Steners mann lief mit seinen Leuten zum Steuerrade. Die Hundewache war noch nicht ausgelausen, da hieß es schon: Alles auf! alles auf! und Flaggen und Wimpel wurden ausgehist. Kommen wir nicht zu rechter Zeit, so ist die Fregatte bavon; wir müssen nachrubern und bekommen statt Morgenkost die Peitsche mit allen neun Fins

gern\*) auf den nachten Rücken zum Lohn. Was haben wir bavon ? Der Kapitan ist ein Teufel! Fort! fort!"

Fortunatus, welcher aus Allem schloß, daß es mit diesem plößlichen Untersegelgehen eigenes Bewandtniß haben müsse, nahm flüchtigen Abschied von seinem Wirth; nur stüchtigen, wenn auch herzlichern, von der sanstesten aller sansten Pflegerinnen eines kraus ken Jünglings. Ihre Thranen schienen sast Zeuge einer untrößlichen Reue zu sein, für eine so schnelle Herstellung mitgewirkt zu haben. Und alle Geschenke, mit welchen seine Dankbarkeit sie geschmückt haben mochte, drohten sich bei ihr in stumme Ankläger seiner Undankbarkeit zu verwandeln.

Die Matrosen brängten ihn sast mit einiger Gewalt hinaus in die morgenstillen Gassen, wo sich die langen Reihen der Wohnungen und Baläste schon im schückternen, falben Erstlicht des Tages bes merkbar machten. Wie im Wettrennen ging's zum Hasen hinab, und in die harrende Schaluppe; und mit raschem Ruberschlag über das bleiche Licht der Wellen gegen die Fregatte. Die Anker dersselben waren wirklich schon über Grund, und das Schiff sing an, langsam zu treiben. Sobald der letzte Mann aus der Schaluppe an Bord desselben stand, donnerten die Kanonen dem schlummerns den Messelben stand, donnerten die Kanonen dem schlummerns den Rastells gaben die Feuerschlünde Antwort.

Der Wind hatte zwar günstige Richtung zum Auslaufen aus ber Rhebe, war aber schwach; beswegen, wie ber Hasen verlassen worden war, ließ ber Kapitan nach und nach immer mehr Segel beisehen. Seine Beschäftigungen hinderten ihn, sich mit Fortunastus bei bessen Ankunst gesprächig einzulassen.

"Warum aber in so fturmischer Eilfertigkeit mit une, Rapis

<sup>\*)</sup> Cat of nine tails, eine neunriemige Geißel, jur Strafe ber Matrofen auf englischen Schiffen.

tan, wie Diebe, bie fich bavon machen muffen?" rief ihm herr-Linthi zu.

Rapitan Smith erwiederte lachend: "Ja, ja! erst den Raub in Sicherheit, und den Hals dazu! Heba, her da, Midshipman, ober Ihr da, Hosmeister! Führt diesen Herrn zu seinem Zimmer ins Halbbeck."

Fortunatus fand in dem ihm angewiesenen, ungemein zierlichen Gemach des Berbecks alle kleinen Bequemlickkeiten, welche die finnige Ueppigkeit eines Seefahrers ersinden kann, und mehr, als ihm selbst die Wohnung zu Ressina gewährt hatte: prächtige Fußsteppiche, große Wandspiegel, Mahagonitischen, Sosas, Bücherssammlung von ausgewählten Klassikern Italiens und Englands; ein köstliches Fernrohr; ein noch kostdareres Reisebesteck von engslischer Arbeit, mit allen Nothwendigkeiten und Entbehrlichkeiten bereichert, welche der Prachtliebe oder Gemächlichkeit eines wans dernden Lords dienen. An der Wand schimmerten ein Paar Pistosten, zwischen welchen ein kleines Brustdild hing. Fortunatus würde geglandt haben, durch Ireines Brustdild hing. Fortunatus würde geglandt haben, durch Ireines Brustdild simmer geführt worden zu sein, hätte er nicht zugleich seinen Reisekosser, dazu den treuen Habersach und über einem der Polsterstühle seinen Mantel erblickt.

Wie er auf das Gemälde zwischen den Pistolen seine Augen mit mehr Aufmerksamkeit heftete, erkannte er in demselben mit einiger Verwunderung das Abbild seines Freundes Georg Down.

Er stand lange in seiner Ueberraschung gerührt und froh davor. "Also du wußtest um meine Flucht, guter Georg?" redete er ihn in Gedanken an: "Also Rapitan Smith verrieth mich, der Schwäher! Und du verstandest, warum ich dir aus der Reise Geheimniß machte, und ehrtest meine Gründe schweigend? Dank dir, guter Georg. Nun din ich reich. Dein und Beatricens Bild sind die wahren Kleinobien, welche ich aus Europa mit mir über das Weltmeer führe. Abe, mein Georg!"

In dieser Gebankenunterredung, die er noch still für sich fortsseste, störte ihn Pochen an der Thür. Ein junger Seekadet trat mit einem Brief herein und sagte: "Der Kapitan läßt sich bei Ihnen entschuldigen, Sir, die die Geschäfte abgethan sind. Er sendet indessen diesen Brief, welchen er Ihnen abzugeben hat."— Der Kadet überreichte das versiegelte Schreiben und entsernte sich.

Fortunatus riß hastig ben Ueberschlag aus einander und warf sich lesend in den Sofa. Die Zeilen kamen, wie ihm sogleich gesahnet hatte, von Sir Down und lauteten wie folgt:

"Nun denn, lieber Freund, Glück auf die Reise! Segle mit den besten Winden, und Gott behüte dich nur vor dem zweiten Lorenzo Bosich und seinem am Maste zappelnden Gnadenbilde. Amen.

"Mein Gebet für dich aber ist noch nicht zu Ende. Ich siehe den himmel indrünstiglich an, daß er dir, du treuherzige, arglose Seele, zu deinen Riesentugenden, die ich stets bewundern werde, nur ein paar Gran Weltwiß in Gnaden verleihen möge. Denn bet den Amerikauern künftig (denke an mich!) wirst du mit deiner Taubenunschuld schlechten Markt halten, wenn du nicht mit-etwas Schlangenklugheit nachhilfst.

"Also glaubst du, ganz ehrlicher Weise, mir sei bein Plan, uns heimlich und still, ohne Sang und Rlang zu entwischen, uns bekannt? Merktest du denn gar nichts von der wider dich anges zettelten Verschwörung, in welche alle deine hiesigen Bekannten verstrickt waren, von der plauderhaften Miß Anna des Jahlmeisters und deinem rechtegelahrten Hauswirth an, die hinauf zum Schiffstapitän und General? Zwei Male verschnappte sich in deiner Gesgenwart jenes Plaudermäulchen. Jum Glück trugst du noch diesselben Ohren und Augen, mit welchen du die schönste Signora hiesiger Insel, auf Treu' und Glauben, für ein Ereolengesicht ausahst. Uebrigens belobe ich deinen Plan; aber ich belobe auch den unstrigen; notübene, jest, da ich schreibe, nur noch vorläusig!

Denn wer steht gut bafür, bag mir nicht ber tückische Fürst ber Finfterniß einen Querftreich spielt?

"Bir haben dich demnach, so viel sich's in Eile thun ließ, mit einigen Kleinigkeiten zur Fahrt nach Rewyork ausgestattet. Im Reisebesteck sindest du einige Briefe dahin. Sie werden dir freundsliche Aufnahme in den besten Häusern bringen. Mit dem Fernrohr besteige zuweilen die höchste Spise der Alleghanigebirge, und schaue über das atlantische Meer nach der bewußten, schneeweißen Villa auf der Höhe über Messtna, oder lieber nach der heiligen Stätte, auf der wir den Bruderbund schlossen.

"Die Pistolen nimm zum Andenken meiner Narrheit und des Judaswäldchens auf Corfu. Ich bin dir noch Genugthuung schuldig, und wahrhaftig, lieber Fortunatus, ich hoffe sie dir noch, als Chren: mann, zu geben, und müßte ich am Ende, wenn Alles sehlschlägt, dich persönlich bei deinen Pankies am Hudson oder Ohio aufsuchen. Ich will mich jest übrigens nicht damit brüsten, daß ich mir deinetz willen schon, zwar nicht die Finger (aber es kann noch geschehen!), sondern das Gerz ein wenig verbrannte, und zwar an den nämlichen Feuerstrahlen, die dein armes Gerz in eine todte Kohle verwandelt haben.

"Ich erhalte, wenn du dies liesest, ein Recht wieder, von der Gräsen Beatrice di Piviafranca mit dir zu reden; denn du bist dann auf dem Wasser, nicht auf dem Lande. Und weiter, als dis zum Strande, reichte mein Gelübde nicht. Du warst zu stolz, die Gesliebte zu entsühren. Ich din Brite, und nicht halb so stolz, als der Schweizer; hätte daher wahrhaftig herzinnige Lust, die Krone von Sizilien zu stehlen und mit ihr durchzugehen. Sie hat Geist und Gerz einer wahren Engländerin. Meine Keperschaft würde ihr, bei ihrer alleinselizmachenden Heiligkeit, wenig Bedenken verursachen; denn sie sieht hell-genug, und weiß von ihrem Beichtvater, daß man es, in unsern Zeiten, mit sogenannten paritätischen Ehen nicht

mehr am ftrengsten nimmt. Aber mit welchen Jauberfünften mußte ich mich bewaffnen, um beinem Andeuten in ihr zu begegnen?

"Auch nur, als Freund von dir, gelang es mir, Zutritt in das Seiligihum ihrer flösterlichen Billa zu gewinnen. Sie besucht keine Gesellschaften und empfängt keine, und wird von den Argusaugen der untäuschbaren — — — "

Hier war der Brief abgebrochen, und die dahin von Sir Down mit eigenthümlicher Zierlichkeit geschrieben. Nun aber ftanden sast unleserlich, und, wie in stürmischer Hast, weiter unten noch die Worte hingeworfen:

"Lebe wohl! — ich war bei ihr. Es ist nun alles vorüber! — Lebe wohl! mein Herz bricht im Abschiede von dir, Lebe wohl! Huffah! Ewig bein Georg."

Dieser Schluß, ohne Jusammenhaug mit dem Vorigen, erschreckte ben Schweizer nicht wenig. Die Unordnung, welche in den Aus= rufungen, wie in der verwilderten Handschrift selbst, herrschte, deusteten auf ein unerwartetes Ereigniß. Fortunatus vergaß den Inhalt des ganzes Briefen über diese Stelle. Die sinstersten Ahnungen drängten sich um seine Seele zusammen. Und sie schienen mehr als zu sehr gerechtsertigt dadurch, daß ein Mann, wie Georg Down, jene ruhige Haltung und Besonnenheit gänzlich verlor, die ihm alle Schrecken einer Todesstunde einst nicht entreißen konnte.

24.

### Das Enbe.

Lange saß er in ungewissen Ueberlegungen da, den Brief in der Hand, die Augen auf die Unheil verrathenden Zeilen geheftet. Ies dem einzelnen Worte versuchte er den verborgenen Sinn einzeln abzufoltern, da ihn ihre Verbindung nicht gab. Und jedes für sich ward ein besonderer Angstschrei oder Auf des Berzweiselns. Selbst

das sonft Freude-jauchzende "Huffah" am Ende, welches über die Finsterniß des Vorangehenden für den Ausleger desselben ein milderes Licht zurückwersen konnte, schien nur die Heiterkeit einer Feuersbrunst über die Jammergesichter der Hilserufenden zu verstreiten, und ein Ausbruch von gräßlicher Lustigkeit des Wahnstnus zu sein.

Er sprang vom Sofa, um zum Schisschauptmann zu eilen, ihm Aufklärung abzusorbern, als dieser selbst, mit zufriedener Miene, zur Thur hereintrat.

"Nun kann ich Ihnen angehören," sagte Sir Smith, "und mich bei Ihnen erkundigen, wie Sie mit Quartier und Einrichtung zufrieden sind? Wir haben alle Segel beigesett; es geht mit vollem Wind, der beim Auslaufen doch verdammt flau war. Erlauben Sie mir nun, Sir Linthi, mich zuvörderst ——"

"Ich bitte Sie, Herr Rapitan," unterbrach ihn Fortunatus, "geben Sie mir vor allen Dingen eine Erklärung — —"

"Gerade das will ich!" siel ihm der Kapitän ins Wort: "Sie müssen mich entschuldigen, Sir Georg Down hat den General auf seiner Seite gehabt; und ich that's beiden zu Gefallen. Ich konnte Sie also nicht früher ause Schiss nehmen, weil ich bei meiner armen Seele gestern, Nachts zehn Uhr, erst erfuhr, daß wir unter Segel müßten. Und Sie durfte ich erst mit Güte oder Gewalt zum Schiss bringen lassen, wenn's ans Ankerlichten ging. Nachen Sie das solglich mir Ihrem Freund Sir Down ab, und erzählen Sie mir, was das Späßchen bedeutet?"

"Könnten Sie mir," siel hier Fortunatus ein, "Ausfunft über die letten Zeilen in Sir Downs Brief geben, den ich so eben durch Sie empfing? Sie sind äußerst unleserlich und sonderbar."

"Glaub's wohl," erwiederte der Rapitän: "Wie gesagt, Nachts zehn Uhr kam er zum General, wo wir fröhliche Gesellschaft hatten. Ich sah dem Springinsselb an, es musse etwas vorgefallen sein. Er finsterte dem General ins Ohr; dieser kam und flüsterte mir wieder ins Ohr: "Brechen Sie auf. Ihre Passagiers sind nach Mitters nacht vielleicht auf dem Schisse; dann glückliche Reise!" Run rist mich Sir Down in sein Zimmer, schried zwei Worte, siegelte den Brief zu, den ich Ihnen an Bord übergeben sollte, und ging in Hast und Eil' mit mir zugleich aus dem Hauptquartier. Mehr weiß ich von ihm nicht; denn ich begab mich an Bord der Fregatte und erwartete die drei Uhr Morgens die Passagiere."

"Mein bester Rapitan," rief Fortunatus, "von Allem, was Sie mir ba so gefällig erzählen, verstehe ich kein Wort.

"So hat Sir Down uns insgesammt zum Besten gehalten!" vesetzte der Kapitän: "Nicht nur Sie und mich, sondern auch den General und selbst die Passagiers. Kommen Sie, ich werde die Ehre haben, Sie denselben vorzustellen."

Er führte ihn hinaus und zum Oberbeck in die Kajute. Ein Bedienter, den Fortunatus im Sause des englischen Jahlmeisters gesehen, stand dort an der Thür und-fragte den Kapitan sogleich: "Sir, besehlen Sie, daß ich Sie der Miß Sartley melbe?"

"Auf ber Stelle," rief ber Rapitan Smith.

Bald darauf öffnete sich die Thür eines Zimmers, in welchem Miß Anna Hartley, nebst einem andern unbekannten Frauenzimmer, beibes zwei junge, liebenswürdige Damen, die Eintretenden freundslich empfingen.

"Nicht so, Sir Linthi," sagte Miß Hartley: "Sie machen ein langes Gesicht, mich, Ihren Quälgeist aus Messina, hier wieder auf der Fregatte zu sinden? Aber gewiß, ich will Ihnen verssprechen, recht fromm und artig zu sein die Gibraltar, und Ihnen keine Whistparthie mehr aus bloßem Muthwillen zu verderben."

Fortunatus, sehr angenehm burch die unvermuthete Reisegefells schaft überrascht, bekannte ihr sein Bergnügen mit den verbinds lichsten Ausbrücken.

"D kill bavon, schöner Herr!" rief Miß Hartleh: "Sir Smith, darf ich Sie biten, meine junge Freundin hier einen Augenblick in die freie Luft zu führen und ihr die Maken, die Segel, Taus und Takelwerk zu erklären. Sie ist das erste Mal auf einem Schiffe. Ich folge Ihnen sogleich; doch muß ich zuvor unter vier Augen an Sir Linthi ein Geschenk übergeben, welches mir Sir Down für ihn anvertraute.

Wie der Kapitan und das junge Frauenzimmer zur Kajüte hins aus gingen, flüsterte Diß Anna lächelnd dem Schweizer ein paar Worte ins Ohr. Dieser erblaßte und ries: "Wer? wo?" Wiß Anna Hartley zeigte mit der Hand auf eine Seitenthür. Er öffnete sie mit zitternder Hand. Vor ihm ftand der Page der Signora Rosa di Centi, im grünen Sammetwämmschen, mit seuersardenem Leibgurt, ums schwarze Haar das strohgelbe Tuch geschlungen, darüber den leichten Strohhut, — ganz derselbe, wie er ihn auf der Austria gesehen hatte. Aber der schöne Knabe stand stumm da, die Hände vor sich hingefaltet, das Köpschen auf die Brust gesenkt, in demüs thiger Stellung.

"heiland! Gott im himmel! Cecchino!" rief Fortunatus, bleich und erstarrt.

Da richtete Cecco das Antlit empor. Aber es war nicht mehr ber Creole, sondern ein Liebesgott im Knabengewande; das ganze-Gesicht brennende Schamröthe; das schwarze, seelenvolle Auge voller . Thränen, die perlend auf die Gluth der Wangen niederthauten.

"Ich bin entflohen!" stammelte Cecco leise: "Die Gute Ihres Freundes gab mit Muth. — Ich begleite Miß Hartley nach London. Signora Vioganni lieset vielleicht in diesen Augenblicken meinen Valetbrief und letten Willen. Die Schenfungen, welche ich ihr in liegenden Gütern hinterließ, werden sie leicht über meine Abreise trösten. — Können Sie mir, Signor Fortunato, den tollfühnen. Entschluß verzeihen? Ach, die Verzweiflung überwog!"

Fortunatus hörte kanm, was ihm ber kleine Mund des Pagen vorstammelte. Er stand noch immer wie versteinert da und mit starren Blicken, als schwebe ein Gespenst ihm gegenüber.

Wie aber das schöne Gespenst ihm, mit einem Blick der schüchsternen Zärtlichkeit und des bangen Erwartens, bittend die Hand entgegen strecke, verdunkelten sich seine Augen durch eine Thräne; er siel vor der Erscheinung auf seine Knie und rief: "Gräfin Piviasfranca!"

"D bas nicht! Ich bin es nicht mehr!" seufzte die Berwans belte: "Ich bin noch einmal Cecchino! Fortunato, gebenke des Wortes bei Sideruo, du wolltest mich durch die Wellen des Lebens tragen! Der bittern Scheidestunde zu Monteleone! — Fortunato, Retter und Heiland meines armen Lebens, willst du Cecchino, nicht kennen, ihn verstoßen?"

Das war nun abermals jene Stimme voll Seelenzanbers, mit welcher einst der geliebte Anabe ihn zu berauschen gewußt. Forstunatus sühlte in seinem Innern die erstorbenen Seligseiten der Bergangenheit wieder zu blühendem Leben auswachen. Zwischen Wirklichkeit und Wahnbildern schwankend, wie in Morgenträumen, breitete er sprachlos gegen den Liebling die Arme aus, und stumm sank der Liebling in dieselben hinab.

Miß Hartley und Kapitan Smith führten zu Gibraltar beide zum Altar; bann bas junge Chepaar gen London, von wo es mit einem amerikanischen Schiffe nach Newhork segelte.

# Der Feldweibel.

1.

Und überall, all überall, Auf Begen und auf Stegen Jog Jung und Alt bem Jubelschall Der Kommenden entgegen.

Burgers Lenore.

Der Zweite in der Reihe von den preußischen Königen, Friedrich Wilhelm I., war von Potsbam nach Magbeburg gekommen, um im Borbeigehen auch die neuen Schanzen, Bollwerke und Balle zu besichtigen, beren Anlage er befohlen hatte. Als ben Tag nach feiner Ankunft ruchbar warb, er werbe, von der gesammten, glanzenben Feldherrnschaft begleitet, zu Pferde von der Renftadt in die Altstadt hereinkommen und ben Jug burch bie ganze Lange ber Stadt zum Schloffe ober fogenannten Prinzenhause am Domplate machen, war balb nach ber Mittageftunbe Alles, ihn zu feben, in Bewegung, was irgend Werkstätte, Laben, Schreibstube, Pubzimmer, Ruche, Reller u. f. w. verlaffen konnte. Denn einen König, und bazu noch ihren eigenen König, mit leiblichen Augen zu feben ober wieberzus sehen, war für die Magdeburger kein geringes Fest. Jeder bilbete fich auf die Ehre nicht wenig ein, und ward noch Jahr und Tagnachher um einen Joll größer, wenn er bavon sprechen ober wohl gar Rebenumftande erzählen konnte, die er beim Anblick bes Konigswahrgenommen; zum Beispiel, wie berselbe nachbenkend gewesen sei, oder mit wem er eben gesprochen, ober wie er ausgespuckt, ober wie er beim Grüßen den Hut angegrissen habe. Damals galt ein Monarch noch sur ein Wesen höherer Natur, wie ein Erbstatts halter des ewigen Schickfals, wie eine Nationalgottheit in wirkslicher Wenschengestalt. Noch wagte Niemand, die Göttlichkeit eines gekrönten Hanptes zu bezweiseln, als etwa der Kammerdiener, Ebelknabe, Leibhusar, Hosmedikus, oder wer sonst mit den menschslichen Schwachheiten der Potentaten in unmittelbare Berührung gerathen war.

Wie Bäche und Rebenstüsse ihre unruhigen Wellen in das weite Wogengebrause eines Hauptstroms ergießen, so spien jest die engen, zahlreichen Seitengassen ihre Bevölkerung, bald zu einzelnen Schwärsmen, bald zu langen Jügen, in die belebte Hauptstraße der Stadt, der breite Weg genannt. Diese Straße, von unregelmäßiger Bausart und ungleicher Breite, mit alten und neuen, hohen und niedzigen Gebäuden und Kirchen besetz, erstreckt sich in einigen Krümzmungen über eine Viertelstunde lang von einem Thor zum andern. Ueberall sah man die Fenster in sämmtlichen Stockwersen mit neuzgierigen Juschauern erfüllt, benen das Menschengewimmel drunten einen nicht minder ergöslichen Andlick gewährte, als sie selber diessen hinwieder einen reichen Stoss zur Berwunderung oder zu scherzshaften Bemerkungen oder neugierigen Forschungen boten.

Je näher der Augenblick trat, da der König erscheinen sollte, je mehr verminderte sich das anfangs rege Durcheinanderirren der Menschenmenge. Das unsörmliche Gewirre trennte sich zu beiden Seiten des breiten Weges, und das Vielbewegliche erstarrte zu einzelnen sesten Volkshausen, oder Gruppen, je nachdem man sich, durch Jufall mit Freunden oder Fremden zusammengestellt, auf einem vortheilhaften Plate befand.

In einem biefer Saufen, ber fich Ropf über Ropf amphitheatras

lisch auf ben liegenden und stehenden, behauenen und unbehauenen Sandsteinplatten, auf Gestellen, Brettergerüsten und bretternem Obdache der Steinmehen vor der St. Ratharinenkirche emporgeschichtet hatte, herrschte ganz besondere Lebhastigseit. Denn ein betrüchtslicher Theil der lieben Schuljugend hatte sich hier der Anhöhen bemächtigt, und trieb da, zur erlaubten Gemüthsergöhung, ihr Aurzweil; stieß bald den Einen, dald den Andern, der sich sicher wähnte, vom Steingestell hinad in den dicken Wolkshausen, oder sie glitt in Rasse, schreiend und prasselnd, von der schlüpfrigen Bretterbecke der Steinhütte zur Erde nieder, wie beim Thauwetter im Winter die Schneelagen eines schrossen Hausdaches.

"Alle Wetter!" schrie im Hausen ein schnntrbartiger Invalide, indem er den knotigen Krückenstock schwang, der zu seinem hölzers nen Bein die Stelle eines dritten oder Hilf: Fußes vertrat: "Führt die Teufelsbrut dahinten nicht ein Wesen, als stürzten uns die zwei schwarzen Thürme der Katharinenkirche über dem Kopf zusammen? Haltet euch still, ihr Speckhusaren, oder ich hau' euch zusammen, daß die Stücke davon sliegen!"

Die Buben verlängerten alle voll ebler Wißbegierde bie Hälfe, um den Schlund zu erblicken, aus welchem die furchtbare Stimme hervordonnerte. Einige hatten gute Lust, zu kichern und den unsgedetenen Zuchtmeister zu necken, nach ihrer Weise; aber den meisten verging doch die Begierde beim Andlick des gewaltigen Anotenstocks und des erschrecklichen Bärengesichts. Das war ein Kopf, zwischen zwei breiten Schultern, der auch handsestere Gegner erschrecken konnte. Ein starkfnochiges, braunes Gesicht, mit großer, spizer Habichtsnase, wandte sich in brohendem Stolz bald rechts, bald links. Ein grauschwarzer Schnurrbart hing über und seitwärts dem Munde, und zwei schwarze Augen blisten sürchterlich hinter übershangenden eisgrauen Augenbraunen hervor, wie die stechenden Sonnenstrahlen zwischen pechsarbenen Gewitterwolfen.

Aber aus den Augen, aus dem Sinn. Kaum hatte der Invalide, sein Schreckensantlit wieder von der leichtfertigen Jugend wegsgewandt, um einem ihm wohlbekaunten alten reichen Herrn zu winken, der von der Schrotdorfer Gasse daher über den breiten Weg mit seierlichen Schritten kam, hoben die Buben hinter ihm das Spiel von neuem an. Erst sangen einige der muthigsten unter ihnen das lustige Wort "Speckhusar" mit leiser Stimme, dann mehrere, dann alle, und immer lauter, zuletzt recht taktrichtig mit kräftigstem Geschrei.

"Daß euch alle Donner, Better und Hagel in die Schelmensrachen sahren!" brüllte plötlich der Invalide, schnell umgeschwenkt mit emporstiegendem Knotenstade. Und jählings stob die Schaar der Buben von Steinen, Gestellen und Brettern weit aus einander nach allen Weltgegenden, wie ein Schwarm Spaten im Herbst, wenn ein Schuß unter sie fällt. Der Invalide fühlte aber einen leisen Druck auf seine Pelzkappe von hinten her. Es war der alte reiche Herr, der wegen seiner außerordentlichen Länge, wie die Tanne über dem Unterholze, zwischen allen zufälligen Nachbarn und Nachbarinnen hervorragte, und seinen Arm über die Köpse der Umgebung zum Invaliden gestreckt hielt.

"Was machst bu für Händel, Krabb?" sagte ber lange, reiche Herr: "Laß ben Kindern ihre Lust; sie treiben's dir nur ärger."

"Mordio!" brummte der Invalide, und zog ehrerbietig grüßend die alte Pelzkappe: "Wenn man das Satansgeschmeiß nicht in Ordnung hält, könnte es sogar in Gegenwant von königlicher Majestät Unfug begehen und Schimpf und Schande über die gute Stadt Magdeburg bringen. Das ist kein Spaß, wenn man es mit großen Monarchen zu thun hat. Bleiben Sie nur da stehen, herr Wilmson; Sie haben einen guten Plat da, den König zu sehen. Alle Wetter, die Ehre hat man nicht alle Tage."

"Still, ftill! " riefen andere Stimmen: "Der König ift gewiß

schon beim Krökenthor. Seht, schon ein Husar! Das Bolk ent: blößt schon bahinten die Köpfe. Hut ab! Hut ab!"

Der Invalide Krabb, der sich in die vorderste Reihe gedrängt hatte, zog die Pelzkappe ab, und Herr Wilmson neben ihm den seinen dreieckigen Hut, bessen Borderspitze einen langen vorstehens den Schnabel bildete. Links und rechts entstand Todtenstille im Bolke.

"Sehen Sie, Herr Wilmson," sagte der Invalide mit leiser Stimme, "wie prächtig! Ja, das ist der Rönig, der Borberste da mit dem großen Stern auf dem blauen Rocke und dem spanisschen Rohr. Rreuz-Wetter, der fann Schläge austheilen! Ich hab's einmal bei Wollin gesehen. Der beste Korporal führt nicht solchen Stock."

"Und wer ist der alte General, der neben dem König, doch etwas zurückleibend, reitet?" fragte Herr Wilmson: "Kennst du ihn, Krabb?"

"In drei Tenfels Namen, ob ich ihn kenne? Mein Rucken erinnert sich noch am jüngsten Tage seiner, wie er mir — ich war kaum sechs Wochen beim Regiment — eins mit slacher Klinge über die Schulterblätter zog, weil mein Haarzopf nicht die ordonnanzsmäßige Länge hatte. Das ist der alte Dessauer! Der ist hiebs, slich; und kugelsest. Sie hätten ihn sehen sollen, Anno vier, bei Hochstädt, wo wir den Marschall Tallard singen und die Franzosen peitschten. Dreitausend Schock Millionen Granaten! Ansangs gings uns etwas schief. Da ließ er seinen Dessauer Marsch ausspielen, und vorwärts ging's wieder, hinein in den dicken Kugelregen. Still, jest kommen sie! Mucke Keiner!"

Es ward tiefe, ehrfurchtsvolle Stille weit umber. Der König ritt langsam daher im Gespräch mit seinem berühmten Generals feldmarschall, dem Fürsten Leopold von Dessau; hinter ihnen die übrigen Generale und Ofsiziere. Plötlich schien der König sein Pferd einen Augenblick anhalten zu wollen, indem er einen langen Blick auf den Herrn Wilmson warf, und zum Fürsten von Dessau sprach. Der König ritt weiter und sah sich noch einmal um. Der Fürst war zurückgeblieben, die der Kommandant von Magdeburg in seine Rähe kam. Beide redeten zusammen wenige Worte, mit dem Gesichte nach der Seite gewandt, wo der Invalsde und Wilmsson standen. Dann ritt der Generalseldmarschall in kurzem Trabe dem Könige nach.

Als sie kaum vorüber waren, sagte Herr Wilmson zum Invaliben: "Arabb, ich wette Zehn gegen Eins, ber König kennt bich und beinen Stelzsuß noch, und ber alte Dessauer bazu. Sie sprachen gewiß von dir. Hast du's nicht bemerkt? Das kann für dich ein glücklicher Tag werben!"

Jest erst bemerkte der Invalide, daß ihm, im Gedränge der bem königlichen Zuge nachschwärmenden Leute, Herr Wilmson von der Seite gekommen sei, und er seine Geschichte wildfremden Mensschen erzählte, die neben ihm gingen. Er stieß einen derben Fluch aus, sah nach allen Richtungen umber, seinen Mann wieder zu sinden. Weil er aber die Hossnung aufgab, machte er rechtsum und steuerte stromauswärts durch das Menschengewühl.

Sastig ergriff ihn ein schoner junger Mann, von hoher Gestalt, beim Arm. Es war ber Sohn bes Herrn Bilmson, ber ihm ent-

gegentrat und ebenfalls einen in ber Menschenmenge Berlorenen zu suchen schien.

"Donner, Sie sind es, Frit?" rief der Alte: "Haben Sie den König gut gesehen? Bei uns hätten Sie sein follen. Ich kann Ihnen eine ganze Teufelsgeschichte erzählen . . ."

"Ich habe nicht Zeit, Krabb, bich hier anzuhören!" sagte ber junge Wilmson: "Nur geschwind bas Eine: begegnete bir nicht, erblicktest du nicht ein junges, schwarz gekleidetes Frauenzimmer, in tiefster Trauer?"

"Schat," entgegnete ber alte Schnurrbart, "wenn man ben König und ben alten Deffauer vor fich hat, fragt man ben Rufuf nach jungen, traurigen Frauenzimmern. Rommen Sie, Frischen, ich muß Ihnen eine Teufelsgeschichte erzählen. Ihr Bater und ich gerathen darüber in haber und Streit, verlaffen Sie fich barauf. Es ift die Frage, ob des Königs Majestät ihn ober mich angesehen, ob der alte Deffauer von ihm ober von mir mit bem herrn Kommanbanten gesprochen hat? So wahr ich lebe, ich glaube balb felbst, daß es. mir galt. Der Konig konnte bei meiner Uniform und meinem Stelzfuße nicht blind vorbeireiten, und ber Feldmars schall weiß wohl, wie ich bei Stralfund um mein gutes Bein fam. Sehen Sie, ich hatte Beine, fart und voll, wie die Ihrigen, Fris, . . . " Dabei machte ber Ergahler eine Bewegung, um auf Die Füße bes jungen Wilmson zu zeigen; bemerkte aben, bag biefer neben ihm verschwunden war, und die Leute, welche noch einzeln an ihm vorbeigingen, die Mienen jum Lachen verzogen, wenn fie ihn fo laut mit fich reben borten.

2.

Und frug ven Jug wohl auf und ab,

Bürgers Lenore.

Der junge Wilmson war in der That schon längst davon ges gangen, um die verlorne schöne Trauergestalt wieder zu sinden, die ihm wichtiger als der König und der alte Dessauer geworden zu sein schien.

Er hatte nämlich anfangs unter ben zahlreichen Zuschauern seinen Stand weiter auswärts unsern bem sogenannten Krökenthor gehabt, wo er sich die Langeweile des Wartens damit vertrieb, die nächt umstehenden Personen zu mustern, in der Hossung, einen Bekannten zu entdecken. Als er dann auch hinter sich gesehen, ersblickte er ein zartes, niedliches Mädchen, vom Haupte zu den Füßen trauerhaft in schwarzem Bon gekleidet, mit einem schwarzen, zurücks geschlagenen Flor über dem Kopfe, die seine weiße Stirn zum Theil mit einer dicht anliegenden, gegen die Mitte zwischen beiden Augenbraunen zugespisten Schneppe von schwarzem Krepp, nach damaliger Trauertracht, bedeckt.

Er trat sogleich seitwärts und verbeugte sich anmuthig gegen die junge Schönheit, der er bisher durch seine Stellung die Aussscht genommen hatte. Durch einen beredsamen Blick und Deuten seiner Hand lud er sie ein, seinen Platz zu nehmen. Sie verneigte sich still und ernst, trat einen kleinen Schritt vor, und er eben so bald höslich hinter sie. Nun erst wandte sie das Köpschen nach ihm um, sah mit blauen, seelenvollen Augen zu ihm hin, stammelte eine kleine Entschuldigung und dankte ihm in einem sansten Lächeln, wie er es noch selten so wunderfreundlich in seinem Leben gesehen zu haben glaubte.

Der junge Mensch wunschte fich im Bergen Glud, einer fo

holbseligen Jungfrau ben kleinen Dienst geleistet zu haben, ber ihm nichts kokete. Denn er konnte bequem über sie hinweg sehen. Statt aber hinwegzusehen über das Köpschen, betrachtete er von hinten erst die niedliche Form besselben; dann den seinen, hellen, etwas vorgebogenen Nacken, der durch das Finstere des Trauers gewandes noch blendender war. Die Fülle und der Glanz des blons den Haupthaars, in der Vernachtung des Kreppstors, entging ihm nicht. Wie gesponnenes, zartes Gold, kräuselten sich einige Löckschen in die Grube des Nackens, und einige längere schmiegten sich seitwärts an den weichs und schlanksgerundeten Hals hinad. Dann maß sein Blick ungestört das schöne Verhältniß der beiden Achseln, die sich mild und anschwellend vom Halse allmälig abwärts senkten; dann den schmalen, eiwas einwärts gebogenen Rücken und den schlanken Leib, welchen er gern glaubte mit seinen Händen ums sassen, wenn es erlandt gewesen wäre.

Er betrachtete die Umrisse und Formen mit so großer Ausmerks. samkeit, daß er, als Alles links und rechts ries: Hut ab! Hut ab! zwar den Hut abzog, ohne aber sich deutlich bewußt zu werden, warum? Bielmehr, da sich eben das Köpschen in dem Augenblickmehr vorneigte, ward noch ein Jollbreit des schönen Nackens sichts barer, der bisher hinter dem Mieder verborgen gewesen. Seine Augen waren wie geblendet. Er wußte selbst nicht, wie ihm beim Beschauen dieses schönen Mädchen Nackens zu Muthe ward.

"Haben Sie ihn auch recht gesehen?" fragte bie Schöne, ins bem sie sich zu ihm umwandte und mit einem kindlichen Unschuldss lächeln zu ihm emporblickte.

Der junge Wilmson erschraf von Herzen, und ward seuerroth, denn er glaubte ansangs, sie rebe von ihrem Nacken, und wollte sein etwas spotten. Aber das allgemein um ihn laut werdende Gestöse erinnerte ihn daran, daß der König schon vorüber sei. Er ward noch einmal roth, und Verirrung zwar in seinen Geberben,

aber Liebe noch in seinen Augen, sagte er: "Benn Sie nur bes quem gesehen haben!"

"Oh!" rief sie, "es ist nicht bas erste Mal, daß ich ben König und die ganze königliche Familie sah. Aber ich danke Ihnen den= noch für Ihre Gefälligkeit."

Sie wollte sich mit einer Verneigung von ihm entfernen, als er bemerkte, das Gedränge und der Ungestüm des rohen Bolles werde zu heftig; sie würde seines Schutzes sür den Augenblick des dürfen. Er bot ihr den Arm. Leise, wie eine Feder, legte sie den ihrigen auf denselben, nachdem sie zuvor ihr weißes Schnupfstuch, worin etwas eingewickelt zu sein schien, in die rechte Hand genommen hatte. So gingen beide im wallenden Menschenstrome eine Zeit lang schweigend fort. Der junge Wilmson in stiller Seligkeit an der Seite des schönen Mädchens bildete sich sast ein, der gütige himmel habe das ganze Fest ihm zu Chren veranstaltet. Er drückte den Arm der fleinen Begleiterin sanst an sich, um ihn nur zu fühlen.

"Aber," sagte sie, "ich wohne weit von hier, unsern dem Subenburger Thore. Ich barf Sie nicht bemühen."

"Fürchten Sie nicht die Mühe, die Sie mir verursachen, denn ich fühle mich eben durch die Mühe für die Mühe belohnt. Doch ehr' ich Ihren Willen, sobald Sie meine Begleitung ablehnen möchten, und verlasse Sie. Ich will entbehren lernen. Man darf nicht immer glücklich sein. Sie sind's ja auch nicht."

"Rein, gewiß nicht!" flüsterte sie ernst. Dann wandte sie bas kindlich helle Antlit zu ihm, und sagte nach einer Weile mit dem gutigen Lächeln, das stets, so oft sie redete, in ihren Augen schwamm: "Doch habe ich die Ehre nicht, Sie zu kennen. Woher wissen Sie von mir und meinen Berhältnissen, und daß ich nicht glücklich bin?"

"Wenn mir Ihr Trauerkleid es nicht verrathen hatte, wurde mir's doch Ihre . . ." "Ach, ich trage Leib um meine Mutter!" seufzte sie, und mit leiserer, zitternder Stimme: "um meine gute Mutter! Den Schmerz kennen Sie vielleicht nicht."

"Ich werbe ihn nie kennen, denn meine Mutter starb mir, ehe ich sie selbst kannte. Aber mit doppelter Indrunst liebe ich dafür einen Bater . . ."

"D, Sie find glucklich! Schon als Rind verlor ich ben Bater. Ich bin eine Waise und fiehe recht allein unterm himmel."

Der schmerzliche Ton in biefen Worten flang in allen feinen Nerven wieber. Mag immerhin die Schönheit mit ihrer Sieges. macht bas bewundernde Bohlgefallen feffeln, ober bie geheime Rraft ber Anmuth ein Berg voller Liebe entzünden: schneller wirft ber heilige Schmerz bes Mitleibens und gewaltiger, als jene. Denn er zieht bas wohlwollenbe Gemuth auch bem zu, was an fich nicht, als eiwas Gefälliges, bas Urtheil ber Augen bestechen kann, und söhnet sogar mit dem Feinde aus. Der Jüngling fühlte . in diesem Augenblick sein Wesen vom sugen Weh des Mitleide burchschauert. Wie gern hatte er ein troftenbes Bort gewagt; wie gern eine Frage mehr gethan, um die Lebensverhältniffe feiner liebenswürdigen Begleiterin beffer burchbliden und eine helfende Sand bieten zu können! Aber seiner eilfertigen Gutmuthigkeit widersprach das Zarigefühl und die Furcht, durch Zudringlichkeit nur Bunben aufzureißen.

Indem er noch mit sich selber fampfte, that das Mädchen neben ihm einen heftigen Schrei und ließ feinen Arm jählings fahren.

"D mein Gott!" rief die Erfchrockene mit Thränen im starren Auge: "Run ist mein Ungläck vollendet!" Und sie warf bei ben Worten ihre ängklichen Blicke suchend umher und mühte sich versgebens, im drängenden Menschengewähl still zu stehen.

"Bas ift Ihnen gefchehen?" fragte ber junge Bilmfon haftig.

"Es hat mir Jemand im Gedränge das Schnupftuch aus der Hand geriffen, worin ein Pfeisenkopf gewickelt war."

Der Jüngling rief: "Gehen Sie langsam vorwärts. Ich sinde Sie wieder. Ich eile dem Diebe nach." Er verließ sie mit diesen Wotten und stürzte sich gegen die rechte Seite des Menschenzuges, mit dem Ellbogen durch die Hausen rudernd. Denn er hatte beim ersten Schrei des Mädchens einen Menschen wahrgenommen, der durch eine Lücke der wandernden Volksreihen mit großer Eil versschwunden war, einen zeisiggrünen Rock trug und an der Hutspange einen glänzenden Knopf.

Raum war Wilmson auf ber andern Seite des breiten Weges, wo die Menschenmassen lichter und durchsichtiger waren, entdeckte er wirklich den Zeisig in einiger Entsernung rückwärts, und erskannte in ihm um so sicherer den Räuber des Schnupftuches, weil dieser stillstehend dasselbe eben, nebst dem Inhalt, betrachtete; dann, als er, sich umsehend, Wilmson erblickte, spornstreichs das von lief und seitwärts in eine Nebengasse absprang. Wilmson setzte ihm auf den Fersen nach, und verfolgte ihn durch die ganze Länge der Seitengasse. Der Zeisig hatte einen guten Vorsprung; dens noch blieb er mit einem Male stehen, wandte sich und erwartete seinen Verfolger sesten Fußes.

"Was wollen Sie von mir? Warum laufen Sie mir nach?" fragte er, keuchend, nach Athem schnappend, als Wilmson heranskam. — Wilmson hatte, sobald er sah, der Räuber erwarte ihn, langsamere Schritte genommen. Denn dieser Mensch schien nichts weniger, als räuberartiger Natur zu sein. Es war ein wohlges kleideter junger Mann, von seinem Ansehen. Doch trug er das weiße Schnupstuch in der Hand, welches er während der Flucht vergedens bemüht gewesen war, in die Tasche seines Kleides zu bringen. Man sah, das Tuch verhüllte etwas anderes, als sich selbst.

"Wahrhaftig," sagte Wilmson, "wenn Ihre Flucht und bas Tuch Sie nicht verriethen, sollte man in Ihren Kleibern keinen Spishuben vermuthen." Mit biesen Worten riß er bem jungen Manne ben Raub gewaltsam ans der Hand.

"Unverschämter Kerl!" schrie bieser ihn wüthend an, und machte eine Bewegung, die erlittene Beschimpfung zu rächen. Wilmson aber versetzte eben so rasch seinem Gegner mit geballter Faust einen bermaßen frästigen Schlag ins zornige Antlit, daß dies sogleich vom Blut aus Mund und Nase gefärbt ward, und der Setroffene seitwärts taumelnd Haltung und Gleichgewicht verlor und zur Erbe stürzte.

Ohne fich um ben Gezüchtigten ferner zu bekümmern, eilte ber Sieger mit seiner Beute wieber aus ber Rebengasse zum breiten Wege zurud, wo bie Schwarme ber neugierigen Gaffer und Luste wandler fich fcon in bie Ferne, an ber St. Ratharinenfirche vorüber, gezogen hatten. Balb erreichte er fie, und burchfreuzte fie nach allen Richtungen, um bie schöne Eigenthumerin bes wieber-Bahrend seiner Kreuzzüge war eroberten Tuches zu erspähen. er auch gegen ben alten Krabb angerannt, ber ihm von ber verschwundenen Traurigen keine Runde zu geben wußte. feinen Lauf rastlos fort, musterte balb von der einen, balb von der anbern Seite die fich vorbewegenben Saufen, bald burchschnitt er fie in die Quer. Ueberall, wo er einen Bekannten fand, fragte er nach bem Mabchen in Trauer, ohne Runde zu erhalten. gelangte er, burch bie gange gange ber Stabt, bis zum Domplate, wo ber König mit seinem Gefolge vor dem Brinzenhause abstieg. Seine Angst und Ungebuld wuchs mit jeder verlornen Sekunde. Und haiten alle Majeftaten bes Erbballs einen Kongreß auf bem Magbeburger Domplate gehalten, er hatte fie so wenis, als einen Rongreß tangenber Muden am Sommerabenbe, beachtet. Er burchs lief ben weiten Raum vor ber großen Domkirche, und noch irrer Hefen seine Blicke burch die Tausende der unter einander wandelus den Gestalten. Wie den nächtlichen Wanderer das Irrlicht im Walde, lockte ihn jeder schwarze Punkt zu einem andern Wege. Aber der Punkt verwandelte sich zulest immer bald in einen Rathsshern, bald in ein Bauernweib, bald in einen ehrwürdigen Pastor, bald in die schwarze Schürze einer Dieustmagd.

Endlich zersloß die vom geendeten Schanspiel gesättigte Mensschenmenge, und der Domplat ward in kurzer Zeit öde. Der junge Wilmson machte noch einmal den ganzen langen Weg vom Sudensburger: zum Kröfenthor. Keine menschliche Gestalt, kein Fenster sogar, blieb unbeachtet von ihm. Die schöne Trauernde zeigte sich nicht, obwohl er, um ihre Ausmerksamkeit aus irgend einem Hause auf sich zu ziehen, ihr schneeweißes Tuch als Wahrzeichen in seiner Hand stattern ließ.

3.

Bei Falf und Fuchs ift nichts gehener, Gebrannte Kinder ichen'n das Fener.

Mus einer Bilberfibel.

Erst, als er sich mübe und hoffnungslos nach dem väterlichen Hause zurückbegab, saltete er das Tuch aus einander, um den Inshalt zu betrachten, weniger aus Neugier, als mit dem Bunsch, eine Spur zu entdecken, die ihn zu der Eigenthümerin leiten könnte. Allein in einem der Iwickel des seinen Tuchs fand er nur die Buchsstaden E. v. St. eingenäht, die ihm wenig sagten, und auf dem silbernen Deckel eines neuen, ungewöhnlich großen, sehr kostdaren Meerschaumpfeisenkopfs, der in das Tuch eingeschlagen war, las er die in eisender zierlich verschlungenen Buchstaden. J. P. v. G.

Seine Berlegenheit wegen bieses fremben Gutes war um so größer, weil er am folgenden Tage Magdeburg auf geraume Zeit verlassen sollte, um die verwittweie Schwester seines Baters unch der Schweiz zu begleiten, wo se beträchtliche Güter hatte. Sie war nur nach Magdeburg gekommen, ihren Bruder im Leben noch einmal zu sehen, und hatte einige Monate bei ihm gewohnt, in der Hossung, sie werde ihn bereden, seine Handlungsgeschäfte aufzugeben und ihr in die Schweiz zu folgen; denn sie liebte ihn sehr.

Mie gewohnt, brachte man im Hause des Herrn Wilmson, bei schönem Sommerwetter, die letten Stunden des Tages in einem Sartchen am Hause zu, worin er zwischen den Blumenbeeten eine geschmackvolle Lusthütte hatte bauen lassen. Hieher begab sich Herr Wilmson nach dem Abendessen mit der Frau von Moos, seiner Schwester, und seinem Sohn Fris. Visher war nur von der bes vorstehenden Reise gesprochen worden, und von dem Abschiedssichmause des solgenden Tages, zu welchem Herr Wilmson seine Freunde und deren Familien einzeladen hatte, in denen seine Schwester mit Liebe ausgenommen war.

Nun aber trat der alte Invallde Krabb, wie er Abends pflegte, in das Gärtchen, um seine Abendpseise in freier Lust zu schmauchen. Er wohnte bei heren Wilmson, der ihn zu lebenslänglicher Verspstegung zu sich genommen. Denn Krabb hatte im schwedischen Kriege, nicht ohne die größte Lebensgefahr, den wichtigsten Theil von Wilmsons Vermögen gegen die Zuchtlosigseit der Soldaten bei Swinemunde gerettet, nämlich große Niederlagen von frems den Weinen.

Rrabb setzte das kurze Pseischen vom Munde ab, lüpste grüßend die Pelzkappe und hob dann mit triumphirendem Tone an: "Sie thun mir in der Seele leid, Frau von Moos! Sie sind meiner Treu in Wagdeburg gewesen, und haben den glorreichen König von Preußen nicht gesehen. Ja, Frau von Moos, mir ward, wie der König so prächtig daher ritt, und weit umher die ganze Welt vor der Majestät des Einzigen verstummte und sich beugte, mir

ward so grauerlich und wunderlich, als kame der Herrgott selber baher. Gelt, Frizchen, gelt, das war ein Anblick!"

Der junge Wilmson erröthete etwas verlegen, und wußte nicht, was antworten; benn er konnte doch nicht sagen, daß ihn ber schöne Nacken eines Mädchens hatte vergessen lassen, nach einem König zu schauen.

Frau von Moos dagegen, die selten Antwort schuldig blieb, erwiederte: "Laßt's Ench meinetwillen nicht leid sein, Arabb. Ich schafte nicht Pracht und Glanz und herrlichkeit an den Großen dieser Erbe, soudern nur wenn sie mit hoher Beisheit streuge Gerechtigsteit und jede Tugend ansüben."

Rrabb stand bei diesen Worten etwas verblüsst und sagte, so höslich er konnte: "Ja, das klingt nun wohl, wie wahr; aber wahr= hastig, ein König ist doch kein Mensch wie unsereins, sondern . . ."

"Ein heiliger Engel?" fiel Frau von Moos ein.

"Nicht boch, sonbern, ich wollte sagen, ein leibhafter und ficht= barer Statthalter Gottes auf Erben."

"Das ist Lästerung! Gott ist allgegenwärtig, barum bebarf er nirgenbs eines Statthalters."

"Aber er ist König von Gottes Gnaben!"

"Und Ihr seib eben so gewiß Invallde von Gottes Gnaden, der ohne Gottes Gnade bei des Königs Gnade verhungert sein würde, nachdem Ihr Euch in seinem Dienst zum Krüppel schießen ließet."

"Nun, wer weiß, Frau von Moos, ob's den König nicht reut, daß er mich so lange vergaß. Es ist noch nicht ausgemacht, ob er seine gnädigen Blicke auf Herrn Wilmson oder auf meinen Stelzssuß warf. Lassen Sie sich die Teufelsgeschichte erzählen." — Und nun erzählte Krabb vom König, vom kugelsesten alten Dessauer und vom Kommandanten.

"Ift's wahr, Bruber, was der Alte da erzählt?" fragte die Frau von Moos mit ängstlicher Stimme.

"Vollkommen!" erwiederte Herr Wilmson. "Doch macht Krabb des Wesens zu viel barans. Ich bin überzeugt, wir beschäftigten die Ausmerksamkeit des Monarchen sehr flüchtig. Die Sache ist ohne Bebeutung."

"Gebe es der himmel!" rief die Frau von Moos: "Aber ohne Liebe für firenge Gerechtigkeit ober Wahrheit und Tugend ist schon jede Bewegung des Mächtigen, der über Wohl und Wehe von Millionen entscheidet, bedeutsam; nicht selten ist schon manches unsschuldige Leben, Eigenthum und Ehre geopfert worden, wie ich selbst die schmerzlichke Erfahrung machen mußte; o, nur die Ersinnerung daran erfüllt mich mit Schrecken."

"Mühmchen," sagte ber junge Wilmson, "Sie urtheilen etwas zu strenge. Könige unserer Zeit find keine Barbaren, wie vor Alters. Sie find Christen und gebildet genug, um Infriedenheit im Glück ihrer Unterthanen, wie Väter im Glück ihrer Kinder, zu sinden."

Frau von Moos lächelte schmerzlich: "Könige sind sie. Ich habe die Ersahrung, die blutige, gemacht! Ein Wink, und mein schulds loser Gatte ward hingeopsert! — Bäter sollten, könnten sie sein! Aber ein Vater hat über sich das Geset Gottes, die dürgerliche Obrigkeit, und mehr als Alles, ihn binden die Bande der Natur an seine Rinder . . Fritz, in den Jahren, da du geboren wursdest, ließ ein König meinen ungläcklichen Mann ergreisen, sortsschleppen und im Kerker sterben, oder hinrichten. Und mein Mann war schuldlos. Der König selbst verhörte ihn, der König in Persson verdammte ihn, und doch war dein Oheim schuldlos. Es war blose Uebereilung, blose Berwechselung der Ramen und Personen, die das Unglück brachte. Man ersuhr den Irrihum zu spät, und der Statthalter göttlicher Gerechtigkeit und Allmacht konnte die erwürgte Unschuld nicht wieder ins Leben zurückrusen. Nun denn, und dieser König, der mir das Glück meines Lebens zernichtete,

ist ein noch heut' viel bewunderter Held. Soll ich ihn preisen? D verzeiht es mir, wenn ich vor den Gewaltigen auf Erden zitztere! Mag vielleicht mein gerechter Schmerz und Argwohn guten Fürsten Unrecht ihun — verzeih' mir's Gott! Ich fürchte ben, der ungebunden und gewaltig ist."

"Mühmchen, Sie reben vom Schwebenkönig Karl bem 3wölfsten. Wir aber freuen uns des wackern Friedrich Wilhelm. Er mag feine Fehler haben, er mag . . ."

"D mein Kind, es muß Niemand auf Erben ungebundenen Willen und ungebundene Macht haben, oder er besitze zugleich die göttliche Heiligkeit. Denke dir eine Gottheit mit Launen und Leidensschaften, und du hast..."

"Alle Teufel!" schrie der Invalide: "Das wird mir fast fraus. Last mir meinen König in Chren! Er meint's gut, immer gut, beleidigt kein Kind, und ist ein Soldat dazu, wie Keiner in der Welt. Haben Sie denn, Frau von Moos, in ihrem Lande keinen Herrn?"

"Rein, außer Gott, feinen."

"Das ist etwas kurios. Den haben wir hier bei uns auch. Aber ber Herrgott kommt boch bei Ihnen nicht in Person auf ben Berg Sinai, wie vor Zeiten, und gibt Gesetze."

"Nein, die Bürger vereinigen sich zu bem, was bei ihnen gelsten soll, und wählen Obrigkeiten, die barüber wachen, daß Alles barnach geht."

"Bum Rufut, bas muß eine Gottentottenwirthschaft fein."

"Reineswegs. Alles geht in Ordnung."

"Alfo ftarte Garnisonen, die bas Bolf in Bucht halten?"

"Gar keine Solbaten. Man schickt einen Weibel mit Mantel und Stab, und Alles gehorcht."

"Bunberlich, aber mir gefällt's nicht. Ein Land ohne Soldaten ift wie eine Stadt ohne Häufer, wie ein Wald ohne Bäume. Das verstand unser König besser. Er jagte die hundert Kammersherren seines Baters zum Henker und sparte sich den Bissen vom Munde ab, und füttert daskr jest eine Armee von sünfzigtausend Mann, die prächtigste auf Gottes weitem Erdboben. — Und wie nun geht's, Frau von Moos, mit Dero Erlaubuss, wenn der Krieg ausbricht, und die seindlichen Heerschaaren gegen Ihr kurioses Land ziehen, mit Kavallerie, Infanterie, Artisserie, Freiparthie, mit Schissfrücken, Kanvnen, Haudissen und Bombenkessein? — Schickt man dann einen bem Feind einen Weibel mit Mantel und Stab entgegen?"

"Guter Krabb, um Haus und Hof, Weib und Kind, Gut und Chre zu beschüßen, ist bei uns Alles Soldat, was Gewehr tragen kann, und schlägt tapferer brein, als der Miethling, wie Ihr das leicht begreifen möget; kommen fünfzigtausend Feinde, rücken ihnen hunderttausend Landesvertheibiger eutgegen. So macht man's dort."

"Nun benn, meinethalben. Nichts für ungut. Die Leute bei Ihnen bort sind boch nur Halbwilde, merk ich. Ich danke Gott, daß er mich zum preußischen Unterthan machte. Hier haben wir boch alle Sonntage Parade auf dem neuen Markt. Blit und Wetter, hier ist Ordnung! Wir hier lachten uns die Seele aus dem Leibe, wenn ein Rantel und ein Stab und ein Weibel käme."

Frau von Moos, ein wenig empfindlich, wollte eben entgegnen, und herr Wilmson sein Wort dazwischen reden, um den kleinen Streit zu schlichten, als einer von den Dienstdoten des Hauses die Gartenthur öffnete und einen Ofsizier eintreten ließ.

Man stand bei dieser Erscheinung sogleich ehrerbietig auf; ber Invallde mit seitwärts angezogenen Armen, steif, wie eine Draht: puppe. Bater Wilmson trat dem Ankömmling, der vornehm und nachlässig mit dem Ropse nickte, höflich und mit entblößtem Haupte entgegen.

"Sind Sie der Kaufmann Wilmson?" fragte der Ofsizier. 3sc. Nov. VIII.

- Bu Dero Befehl.
- "Sie haben Kinder?"
- Einen Sohn, ber bie Ehre hat, vor Ihnen zu ftehen.
- "Wie alt find Sie?"
- Reununbfünfzig.
- "Und ber junge Bursch ba?"
- Iwanzig ober einundzwanzig.

"Der Kommandant wünscht beibe zu sprechen. Er besiehlt Ihnen, sich mit Ihrem Sohne morgen Bormittags, Schlag neun Uhr, im Kommandantenhause einzusinden."

— Ich werbe gehorchen. Darf ich fragen, aus welcher Ursache mich ber Gerr Rommanbant . . .

"Weiß ich nicht, hat auch Keiner-barnach zu fragen. Also gute Nacht; und Schlag neun Uhr Morgens!"

Damit entfernte fich ber Offizier und ging pfeisend und trallernd durch ben Garten bavon; Bater Wilmson ihm mit entblöße tem Haupte nach, das Geleit zu geben. Der Offizier beachtete es nicht und schlug die Gartenthür zu.

"Juchhe!" rief Krabb entzückt, und schnalzte sich eins mit ben Fingern beiber Hande über bem Kopf: "Hab' ich's nicht gesagt? Der König sah sich nicht vergebens um und gab bem Fürsten von Dessau Orbre. Frohe Botschaft! Große Chre!"

"Woraus vermuthet I'r das? Ich fürchte, es stehen bose Dinge bevor!" sagte Frauwon Moos und seste sich zitternd auf das Bäukden nieder.

"Pah! bose Dinge! Der Ossigier ware bann doch nicht so uns gemein höslich gewesen."

"Höflich?" rief Frau von Moos mit Unwillen: "Kann man einen gröbern Tölpel malen? Ließ meinen Bruber mit entblößtem Haupt im grauen Haar vor sich stehen, und rückte nicht einmal ben Filz vom Kopfe, nicht einmal in Gegenwart eines Frauenzimmers."

"Ei, Frau don Moos, einem Offizier liegt das Befehlshabes rische in allen Gliedern. Das muß ihm wie angeschaffen sein. Aber er war sehr freundlich, sehr höslich, — solch ein Herr ist von Abel, müssen Sie wissen! — und benken Sie doch, er sprach mit unserm Herrn Wilmson wie Seinesgleichen, nannte ihn sogar Sie! Denken Sie doch, einen Bürgerlichen nannte er Sie! Wetter, das hat doch etwas auf sich! Geben Sie Acht, das Alles rührt vom König her. Morgen kommt Glück und Ehre über dieses Hans. Sie dürsen morgen noch nicht abreisen!

"Ach, lieber Bruder," sagte Frau von Moos zum alten Herrn Wilmson, "ich wünschte, statt erst morgen Mittag vom heitern Absschiedsmahle hinweg zu reisen, schon heute bavon zu gehen und dich mit mir zu nehmen. D Bruder, ist es dir möglich, sliehe mit mir, da es noch Zeit ist, diese Nacht noch. Es ist nicht gut in der Nähe des Löwen wehrlos leben!"

Herr Wilmson schüttelte lächelnd ben Kopf und sagte beruhigend zu ihr: "Juliane, was auch der Rommandant oder der König von mir wolle, es wird nichts Chrloses und nichts Ungerechtes sein. Ich bin mir keiner Schuld bewußt. Wäre ich schuldig, oder nur verdächtig, so würde mir keine Einladung zum Kommandanten ges worden sein, sondern ich wäre verhaftet worden. Ich glaube aber auch nicht an die Chre und das Glück, welches Krabb meinem Hause weissagt. Ich din mit keiner besondern Verdienste dewußt, die ich um den Staat hätte, und wohl noch weniger hat sie Fris. Das Außerordentliche, was die Jukunst für uns hat, bringt sie uns immer unvermuthet; aber was wir im Voraus von ihr sürchten oder hossen, ist nie so groß, als wir erwarten."

"Gebe Gott," seufzie Frau von Moos, "daß du nicht das Uns vermuthete empfängst. Ich fürchte mich nicht vor den Menschen, aber vor denen, die weniges als Menschen sind, oder mehr als Menschen sein wollen." Bater Bilmson strich ber Schwester läckelnd mit der Hand über das Gesicht. "Weg mit den Sorgen!" sagte er: "Du bist noch immer, wie vor zwanzig Jahren, die kummervolle Juliane! Last uns ins haus treten, es wird kühl. Wir nehmen noch ein Schlafstrünken. Fris, fort in den Keller; eine Flasche Malvasier!"

4.

Als er bas hörte, rief er aus Mit bitterlichen Jähren: Mein Beifpiel soll die gange Welt Bedacht und Alugheit lehren.

Alte Ballade bon Efdenburg.

Des anbern Morgens war Alles im Wilmson'ichen hause früh in Bewegung, um bie Borbereitungen jum Abfchiebefefte zu machen, welches herr Wilmson seiner Schwester gab. Diefer Chrenmann, fonst schlicht und recht in allen Dingen, pflegte in seiner haus= haltung Sparfamfeit zu üben, welche fast an Knauserei grenzte. Aber bei außerorbentlichen Anläffen wußte er feines Anfwandes fast kein Maß und Ziel. Da wurden die köftlichsten Leckerbiffen um jeben Preis herbeigeschafft; Die theuersten Wetne follten in Strömen fließen; bie ftets geschloffenen Brachtzimmer feines Saufes wurden geöffnet, und flatt bes blinben Binns auf ben Tifchen glanzten filberne Teller und Schuffeln, und ben Boben bebedten morgen= landische Teppiche. Bei fünfzig Personen seiner Bekanntschaft waren heute zum Abschiedeschmause eingelaben. 3wei Ruficore follten abwechselnd in entfernten Rebenzimmern, während bes Gaftmahle, bas Ohr ber Gäfte ergößen. Ringsum an ben Wänden prangten und bufteten in geschmackvollen Porzellanvasen malerisch geordnete Blumen. Er felbst ging von Jimmer zu Zimmer umber, nachzuschauen, ob sein Wille gehörig vollzogen werbe. Es war ihm nichts

zu prächtig, nichts zu theuer. Während des Effens sollten sich seine Schwester und sein Frit still entfernen und verschwinden, ohne Lebewohl. So wollte er's. "Denn großem Schmerz," sagte er, "hilft große Zerstreunng am besten ab. Das Gemüth wird im Gleichgewicht erhalten. Ich kenne mich, ich bin zu weich; darum thu' ich Fürsorge. Ich halte es mit Till Eulenspiegel: ernsten Sinn, wenn Alles glückt, leichten Sinn, wenn's übel geht."

Als Frau von Moos bei ihm erschien zum Frühstuck, konnte sie sich nicht erwehren, ihm weinend um den Hals zu fallen. Bruder, ich jammere nicht wegen unserer Trennung," fagte sie, "aber die Einladung zum Kommandanten, — glaube mir's, es steht dir und uns Allen Unheil bevor."

Er lachte.

ţ

"Ich hatte einen fürchterlichen Traum biese Nacht. meinen verstorbenen Mann. 3ch wunderte mich, ihn noch lebend zu sehen. Man stirbt nicht, sagte er, wenn man von der Erde geht. Bis du zu mir kommft, befuch' ich dich zuweilen, wie ich schon oft gethan habe. Jest begleite mich in meine Wohnung. — Wo wohnst bn? fragte ich. Er zeigte auf eine uralte Rirche. Wir traten hinein. Wir gingen mit schallenden Schritten burch ein Tobtens gewölbe. Links und rechts Reihen von Särgen. Er legte fich in einen leeren Sarg. Der bort, fagte er, und zeigte auf einen andern leeren, ift für bich, wenn bu kommft. - Die bort schlafen gut; fuhr er fort und zeigte zu seiner Rechten. 3ch blickte bin und erblickte bich, Anton, in bem einen und Frit in dem andern Sarg. Mich überfiel ein Schauen — hattest bu sie nur gewarnt, fie waren noch nicht hier! sagte mein Mann. — Ich habe fie ja gewarnt! sagte ich, und Thränen verdunkelten meinen Blick, so daß ich die Särge nicht sah, sondern es floß ein milchweißer Schaum barüber. Und Alles lösete fich in bem Schimmer auf, ber von oben her aus unendlichen Fernen ftrahlte; und ich fühlte mich in einer

wunderbaren Lust selbst nicht mehr, denn ich ruhte und schwebte selber wie ein Glanz im Glanze. Das sommt daher, sagte, doch nicht mit menschlicher Stimme, ein heller Strahl, der mich durchs drang — aber es war das Wesen meines Gatten — das sommt daher, weil du bei mir dist. Und dein gewesener Bruder Anton und sein gewesener Sohn Friz sind auch da. — Wie, rief ich, Alles gestorben? — Darüber erwachte ich; aber ich hörte mich wachend noch das Wort gestorben rusen, und es war sinster ung mich, und es hallte meine Stimme von den Wänden zurück, daß es mich mit Entsehen durchschauerte. Indem schlug die Thurmsuhr der St. Inhannissische Mitternacht. Ich lag im kalten Angstsschweiße. Erst gegen Morgen entschlummerte ich."

Hath verachtet. Warnte ich dich nicht gestern Abend, nichts von den Reunaugen zu effen? Sie machen mir jedesmal Unverdaulichsteit und unruhigen Schlaf. Und dergleichen Träume können einem ganzen Tage die widerlichste Farbe geben."

Da brachte Fritz einen Brief, den eine fremde Dienstmagd ihm für seinen Vater gegeben. Herr Wilmson öffnete und fand keine Unterschrift, sondern nur die wenigen Zeilen: "Ein guter Freund ermahnt Herrn Wilmson, nach Empfang dieses ins Bett zu gehen, und für einige Tage todtkrank zu werden oder zu scheinen. Erzwähnter guter Freund welß aus sicherm Nunde, daß herr Wilms son dem Könige allzugut gefallen hat. Sapienti sat."

Anfangs stutte Herr Wilmson beim Lesen dieser rathselhaften Zeilen; die Handschrift war ihm unbekannt. Dann sah er lächelnb, mit argwöhnischer Schalkheit, seine Schwester an, zerbrückte bas Papier in seiner Hand und steckte es ein.

Nun erzählte Frit von seinem gestrigen Abenteuer, von der Schönen im Trauerkleibe, ihrem geraubten Schnupftuche und Meersschaumkopf und dem Zeisig mit dem glänzenden Hutknopfe. Herrn

Wilmson war das Geschichtchen willsommen. Es diente zur Zers firenung seiner Schwester, die das Tuch und den Meerschaumkopf auf allen Seiten betrachtete und Namen und Stand der beraubten Schönen entzissern wollte. Ihre weibliche Neugier war um so mehr gereizt, da Fritz mit einer seltenen Begeisterung, die ihm, wenn er von Frauenzimmern sprach, nicht eigen war, über die Liebenswürdigkeit der unbekannten Blondine sprach.

"Ich hab' es nicht für möglich gehalten," rief er, "daß so wunderbarer Reiz, wie wir ihn nur überirdischen Wesen in unserer Einbildungstraft verleihen, in menschlicher Gestalt wirklich ersscheinen könne. Ihr Gehen war Schweben; ihr Bewegen unausssprechliches Einschmeicheln, ich möchte sagen, Musik für Augen; ihre Stimme nicht Ton, den das Ohr vernimmt, sondern Klang, der durch unser Inneres, wie aus Träumen, zittert; ihr Antlit das Antlitz eines kindlichen, in Andacht und Entzücken schwebens den Seraphs; ihr Blick ein gütiges, demüthiges Lächeln voll übersirdischen Lichtes."

"Mit einem Wort," unterbrach ihn Vater Wilmson lachend, "ein himmlisches Luftbild von Sonnengold und Abendrolh."

"Fast hatt' ich's glauben mögen!" antwortete Fritz ganz ernst: haft: "Denn sehen Sie, in ihrem Gesichte war eine gewisse Klarsheit, ein gewisses Durchsichtiges, ein . . . es läßt sich nicht mit Worten beuten, nicht mit Farben wiederspiegeln. Ich werbe dieses Gesicht, diese Gestalt, diesen Zauber, so lange ich ein Gedächtzniß habe, nie vergessen."

Frau von Moos, die schon ein Planchen für Fritz entworfen hatte — auf ihrem Landgut am Bodensee wohnte eine Verwandtin ihres verstorbenen Mannes, ein junges Mädchen, das ihr lieb war, — machte sauersüße Miene und sagte: "Fritz, deine künftige Frau wird auf keinen Fall mit beinem Gedächtnisse zufrieden sein."

"Ift bein Seraph nicht schon wieder in ben Wolfenhimmel zu=

ist ein noch heut' viel bewunderter Held. Soll ich ihn preisen? D verzeiht es mir, wenn ich vor den Gewaltigen auf Erden zitzere! Mag vielleicht mein gerechter Schmerz und Argwohn guten Fürsten Unrecht thun — verzeih' mir's Gott! Ich fürchte den, der ungebunden und gewaltig ist."

"Mühmchen, Sie reben vom Schwebenkönig Karl bem Iwolfsten. Wir aber freuen uns des wackern Friedrich Wilhelm. Er mag feine Fehler haben, er mag . . ."

"D mein Kind, es muß Riemand auf Erben ungebundenen Willen und ungebundene Macht haben, ober er besitze zugleich die göttliche Helligkeit. Denke dir eine Gottheit mit Launen und Leibensschaften, und du haft . . ."

"Alle Teufel!" schrie der Invalide: "Das wird mir fast fraus. Last mir meinen König in Chren! Er meint's gut, immer gut, beleibigt kein Kind, und ist ein Soldat dazu, wie Keiner in der Welt. Haben Sie denn, Frau von Moos, in ihrem Lande keinen Herrn?"

"Rein, außer Gott, feinen."

"Das ist etwas kurios. Den haben wir hier bei uns auch. Aber ber Herrgott kommt boch bei Ihnen nicht in Person auf ben Berg Sinai, wie vor Zeiten, und gibt Gesete."

"Rein, die Bürger vereinigen sich zu dem, was bei ihnen gelten soll, und wählen Obrigkeiten, die darüber wachen, daß Alles darnach geht."

"Bum Rufut, bas muß eine hottentottenwirthschaft fein."

"Reineswegs. Alles geht in Ordnung."

"Alfo ftarte Garnisonen, bie bas Bolf in Bucht halten?"

"Gar keine Solbaten. Man schickt einen Welbel mit Mantel und Stab, und Alles gehorcht."

"Wunderlich, aber mir gefällt's nicht. Ein Land ohne Solbaten ist wie eine Stadt ohne Häuser, wie ein Wald ohne Bäume. Das verstand unfer König bester. Er jagte die hundert Kammers herren seines Baters zum Henker und sparte sich den Bissen vom Munde ab, und füttert dastr jest eine Armee von fünfzigtausend Mann, die prächtigste aus Gottes weitem Erdboben. — Und wie nun geht's, Frau von Mood, mit Dero Erlaubnis, wenn der Krieg ausbricht, und die seindlichen Heerschaaren gegen Ihr kurioses Land ziehen, mit Kavallerie, Infanterie, Artisterie, Freiparthie, mit Schissförücken, Kanonen, Handisen und Bombenkesseln? — Schickt man dann etwa dem Feind einen Weibel mit Mantel und Stab entgegen?"

"Guter Krabb, um haus und Hof, Weib und Kind, Gut und Chre zu beschüßen, ist bei uns Alles Soldat, was Gewehr tragen kann, und schlägt tapferer drein, als der Miethling, wie Ihr das leicht begreifen möget; kommen fünfzigtausend Feinde, rücken ihnen hunderttausend Landesvertheibiger eutgegen. So macht man's bort."

"Num benn, meinethalben. Richts für ungut. Die Leute bei Ihnen bort sind boch nur Halbwilde, mert' ich. Ich danke Gott, daß er mich zum preußischen Unterthan machte. Hier haben wir doch alle Sonntage Parade auf dem neuen Markt. Blis und Wetster, hier ist Ordnung! Wir hier lachten und die Seele aus dem Leibe, wenn ein Mantel und ein Stab und ein Weibel kame."

Frau von Moos, ein wenig empfindlich, wollte eben eutgegnen, und herr Wilmson sein Wort dazwischen reden, um den kleinen Streit zu schlichten, als einer von den Dienstdoten des Hauses die Gartenthur öffnete und einen Offizier eintreten ließ.

Man stand bei dieser Erscheinung sogleich ehrerbietig auf; ber Invalide mit seitwärts angezogenen Armen, steif, wie eine Draht: puppe. Bater Wilmson trat dem Ankömmling, der vornehm und nachlässig mit dem Ropse nickte, höslich und mit entblößtem Haupte entgegen.

"Sind Sie der Kausmann Wilmson?" fragte der Ofsizier.

- 3u Dero Befehl.
- "Sie haben Rinber?"
- Einen Sohn, ber bie Ehre hat, vor Ihnen zu fiehen.
- "Wie alt find Sie?"
- Neunundfünfzig.
- "Und ber junge Burich ba ?"
- Zwanzig ober einundzwanzig.

"Der Kommandant wünscht beibe zu sprechen. Er besiehlt Ihnen, sich mit Ihrem Sohne morgen Bormittags, Schlag neun Uhr, im Kommandantenhause einzusinden."

— Ich werbe gehorchen. Darf ich fragen, aus welcher Ursache mich ber Gerr Kommanbant . . .

"Weiß ich nicht, hat auch Keiner barnach zu fragen. Also gute Nacht; und Schlag neun Uhr Morgens!"

Damit entfernte sich ber Ofsizier und ging pseisend und trallernd durch den Garten davon; Bater Wilmson ihm mit entblöße tem Haupte nach, das Geleit zu geben. Der Ofsizier beachtete es nicht und schlug die Gartenthür zu.

"Inchhe!" rief Krabb entzukt, und schnalzte sich eins mit ben – Fingern beiber Hände über dem Kopf: "Hab' ich's nicht gesagt? Der König sah sich nicht vergebens um und gab dem Fürsten von Dessau Ordre. Frohe Botschaft! Große Chre!"

"Woraus vermuthet I'r das? Ich fürchte, es stehen bose Dinge bevor!" sagte Frauwon Moos und setzte sich zitternd auf das Bänkchen nieder.

"Pah! bose Dinge! Der Offizier ware bann boch nicht so uns gemein höflich gewesen."

"Höflich?" rief Frau von Moos mit Unwillen: "Kann man einen gröbern Tölpel malen? Ließ meinen Bruber mit entblößtem Haupt im grauen Haar vor sich stehen, und rückte nicht einmal ben Kilz vom Kopfe, nicht einmal in Gegenwart eines Frauenzimmers."

"Ei, Frau don Moos, einem Offizier liegt das Befehlshabes rische in allen Gliebern. Das muß ihm wie angeschaffen sein. Aber er war sehr freundlich, sehr höslich, — solch ein Herr ist von Abel, mussen Sie wissen! — und benken Sie doch, er sprach mit unserm Herrn Wilmson wie Seinesgleichen, nannte ihn sogar Sie! Denken Sie doch, einen Bürgerlichen nannte er Sie! Wetter, das hat doch etwas auf sich! Geben Sie Acht, das Alles rührt vom König her. Morgen kommt Glück und Ehre über dieses Haus. Sie dursen morgen noch nicht abreisen!

"Ach, lieber Bruder," sagte Frau von Moos zum alten Herrn Wilmson, "ich wünschte, statt erst morgen Mittag vom heitern Absschiebsmahle hinweg zu reisen, schon heute bavon zu gehen und dich mit mir zu nehmen. D Bruder, ist es dir möglich, siehe mit mir, da es noch Zeit ist, diese Nacht noch. Es ist nicht gut in der Nähe des Löwen wehrlos leben!"

Herr Wilmson schüttelte lächelnd ben Kopf und sagte beruhigend zu ihr: "Juliane, was auch der Kommandant oder der König von mir wolle, es wird nichts Chrloses und nichts Ungerechtes sein. Ich bin mir keiner Schuld bewußt. Wäre ich schuldig, oder nur verdächtig, so würde mir keine Einkadung zum Kommandanten gesworden sein, sondern ich wäre verhaftet worden. Ich glaube aber auch nicht an die Ehre und das Glück, welches Krabb meinem Hause weissagt. Ich bin mir keiner besondern Verdienste bewußt, die ich um den Staat hätte, und wohl noch weniger hat sie Fris. Das Außerordentliche, was die Zukunft für uns hat, bringt sie uns immer unvermnthet; aber was wir im Vorans von ihr fürchten oder hossen, ist nie so groß, als wir erwarten."

"Gebe Gott," seuszte Frau von Moos, "bag du nicht das Unsvermuthete empfängst. Ich fürchte mich nicht vor den Menschen, aber vor denen, die weniges als Menschen find, oder mehr als Menschen sein wollen."

Bater Bilmson strich ber Schwester lächelnb neit ber Hand über das Gesicht. "Weg mit den Sorgen!" sagte er: "Du bist noch immer, wie vor zwanzig Jahren, die kummervolle Juliane! Last und ins Haus treten, es wird fühl. Wir nehmen noch ein Schlafstrünkten. Fris, fort in den Keller; eine Flasche Malvasier!"

4.

Als er bas hörte, rief er aus Mit bitterlichen Jähren: Wein Beifpiel foll bie gange Welt Bebacht und Alugheit lehren.

Alte Ballabe von Efgenburg.

Des anbern Morgens war Alles im Bilmfon'ichen Saufe fruh in Bewegung, um bie Borbereitungen jum Abichiebefefte ju machen, welches herr Wilmson feiner Schwester gab. Diefer Chrenmann, fonft schlicht und recht in allen Dingen, pflegte in seiner Saus= haltung Sparfamteit zu üben, welche fast an Knauferei grenzte. Aber bei außerorbentlichen Anläffen wußte er feines Aufwandes fast tein Dag und Ziel. Da wurden die toftlichsten Leckerbiffen um jeben Preis herbeigeschafft; bie theuerften Weine foliten in Stromen fließen; bie ftets geschloffenen Prachtzimmer feines Saufes wurden geöffnet, und ftatt bes blinben Sinns auf ben Tifchen glanzten filberne Teller und Schuffeln, und ben Boben bebeckten morgen= landische Teppiche. Bei fünfzig Personen seiner Bekanntschaft waren heute zum Abschiedeschmause eingelaben. 3wei Mufichore sollten abwechselnb in entfernten Rebenzimmern, während bes Gaftmahle, bas Ohr ber Gafte ergößen. Ringeum an ben Wanben prangten und bufteten in geschmackvollen Porzellauvasen malerisch geordnete Blumen. Er felbst ging von Zimmer zu Zimmer umber, nachzus schauen, ob sein Wille gehörig vollzogen werbe. Es war ihm nichts zu prächig, nichts zu thener. Während des Effens sollten sich seine Schwester und sein Fritz still entfernen und verschwinden, ohne Lebewohl. So wollte er's. "Denn großem Schmerz," sagte er, "hilft große Zerstreuung am besten ab. Das Gemuth wird im Gleichgewicht erhalten. Ich kenne mich, ich bin zu weich; darum thu' ich Fürsorge. Ich halte es mit Till Eulenspiegel: ernsten Sinn, wenn Alles glückt, leichten Sinn, wenn's übel geht."

Als Frau von Moss bei ihm erschien zum Frühstück, konnte sie sich nicht erwehren, ihm weinend um den Hals zu fallen. Bruder, ich jammere nicht wegen unserer Trennung," sagte sie, "aber die Einladung zum Kommandanten, — glaube mir's, es steht dir und uns Allen Unheil bevor."

Er lachte.

"3ch hatte einen fürchterlichen Traum biefe Nacht. 3ch fah meinen verstorbenen Mann. 3ch wunderte mich, ihn noch lebeub zu feben. Man flirbt nicht, fagte er, wenn man von ber Erbe geht. Bis bu zu mir kommft, befuch' ich bich zuweilen, wie ich schon oft gethan habe. Jest begleite mich in meine Wohnung. — Wo wohnst bu? fragte ich. Er zeigte auf eine uralte Rirche. Wir traten hinein. Wir gingen mit schallenben Schritten burch ein Tobiens gewölbe. Links und rechts Reihen von Sargen. Er legte fich in einen leeren Sarg. Der bort, sagte er, und zeigte auf einen andern leeren, ift für bich, wenn bu fommft. - Die bort ichlafen gut; fuhr er fort und zeigte zu feiner Rechten. 3ch blidte bin und erblickte bich, Anton, in bem einen und Frit in dem andern Sarg. Mich überfiel ein Schauen — hättest bu fie nur gewarnt, fie waren noch nicht hier! fagte mein Mann. - 3ch habe fie ja gewarnt! sagte ich, und Thränen verdunkelten meinen Blick, so daß ich die Särge nicht fah, sondern es floß ein mildweißer Schaum barüber. Und Alles lösete fich in dem Schimmer auf, ber von oben her aus unendlichen Fernen strahlte; und ich fühlte mich in einer

wunderbaren Lust selbst nicht mehr, deun ich ruhte und schwebte seiber wie ein Glanz im Glanze. Das sommt baher, sagte, doch nicht mit menschlicher Stimme, ein heller Strahl, der mich durchs drang — aber es war das Wesen meines Gatten — das sommt daher, weil du bei mir bist. Und dein gewesener Bruder Anton und sein gewesener Sohn Friz sind auch da. — Wie, rief ich, Alles gestorben? — Darüber erwachte ich; aber ich hörte mich wachend noch das Wort gestorben rusen, und es war sinster um mich, und es hallte meine Stimme von den Wänden zurück, daß es mich mit Entsetzen durchschauerte. Indem schlug die Thurmsuhr der St. Inhannissische Mitternacht. Ich lag im kalten Angstesschweiße. Erst gegen Morgen entschlummerte ich."

Hath verachtet. Warnte ich dich nicht gestern Abend, nichts von den Neunaugen zu effen? Sie machen mir jedesmal Unverdaulichsteit und unruhigen Schlaf. Und dergleichen Träume können einem ganzen Tage die widerlichste Farbe geben."

Da brachte Fritz einen Brief, den eine fremde Dienstmagd ihm für seinen Nater gegeben. Herr Wilmson öffnete und sand keine Unterschrift, sondern nur die wenigen Zeilen: "Ein guter Freund ermahnt Herrn Wilmson, nach Empfang dieses ins Bett zu gehen, und für einige Tage todifrank zu werden oder zu scheinen. Erswähnter guter Freund welß aus sicherm Nunde, daß Herr Wilmsson dem Könige allzugut gefallen hat. Sapienti sat."

Anfangs stutte Herr Wilmson beim Lesen dieser rathselhaften Zeilen; die Handschrift war ihm unbekannt. Dann sah er läckelnd, mit argwöhnischer Schalkheit, seine Schwester an, zerdrückte bas Papier in seiner Hand und steckte es ein.

Nun erzählte Fritz von seinem gestrigen Abenteuer, von der Schönen im Trauerkleibe, ihrem geraubten Schnupftuche und Meersschaumkopf und dem Zeisig mit dem glänzenden Hntknopfe. Herrn

Wilmson war das Geschichtchen willsommen. Es diente zur Zers freuung seiner Schwester, die das Tuch und den Meerschaumkopf auf allen Seiten betrachtete und Namen und Stand der beraubten Schönen entzissern wollte. Ihre weibliche Neugier war um so mehr gereizt, da Fritz mit einer seltenen Begeisterung, die ihm, wenn er von Frauenzimmern sprach, nicht eigen war, über die Liebenswürdigkeit der unbekannten Blondine sprach.

"Ich hab' es nicht für möglich gehalten," rief er, "daß so wunderbarer Reiz, wie wir ihn nur überirdischen Wesen in unserer Einbildungstraft verleihen, in menschlicher Gestalt wirklich ersscheinen könne. Ihr Gehen war Schweben; ihr Bewegen unausssprechliches Einschmeicheln, ich möchte sagen, Musik für Augen; ihre Stimme nicht Ton, den das Ohr vernimmt, sondern Klang, der durch unser Inneres, wie aus Träumen, zittert; ihr Antlit das Antlit eines kindlichen, in Andacht und Entzücken schwebens den Seraphs; ihr Blick ein gütiges, demüthiges Lächeln voll übersirdischen Lichtes."

"Wit einem Wort," unterbrach ihn Vater Wilmson lachenb, "ein himmlisches Luftbild von Sonnengold und Abendrolh."

"Fast hatt' ich's glauben mögen!" antwortete Fritz ganz ernst: "Denn sehen Sie, in ihrem Gesichte war eine gewisse Klarsheit, ein gewisses Durchstchtiges, ein . . . es läßt sich nicht mit Worten beuten, nicht mit Farben wiederspiegeln. Ich werde dieses Gesicht, diese Gestalt, diesen Zauber, so lange ich ein Gedächts niß habe, nie vergessen."

Frau von Moos, die schon ein Planchen für Fritz entworfen hatte — auf ihrem Landgut am Bodensee wohnte eine Verwandtin ihres verstorbenen Mannes, ein junges Mädchen, das ihr lieb war, — machte sauersüße Miene und sagte: "Fritz, deine künftige Frau wird auf keinen Fall mit beinem Gedächtnisse zufrieden sein."

"Ift bein Seraph nicht schon wieber in ben Wolfenhimmel zu=

ruck," sagte ber Bater, "so wird er dir und mir noch einmal ersscheinen. Ich lasse Tuch und Meerschaumpfeisenkopf ausrusen, ausstrommeln, in die Zeitungen setzen, in die Berliner, in die Hansburger; lasse Zeitel an die Straßenecken kleben, sogar an die Kirchenthüren."

Unter biesen Gesprächen, die mannigsach wechselten und von Zeit zu Zeit durch das Gesinde unterbrochen wurden, welches mit Fragen wegen der Anordnungen zum Feste kam, ward es neun Uhr. Herr Wilmson und sein Sohn machten sich auf, um vor dem Gastmahle dem Rommandanten den verlangten Besuch abzustatten. Sie gingen schweigend neben einander durch die Straßen, seder eigenen Gedansen nachhängend. Derselbe Offizier, welcher gestern den Besehl überdracht hatte, stand vor der Thür des Kommans dantenhauses. Er sührte die Ankömmlinge eine breite Treppe hins auf in einen geräumigen und prachtvollen Saal. Bor der Saals pforte standen zwei Grenadiere mit zugespisten Mützen und schwarzs gewichstem Knebelbart. Im Saale gingen Ofsiziere von versschiedenen Regimentern auf und ab, ohne die Hereintretenden, welche sich schwickern und ehrsuchtsvoll verneigten, eines Blides zu würdigen.

Rach einer Weile trat aus entgegengefester Thur ein Garbes ofsizier und rief in den Saal hinein: "Ob der Kausmann da ist, und sein Sohn?" — Herr Wilmson und Fris stellten sich dem Ausenden sogleich dar. "Aur mir nach!" rief der Gardeossizier, und sie solgten ihm in ein anstoßendes kleines Zimmer. "Hier wartet, die Ihr gerusen werdet!" sagte er, entsernte sich durch eine andere Thur, kam nach einer Minute zurück und ries: "Er da, der Alte, geht zuerst hinein. Der Innge wartet noch." Das mit sührte er Herrn Wilmson in das Zimmer, wo er ihn vers muthlich erst gemeldet hatte.

Frit vergaß in biefem Augenblicke feiner fconen Unbefannten,

und hing neuglerigen Fragen nach, warum er mit seinem Bater hierher beschieben sei. Ein Rammerdiener ober bergleichen, bessen Rocknähte und Rocktaschen alle mit breiten Goldtressen bedeckt waren, daß man zwischen der Tressenmenge kaum das Tuch des Rleides erblickte, stand, mit dem Rücken gegen ihn gekehrt, am Fenster. Als sich dieser nach einer Weile gähnend umdrehte, suhr er zurück und murmelte durch die Zähne: "Ei verteuselt! Ist Er's?"

Der junge Wilmson war nicht minder betroffen. Denn er ers blickte in dem Murmelnben den wohlbekannten Zeisig von gestern, dessen dickgeschwollene Rase noch ein untrügliches Denkmal von Frizens zu Tage gelegter Manneskraft geblieben. Der Zeisig maß ihn mit gistigen und stolzen Blicken vom Wirbel bis zur Sohle, trat endlich vor ihn, stierte ihm sest in die Augen und sagte halbs leise zwischen den Zähnen: "Ist Er nicht der Schlingel, der sich gestern unterstand..."

Frit trat zurud mit funkelndem Blide und fagte: "Herr, ich bitte, keine Pobelhaftigkeit, ober ich farbe Sie noch einmal roth, trop dem Treffenrock!"

Der Zeisig zog sich ein wenig zurück und lächelte ihn höhnisch an. Der junge Wilmson wandte ihm den Rücken und ging zum Fenster. In dem Angenblick suhr ein Reisewagen durch, auf der Straße unten; mehrere Frauenzimmer saßen darin beisammen. Eins derselben sah mit dem Gesicht gegen das Haus herauf. Ohimmel, es war die Schöne in der Trauer! — Fris riß hastig das Fenster auf, ihr nachzusehen. Sie lehnte sich aus dem Kutsichenschlag und schien unverwandt nach ihm zu blicken, die der Wagen um eine Ede dog. "Himmel!" seuszte Fritz: "Sie ist's! Und ich muß hier sein!" — Rasch zu seinem Feinde gewandt sazie er: "Eben sährt die junge Dame sort!"

"Belde Dame ?" murrte ber Rammerbiener.

"Die Sie geftern beraubten im Gebrange."

"Einfaltspinsel, ich berauben? Einen Scherz trieb ich, und nichts weiter. Sie kennt mich wohl. Aber ber Pfeifenkopf . . . "

Frit trat einen Schritt näher, vergaß allen Jorn und faßte ihn bei ber hand: "Wie, mein herr, also Sie kennen sie?"

"Allerdings. Aber bleib' Er mir vom Leibe und thu' Er nicht fo gemein mit-mir. Und der Pfeifenkopf?"

Der junge Wilmson hatte jest um Alles in der Welt gern Frieden und Freundschaft mit seinem Gegner geschlossen. Er war im Begriff, das unglückliche Risverständniß von gestern zu bezeuen und wegen des Handels um Verzeihung zu bitten. Da ging die Thur auf, und sein Bater kam zurück.

"Ich will nicht auf dich warten," flüsterte Wilmson seinem Sohne im Borbeigehen zu, "ich bin zu Hause nöthig. Komm mir balb nach, sobald du abgesertigt bist.

"Warum find wir vorberufen?" fragte Fris.

"Still, Frit, ber König selbst ist im Zimmer!" erwieberte Herr Wilmson: "Ich weiß noch nicht, was ich eigentlich hier sollte. Der König that gleichgültige Fragen nach meinem Alter, nach meinen Bermögensumständen, nach dir, und ob du geschickt seiest. Dann ließ er mich wieder gehen und versicherte sehr gnädig, er werde für dich gut sorgen, wenn du ihm gefallest. Betrage dich muthig und sehr anständig. Der König ist bei guter Laune. Rimm aber keine Anerbietungen an, wie vortheilhaft sie auch sein mögen, falls dir dergleichen gemacht werden. Erbitte Bedenkzeit. Wir wollen Rücksprache mit einander halten. Lebe wohl indessen!"

Mit diesen Worten entsernte sich Herr Wilmson. Friz, wie hochs wichtig ihm zu jeder andern Zeit gewesen sein würde, in die Nähe eines Monarchen zu treten, empfand jest weder Neugier, noch Furcht, noch Anwandlungen von Chrgeiz. Alle seine Gedanken waren von der Erklärung des hochmüthig groben Kammerdieners verschlungen, daß er die trauernde Unbekannte wohl kenne. Ja,

bieser Mensch, der zu jeder andern Zeit kaum seine Ausmerksams keit an sich gezogen hätte, und den er wegen seiner beleidigenden Frechheit wohl abermals ohne Umstände zur Rechenschaft gezwuns gen haben würde, verwandelte sich durch jene Erklärung für ihn in einen Mann von Würde, von Bedeutsamkeit; und ein Abglanz von der Herrlichkeit der Unbekannten schien ihn zu umstrahlen.

Er war im Begriff, sich noch einmal dem Kammerdiener zu nähern, als die Thur geöffnet ward. Der Gardeofstzier trat unter berselben vor und winkte dem jungen Wilmson schweigend mit dem Finger.

Der Jüngling trat hinein und verbeugte sich mit tiefster Chrsfurcht nach allen Seiten, ob er gleich Niemanden recht deutlich vor sich sah. Es war Alles Wolke und Nebel. Richt seine Furcht; samkelt vor der Anwesenheit des Monarchen, nicht der Glanz von dessen Majestät hinderte ihn am Sehen, sondern ungeheurer Tabaks, damps. Das kleine Gemach war mit Generalen angefüllt, die insegesammt ihr Pfeischen rauchten. Alle standen schweigend umber mit entblößtem Haupte, nur einer derselben saß, den Hut auf dem Kopfe, an einem Tischchen. Der junge Wilmson erkannte in ihm, als vor dem Gesichte desselben eine blauliche Wolke zerrann, den König.

Dieser betrachtete eine Weile ben Jüngling mit sichtbaren Zeischen bes Wohlgefallens, nickte bann einem ber Zunächststehenben zu und sagte: "Richt mehr als einundzwanzig? Der ist noch nicht fertig. Er hat wohlt noch vier Jahre vor sich. Aus bem Burschen gibt's etwas Rechtes, vielleicht noch einen Flügelmann der Leibstompagnie."

Dann waubte er sich au ben Jüngling: "Sage mir, Bursch: was hättest du Lust zu werben?"

- Mein Bater bestimmt mich jum Nachfolger in feiner Sanbs

lung; meine Reigung find, neben der Landwirthschaft, die Wiffens schaften.

"Bissenschaften? Was verstehst bu barunter? Griechisch, Lasteinisch, Hebraisch, Chalbaisch?"

— Ich lese die alten Griechen und Römer gern, habe dabei Geschichte und Mathematik getrieben, und liebe auch die französische und italienische Literatur.

"Pfui Teufel! Aus dir muß es keinen Feberfuchs geben. Fort damit! Daß du gut schreiben, lesen und rechnen kannst, freut mich. Ich will dich anvanciren."

— Ihre Majestät wollen geruhen . . .

"Ich nehme bich unter meine Garbe nach Potsbam. Berstehst bu? Solbat mußt bu werben, wenn aus bir ein ganzer Kerl wers ben soll. Du wirst nicht ber Kleinste bleiben, hast vollkommen ben Ansat von sechs Schuh und barüber."

- Ihre Majestät . . .

"Wenn bu bich rechtschaffen aufführst, sollst bu nicht sechs Woschen lang Gemeiner bleiben. Ich brauche in meiner Garbe ges schickte Leute. Hast bu eine Braut?"

— Ihre Majestät! . . . stammelte Wilmsou, und ward seuerroth. "Seht mir boch, ber Milchbart wird ba freberoth! Run, hat

nichts zu fagen. Dhne meine Spezialerlaubniß darfst du keine Frau nehmen; ich will dir schon ein Mädchen geben. Also wir sind mit einander im Reinen. Sast du den Soldatenstand lieb?"

- Rein, Ihre Majestat, ich will frei bleiben.
- "Schod Millionen Teufel, was unterftehft bu bich?"
- Ich habe nicht die Ehre, einer Ihrer gebornen Unterthanen zu sein.

"Ginerlei! "

- 3ch bin Burger in ben vereinigten Rieberlanden.
- " Gleichviel."

- 3ch werbe in mein Baterland zurudgehen.
- "Das wirft bu unterwegs laffen."
- 3ch rufe ben Schutz meiner hochmögenben herren ber Generalftaaten an.
- "Halt's Maul, ober ich laffe bir, statt bes Handgelbes, zwanzig aus bem ff aufzählen."
- Die Gerechtigkeitsliebe Ihrer Majestät wird nicht gestatten, bag man einen freien Mann wiber seinen Willen . . .
- "Du kennst jest meinen Willen, und ich will keine freie, son: bern treue Leute. Darnach hast du dich zu richten. Fort, nach Potsbam. Man soll dir gutes Handgelb geben."
- Erlauben Ihre Majestät allergnädigst, ich begehre kein Hands geld, ich werde keines annehmen. Ich habe einen Bater. Er ist mehr als vermögend, er ist reich. Er wird sich zu jeder Summe verstehen, mich loszukaufen, wenn . . .
  - "Ich verlange kein Gelb. Du bist Solbat; bamit holla!"
- Ich verwähre seierlich meine Rechte als Mensch gegen jebe Gewaltthat. Ich werbe lieber fterben, als Fahneneib schwören.
- "himmel : Tausend : Sapperment!" schrie der König, sprang auf und schwang den Stock gegen den jungen Wilmson. Dieser, stolz und bescheiden, sah den Monarchen mit einem sesten Blick an, ohne die geringste Furcht blicken zu lassen.

Der König ließ den Stock wieder langsam sinken, warf einen zornigen Blick auf den Jüngling, und fagte mit surchtbarer Stimme: "Du nicht den Fahneneid schwören, Wurm du? Du hast feine Wahl mehr, merke bir's, als zwischen der Garbe oder dem Galgen."

— Ihre Majestät, ich wähle lieber ben letten! sagte Wilmson ruhig.

Der König hob wieder im Jorn den Stock, wandte fich bann aber rasch um und sagte zum Kommandanten: "Laß Er mir ben verbammten Schurken da auf der Stelle in die Kaserne bringen,

ober in die Bacht. Morgen geht er mit dem übrigen Transport ab. Und macht der Kerl die geringsten Umstände, so lasse Er ihn krumm schließen oder in den Bock spannen. Marsch! — Der König wies mit hand und Stock gegen die Thür. Der Kommandaut faßte den jungen Wilmson hart beim Arm und stieß ihn zum Zimmer hinaus, wo der Zeisig hämisch lachend das Gesicht verzog, als er seinen verhaßten Ueberwinder stolpernd aus des Königs Zimmer hervorschießen sah.

Angekommen im Saale übergab der Rommandant den trotigen Refruten an zwei Ofstziere, ihn sogleich zum Depot zu führen, mit Befehl, ihn auf der Stelle krumm zu schließen, bei Wasser und Brod, sobald er sich im mindesten ungeberdig anstelle.

"Ihre Erzellenz," sagte Wilmson, "wollen mir doch wenigstens erlauben, daß ich meinen Bater noch einmal sehe und von ihm Abschied nehme."

"Wozu bas? Ift ganz unnöthig."

"Aber ich siehe barum, als die einzige Gnabe, die Sie ober Seine Majestät mir noch erweisen können."

Der Kommandant schwieg einen Augenblick unentschlossen, ging bann in das Zimmer zurück, von woher er gekommen war, und kehrte nach einer Welle mit den Worten zurück: "Man wird's deinem Vater melden, wenn er dich noch sprechen will. Du gehst jest zum Depot."

"Aber Ihre Exzellenz wollen gestatten, daß ich mich in meine Wohnung begebe; benn ich bin durchaus nicht in Kleidern, die zur Reise geeigret sind."

"Pade bich zum Depot!" rief ber Kommanbant unwillig: "Das Anbere mache mit beinem Bater ab! Ich schicke zu ihm."

Der Kommandant verließ ihn. Die Ofstziere nahmen den Gardes refruten zwischen sich und führten ihn ab. Auf der Straße folgte ihnen ein Korporal mit kurzem spanischem Rohr. ð.

Abe, ade, abe! Ja, Scheiden und Meiden thut weh.

Bolfelieb.

Der Jüngling, welcher durch einen einzigen Machtspruch Bater und Baterhaus, Beruf, alle bisherigen angenehmen Verhältniffe, alle frohen Aussichten in die Zukunft verloren hatte, um nun Zeitz lebens unter ben hefen bes Wolfs zu bienen, ging zwischen seinen Wächtern in sinsterer Buth durch die Gassen der Stadt.

"Sei Er nicht so verzweifelt und traurig!" fagte einer von den ihn begleitenden Ofsizieren, der Mitleiden für den schönen jungen Mann zu fühlen schien.

"Ich bin nichts weniger, als traurig!" antwortete Wilmson furz, und knirschte mit ben Jähnen.

"So ist's recht. Kein Soldat hat es besser, als in der Garde. Es wird Ihm in Potsbam schon gefallen; nur Geduld! Sei Ex lustig und guter Dinge."

"Wenn man Alles, Alles, Alles, was Gegenwart und Zufunft boten, gerschmettert fieht!"

"Dent' Er, ein Erbbeben habe 3hm bas verschlungen."

"Dann ware ich traurig."

"Warum bann?"

Der Ofstzier verstand ihn nicht.

Angekommen im Wachthause, ward der Rekrut dem dortigen Offizier übergeben und zu andern jungen Burschen geführt, die in einer schwarz geräucherten Stube an langen hölzernen Tischen saßen, Bier tranken, aßen, sangen und stinkenden Tabak schmauchten. Sie-

wollten ben Reuankommenden in ihren lustigen Kreis ziehen. Er warf sich schweigend, mit verschränkten Armen in einen Winkelsitz. Sie tranken ihm zu. Er wies sie zurück. Sie machten sich über das arme Muttersöhnchen lustig, wie sie ihn nannten. Er ant-wortete nicht. Er brütete über Plane der Rache von fürchterlicher Art. Seines entehrten, zertretenen Lebens achtete er nicht mehr. Er beschloß zu sterben und den Tod zu suchen, um der Welt das Beispiel zu geben, daß Macht und Gewalt nichts über den Willen des Entschlossenen vermögen, der nicht in Fesseln der Sklaverei leben mag.

Die lärmende Gesekschaft um ihn her war eben hinansgegansgen frische Luft zu schöpfen, als sich die Thur öffnete. Der wachtshabende Ofsizier und Herr Wilmson traten ein. Als Fritz seinen Bater erblickte, sprang er auf, warf sich an dessen Brust und schluchzte so laut, so heftig, daß es selbst den Ofsizier zu rühren schien. Dieser mochte nicht länger Augenzeuge des Abschiedes sein, und entsernte sich schnell.

Herr Wilmson sprach kein Wort. Er ließ ben Schmerz seines Sohnes austoben. Erst als sich dieser erschöpft auf eine der hölzgernen Banke niedersetzte, trat Herr Wilmson zu ihm und sagte, indem er Frizens Hand nahm: "Du weinst, wie ein Anabe. Ich erwartete in dir einen Mann zu sehen, der sedes Schicksal tragen könne. Was ist's denn mehr? Du bist Gefangener, dist Soldat. Ther bleib' nur in dir start und frei und gerecht, dann ist nichts verloren. Sei ruhig! Es ist noch nicht Alles verloren, wenn du dich nicht selbst ausgiest."

<sup>—</sup> Wie, Sie haben noch Goffnung, mich frei zu seben? "Allerdings."

<sup>—</sup> Sie können mich wieder lostaufen? — rief Frit, troduete die Augen und sprang freudig auf.

<sup>&</sup>quot;Rein. Ich habe das Aeußerste für bich versucht. Man hat

mich abgewiesen. Der König besteht barauf, bich in ber Garbe zu haben. — Run benn, du gehst also nach Potsbam. Du ergibst bich in bein Schickfal."

- Und bas fonnen Sie, lieber Bater, fo falt aussprechen?
- "Du ergibst dich in dein Schicksal. Ich werde dir Reisekleiber fenden. Hier hast du Geld, wenn du dessen bedarfst. Du gehst nach Potsdam; du unterwirfst dich Allem, was dir geboten wird; du sollst dir Jedermanns Bertrauen erwerben. Ich verlange das von dir."
  - 3ch laufe bavon, und steht gleich Galgenstrafe barauf.

"Nimmermehr! Du bleibst, bis ich bich ruse. Deine Unbesons nenheit würde dich und mich verderben. Wir haben hier kein schüzs zendes Geseh. Wage es nicht, Argwohn oder Jorn zu erwecken; erst dann würden wir verloren sein. Ich will sorgen. Ueberlaß Gott und mir Alles. Ich werde dich retten. Nur du übereile nichts."

- Und wie lange muß ich Sklavenbienste thun?
- "Bis ich selbst frei bin, bis mein Vermögen in Papier vers wandelt und außer Landes ist. Dann wollen wir handeln. - Sei ohne Kummer. Gehe beinem Verhänguisse heiter entgegen."
  - Aber foll ich ben Eid ber-Treue schwören?

"Kannst du den Zwäng hindern? Gezwungener Bertrag ist kein Bertrag. Gott und Bernunft sagen dich vom erpresten Eide los. Sollten folche Eide wider die ewigen Rechte gelten, so könnte manuns auch schwören lassen, vernunftlose Thiere zu werden."

- 3ch gehorche, Bater.
- "Du thust wohl baran. Wer nichts zu bereuen hat, hat an nichts zu verzweifeln. Der König wollte mir heute ein sestliches Gast= mahl vereiteln; mehr ist's nicht. Meine Schwester . . ."
  - Ach, weiß sie mein trauriges Loos?
- "Sie weiß Alles. Ich selbst kundigte ihr es an. Ich sagte nur: Schwester, bein Wunsch wird nun ersüllt. Ich verlasse Magdeburg 2sch. Nov. VIII.

und ziehe mit Fritz zu dir hinaus in die Freiheit, sobald ich mich hier von allen Banden losgerissen habe. Sie war vor Freude außer sich. Ich 'erzählte ihr, was mit dir geschehen sei. Sie dachte an ihren unglücklichen Gatten, und warf ein bitteres, sürchterliches Wort über die Gewaltigen dieser Welt hin. Dann aber sagte sie: "Ich danke diesmal dem Könige. Er macht mir den Abend meines Lebens schön, ohne es zu wollen. Laß anspannen; mir brennt dieser Boden unter den Sohlen."

Die Ruhe, mit welcher Herr Wilmson zu seinem Sohne sprach, wirste besser auf bes Jünglings Gemüth, als jeder Exostspruch. Er betrachtete die überraschende Begebenheit der letten Stunden wie ein Abenteuer, die Reise nach Potsdam mit den übrigen Rekruten wie eine Lustparthie, und seinen Eintritt in die Garde wie eine Maskerade. Er schied heiter von seinem Vater, und erinnerte diesen nur noch, ihm mit andern Sachen auch das weiße Tuch und den Meerschaumkopf nachzusenden.

Folgendes Morgens, mit Sonnenaufgang, wanderte der Restrutentransport zum Thor hinaus über die Elbbrücke. Fris, um nicht die Augen der Menschen zu sehr auf sich zu ziehen, hatte die zierlichen Rleider, in denen er vor dem Könige erschienen war, mit den abgetragensten Reisekleidern vertauscht. Er wanderte niedersgeschlagen vor sich hin. Am Ende der Strombrücke hörte er sich rufen. "Alle Wetter und Hagel, Frischen, wer hätte uns gestern früh erzählt, daß der Blis so schnell in den Pulverthurm sahren und Alles sprengen würde! Aber das sag' ich Ihnen, der König und der alte Dessauer meinten es verdammt gut mit Ihnen. Nur Sie sind an Allem Schuld. Sie ganz allein! Warum sind Sie so schölänge über Alles wegsehen? Warum machten Sie sich nicht klein, oder krumm, oder lahm? Sie kennen die Grille unsers braven Königs!"

Es war ber Invalide Rrabb, ber bem jungen Bilmson bie Sand

reichte und ihn noch eine Strede begleiten wollte. Fris brückte ben Alten heftig an die Bruft. Er konnte vor Wehmuth nicht sprechen. Thranen stürzten aus seinen Augen.

"Areuzbataillon!" schrie Arabb, und wollte mannhaft scheinen, den Schmerz verbeißen, der ihm die Brust zusammenzog, und die Thränen wegschütteln, die ihm in den grauen Schnurrbart sielen: "Was ist denn das? Ich glaube gar, Sie stennen wie ein altes Weib, Friz. Schämen Sie sich, Herr. Hol's der Teusel, ich habe nichts mehr mit Ihnen zu thun. Ein Soldat muß nicht heulen.

Rrabb wollte noch mehr zu Frizens Ermuthigung sagen, aber feine Stimme brach. Er brachte kein Wort mehr über die bebens den Lippen, drückte dem jungen Wilmson die Hand und ging weis nend und fluchend über die Brücke zurück in die Stadt, indem er zwischenein für sich sang:

Mbe, abe, abe!

Ja, Scheiben und Meiben thut weh'!

Sobald der junge Wilmson die Thürme von Magdeburg hinter sich aus den Augen verloren hatte, beruhigte sich sein Inneres. Er sah in die Intunft hinaus, sah im fernen hintergrunde seine Erslösung, seine Flucht, die freien, schönen Ufer des Bodensee's und das Landgut der Schwester seines Baters. Zwar das rechtlose, geswaltthätige Versahren, durch welches er binnen vierundzwanzig Stunden aus der Mitte aller seiner Freuden und seiner Freunde hinweg in einen Haufen roher oder lüderlicher oder unglücklicher Menschen geworsen war, empörte poch von Zeit zu Zeit seine Galle; aber er zerstrente sich, wie er konnte, und zum ersten Mal fühlte er die Beisheit und ihr Glück in Ausübung der Lebensregeln seines Baters: Sei dein eigener Meister, und du bist Meister in der Welt.

6.

Der Mensch benft, Gott leuft.

Die Refruten machten nur fleine Tagreifen. Nachbem fie in Botsbam eingezogen und gemuftert waren, wurden fie verschiebenen Wilmson fam unter bie Garbe zu Fuß. . Regimentern einverleibt. Er fügte fich gebulbig in Alles; erlernte bie puppenhafte Stellung, bie Sandgriffe mit dem Gewehr, Links- und Rechtsschwenken schnell; warb in die blanke Uniform eingekleibet und versah balb ben Dienst gleich Anbern. Wie wenig er fich auch Mube barum gab, gewann er in furzer Zelt die Aufmerksamkeit und Gunft ber Hauptleute. Er war ohne Wiberrebe ber schönste Mann im ganzen Regimente, wenn auch nicht ber langste. Sein Ion, fein Anstand, feine feinen Sitten verriethen balb, baß er aus gutem Sause sei. Man unterschied ihn von ben Andern. Seine mannigfachen Kenntniffe blie= ben nicht unbemerkt. Die Hauptleute benutten ihn. Er mußte bei vielen Schreibereien und Rechnungen helfen. Er trug unter ber groben Solbatenuniform bas feinste Linnen. Er machte große Ausgaben, bald feinen Kameraben einen frohen Tag zu schaffen, balb Rothleibenben Troft zu bringen, benen mit Gelb zu helfen war. Dies Alles erwarb ihm eine Achtung unter ben Obern, wie ste sonst dem Soldaten nicht zu Theil wird. Er empfing sogar Erlanbniß, ein eigenes Zimmer zu bewohnen; und damit war unter biefen Verhaltniffen fein höchster Wunsch gewährt. fich niedlich, aber einfach ein. Man wußte wohl, er sei witer seinen Willen und auf bes Königs unmittelbaren Befehl unter bie Soldaten gebracht. Viele Andere beim Regiment waren auf ähns liche Weise bahin gerathen. Aber Reiner schien mit seinem neuen Stande schneller verföhnt zu sein. Er selbst äußerte bei jedem Anlaß

Zufriedenheit, und erklärte, daß er entschloffen wäre, lebenslängs lich Soldat zu bleiben, und wenn sein Bater für den Lodfauf Tonnen Goldes bote.

Dies Alles war Lift. Er erreichte seinen Zweck, Vertrauen zu gewinnen. Man gestattete ihm vorzugsweise große Freihelten. Selzten machte er von ihnen Gebrauch, Mißbrauch nie. Der Oberst bes Regiments nannte ihn nicht nur seinen Sohn, sondern bezhandelte ihn mit einer Freundlichseit und Achtung, deren sich selbst wenige Ofsiziere zu tühmen hatten. Wilmson mußte oft bei ihm im Hause sein und Schreiberdienste verrichten; zwar nicht au seiner Tasel, doch aber mit seinen Hausleuten speisen. Durch die Gunst des Obersten rückte Wilmson, besonders da der König sich selber eines Tages nach ihm erfundigt hatte und seine Beförderung wünschte, schon im ersten Vierteljahr zum Feldweibel.

Indessen unterhielt er mit seinem Bater sleißigen Brieswechsel, aus welchem er immer hellere Hossnungen seiner nahen Erlösung hervorschimmern sah. Vater Wilmson in Magdeburg verkaufte sort und sort seine gesammten Waarenvorräthe; und konnte es nicht ohne Rachtheil geschehen, ließ er sie in Rieberlagen außerhalb ber preußischen Grenzen bringen. Er zog nach und nach alle ausstehens ven Gelber ein, zuweilen nicht ohne baaren Verlust, unter dem Vorzwand, daß er durch auswärtige Bankerote in seinen Vermögenszumständen zurückgekommen sei. Man hielt ihn zwar für den ehrzlichsen Mann von der Welt; aber sein kaufmännischer Kredit ging dabei unter. Und eben das wollte er, um zulest auch nur sein Lestes, seine liegenden Besitzungen in Magdeburg, ohne andern Berdacht zu erregen, in Gelb umwandeln zu können.

Als ihm bies gelungen; war, schrieb er seinem Sohn: "In vierzehn Tagen verlasse ich Magbeburg und eile zum Bobensee. Man glaubt hier, ich begebe mich in die Niederlande zurück. Dort erwarte ich dich bei meiner Schwester; ich erwarte dich unter Seelen=

und horchte der Erzählung, die da kommen sollte. Statt bessen runzelte Fritz plötzlich die Stirn, wandte sich ab und ging langs sam mit gesenktem Kopfe und verschränkten Armen schweigend ans Fenster.

"Trofte mich Gott, Frischen, aber das Ding ift mit Ihnen nicht richtig!" sagte ber Invalide verlegen.

"Eben barum!" rief ber junge Mensch rasch und ärgerlich: "Eben barum schweig. Ein= für allemal, ich bleibe; ich will nicht fort; ich kann nicht sort. Laß mich in Ruhe. Morgen, über= nwrgen, und wenn's in einem Vierteljahr ober einem Jahr wäre, kann ich bir mehr sagen. Die Sachen stehen jest anders."

"Das sind mir schöne Geschichten!" brummte der Alte: "Romme in Hast und Jast; will, Gott verzeihe mir die schwere Sunde, Kopf und Hals daran wagen, einem Deserteur beim Ausreisen zu helsen und den König zu betrügen; setze mich dem Galgen aus — denn da wird's heißen: mitgesangen, mitgehangen! — und nun ist's mit Allem nichts; soll hier ein Viertelsahr oder ein Jahr auf der Bärenhaut liegen. Alle Hagel, ich lasse mich hängen, aber das thu' ich nicht!"

Der junge Wilmson hörte nicht auf ihn; und als es der Jusvalide zu arg trieb, sagte Wilmson: "Freund Krabb, laß mir Ruhe. Ich bin in einer unseligen Lage; ich kann nicht fort; bin sestgebannt; will nicht davon, darf nicht davon; und wenn-mich der König über die Grenze bringen ließe, würde ich heimlich wieder umkehren. Nun geh'. Du sollst ja, vielleicht schon in einigen Tagen, Alles erskabren. Nun geh'!" Mit diesen Worten schob er den Alten zur Thür. Krabb schüttelte den Kopf und ging still fluchend in sein Wirthshaus.

7.

Ach, Fröwlin, folt ich bich verlan, Das wäre fere miffethan, Ein wahrhaft Mann nit miffethut.

Altbeutsches Lieb.

Daß Frit Wilmson seinen Sinn so plötzlich geanbert hatte, und nun Potsbam, seinen Kerker, nicht vorlassen wollte, hatte gute Gründe.

Er war am vorigen Tage auf ber Bacht beim Schlosse geswesen, und erst Mittags, nach Gewohnheit, abgelöset worden. Wie er bes Morgens, um sich im Frühstrahl ber Sonne zu ersquicken, auf bem Plate zwischen ben Bildsaulen umber ging, besmerkte er ein junges, in halbe Traner gekleibetes Mädchen, welsches in Berlegenheit längs den Häusern hinging, sich links und rechts umsah, und endlich in gerabester Richtung auf ihn selbst zukam. Seit ihm die trauernde Schönheit in Magdeburg erschieznen war, konnte er keine weibliche Bestalt in schwarzen Kleibern gleichgültig betrachten. Inzwischen verrieth schon die Tracht und der gefüllte Handkorb am Arm der Kommenden, daß diese nur eine Dienstmagd war.

Wie sie aber näher trat, vor ihm stehen blieb und schüchtern fragte: "In dieser Gegend soll eine Frau Majorin Malzahn wohsnen. Können Sie mich nicht zurecht weisen? Ich bin noch altzusstemt in Potsbam, kaum drei Tage hier!" — und als er die schöne Flötenstimme wieder hörte, die einst sagte: ich din eine Maise, und stehe recht allein unter dem Himmel! und sie ihm, wie damals, in allen Nerven wiederklang; als er abermals das kindlichshelle Antlitz sah, und das freundliche, demüthige Lächeln der Augen, die er nie vergessen hatte, da blendete es ihn, wie Wetterleuchten.

"Bie können Sie mich für gkicklich halten, wenn ich Sie weinen sehe, liebe Clementine? Wie stelle ich Ihnen ben Meerschaums Topf zu, ben ich von Ihnen in Händen habe?"

"D!" rief Clementine, und ihre Wangen färdten sich höher! "Laffen Sie mich den nicht wieder sehen. Er ist nun bezahlt. Er hat mein Unglück vollendet, oder vielmehr, er war das Werkzeug des schändlichen Kiek, des Kammerdieners, zu meinem Verberben."

Sie erzählte die Geschichte des Ropfs nun mit ber ihr eigenen Anmuth. Der Eigenthumer diefes Brachtwerfs war ber Gebeimes rath von Gundling, welcher fich auf ben Befit bes foftlichen Schaus stude nicht wenig einbilbete. Er hatte ihn um eine beträchtliche Summe in Magbeburg, wohin er in bes Königs Gefolge gefom= men war, angefauft, und baselbst seinen Namenszug von einem ber Golbschmiebe auf ben Silberbedel graben laffen. Clementine, welche zu gleicher Zeit nach Magbeburg mit einer bem Geheimen= rath verwandten Familie gereiset war, in ber fie einsweilen nach dem Tobe ihrer Mutter aus Mitleiden aufgenommen worden, mußte an jenem Ungludstage bas Prachtflud vom Golbschmieb zuruds Wir wiffen, wie fie es verlor. Der befannte Zeifig, ein bolen. Bufiling, batte langft Abfichten auf bas arme Mabchen gehabt, welches er burch ben Raub ein wenig neden ober firrer machen wollte. Er hielt ben Unbefannten, mit welchem fie im Menschen= gewühl fo traulich plaubernd Arm in Arm ging, für feinen begludten Rebenbuhler. Die Wuth bes jungen Wilmson, ihm ben Raub wieber zu entreißen, bestätigte Riefe Berbacht. Dies und die eigene Niederlage unter Bilmfons Fauften erfallte ihn mit Er ersuhr erst nach ber Rudfunft in Berlin, daß ber Pfeifenkopf nicht wieder zurückgestellt worden sei. Der Geheimerath Gundling, ohnehin ein Mann von verschrobener Gemutheart, befanntlich bes Königs Hofnarr babei, gerieth über ben Berinft in Raferei. Sein Rammerbiener Rief wollte von Clementinens Angft

Bortheil ziehen, versprach ihr, den Geheimenrath zu beruhigen, und den Preis des Ropfes zu bezahlen, wenn die spräde Schöne ein wenig milder werden wolle. Da sie ihn aber fiolz zurückwies, erzählte er dem Geheimenrath von dem Borfall in Magdeburg, nur mit Entstellungen. Er habe gehört, wie Ciementine von einem ihrer Liebhaber um den Ropf gebeten worden sei, und wie sie ihm endlich das Geschent gegeben. Kief habe dem Kerl den Meer: schaumkopf aus den Händen gerissen, wäre aber sogleich von dems selben und mehrern von dessen Kameraden versolgt, beraubt und mishandelt worden; denn mit einem einzigen allein würde er's wohl noch ausgenommen haben. Ohne Zweisel wäre der Räuber des Meerschaumkops aus Berlin; denn in einer fremden Stadt, wie Magdeburg, könne Mamsell Stern unmöglich einen Liebhaber gefunden haben, gegen welchen sie so große Freigebigkeit geäußert hätte.

Weil Clementinens eigener Bericht über den Borfall in Magdes burg ziemlich mit der Lüge des Kammerdieners einstimmte, diente ihr Wort zur Bestätigung von Kiefs Lüge. Daß sie den jungen Mensichen, mit dem sie vertraulich gegangen war, nicht gekannt, noch weniger in ihm einen Liebhaber gehabt hätte, glaubte ihr natürslich Riemand. Sie mußte also vollen Schabenersatz leisten und aus dem Hause; ja es für Gnade halten, daß man sie nicht ins Juchthaus schicke. Pun Clementine in voller Verlassenheit und Armuth war, erbot sich der Zeisig zu ihrem Beschützer und Versforger. Er zweiselte nicht, daß die Noth, in welche er sie geskürzt, ihre Widerspenstigkeit bestegen müsse. Er irrte sich. Und als sie nach vergeblichem Bemühen, in irgend ein Haus von Berlin als Kammerjungser ausgenommen zu werden, keine Hossung vor sich sah, begab sie sich nach Potsbam, um als Haus und Stubens mädchen ein ehrliches Dasein zu fristen.

Der junge Wilmson hörte bie Ergählung ber Unglücklichen mit

Schmerz. "Läuft mir der Bösewicht trgendwo über den Weg," rief er mit nassen und sunkelnden Augen, "ich jage ihm, wäre es im königlichen Borzimmer, den Pallasch durchs Herz. Mun begreise ich, daß der ruchlose Bube, der mich doch im Borzimmer des Königs sah, der doch wußte, daß ich als Soldat fortgeschleppt wurde, mich Niemandem nannte, und mich nicht als Died verklagte. Er mußte sürchten, Ihre Unschuld und seine Niederträchtigkeit und Unwahrsheit komme zugleich an den Tag. — Ach, liede Clementine, wie viel haben Sie meinetwillen gelitten! Denn Alles wäre vielleicht nicht geschehen, wenn ich Sie im Menschengedränge nicht begleitet hätte! Ich muß Ihnen Vieles vergüten. Und ich will es. Ich känn es. D mein Gott, wie viel haben Sie gelitten!'. Wie viel leiden Sie noch!"

"Rein, herr Wilmson, ich leibe nichts mehr. Ich habe eine gutige herrschaft gefunden.

"Ach, die gütigste Herrschaft ist eine Herrschaft! Sie sollten frei sein. D, meine Liebe, ich bin freilich jest noch Soldat, — aber mein Bater ist reich, ich bin reich, haben Sie Vertrauen zu mir. Ich bin gewiß nicht von dem Schlage, wie der elende Kamsmerbiener; — ich biete Ihnen . . ."

"Für Alle Anerbietungen banke ich Ihnen, Herr Wilmson. Sie find sehr gütig. Aber ich bin nur frei, so lange ich Niemandem Verpflichtungen schuldig bin. Und daß ich Sie nicht für einen Mann halten solle, wie jenen elenden Menschen, nein, das hätten Sie nicht nöthig gehabt, zu bitten. Er ist mein bösester Feind. Ich kenne ihn."

"D, bag Sie mich auch fennen würben! Bielleicht . . ."

"Wacht heraus!" schrie die Schildwacht. Ein General ritt über den Plat. Die Soldaten eilten aus der Wachtstube hervor. Der Feldweibel verbeugte sich stüchtig gegen das artige Kammermädchen und sprang zu seinen Leuten in Reih' und Glieb. Als der General vorbeigeritten war, hatte fich bie schone Clementine vom Plate verloren.

Träumend ging der Feldweibel auf und ab. Die unerwartete Erscheinung hatte sein Inneres verwandelt. Er wiederholte sich ihre Worte und Erzählungen. Die Bewegungen ihres Gemüths, wähs rend des Plauderns, hatten sie noch schöner gemacht, als er sie in Magdeburg gesunden. Er trat wieder auf dieselbe Stelle, wo sie vor ihm gestanden war. Ein Schauer drang von dem geweihten Boden durch seine Fersen empor. Potsdam, welches ihm disher wie ein Kerker erschienen war, hatte sich in ein Feens Reich, und der Besehl des Königs, der ihn zum Soldateu gemacht hatte, in eine göttliche Fügung verwandelt. Er segnete den Monarchen, er segnete sein Loos. Er dachte nicht mehr daran, Potsdam zu verlassen. Anch die Hölle würde ihm in Clementinens Nähe reizend gewors den sein.

Sobald er von der Wacht abgelöset worden war, burchstrich er alle Gegenden der Stadt, Renstadt, Friedrichsstadt und Bodensgraft. Das Unglück aber hatte gewollt, daß er nicht nach der Wohnung des Mädchens gefragt hatte. Er suchte bis zur dunkelm Nacht, und sand sie nirgends wieder. Doch war er überglücklich. So sand ihn Krabb am Abend desselben Tages.

8.

Lenardo fah her, Blondine fah hin; Sie trugen im Bergen wohl liebenden Sinn.

Ballabe von Bürger.

Man wird nicht baran zweiseln, daß der junge Feldweibel auch solgendes Morgens seine Nachforschungen sortgeset habe. Die Ressidenz Potsbam ist nichts weniger als von außerordentlicher Größe,

und noch weniger von außerorbentlicher Bolfsmenge. Man weiß aber aus allen Romanen, daß Liebende, die sich suchen, einander sinden, und müßten sie auch Welttheile durchtreuzen. Daher ist es nichts Erstaunliches, daß Fris Wilmson, nachdem er seine Entsbeckungsreisen kaum drei Stunden lang sortgesetzt hatte, sein Ziel erreichte. Im mittlern Stock eines großen Hauses stand Clemenstine am Fenster, und zwar etwas vorgeneigt, als suche sie auch ihn zu erkennen. Ihm ward, als schlügen Flammen über ihm zussammen. Sobald er aber näher kam, um sein Haupt vor der Ansgebeteten in ehrsuchtsvollem Gruße zu entblößen, schien sie ihn nicht mehr zu bemerken, sondern trat zurück, schloß nicht nur das Fenster, sondern zog sogar die weißen Umhänge vor.

Das übersiel ihn mit Frost und Kälte, wie wenn sich Schnees wolsen plöglich über eine blühende Frühlingswelt ausleeren. Er kehrte sinster in seine Zelle heim, kämpste lange mit sich, und ward endlich Sieger. Er schämte sich seiner Leidenschaft über eine Unbekannte, die sein reines Wohlwollen verschmähte, und beschloß, mit Ernst an seine Flucht zu denken. Er sprach mit Arabb. Tag und Stunde wurden verabredet. Arabb sollte nach Berlin, einen Reisewagen kaufen, als vornehmer Kausmann mit Postpferden durch Botsdam eilen, und ihn, als Bedienten gekleidet, zur nächtlichen Stunde vor dem Thor ausnehmen und entsühren.

Rrabb kam folgendes Tages noch einmal zu Wilmson, um vorsläusigen Abschied zu nehmen. Rrabb trat frohen Muthes ins Jimmer, während sein junger Herr im Fenster lag und in die stille Straße hinabsah. Krabb grüßte und lärmte vergebens. Der Feldeweibel sah sich nicht um. Denn die Straße daher kam Clementine; sie bemerkte ihn droben am Fenster, erkannte ihn, lächelte mit versichämter Freundlichkeit einen Augenblick empor, grüßte sogar, ging vorüber, und schon ziemlich entfernt, wandte sie nach einmal das Röpschen und blickte nach ihm. Fris war außer sich. Aller Schnee

schmolz, und ber warme Frühling mit den gebeugten, aber uns zerknickten Blüthen ging wieder in ihm auf.

Als Krabb endlich Gewalt brauchte, um seine Gegenwart bes merkar zu machen, drehte sich der junge Herr zu ihm mit glühens den Wangen und stammenden Blicken. Lange verstand er nicht, was Krabb wollte, und zulett gab er den einfachen Bescheid: "Wir bleiben. Ich reise nicht. Ich werde Potsdam nicht verslassen; und wenn ich wüßte, daß die Stadt in wenigen Stunden von einem Erdbeben verschlungen würde, ich ließe mich mit versschlingen."

Der Invalide glich nun selber einem Erdbeben, das Alles zu zerschmettern Miene macht. Er fluchte und tobte, gleich einem Besessenen, im Zimmer umher, während Fritz im Fenster lag, in die Straße niedersah und die Steine suchte, welche Elementinens Füße berührt und geheiligt haben konnten. Es blieb dabei. Krabb also mußte wieder in Potsdam forthausen.

Wilmson erneuerte nun seine Entbeckungsreisen vor dem wohls bekannten Hause, ohne glücklich zu sein. Die Fenster waren gesschlossen. Besser gelang's ihm in der Garnisonkirche. Er erblickte die Schöne, aber sie bemerkte ihn nicht in ihrer sonntäglichen Ansbacht. Er folgte ihr auf dem Fuß, als sie mit einem ältlichen Frauenzimmer aus der Rirche ging; er grüßte. Sie erröthete, aber dankte ihm nicht einmal, sondern wandte sich gleichgültig zu der alten Begleiterin. Er fand sie denselben Tag wieder auf einem öffentlichen Spaziergang, saßte Muth und trat mit höflichem Bernneigen an ihre Seite. "D, wie glücklich bin ich endlich..." stammelte er. Aber ihr Gesicht, plöglich sinster und mit dem Ausstruck der Verwunderung über eine Frechheit ohne Gleichen, endete schnell sein Entzücken. "Was wollen Sie von mir?" sagte sie: "Ich kenne Sie nicht! Was haben Sie mit mir zu schaffen? Sie haben sich ohne Zweisel zur unrechten Person verirri." Damit

wandte sie sich stolz von ihm weg und einigen Frauenzimmern ihrer Bekanntschaft zu, die in der Nähe wandelten.

Der arme Feldweibel stand eine Weile steif und gerade da, wie wenn ihn sein Oberst musterte. Dann schwenkte er plötlich, und marschirte im Doppelschritt davon, über Clementinen und alle Weiber unter alleu Himmelsstrichen fluchend. "Sie hat dich zum Narren, scheint's. Sie ist nur Kokette. Himmel und Hölle, welchen Ton nahm sie an! Wie, sie kenne mich nicht? Ich habe mich an die unrechte Person verirrt? Wie, ist sie denn doppelt in Potsdam vorshanden?" — In diesem Selbstgespräch rannte er durch die Gassen, sinchte den alten Krabb auf und befahl ihm, ohne Verzug nach Verlin zu gehen, den Reisewagen zu kaufen und zur Flucht alle Veransstaltungen zu tressen. Krabb, hachzusrieden, daß sein junger Herschungen zu tressen. Krabb, hachzusrieden, daß sein junger Serr den gesunden Menschenverstand wiedergesunden, ließ sich den Bessehl nicht zweimal geben, sandern miethete auf der Stelle den Wagen, und suhr in der gleichen Stunde zum Thor hinaus nach Berlin.

Der junge Feldweibel wünschte sich zur Festigkeit und Schnelligsteit seines Entschlusses Glück. Er fühlte wohl, daß er in Potsdam nicht glücklich sein könne; daß er, seiner Ruhe willen, eine Stadt verlassen müsse, welche neben ihm ein Wesen beherberge, das er nicht genug hassen und nicht genug lieben konnte. Doch ehe die Nacht kam, stand es schon wieder mit der Festigkeit seines Entschlusses mislich, und die eilsertige Abreise des Invaliden hätte er gern widerrusen.

Denn als er, da es dunkel geworden, sein Zimmer verließ, um seinen Berdruß zu zerstreuen, und über den einsamen Schloßplatz ging, mit dem Borsatz, irgendwo in lustiger Gesellschaft eine Flasche Weins zu leeren, lispelte eine süße, schüchterne Stimme: "Guten Abend, Herr Wilmson." Es war ein Mädchen, das ihm zufällig wit hellbrennender Laterne auf dem Schloßplatze begegnete. Er ers

kannte Clementinen. Er ware kalt grüßend vorübergegangen, hätte sie zu ihrem "guten Abend" nicht noch hinzugesest: "Sie werden mir wegen meiner heutigen Unart zürnen. Thun Sie es doch nicht. Ich war leiber gezwungen. Gott weiß es, ich habe seitbem keinen Frieden im Herzen, seit ich undankbar schien, und Ihnen so wehe gethan."

Natürlich, nach einer solchen Erklärung konnte man nicht scheis ben. Der Feldweibel erachtete ber Gerechtigkeit gemäß, Niemanden ungehört zu verdammen. Er blieb stehen. Clementine, die viels leicht auch gern stehen blieb, hielt es der klugen Vorsicht anges messen, sich für allfällig Vorübergehende in die Dunkelheit der Nacht einzuschleiern, und blies die Laterne aus. Der junge Wilmsson hatte in diesem Augenblick Besonnenheit genug, sich zu ersinnern, daß Clementinens an Licht gewohnte Augen, nun plößelicher Finsterniß hingegeben, weder Weg noch Steg erkennen würsden. Er bot ihr daher, wie in Magdeburg, als Kührer den Arm, und führte sie, ohne zu fragen und zu wissen, wohin?

Nun ersuhr er von der Flüsternden, die ihm ihr Leid klagte, die Ursache ihres disherigen räthselhaften Betragens. Rämlich der vielbekannte Kiek, welcher sich eben jest mit dem Geheimenrath Gundling zu Potsdam besand, war auch im Hause von Clemenstinens Herrschaft wohlbekannt; hatte auch hier das arme Mädchen mit Indringlichkeiten versolgt und dann verleumdet, es habe sich mit einem schlechten Kerl unter den Soldaten der Garde eingeslassen. Man müsse das Mädchen wohl unter den Augen behalten. Volge davon war gewesen, daß Clementinens gegenwärtige Gesbieterin, eine äußerst gottessürchtige, andächtige Frau, dem armen Mädchen erst die Sünde des Schielens nach Soldaten ernstlich vorshielt, Clementinens Selbswertheibigung gar nicht anhörte, sondern furz und bündig erklärte, "sie werde die Mamsell ahne Barmherzigs

keit auf die Straße hinauswerfen lassen, sobald man das leiseste Einverständniß mit einem Soldaten ausspüren könne."

Clementine weinte bitterlich bei der Erzählung ihres Unglücks; aber ste vergaß bald ihres eigenen, als der junge Wilmson an die Erzählung des seinigen, an die Schilderung seines ehemaligen glückslichen Verhältnisses, und seiner jezigen Niedrigkeit und Abhängigsteit gerieth.

"Mein Gott L" rief sie: "in Ihrer Stelle lief' ich davon. An Geld und Mitteln dazu sehlt es Ihnen ja nicht. Die sächsische Grenze ist ja nicht so fern. Ihr Vater und sein Vermögen sind ja schon in Sicherheit. Sie stellen ihn keiner Gefahr mehr aus durch Ihre Desertion. Warum fäumen Sie noch einen Augenblick?"

"Warum? Ungludliche Clementine, Ihrentwillen!"

"Wie, meinetwillen? Was sagen Sie? Wie könnte ich ein Hinderniß an Ihrem Glück sein? Wir stehen ja doch nur in sehr entfernter Berührung mit einander."

"Eben barum. Sie dürsen mir nicht fern bleiben, wenn ich glücklich leben soll. Ich kann Potsbam nicht verlassen, so lange Sie hier athmen. Ich werbe hier bleiben. Ich will, daß Sie mich näher kennen lernen, daß ich Ihr Vertrauen gewinne, daß Sie mir, wie eine Schwester ihrem Bruder, glauben; und nur erst, wenn Sie diese Stadt, diese Gegenden verlassen wollen, wo Sie an keine Seele gebunden sind, wenn Sie zu meinem Bater und zu meiner Muhme Zustucht nehmen wollen, erst dann sliehe ich."

"Ach, Herr Wilmson, was sagen Sie . . . " lispelte sie erschrocken und ungewiß, was sie antworten sollte.

"Machen Sie sich vorläusig von Ihrer Herrschaft frei, theure Clementine. Sie bürfen keine Magd sein. Sie sollen sich seibst ein Mädchen zu Ihrer Bedienung halten. Ich habe Gelb zu meiner Berssügung. Nehmen Sie bavon an, soviel Sie zu bedürfen glauben."

"Das werbe ich nimmermehr, herr Bilmfon!"

" Begen Sie fo viel Migtrauen ?"

"Reines, Herr Wilmson. Ich habe Ihnen ja in der Erzählung meiner Verhältnisse das größte Verfrauen bewiesen. Können Sie mehr verlangen?"

"Allerdings mehr, wenn Sie nur einen Blick in mein reines, redliches Herz gethan hatten. Doch, wie Sie wollen. Ich werde schweigen und Ihren Willen ehren. Bielleicht haben Sie irgend einen Freund, irgend eine Freundin . . ."

"Ach Gott, Riemanben."

"So lassen Sie benn boch mich, bis Sie einen Würdigern sins ben, ben Namen Ihres Freundes tragen. Ich verdiene ihn, weil ich nichts will, als Ihr Glück, und weil ich nur in dem Ihrigen bas meinige sinde."

"herr Wilmson, ich bin Ihrer Güte sehr dankbar; glauben Sie mir's. Um mich Ihrer Achtung würdig zu erhalten, erlauben Sie mir, nichts von Ihnen anzunehmen. Machen Sie, wenn ich mein Vertrauen zu Ihnen bewahren soll, keine Anträge mehr. Ich kann arbeiten, und Arbeitsamkeit und Redlichkeit werden mich emporhalten."

"Pfui, daß Sie mir das sagen können!" rief sie mit einiger Heftigkeit und drückte dabei seinen Arm unwillkürlich sester an sich, als wollte sie ihm vom Gegentheil Versicherung geben.

Nun ging Wilmson schweigend neben ihr hin. Sie redete ihn einige Male vergebens an. Seine Stille beunruhigte sie. Als er selbst auf die Frage nicht antwortete: "Jürnen Sie mir, Herr Wilmson?" gerieth sie in Berlegenheit. Lange schwieg sie, und immer verlegener und gekränkter. Endlich zog sie ihren Arm au dem seinigen und stüsserte leise: "Gute Racht, Herr Wilmson."

Sie fühlte ihre Hand ergriffen, an seine Lippen gebruckt, und von einer warmen Thrane seiner Augen bethaut.

"Bas machen Sie, lieber herr Bilmfon?" fagte fie zitternb.

"Gute Nacht, liebe Clementine!" antwortete er: "Ich bin burch Sie recht unglücklich. Sie wissen es nicht."

"Unglücklich? Nein, Herr Wilmson, das sollen Sie nicht sein!" rief sie bewegt und hielt seine Hand fest.

"Wenn ich es nicht sein soll, Clementine, so versprechen Sie wenigstens, daß ich Ihre Zuflucht werden soll, sobald Sie in irgend eine Berlegenheit gerathen."

"Ich verspreche es. Aber mehr als bies Bersprechen forbern Sie nicht. Gute Nacht, lieber Freund."

Damit war fie in der Finsterniß verschwunden. Er wollte ihr nach. Er wagte es nicht. Er blieb noch eine Weile auf dieser Stätte. Er wiederholte ihre Worte und ahnete sein höchstes Glück in denselben, und noch mehr im seelenvollen Klange der Stimme, womit die Worte gesprochen waren.

Noch eine Stunde lang schwärmte er in den Straßen von Potsdam umher. Seine Augen flammten, seine Wangen brannten. Seine Brust war voller Jünglingsseligkeit. Er dachte nicht mehr an Abreise oder Flucht, sondern an den Augenblick, da er die kleine Wunderliebliche wiedersinden könnte. Er schwor sich's: er sei das glücklichste Wesen, und könnte nie wieder unglücklich werden.

9.

Unverhofft Rommt oft.

Was den letten Punkt betrifft, irrte er sich, wie sich voreilige Jünglinge oft zu irren psiegen. Hätte er ein wenig Lebensersahrung mehr gehabt, würde er eher vermuthet haben, daß nach dem glucks lichsten der Tage, die er in Potsdam erlebt, vielleicht ein eben so unglücklicher nahe stehe. Wirklich schwebte am andern Morgen, als er noch mit froher Seele in seinem Zimmer, unter den schönen Erinnerungen des gestrigen Abends, umhertanzte, die unerwartetste Gefahr über seinem Haupte.

Der König nämlich machte an biefem Morgen, in Begleitung einiger seiner Generale, einen Lustritt ins Freie. Sie waren noch nicht weit vom Thore, als sie ben Weg daher ein städtisch geskleibetes Mädchen kommen sahen, welches wegen seiner ungewöhnslichen Größe Allen aufstel.

"Woher die junge Riefin?" fragte der König seine Begleiter.
"Ich erinnere mich," sagte einer derselben, "diese lange Schöns heit schon öfters in Potsdam gesehen zu haben. Sie ist Dienstsmagd im Hause eines Kriegsraths... eines, ich habe den Namen vergessen... genug, sie ist die Flügelmännin aller Potsdamer Schönen."

"Meiner Treu!" rief der König: "Wenn ste einen Mann, ihrer würdig, das heißt, keinen kleinern heirathete, als sie selber ist, könnte sie Stammmuttereines neuen Gigantengeschlechts werden."

"Aber," versetzte Einer des Gefolgs, "der Teufel plagt eben die Leute, daß sie gerade das, was sie selber nicht sind und haben, an Andern am meisten lieben. Ich wette, das große Stück Schönsheit dort hat sich schon in irgend ein Iwerglein verliebt."

"Hm! das läßt sich verhüten!" sagte der König: "Das geht nicht! Die Weibsperson verdient ein gutes Loos. Ich will einen hübschen, jungen Kerl glücklich damit machen, bei dem ich ohnes hin noch Manches gut zu machen habe. Der Bursche soll mit mir zufrieden werden. Ich meine den Feldweibel Wilmson von Magdes burg."

Während bieses Gespräche war bas Mabchen ganz herangekoms

men. Die Größe besselben war wirklich auffallend, weniger seine übrige Schönheit. Der König hielt das Pferd an und sagte zu dem Mädchen, das ihn zu erkennen schien: "Mein Kind, geht Sie in die Stadt?"

Das große Mädchen aniwortete erschrocken ein unverftändliches Ja und ward bluthroth.

"Will Sie mir den Gefallen thun, und sogleich einen Zettel an den Kommandanten überbringen? Es soll Ihr ein gutes Trinksgelb bafür werden."

Das Mabchen versprach es. Der König verlangte Papier. Einer aus dem Gesolge überreichte eine große Brieftasche mit Papier und Reißblei. Der König schrieb zu Pferde einige Zeilen, saltete bann das Blatt, zeichnete die Abresse barauf, und schloß den Zettel mit einem Stücken Mundlack, dem er, so gut es ging, sein Petschaft ausdrückte.

"Sie überbringt dies also auf der Stelle dem Herrn Komman», danten. Sie weiß doch, wo er wohnt?" sagte der König, und ins dem er ihr erst den Brief, dann einige Goldstücke in die Hand legte, sügte er hinzu: "Und hier etwas zum Botenlohn. — Wie steht's? Hat Sie schon einen Mann?"

Sie schüttelte lächelnb ben Ropf.

"Aber boch schon einen Schat?"

Sie schüttelte abermals ben Kopf und wurde feuerroth.

"Nun, nun, ich verstehe!" sagte ber König. "Gehe Sie. Der Rommanbant muß auf ber Stelle biesen Brief haben. Hört Sie?"

Das Madchen nickte ehrerbietig., Der König ritt fort. Die Generale lachten ftill. Sie erriethen ben Inhalt bes Briefes.

Raum eine halbe Stunde nach dieser Begebenheit trat eine Ordonnanz zum Feldweibel Wilmson und holte denselben in das haus des Rommandanten. Er ward, sobald er gemeldet war, in ein großes Zimmer geführt, worin er, außer bem Kommandanten,

noch den Obersten seines Garderegiments und den Feldprediger fand. Alle drei lachten. Dies Lachen bildete einen widerlichen Gegensatz zum Winseln und Schluchzen, welches sich aus einem benachbarten Jimmer vernehmen ließ und von einer weiblichen Person herzurühren schien.

"Wilmson," sagte ber Oberst, "ich habe bir angenehme Nach= richt anzukundigen. Alle beine Kameraben werben bich beneiben, weil ber König bich so ungemein begünstigt."

Der Feldweibel erschraf freudig. Er erwartete nichts Geringeres, als der König habe ihm Abschied und Freiheit bewilligt. Er vers gaß barüber seine ehrerbietige, soldatische Haltung, und fuhr mit den Händen zusammen, die er stumm und erwartungsvoll faltete.

"Rann Er's errathen?" fagte ber Rommanbant lächeinb: "Hat Er einen Wunsch?"

"Weine Freiheit, meinen Abschieb!" versetzte der Feldweibel. "Possen!" schrie der Oberst: "Es ist etwas Besseres, als das. Was machst du dir aus dem Abschied? Man weiß ja, du bist jest gern Soldat. Denke dir also etwas Besseres! Nun, es ist ums sonst. Das fällt dir nicht im Traume ein. Denke, der König hat dir ein Mädchen ausgesucht."

Der Feldweibel riß die Augen weit auf, und kounte vor Erstaunen nichts sagen, als: "Ein Mädchen? Was soll ich mit bem?"

Alle schlugen lantes Gelächter auf. "Narr du!" schrie ber Oberst: "Was anders, als eine Frau baraus machen?"

Bilmfon schüttelte ftolz ben Roof.

"Bei meiner Chre," sagte ber Kommandant, "es ist das schönste Kind von der Welt; Potsdam und Berlin weisen keine größere Schönheit auf. Ich sage Ihm, Feldweibel, es ist auf Chre eine Schönheit, eine große!"

"Aber ich verheirathe mich nicht, und wäre es die großte!" entgegnete der Feldweibel.

Der Rommandant antwortete trocken: "Darum wird man Ihn nicht fragen. Es ist des Königs Spezialbesehl. Das Mädchen ist im Nebenzimmer und heult; hat wahrscheinlich schon etwas Liebes. Hier steht der Feldprediger. Die Trauung geschieht auf der Stelle. Damit Punktum."

"Aber wie kann ber König," rief Wilmson mit innerm Grimme, "wie kann ber König . . ."

"Das geht Ihn und uns nichts an. Hier ber eigenhändige Besfehl Sr. Majestät. Er lautet bahin, ich solle ohne Verzug ben Feldweibel Wilmson mit der Ueberbringerin des königlichen Handsschreibens in Gegenwart des Herrn Obersten kopuliren lassen, und auf keine Einwendungen hören. — Also kill! Ich nehme nicht Wenn's und Aber's an, weder von Ihm, noch von dem Mädchen."

"Rie gebe ich hand und herz auf Befehl bes Königs. Der König kann bas nicht burch Befehl erzwingen!" rief Wilmson.

Der Kommandant machte ein ernstes Gesicht und sagte: "Hand und Herz soll Er behalten, aber das Mädchen nehmen. Nur nicht weiter gemuckt, ober . . ."

"Es ist wider menschliches und göttliches Recht!" rief Wilmson. "Geht ben Soldaten nichts an!" erwiederte ber Kommandant.

"Herr Rommandant, Herr Oberst, zwingen Sie mich nicht, um Gotteswillen nicht!" schrie Wilmson empört: "Sie machen zwei Menschen unglücklich. So wahr Sie mich zwingen, so wahrs haftig erleben Sie, ehe der Tag vergeht, ein schreckliches Schaus spiel! Aus der Braut wird eine Wittwe, aus der Hochzeit ein Begräbniß. Ich werde frei bleiben, trop Ihrer und Ihres Königs Gewalt, sobald ich frei sein will."

Der Oberst trat zu ihm, traulich, beruhigend, ihm auf die Achsel klopfend und sagte: "Närrchen, der Befehl des Königs muß vollzogen werden. Gehorche. Es wird dich nicht gereuen. Du empfängst gewiß zur Aussteuer mit dem Mädchen zugleich ein kösts liches Hochzeitsgeschenk. Folge mir biesmal! Das Mädchen ist allerliebst, und das Unglück, es zur Fran machen zu müssen, nicht groß. Ran gewöhnt sich zuletzt an nichts leichter, als an ein so allerliebstes Unglück."

Da trat Wilmson einen Schritt vor, und sagte stolz und kalt: "Der König kann mir nichts mehr schenken, nachdem er mir mehr geraubt hat, als er aus seinem Reichthum irgend einem Sterdslichen zu geben vermag. Er hat mich aus dem Schoos meiner glücklichen Familie, aus dem Arm meines theuern Vaters gerissen. Er hat meine persönliche und dürgerliche Freiheit vernichtet, und mich zu einer Gliederpuppe erniedrigt, der ich vorher Mensch war. Diesen Augenblick läßt er mir durch Sie ankündigen, daß ich noch elender werden müsse, als ich schon durch ihn war. Er soll sich in der Berechnung seiner Gewalt irren. Wer den Tod nicht fürchtet, hat nichts zu sürchten. Ich erkläre Ihnen hiermit, ich gehorche nicht. Und gebrauchen Sie Zwang: so kommt mein Blut über Sie. Dies ist mein sester Entschluß, das mein Schwur. Bedenken Sie, was Sie thun wollen."

"Schnickschnack!" rief der Kommandant ärgerlich: "Halt Er das Maul und gehorch' Er Seinem Monarchen, der's mit Ihm gut meint. Ich will keine Zeit mit Ihm länger verlieren." Damit ging der Kommandant zur Thür und winkte hinaus. Zwei Untersoffiziere von der Garbe traten herein. Der Kommandant flüsterte ihnen einige Worte ins Ohr. Sie blieben an der Thür, wie Bildsfäulen, stehen.

Der Oberst, die Hände auf den Rücken zusammengefaltet, ging etwas unruhig im Zimmer auf und ab, und warf von Zeit zu Zeit einen Blick voller Mitleiben und Besorgniß seitwärts auf den uns glücklichen Wilmson, der ihm lieb war. Er zog den Kommans danten ans Fenster und redete leise mit ihm. Die Antworten des Letztern verriethen sich aus seinem Achselzucken. Während der

Stille im Zimmer hörte man nebenan bas Gewimsel und bumpfe Schluchzen beutlicher; von Zeit zu Zeit mehrere weibliche Stimmen burcheinander reden.

"Das Ding muß auf Ehre ein Enbe nehmen!" sagte der Kom= manbant: "Es ist Königs Wille. Herr Feldprediger, machen Sie sich fertig."

Mit diesen Worten begab er sich zum Nebengemach. Er ließ die Thur offen. Eins der Frauenzimmer stieß einen herzzerreißens den Schrei aus. Zwei Weiber ergriffen es unter den Armen und schleppten es vor. Der Oberst wandte erschüttert den Blick von dem Schauspiel ab. Wilmson stand düster da, den Blick zur Erde geheftet, sah nicht auf und wälzte einen gräßlichen Entschluß in seiner Seele.

Der Feldprediger trat vor. Wilmson sah und hörte nichts von Allem, was um ihn her vorging. Der Oberst trat zu ihm und schob ihn vor den Feldprediger hin, indem er schmeichelnd sagte: "Geh', geh', mein guter Bursch. Sei brav!"

Jest erst bemerkte Wilmson ben Feldprediger mit aufgeschlagener Agende vor sich, und neben sich die, welche seine Braut sein sollte, von zwei Weibern gehalten und unterstützt, schluchzend, weinend, das Gesicht in ihr Schnupftuch gedrückt. Sie that einen tiesen Seuszer, und indem sie das nasse Tuch vom Gesichte nahm und unswillfürlich seitwärts auf Wilmson blickte, erkannte dieser in ihr Clementinen. Er war so verwirrt, daß er sich selber nicht glaubte und ganz regungslos blieb. Clementine erstarrte im ersten Augensblick. Eine dunkle Röthe slog plötzlich über ihr blasses, verweintes Antlitz; dann ward sie einer Leiche ähnlich bleich. Sie sank mit einem Seuszer krastlos zusammen.

"Ihr habt die Unglückliche gemordet!" schrie Wilmson: "so mordet mich benn auch." Er umsaßte die Ohnmächtige und trug sie zu einem Sessel. Sie erholte sich bald unter den Hilfeleistungen der beiden Weiber. Kaum schlug sie die Augen auf, rief ber Kommandant: "Sie lebt noch! Vorwärts, Herr Feldprediger, und frisch weg kopulirt. Machen Sie es kurz und bündig, ehe das Ding da den Geist aufgibt. Feldweibel, stell' Er sich neben den Stuhl. Seine Braut mag sisen bleiben. Nun drauf los, Feldprediger."

Der Feldprediger gehorchte. Wilmson stand gedankenlos da, sein Auge auf Clementinen niedergesenkt, die, in Ohnmachten verstoren, von Zeit zu Zeit, wie ein Sterbender, die Augen aufschlug und wieder schloß. Man fragte den Bräutigam und die Braut um kein Jawort; man ließ sie keine Ringe wechseln, sondern steckte ihnen solche an die Finger, so gut es ging. Die Zeremonie war vorüber.

Der Kommandant trocknete sich den Schweiß von der Stirn und ließ eine Miethkutsche holen. "Wenn mir das Ding nur nicht im Hause stirbt!" schrie er: "Auf Ehre, das war ein höllisches Stuck Arbeit. Zehntausendmal lieber in ein Bataillon Quarre eingebrochen!"

Der Oberst zog ben Feldweibel zu sich, ber noch immer starr und stumm bastand, und sich das Unglaubliche nicht entwirren konnte. "Mein Sohn," sagte der Oberst, "beruhige dich. Das Unglück ist nun einmal geschehen. Du kannst es nicht ändern. Laß deine rasenden Gedanken fahren; das taugt nur für seige Memmen. Du siehst da das arme Mädchen, es ist deine Braut, dein Weib. Es jammert mich. Behandle es schonend. Ihr Leben hängt an einem Spinnesaden. Ein rauhes Wort von dir, zerreist ihn. Sei menschlich und beherrsche deinen Unwillen. Das gute Kind ist an deinem Unglück ohne Schuld. Gib mir die Hand darauf, mein Sohn, daß du nicht in der ersten Betäudung und Leidenschaft hanz deln willst. Es soll dich nicht gereuen. Ich will mich deiner väterz lich annehmen. Gib mir die Hand darauf, dich keiner Verzweisz

lung zu überlassen, sondern die Stunden ruhiger Ueberlegung zu erwarten."

Wilmson gab dem gütigen und besorgten Manne schweigend die Hand, ohne von Allem, was er sah und hörte, das Mindeste zu begreisen. Eine solche Göllens und himmelfahrt binnen einer halben Stunde ware aber auch wohl vermögend, dem Verstand des Bessonnensten Schwindel zu verschaffen.

Ein Miethwagen suhr vor. Der Kommandant winkte den Weisbern: "Fort mit ihr, fort!" Man sührte oder trug Elementinen in den Wagen. Wilmson blieb träumend, wie er war, am Fenster, dis ihn der Oberst weckte. "Borwärts, mein Sohn!" sagte er zum Feldweibel mit Herzlichkeit: "Du hast mir die Hand gegeben, würdig zu handeln. Ich zähle anf dich und dein Ehrenwort. Geh' in den Wagen; führe das arme Mädchen in deine Wohnung ein, und vermehre die Verzweislung der Unglücklichen nicht durch Graussamkeit und Härte. Es wäre unmännlich, diese Verlassene ärger zu quälen, als sie schon von ihrem Schicksal gequält ist. Geh', Freund, beruhige sie und dich selbst, so gut du es in deiner Lage vermagst, durch freundliches Gespräch. Geh'!"

Wilmson ging. Er stieg in die Kutsche, wo Clementine sich matt und ängstlich in einen Winkel geschmiegt hatte. Er seste sich zu ihr. Der Wagen rollte fort.

"Aber ist das Alles wahr? Ist das Alles Wirklichkeit?" sagte er mit einem Blick, in welchem das Entzücken funkelte, indem er Clementinens Hand an seine Brust drückte: "D theure Clementine, wenn ich nur träumen sollte, weden Sie mich nicht. Wenn ich wahnsinnig wäre, so lassen Sie mich nicht heilen."

Clementine brudte schwach seine Hand und lächelte ihn schweis gend an, und schüttelte das schöne Köpschen. Noch hing aus ihrer blaßgerötheten Wange eine Thrane. Der Wagen hielt. Wilmson hob die Anvermählte heraus und führte sie in das Haus, worin er wohnte.

10.

Wenn wir schon im Erdenleben-Liebe nehmen, Liebe geben, Welt, so bist du uns gewiß Paradies.

Als das Pärchen bis zur Treppe gekommen war und Clementine hinaufsteigen sollte, weigerte sie sich verlegen. "Wohin soll ich? herr Wilmson, wohin führen Sie mich?"

"Wohin anders, als in meine Wohnung, theure Clementine? Wir sind vermählt mit einander, ohne unsere Einwilligung. Ich gehöre Ihnen, Sie gehören mir. Ich weiß nicht, wie die Sache gekommen; weiß nicht, wer dem Könige das heiligste und schönste Geheimniß meines Herzens verrathen konnte. Ich din an Allem unschuldig. Unser Loos aber ist unwiderruflich entschieden."

Er führte die Zaudernbe, welche jeden Augenblick still stand, die Treppen hinauf, öffnete sein Zimmer und ließ sie eintreten.

Sie stand fremd, schücktern und verschämt in der Mitte eines geräumigen, artig ausgeschmückten Zimmers, wie es nicht leicht bei einem Feldweibel erwartet wird. Bücher und Schriften, kleinere Rleidungsstücke, Blumen und Musiknoten lagen auf Stühlen und Tischen in etwas junggesellenhafter Ordnung umher; Zeichnungen auf dem Erdboden, Schuhe neben einer Weinstasche im Fenstergesims.

"Ach, Clementine, als ich vor wenigen Viertelstunden die Stube verließ, konnt' ich nicht glauben, solchen Gast zu empfangen."

"Herr Wilmson, haben Sie in der That nichts voraus gewußt von Allem, was geschehen ift? Haben Sie nichts Ihrem Oberst;

vber vielleicht bem König felbst, . . . ach, Herr Wilmson, gestehen Sie es nur, ich bin nicht ber Gegenstand gewesen, um welchen Sie so gewaltig werben ließen."

"Sie haben Recht, theure Clementine. Ich hatte es nie ges wagt. Ich bin durchaus schuldlos an der Begebenheit. Ich habe Sie nie vom Könige begehrt."

"So find Sie unglucklich, wie ich's bin, Herr Wilmson. Sie haben bas Rammermabchen bes Kriegsrathes Bar verlangt. Die Ungluckliche wußte nicht, was der Brief enthielt, den fie mir gab."

"Ich habe weber die Ehre, den Kriegsrath, noch sein Kammers mädchen zu kennen. Ich ward zum Kommandanten beschieden, ers suhr dort erst den Willen des Königs, der mir ein Mädchen zur Frau bestimmte, das ich nicht kannte. Ich drohte mit Selbstmord, wenn man mich zwingen würde. D theure Clementine, konnte ich denn glauben, daß Sie mir bestimmt waren? Riemand nannte Sie mir."

Nun erzählte er umständlich die seltsame Geschichte der letten Stunde. Elementine hörte sie mit Berwunderung. Nun erzählte auch sie, auf welche Weise sie in das haus des Kommandanten gekommen sei. Sie war nämlich in Geschäften ihrer Herrschaft ausz gegangen und dem obenerwähnten langen Kammermädchen begegenet, mit dem sie seit einiger Zeit nachbarliche Bekanntschaft gezmacht hatte. Sei es, daß das Mädchen Eile, oder sonst einen Grund hatte, nicht in des Kommandanten haus zu gehen, sie dat Elezmentinen, den Brief, der ihr von einem Offizier, einem General, oder wer er gewesen sein möge, gegeben worden war, an die Bezhörde zu bestellen. Elementine leistete ihr die Gefälligkeit, gab den Brief an eine Ordonnanz ab und hatte sich schon entsernt, als sie schnigs Wille, sie müsse sich auf der Stelle mit einem jungen, hübschen Burschen von der Garde kopuliren lassen. Sie mußte ihren

Namen angeben. Clementine behauptete vergebens, es sei Irrthum. Man hielt sie mit Gewalt sest, da sie die Aeberbringerin des königs lichen Besehls gewesen; und der König schreibe ausdrücklich von der Ueberbringerin. Sie erklärte vergebens, daß sie den Brief von einem andern Mädchen übernommen habe; der König werde dieses gemeint haben. Man lachte dazu. Der Oberst und der Feldpres diger wurden berusen. Clementine gerieth vor Angst und Schrecken in verzweislungsvolle Sinnlosigseit, von der sie erst beim Anblick Wilmsons genesen sei.

Clementinens Erzählung, statt in Wilmsons Gedanken das Rathsfel zu lösen, verwirrte ihn nur noch mehr.

"Also nicht Sie waren mir bestimmt? Und Sie sind mir gegen des Königs Willen zu Theil geworden?" rief er und konnte sich des Lachens nicht wehren: "Uebler hat sich noch kein König versrechnet, und glücklicher hat noch kein Quiproquo gemacht."

"Clementine, Sie sind mir angetraut. Wir sind unauflöslich verbunden. Der höchste aller meiner Wünsche, meine Sehnsucht ist erfüllt, und die unerhörteste Sewaltthat hat mir aufgedrungen, was ich nur von Ihrem Herzen, als freies Geschenk, als Beloh; nung meiner reinen und treuen Liebe mit Schückternheit hoffte. Ia, ich habe Sie geliebt, mit Leibenschaft, seit dem ersten Tage in Magdeburg. Sie waren und blieben mein einziger Gedanke. Sehen Sie doch da und da auf Büchern und Zetteln Ihren Namenszug; lesen Sie da in der Fensterscheibe das Wort Clementine, mit dem Diamant eingeschnitten! Ach, könnten Sie in meinem Herzen lesen!"

Clementine sah erröthend auf den Jüngling, dann verlegen ums 3fc. Nov. VIII.

her nach ber Thur. "Ich kann ja doch unmöglich . . . bei Ihnen bleiben!" sagte sie in verschämter Verwirrung und Bangigkeit.

"Wie?" rief Wilmson: "wollten Sie mich verlassen? Was der Himmel wunderbar genug gefügt hat, vernichten? Ganz Pots: dam weiß jetzt die wunderliche, ich möchte sagen, die tolle Be: gebenheit, weiß, Sie sind meine Braut, meine Anvermählte, mein Weib . . . o Clementine, welch ein Himmel liegt für mich in diesen Worten! — Wohin wollen Sie? Wer würde Sie aufneh: men? Ach, ich glaubte nicht, daß ich Ihnen so gleichgültig wäre; und doch nannten Sie mich gestern noch Ihren Freund. Haben Sie denn kein Vertrauen, keinen Glauben an mein Herz?"

Sie sah ihm mit einem zärtlichen Blick in die Augen, reichte ihm dle Hand und sagte halblaut mit zitternder Stimme: "Ich glaube ja an Ihr Herz, aber nicht an mein unglandliches Glück. — D Sie wissen es wohl, wie ... ach, ich sollt' es nicht sagen, ich bin eine Verlassene. Sie waren mein einziger Freund auf Erden. Und wollten Sie es auch nicht sein, ich müßte dennoch — Ihre Freundin bleiben. Ich habe Sie immer — —" das Wort erstarb auf ihren Lippen. Sie schlug in tiesem Erröthen die Blicke nieder.

Wilmson umschlang entzuckt die Verschämte mit seinen Armen und bruckte sie an sein Herz und sagte: "Was benn? immer . . ."

"Geliebt!" flüsterte sie kaum hörbar, und sah mit Augen voller Thränen zu ihm empor. Da brückte er ben ersten Ruß bes Bräustigams, bes Gatten auf die nie entweihten Lippen, und fühlte ben schüchternen Gegenfuß.

Nun half sie ihm traulich das Zimmer ordnen und das Rebensimmer. Wilmson besorgte durch den Auswärter des Hauses ein stattliches Hochzeitmahl, das unter vier Augen genossen wurde; ließ von Clementinens ehemaliger Herrschaft, die schon vom Schicksfal ihres Stubenmädchens unterrichtet war, die kleine Habe der Neuvermählten in seine Wohnung bringen, und alle Bekannte abs

l

weisen, welche unter bem Vorwand bes Bebauerns ober Glud= wünschens, von Neugier herbeigezogen wurden.

Der Tag verschwand. Die Glücklichen lebten ihn ganz nur sich. Wie viel hatten sie einander zu erzählen! Ein einziger Gesbanke allein noch machte sie beibe zittern, der Gebanke an den König, und daß er, in seiner surchtbaren Willensstärke, vielleicht eben so gewaltthätig ihre Ehe zerreißen könnte, als er sie gestnüpft hatte.

"Als ich beine Gestalt, bu Geliebter, in dem schrecklichsten Augensblick meines Lebens neben mir, wie in einem Nebel erkannte, ward es in mir wieder stiller!" sagte Clementine: "Dhne dies wäre mein Tod unvermeiblich geworden. Und er ist unvermeiblich, wenn mich ein königlicher Machtspruch wieder von dir reißt. Die Ewigsteit hält ja tausend Pforten offen."

"Zittere nicht, Clementine. Der König ist gut. Er kann und wird das nicht wollen. Wenn aber bennoch . . . wir entstiehen. Jeden Tag, jede Stunde erwart' ich den alten Krabb, jeden Augensblick bin ich zur Flucht fertig. In meiner Brieftasche trage ich anssehnliche Summen. Und mißlingt Alles — du hast Recht, die taussend Pforten stehen offen."

Indem die Liebenden in die dunkle Abenddämmerung hinein plauderten und koseten, ward an die Thür gepocht. Wilmson trat hinaus. Ein Ordonnanzosstier stand vor ihm, und brachte den königslichen Besehl: Wilmson solle mit dem ihm heut' angetrauten Mädschen sogleich auf dem Schlosse erscheinen. Beide hörten mit Schausden ben Besehl. Der Osstzier ließ ihnen keinen Augenblick. Elesmentine warf den Seidenmantel, das letzte Ueberbleibsel ihres ehesmaligen Standes, um sich, und Wilmson sührte sie schweigend an seinem Arme dem Boten des Königs nach. Erst unterwegs desmerkte der Feldweibel, daß er, wie er zu Hause pflegte, in seinen bürgerlichen Kleidern geblieben. So könne er vor dem König nicht

erscheinen. Der Orbonnanzofstzier aber hatte Eile, und gebot, ihm zu folgen.

## 17.

Der Stackel ber Ferfe, ber Schreden bes Rufs Berboppeln ben Donnergaloppschlag bes Dufs.

Sie wurden in ihrem Juge zum ziemlich entfernten Schlosse auf eine sehr unerwartete Weise unterbrochen. Raum hundert Schritte mochten sie gegangen sein, als ihnen fluchend und brummend mit großer Hast ein Stelzsuß entgegenkam. Wilmson erkannte sogleich den getreuen Krabb, und streckte ihm durch die Dunkelheit die Hand entgegen. Er war's. Wilmson gebot ihm Schweigen und deutete auf den Ofsizier. "Ist Alles bereit? Wo sind Wagen und Pserde?" slüsterte er ihm zu.

"Rrenzbataillon, braußen an ber Havelbrücke!" murrte ber Alte, und noch ein paar Flüche bazu.

"Geh" und erwarte mich!"

Mehr sprachen sie nicht. Clementine zitterte an allen Gliebern. Wilmson tröstete sie, aber verrieth durch seine eigene Bewegung und den ungewissen Ton seiner Stimme, in welche Unruhe das Zusammentressen aller dieser Umstände ihn gestürzt hatte.

Sie kamen zum Schlosse. Es herrschte Todesstille barin. Von Zeit zu Zeit hörte man aus entfernten Zimmern eine harte Stimme bonnern. Es war die Stimme des Königs.

In einem Saale, wo sonst die königlichen Bedienten sich aufzuhalten pflegten, befand sich der Garbeoberst. Als er Wilmson gewahr ward, trat er ihm näher und sagte: "Du bist brav, mein Sohn. Dein Schickfal ist aber nicht mehr zu ändern. Der König ist gegen den Kommandanten ergrimmt. Dir war ein sehr großes, langes Mädchen zur Frau bestimmt, dem der König diesen Mors

gen auf einem Spazierritte begegnete. Es ist Verwechselung gesschehen. Der König selbst bedanert dich. Es ist ein verdammter Handel. Aber was willst du hier in bürgerlicher Kleibung? Der König will dich sehen."

Wilmson entschuldigte sich mit der Eile und dem Befehl des Ordonnanzofstziers. Der Oberst ließ sogleich den Feldweibel der Schloswache erscheinen, und Wilmson mußte aus den Kleibern desselben seine Toilette machen. Dies kaum vollbracht, ward er mit Clementinen in das hellerleuchtete Gemach des Königs geführt.

Als das Paar eintrat, blieb der König sinster stehen, und runzelte verdrießlich die Skrn, indem er seine Blicke auf Clementinen heftete. Sie schien einer Ohnmacht nahe. In Wilmsons Jügen malten sich Furcht, Schmerz und verzweiflungsvoller Trop. Der bleiche Schein der Kerzen entstellte die sonst schönen und ebeln Jüge beider Gesichter noch mehr.

"Hast du dem Kommandanten nicht gesagt, daß du die Unrechte wärst, daß dir eine andre Weibsperson meinen Brief gegeben?" fuhr der König das bebende Mädchen mit rauhem Tone an.

"Ihre Majestät, hundertmal fagt' ich's!" antwortete Clemenstine, indem sie ihre lette Kraft zusammenrasste, mit zitternder, kaum vernehmbarer Stimme: "aber man hörte mich nicht an."

"Ew. Majestät haben mir ausbrücklich verboten, irgend eine Einwendung anzuhören!" sagte der Rommandant, welcher sehr bestürzt und düster seitwärts stand.

"Schweig' Er ben Augenblick!" bonnerte ihn ber König an: "Er rebe, wenn Er gefragt wird! Augen hatte Er haben sollen, gesunde Augen. Konnt' Er sich benn einbilden, daß ich solchem Kerl von meiner Garbe ben Iwerg von Mädchen, solch ein schwächs liches, zerbrechliches Ding, wie das da, zur Frau geben wurde? Nimmermehr."

Der König ging mit raschen, großen Schritten nachbenkenb burche

Zimmer; dann plotich gegen Wilmson. "Thust mir leid, armer Teusol!" sagte er zu ihm mit sichtbarer Gutmuthigkeit: "Wollen sehen, wie sich's ändern läßt! Ich hab's wohl mit dir gemeint, und dich nun durch den kleinen Knörpel da unglücklich gemacht. Ergib dich in dein Schickfal und spiele keinen gottlosen Streich. On hast gedroht, Hand an dich legen zu wollen. Untersteh' dich's nicht. Pfui, ein Kerl, wie du, Selbstmörder! Hast du keine Resligion und willst ewig verdammt sein? Untersteh' dich's nicht, oder ich lasse dich unter den Galgen begraben und . . Höre, ich will's dir wieder gut machen. Bitte dir eine Gnade aus. Ich will's Kiles gewähren; aber von dem kleinen Geschöpf da kann ich dich nicht wieder losmachen. Das ist gegen Gottes Gesey. Sonst bitte, was du willst, und ich gewähre es dir gern. Was wünschest du?

Wimson besann sich nicht lange: "Ew. Majestät, die Freiheit, meinen Abschied aus dem Dienst."

Man sah, diese Bitte hatte der König nicht erwartet. Er trat einen Schritt zurück mit unzufriedenem Gesicht. Nach einer Weile sagte er lächelnd: "Hat mich der Blisdursche gefangen! Aber ich habe dir Vieles gut zu machen. Ich halte dir Wort. Du bist frei. Geh'! Doch morgen begib dich zu beinem Obersten. Vielleicht äusderst du über Nacht den Sinn. Er wird dir noch Vorschläge ihun in meinem Namen. Geh' und versöhne dich mit deinem Schickfat, das ich dir wider meinen Willen gegeben habe."

Die Thüren bisneten sich. Wilmson und Clementine, entzückt von der Gnade des gutmüthigen Monarchen, entseunten sich. D, um wie viel lieber wären sie dankbar zu seinen Füßen auf die Knie gesunken! Rasch wechselte Wilmson seine bürgerlichen Kleider wies der gegen den abgelegten Soldatenrock ein. Er war sei, Der Gedanke machte ihn trunken. Als er mit Clementinen hinaustrat in die Nacht auf die Straße, schloß er die Geliebte an seine Brust

und rief: "Ich bin frei! frei! Ich sehe meinen Bater wieder!" Dann gingen sie, innig an einander gepreßt, langsam hinaus, um den alten Krabb bei der Havelbrücke aufzusuchen, der ihrer draußen harrte, und ihn zum Zengen ihres Glücks zu machen, statt seine Fluchtanstalten zu benutzen.

So wandelten sie dahin. Wie sinster der bewölfte himmel über ihnen hing, — ihnen strahlte Alles in wunderbaver Herrlichkeit. Das rothe Licht, welches hier und da durch die Nacht von einem erleuchteten, einsamen Fenster schimmerte, war ihnen Morgenröthe des ewigen Festtages.

"D, ich bin so selig," sagte Clementine, "o, ich bin allzus glücklich. Ich kann nicht glauben, daß Alles Wahrheit und Wirkslichkeit ift. Ich fürchte mitten in meiner Ueberzeugung, und habe Angst mitten in meiner Freude, es komme neues Unglück und zerstrümmere unser Paradies!"

Sie sagte es; und in der That schien ihnen ein Unglud nachs zusommen. Sie hörten hinter sich die raschen Fußtritte eines Mens schen, bald näher seinen fliegenden Odem. Er nahm, da er ihver in der Finsterniß gewahr ward, die Richtung gegen sie. Wilmson, als er dies bemerkte, blieb stehen. Er erkannte den Mann nicht, der nur einen Augenblick verweilte, und mit kurzathmiger, hastisger, ängsklicher Stimme sagte: "Um Gotteswillen, machen Sie sich fort! sie werden arreitet! Gilen Sie davon, so schnell Sie können!" — Damit rannte der Mensch hinweg. Wilmson stand bestärzt neben Clementinen und sagte: "Was ist das? Hat der König den Sinn geändert? Bereut er, mein Glück gemacht zu haben? Hat er vielleicht erfahren, daß er mir wider seinen Willen Dich gab, du höchstes Ziel meiner Wünsche? Laß und eilen! Die Warnung kommt von meinem guten Obersten!"

"Meine Glieber aber find vom Schreden wie gebrochen!" feufzte

Clementine: "Meine Ahnung, o meine Uhnung! Ich kann nicht weiter. Laß mich Obem schöpfen."

Sie sank mit diesen Worten kraftlos. Er hielt sie im Fallen. Er hob sie auf seinen Arm und trug sie schnellen Schrittes fort. Nicht lange war er gegangen, bemerkte er in der Finsterniß unter den Bäumen einen wartenden Wagen. Er näherte sich demselben. Ein breitschultriger Mann saß auf dem Rutschenbock; ein Anderer riß den Rutschenschlag auf und rief mit gedämpster Stimme: "Gesichwind, hinein! geschwind! wir dürsen keinen Augenblick verlieren." Man hob die entkräftete Elementine in den Reisewagen; schnell folgte Wilmson. Der Diener sprang auf den Rutschensiß. Im Erab ging's davon.

Clementine schien in einer Ohnmacht. Wilmson gerieth in Angst. Er wollte halten lassen, in der Hossnung, frisches Wasser in der Rahe zu sinden. Er lehnte sich zum Autschenschlag hinaus und rief: "Krabb, Krabb!"

"Teusel, was soll das, Herr Wilmson, sind Sie toll und bessessen?" erwiederte die Stimme des barschen Invaliden durch die Finsterniß und der Wagen slog unaushaltsam weiter. Jum Glück erholte sich Clementine. Sie that einen tiesen Seuszer. Sie hob an zu sprechen und fragte: "Wo sind wir?"

Es gelang ihm, liebkosend die Furchtsame zu beruhigen. Was ihn selber aber am meisten beruhigte, war eine Flasche Malaga und einige Eswaare, die er beim Suchen und Umhertappen in den Wagentaschen fand. Der edle, bittersüße Feuertrank aus den hesperischen Gärten stellte Clementinens Kräste her, und erquickte auch ihn, daß er zur frohen Laune zurücksehrte. Welch eine himms lische Nacht, wenn schon kein Stern herniedersunkelte! Sein junges Weib an der Brust, schien es, als werd' er in einem Wolkenswagen durch die Lüste getragen.

Bald aber hatten die Glücklichen neue Ursache zur Unruhe. Man

hörte in einiger Entfernung hinten Pferbegetrappel, Wenschenstimmen. Offenbar wurden sie von Nachsetzenden verfolgt. Es scholl deutlich aus der Ferne das schreckliche "Halt! Halt!" und die auf dem Bocke vorn riefen: "Vorwärts!" Die Peitsche psis; die Pferde sprengten mit dem Wagen über Stock und Stein, die sich hinter= wärts jede Spur der Verfolgenden verlor.

So ging es durch Dorf und Wald und Feld; bald schneller, bald langsamer, dis der Weg durch tiefen Flugsand führte. Es mochte Mitternacht schon vorüber sein. Man ließ die erschöpsten Rosse sich im Schritt erholen. Aber nicht lange, so hörte man wieder hinterwärts Rosse wiehern. "Vorwärts!" schrien die vorn auf dem Bocke; die Peitsche pfiss. Rasch slog der Wagen über den Sand hin. "Halt!" schrien schon ziemlich nahe die Versfolger. Es sielen einige Schüsse. Eine Augel schlug durch den Wagen. Clementine bebte in Todesangst an Wilmsons Brust.

Auch diesmal noch rettete die Kraft der vortrefflichen Rosse. Die Rachsependen blieben weit im Sande zurück. Nur wenige Minuten hielt der Wagen vor einem einsamen Hof an. Es stand Borspann dereit. Der wackere Krabb hatte meisterhaft gesorgt. Mit frischen Rossen ging's im Trab weiter. Nach und nach verslor sich die Furcht der Flüchtlinge wieder. Clementine sant übermüde an die Brust ihres Freundes und entschlummerte. Der Wasgen zog weich durch den sandigen Weg hin. Die Stille und Einsformigkeit der Bewegung locke auch in Wilmsons Augen erquickens den Schlaf, gegen dessen Gewalt er sich vergebens sträubte.

Beibe erwachten erst, als schon das Tageslicht begann und durch die aufgezogenen Rutschensenster schimmerte. Sie fühlten, der Wagen halte. Sie hörten draußen heftigen Wortwechsel. Der alte Krabb ließ sich mit seiner Donnerstimme in lästerlichen Schwüsren und Flüchen vernehmen.

Wilmson vermuthete Gefahr. Er öffnese das Fensterlein der 3sch. Nov. VIII.

Antsche und ward Zeuge eines wunderlichen Schanspiels. Da stand der trene Invalide und fuchtelte mit blosem Sabel einen jungen, wohlgekleideten Mann, der, genauer betrachtet, kein anderer als der bekannte Herr Kiek war, im zeisiggrünen Rock.

"Du verdammter Schuft, du Leute-Entführer, follte ich dir nicht meine Klinge im Leibe umdrehen?" schrie Krabb, und fuhr immer fort, den Rücken des Zeisigs zu bläuen: "Habe ich dir nicht gerufen, still zu halten?"

"Herr!" schrie Kiek heulend mit gefalteten Sanden: "Sie haben hier kein Recht mehr. Wir sind nicht mehr auf preufsichem Gebiet und Boben!"

"Ich wollte, mein Pistol hatte bir schon auf preuskschem Boben ben Pavianskopf mit Blei gefüttert!" schrie Krabb und fuhr in seiner Corporalsarbeit unverbroffen fort.

"Halt!" rief Wilmson zum Wagen hinaus: "Bist du rasend, Krabb? Was hat ber Mensch dir gethan?

"Was? Alle Weiter! Entführt hat er Sie mir. Wer weiß benn, was der Judas mit Ihnen vorhatte ?" sagte Krabb und ließ feinen Arm ruhen, um Odem zu sammeln.

Riet, froh, bem grimmigen Schnurrbart zu entgehen, stand ganz verblüfft, als er Wilmsons Ropf aus dem Wagenschlag hervorschauen sah. "Wein Gott und Herr! schrie er voller Entsetzen: "Wie kommt benn Er da in den Wagen meiner heurschaft?"

Mehr konnte er nicht sagen, denn Krabbs flache Klinge siel ihm schon wieder auf den Rücken. "Ich will den Schubjak Mores lehren. Was? Er neunst du meinen jungen Herrn?" schrie der Invalide.

Wilmson sprang aus dem Wagen und stiftete Frieden. Nach vielen Fragen, Hin: und Herreden lösete sich das Räthsel, aber zu Riefs unaussprechlicher Bestürzung. Es ergab sich, Kiek habe als Helsershelser im verbotenen Lieheshandel eines jungen herrn von Stande, der mit seinem Liebchen entwischen wollte, Hand geboten und in den Reisewagen das unrechte Pärchen gepackt. Kradd hingegen, der mit vierspänniger Chaise auf Wilmson gewartet hatte, hörte, als Riek's Wagen an ihm vorüber sprengte, Wilmsons Stimme rusen, da dieser halten lassen wollte, um für die ohns mächtige Clementine Wasser zu sordern. Der gnte Schnurrbart glaubte, sein junger Herr sei arretirt und werde auf eine Festung gebracht. Er wollte nun das eigene Leben daran setzen, ihn zu befreien. So war er mit seinem wohlbezahlten Rutscher der nächtzliche Bersolger gewesen, der Allen Furcht gemacht hatte.

Der arme Zeisig gerieth in wahre Berzweiflung, als er jett feine Lage erkante. "D, meine Herrschaft! v, der junge Baron! was ist nun aus ihnen geworden! Weh' mir, was soll ich thun? Was wird aus mir?"

"Ein Schwengel am Galgen!" rief ber Invallbe.

Aber Herr Riek konnte nichts entgegnen; benn neues Erstaunen lähmte ihm die Junge. Er stand wie versteinert, als Wilmson ein junges Mädchen aus dem Wagen hob, das die Arme um Wilmsons Racken schlug, und beim Wenden des Gesichts Slementinen erkennen ließ. Er stand da, wie ein wahres Marterbild, mit dem wechselnzden Ansdruck aller Leiden und Leidenschaften. Bald blickte er schen hinter sich nach Krabbs bloßem Säbel, dalb mit allem Grimm der Eisersucht auf das glückliche Pärchen, welches Arm in Arm dem Wirthshause zuging, vor dem die Wagen der Versolgten und der Versolger Halt gemacht hatten, dalb fluchte und brüllte er wie ein Wahnsinniger, wenn er die leere Kutsche betrachtete, in der er statt seiner neuen Herrschaft, die er in Potsdam jedem Schicksal preisgegeben, die zwei Personen entsührt hatte, welche ihm unterm blauen Himmel die verhaßtesten geworden waren.

Wilmson, dem nun beutlich ward, daß die Mahnung zur eiligs sten Flucht, die er und Clementine auf der Straße von dem Uns

Bekannten empfangen hatten, und eben bestelben Warnung vor Arrestation, ganz andern Personen gegolten, schickte sogleich durch Eilboten einen Brief an seinen Gönner, den Gardeobersten. Er berichtete diesem das nächtliche Abentener und seine Entführung durch den ehemaligen Rammerdiener des Seheimenraths Gundling. Er erklärte, nach Potedam zurücksehren zu wollen, wenn man dort seine Entführung nicht als Desertion auslegen würde.

Erst nach brei Tagen kehrte ber Bote zurud. Der Oberst sandte in freundlichen Ausbrücken seinem gewesenen Feldweibel den ehrenvollen Abschied vom Regiment und die Versicherung, der gute König habe herzlich über die Entsührung gelacht, durch welche in einer der angesehensten Familien zum Glück großes Unglück verhütet worden wäre.

Wilmson mit seiner jungen Frau und dem treuen Krabb suhren gemächlich durch Deutschland den Usern des Bodensee's zu, wo die Glücklichen mit Sehnsucht erwartet, mit Freudenthränen empfangen wurden.